



NO TRIM

327

# "RANDGLOSSEN

ZUR

# HEBRÄISCHEN BIBEL

TEXTKRITISCHES, SPRACHLICHES UND SACHLICHES

VON

ARNOLD B. EHRLICH

3-4

DRITTER BAND

JOSUA, RICHTER, I, v. II, SAMUELIS

15 309 2 20

LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG 1910

# JOSUA.

# I.

- 1. Das Epitheton עכר יהוה in Reden JHVHs selbstverständlich עכדי erhält Moses in diesem Buche, mit Ausnahme einiger sekundärer Stücke, überall, wo er genannt wird, und das an mehr als fünfzehn Stellen. Ueber die Bedeutung dieses Epithetons sieh zu Num. 12, 7.
- 2. JHVH erwähnt hier den Tod Moses als Grund seines nun erfolgenden Befehls. Denn nach dem Beschluss JHVHs hatte Moses den Jordan nicht überschreiten dürfen, und darum hatte auch das gesamte Volk dies nicht tun können. Durch den Tod Moses war das Hindernis beseitigt, sodass der Eintritt der Israeliten in das gelobte Land stattfinden konnte. הירדן, auf הירדן bezüglich, ist wegen des Artikels bei letzterem gestattet. Denn durch den Artikel wird ein Eigennamen, namentlich ein solcher dessen Etymologie und Bedeutung lebhaft im Sprachbewusstsein sind, gewissermassen zum Appellativ; vgl. V. 4 הלבנון הזה. In Verbindung mit קרָת z. B., das niemals den Artikel zu sich nimmt, kann it nicht gebraucht werden. Viel weniger kann ein solches Fürwort oder ein attributives Adjektiv mit einem Personennamen verbunden werden. Ein einziges Mal wird הוה durch ein solches Adjektiv näher beschrieben, aber sehr spät — 2 Chr. 30, 18 — in einem Buche, dessen Verfasser das Tetragrammaton bereits wie אָדְנֵי aussprach, und ihm dieses somit nicht mehr als Eigennamen galt. Uebrigens ist es nicht ausgemacht, dass dort המוב das Ursprüngliche ist; sieh zu jener Stelle. Am Schluss ist לבני ישראל bei vorhergehendem אלהם kaum ursprünglich. Der Ausdruck fehlt in LXX.
- 4. הנהר הגדול ist eine Glosse zu הנהר הגדול. Letzteres heisst eigentlich "König der Flüsse" und ist darum Bezeichnung für den mächtigen Euphratfluss; vgl. הים הגדול = das mittelländische Meer.

Für beide Ausdrücke bietet הנהן הגרול die Analogie; sieh zu 2 K. 18, 19. Jer. 32, 18. Dan. 10, 4 und 12, 1. Dasselbe gilt von allen Stellen, wo הרה הגרול sich findet.

- 6. מהדל verstehen die Erklärer fälschlich von der Verteilung des Besitzes, denn diese wird ohne Ausnahme durch Piel von מחל und nicht durch dessen Hiph. ausgedrückt; vgl. 13, 32. 14, 1. 19,51. Num. 34, 29 und sieh zu Num. 34, 17. ההדל dagegen heisst als Erbschaft geben oder, wo es sich um ein fremdes Land handelt, wie hier, das Land vollends erobern, sodass davon Besitz genommen werden kann. Bei letzterer Bedeutung hat unser Hiph. stets den siegreichen Feldherrn zum Subjekt und dessen Heer oder Volk zum persönlichen Objekt; vgl. Deut. 3, 28 und 31, 7.
- אם המק ואמץ. An dieser Stelle heisst der Ausdruck nicht "sei stark und mutig", was in den Zusammenhang nicht passen würde, sondern ist so viel wie: mache jede Anstrengung, tue dein Möglichstes; vgl. zu Num. 13, 20. מל אשר און ist nach LXX zu streichen. של bezieht sich dann auf כל אשר און, das von den allgemeinen Instruktionen zu verstehen ist, die Moses seinem Nachfolger über die Leitung des Volkes gegeben hatte. Zusätze solcher Art rühren von alten Lesern her, die in diese Schriften gern mehr Religion hineintragen mochten. In moderner Zeit wird dieser Zweck durch gezwungene und schiefe Deutung erreicht, im Altertum aber griffen die Frommen lieber zur Interpolation; sieh die folgende Bemerkung.
- 8. Dieser Vers bildet einen spätern Einsatz, der zur historischen Situation schlecht passt. Denn Josua hatte während der Eroberung Kanaans die Hände voll zu tun und keine Zeit, sich Tag und Nacht mit dem Gesetzbuch abzugeben. Aber so bedeutungslos dieser Einsatz in seinem Zusammenhang ist, hat der darin enthaltene Satz וומכ ולילה, der im Unterschied von Ps. 1, 2 die Form eines Gebots hat, dennoch für das spätere Judentum äusserst wichtige Folgen gehabt. In der Tat, diesem kurzen Gebote verdankt der Rabbinismus seine Existenz. Denn, da die Thora von viel zu geringem Umfang ist, um einen Menschen in vernünftiger Weise sein Lebenlang Tag und Nacht zu beschäftigen, suchte man nach unserem Gebote, das man wörtlich fasste und auf jeden Israeliten bezog, bei dem Studium des göttlichen Gesetzes durch Tüfteln und Grübeln und Lesen zwischen den Zeilen die Zeit auszufüllen, und das Resultat war der Talmud mit seiner Wortklauberei und Haarspalterei. - Im zweiten Halbvers ist gegen

die Massora דְּרָכְּךְ statt דְּרָכְּךְ zu sprechen. Denn, mit der einzigen Ausnahme von Deut. 28, 29, wo es sich aber um das gesamte Volk handelt, ist דרך im Sing. Objekt zu הצליח. Die Punktatoren dachten wohl an die eben genannte Stelle und zogen darum hier den Plural vor, weil Josua, der an der Spitze des Volkes steht, das Subjekt ist. Doch findet sich דרך Jes. 48, 15 in einem ganz ähnlichen Falle im Singular. הישביל heisst vernünftig sein und vernünftig handeln; daraus entsteht erst der Begriff "erfolgreich sein." Das Verbum gehört der späteren Sprache an. Es findet sich in den Propheten nur einmal im Deuterojesaia und öfter in Jeremia. In den Hagiographen ist unser Verbum sehr häufig.

- 9. Der zufällige Umstand, dass der Ausdruck מול ואמץ auch kurz vorher sich findet, hat hier zur falschen Fassung von הלא צויחיך geführt. Denn die übliche Wiedergabe "habe ich dir ja doch anbefohlen" ist unter anderem schon deshalb falsch, weil חוק ואמץ in V. 7, wie bereits gesagt, einen ganz anderen Sinn hat als hier. dient hier, wie öfter in solchen Verbindungen, nur dazu, die Rede eindringlich zu machen, und das darauf folgende Perf. ist im Sinne des Präsens gebraucht. Das ganze ist also = merke, ich befehle dir! Sieh zu Gen. 27, 36 und vgl. besonders Ruth 2, 8, wo der ähnliche Satz ממעת auf nichts Vorhergehendes Bezug nehmen kann. -- התח ist nicht Niph. von התח, sondern Kal; vgl. als Imperf. von מַמָּם von לְלֹל und שֵׁמֵם von שמם. Unser Verbum, das intransitiv ist, vgl. das Perf. Kal, gehört eigentlich der poetischen Sprache an und darum ist es in der gemeinen Prosa selten. Das Perf. kommt in der gemeinen Prosa gar nicht vor, das Imperf. nur mit Negation und absolut gebraucht, auf ein anderes Verbum des Zagens oder Fürchtens folgend, das ebenfalls verneint ist, ganz wie hier; vgl. 8, 1. Deut. 1, 21. 31, 8 und 1 Chr. 22, 13. 28, 20. In der Poesie und in der gehobenen Sprache der Propheten ist auch das Perf. Kal sehr häufig und der Gebrauch des Imperf. den obenerwähnten Beschränkungen nicht unterworfen.
- 11. Der Befehl sich mit Lebensmitteln zu versehen, setzt das Manna nicht voraus; denn von diesem durfte man nach Ex. 16, 19 jedesmal nur soviel auslesen als für den Tag nötig war.
- 13. Hier ist mir לאמר wegen der Ausdrucksweise in V. 14 sehr verdächtig, denn in einer direkten Rede Moses müsste es im Relativsatz dort אשר נתתי לכם משה heissen statt אשר נתן לכם. Im zweiten Halbvers ist הגיה למי zu lesen. Die Korruption ist unter dem Banne des vorhergehenden Mem entstanden.

16. Der Schlussatz erklärt sich daraus, dass die Euro oder erwon — denn beide Ausdrücke sind synonym — nicht nur die Vorkämpfer des gesamten Heeres bildeten, sondern auch für kriegerische Operationen verwendet wurden, die nur eine geringe, aber sehr tüchtige und tapfere Mannschaft erforderten. Mit Bezug auf den letztern Dienst versprechen hier die dritthalb Stämme, die es übernommen hatten, die Vorkämpfer zu bilden, dass sie überall hinziehen wollen, wohin sie Josua als besonderes Detachement ausschicken würde, wenn der Zug noch so gefahrvoll sein sollte; sieh die Bemerkungen zu Num. 31, 3 und 32, 30. Nach der traditionellen Fassung von Europ in V. 14 haben die Schlussworte hier keinen rechten Sinn.

17. Dass die Redenden sich erkühnen ihren Gehorsam gegen den Feldherrn an eine Bedingung zu knüpfen, erklärt sich zum Teil aus ihrer besondern Stellung im Heere, hauptsächlich aber daraus, dass sie nicht etwa ein paar Leute sind, sondern beinahe den vierten Teil des gesamten Volkes ausmachen.

18. Der Sinn des zweiten Halbverses kann nur der sein: wegen unseres Gehorsams sei nur unbesorgt. Denn Mut zum Kriege zusprechen kann nur der Feldherr seinen Leuten, aber nicht diese ihm.

# II.

1. bringen LXX und die von ihnen abhängige Pesitto nicht zum Ausdruck, doch ist dies im Falle eines dunklen Ausdrucks

noch lange kein Beweis, dass derselbe ihnen nicht vorlag; vgl. zu Gen. 18, 4. Das Wort ist unerklärlich, zumal wenn es mit ילאמר verbunden werden soll, wie die Accente es haben wollen. אחרש kann nicht heissen "heimlich", wie man den Ausdruck gewöhnlich wiedergibt, und wenn es dies auch heissen könnte, wäre eine solche adverbielle Bestimmung hier überflüssig; vgl. Num. 13, 2 und 17, wo sich dergleichen nicht findet. Mir scheint dass יום ein alter Schreibfehler ist, und dass der Text ursprünglich יריתו dafür hatte. Nacktes ראו את הארץ, im Unterschied von Num. 13, 18-20, wo die Punkte, über welche die Kundschafter sich informieren sollten, ausführlich angegeben sind, heisst, erkundigt euch über die Stimmung der Bevölkerung des Landes. Für diese Fassung spricht der Wortlaut des Berichts der beiden Kundschafter in V. 23 und 24. Ueber die Beschaffenheit des gelobten Landes hatte Josua jetzt nicht nötig, Erkundigungen einzuziehen, da er selber einer der zwölf Männer war, die Moses als Kundschafter entsendet hatte. Dagegen war es natürlich, dass Josua wissen wollte, welchen Eindruck sein Heranrücken auf die Bevölkerung des zu erobernden Landes machte. Denn man gab viel auf die Stimmung im feindlichen Lager; vgl. Ri. 7, 11. Was ואת יריתו betrifft, so heisst der Ausdruck, wenn er richtig überliefert ist, nach einer früheren öfter wiederholten Bemerkung und besonders Jericho; vgl. Raši. Aber höchst wahrscheinlich ist hier את für מו zu lesen und die Partikel als Präposition zu fassen. Dann ist הארץ את יריתו die Gegend bei Jericho, das heisst nach dem oben Gesagten die Bevölkerung dieser Gegend. Elegant ist dieser Ausdruck vielleicht nicht, aber keineswegs unkorrekt. Aus der Buhle macht Targum, מונה als Partizip von in fassend, eine Hôtelière. Dem Gefühle des späteren Uebersetzers war die Einkehr der Leute bei einer öffentlichen Buhle zuwider; für altisraelitische Leser aber hatte sie nichts Anstössiges. Die Kundschafter waren gezwungen bei einem solchen Weibe einzukehren, teils weil sie im Orte keine Gastfreunde haben konnten, teils weil sie bei einer öffentlichen Buhle eher auf Verrat des Vaterlandes rechnen durften. Am Schlusse ist אים für שמה zu lesen. Der ursprüngliche Ausdruck mag aus Gründen der Dezenz absichtlich geändert oder bloss verschrieben worden sein. Denn aus y kann beim Abschreiben sehr leicht w werden. Der Umstand, dass die Männer mit dem Weibe sich abgaben, ist erwähnt, um dessen freundliches Betragen gegen sie zit erklären. — Der ganze Bericht über diese Kundschafter aber, an sich ohne jede Bedeutung

- denn der Bescheid, den sie bringen, beruht lediglich auf der Mitteilung eines einzigen Weibes, das noch dazu eine verrufene Person war — hat den alleinigen Zweck, die traditionelle Existenz der Nachkommen Rahabs im Volke Israel zu erklären; vgl. 6, 25.
- אמר Statt אינד stellt den Bericht soweit die Nationalität der Fremden und der Zweck ihres Kommens in Betracht kommen, als indirekt und auf blosser Vermutung beruhend dar. Letzteres dagegen würde ihn als direkte Information über eine Tatsache hinstellen, die über allen Zweifel erhaben ist. Aus diesem Unterschied zwischen אינד erklärt es sich, dass letzteres meistens mit Bezug auf die Vergangenheit gebraucht wird und in den wenigen Fällen, wo das Objekt die Zukunft betrifft, JHVH oder einen Propheten zum Subjekt hat, während אינד sehr oft mit Bezug auf etwas vorkommt, dessen Geschehen in der Zukunft bloss vermutet oder angenommen wird.
- 3. Der Relativsatz אשר כאו לביתן gibt sich schon durch die äusserst späte Konstruktion von איז mit ל zur Bezeichnung des Ortes als Glosse zu הבאים אליך zu erkennen. Der Glossator wollte, da es sich hier um Männer und ein Weib handelt, einem Missverständnis vorbeugen. Er war also in demselben Irrtum, in dem unsere Lexikographen sich noch jetzt befinden, indem er glaubte, dass בוא אל אישה schlechtweg "einem Weibe beischlafen" bedeute. Wir aber haben zu Gen. 6, 4 nachgewiesen, dass die fragliche Redensart, wenn sie sexuelle Bedeutung hat, nichts anderes als die Heirat mit einem Weibe ausdrückt, und danach war an dieser Stelle ein Missverständnis nicht zu befürchten, da zwei Männer beide dasselbe Weib nicht ehelichen können.
- 4. Die Schwierigkeit des ungrammatischen ומצמו ist sehr leicht beseitigt, wenn man, Dittographie aus dem Folgenden annehmend, das Suff. streicht, da das Unterbleiben der Bezugnahme auf das vorher genannte Objekt durch ein entsprechendes Suff. kein Verstoss gegen den guten Sprachgebrauch ist; vgl. z. B. 2 K. 8, 15. Aber der ganze erste Halbvers, wie er uns vorliegt, ist neben der ausführlichen Beschreibung des Versteckens in V. 6 unmöglich. Man lese אמנים וחשם וחשם ist eine Variante zu blossem in V. 3. Nachdem diese Variante hier in den Text geraten, kamen das darauf folgende Verbum und die Aenderung des Verbums an der Spitze. Im zweiten Halbvers bildet peinen verkürzten Satz, der, vervollständigt, lauten würde würde zu V. 21.

ist kraft des Artikels so viel wie: die Männer, von denen ihr redet.

- 7. Das Subjekt zu ירבו ist aus dem Zusammenhange zu entnehmen, während das zu מגרו unbestimmt ist. האנשים aber ist Subjekt (منتد) zum Ganzen, sodass der Sinn ist: die Männer aber -jene setzten ihnen nach usw. Zu dieser Fassung wird man gezwungen durch den Umstand, dass in dieser ganzen Erzählung nur die israelitischen Kundschafter האנשים genannt werden, während die anderen Männer soweit noch gar nicht erwähnt sind und im Folgenden stets הרופים heissen; vgl. V. 9. 14. 17. 23 gegen V. b. 16. 22. Im zweiten Halbvers ist אחרי כאשר unhebräisch. Eines dieser beiden Wörter, gleichviel welches, würde vollkommen genügen. Da es aber nicht leicht erklärlich wäre, wie das überschüssige Wort in den Text gekommen, so geht man am sichersten, wenn man אהריהם für אחרי liest und das Suff. auf האנשים bezieht. Andere lesen אחרי was an sich ebenfalls gut ist, allein beim Abschreiben fällt etwas sehr leicht aus, dagegen dringt Ueberschüssiges in den Text gewöhnlich nur durch Dittographie ein, die hier aber nicht angenommen werden kann.
- 9. Objekt zu ירעהי ist V. 11b, und Alles dazwischen bildet eine Parenthese, die erklären will, wie die Redende zur Ueberzeugung gelangt, dass JHVH der Gott im Himmel und auf der Erde ist. Zu dieser Fassung wird man gezwungen dadurch, dass zwischen V. 11b und dem, was unmittelbar vorhergeht, kein logischer Zusammenhang denkbar ist. וכי נמגו וגר ist späterer Einsatz nach V. 24. Wäre dieser Satz hier ursprünglich, so müsste es V. 10 שמענו ומס לככם וושמע וימס לככם עומס לככם וושמע וימס לככם אונים לככם ווישמעו וימס לככם ווימס ו
- 11. Für קמה steht 5, 1 in derselben Verbindung היה. Denn ist verwandt mit כון, das im Arabischen und Aethiopischen "sein" heisst. Doch ist dieser Gebrauch von קום äusserst spät und sehr selten. In der Tat, mir ist im A. T. kein anderes Beispiel bekannt, wenn nicht Gen. 41, 30 ein solches vorliegt.
- 12. Der Schlusssatz fehlt in LXX, und daraus wollen manche Erklärer schliessen, dass er erst später zugesetzt wurde, um auf V. 18 und 21 vorzubereiten. Danach übersetzt man אות פוֹח ein sicheres Zeichen. Aber das Zeichen mit der roten Schnur ist logischer Weise für die angeredeten Männer, und Rahab gibt es ihnen, nicht sie ihr. Ferner, das verabredete Zeichen mit der Schnur heisst im Folgenden דבר, nicht הוא; sieh zu V. 14 und vgl. V. 20. Die

fraglichen Worte sind ursprünglich, aber in unserem zweiten Halbvers verteilt sich die stehende Verbindung הסד ואכת in derselben Wortfolge rhetorisch auf die beiden zusammenhängenden Sätze, sodass das Ganze so viel ist wie הסד ואכת אכן עם בית אבי הסד ואכת (v. 14. Solche Verteilung zweier Worte, die sonst beide zusammen einen Begriff ausdrücken, auf zwei Sätze, wodurch ein Parallelismus entsteht, ist in der gemeinen Prosa wohl selten, doch nicht beispiellos; sieh zu Gen. 32, 11. Für sich genommen, heisst מערתם und erweist mir Treue.

- 13. Der erste Halbvers besagt, dass die Kundschafter selber nach der Einnahme der Stadt die Redende und ihre Familie nicht töten mögen, während der zweite fordert, dass sie auch vor dem Tode durch ihre Kameraden sie schützen sollen. Sieh die folgende Bemerkung.
- 15. בקיד gibt man gewöhnlich wieder "an der Wand", das heisst, Wand an Wand, und ähnlich fasst man בהוכב im Schlusssatz. Aber dafür ist zunhebräisch. Auch würde eine solche Lage des Hauses es dem Weibe nicht möglich gemacht haben, die Männer durch das Fenster ins Freie herabzulassen. בקיד ist = in der Mauer. Die Aussenwand des Hauses fiel danach mit der Stadtmauer zusammen, sodass dessen Fenster durch diese ging, und ein Teil des Hauses lag in der dicken Ringmauer.
- 16. Für wist sur zu lesen und V. 22 zu vergleichen. Auch die Massora will durch die anomale Vokalisierung des Wortes als Inf. constr. die von ihr vorgefundene Lesart in Zweifel stellen.

- 17. Hier hat der zweite Halbvers, wie er uns vorliegt, keinen rechten Sinn. Einen befriedigenden Sinn hätte er, nur wenn sich eine Bedingung daran knüpfte, wie V. 20. Man muss daher מַּבְּיִּמִים lesen, und die Präposition in משבעהן streichen. Dann erhält man den Sinn: wir wollen den Schwur, den du uns schwören lässt, halten. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass das anlautende Mem des Partizips wegen des Vorherg. wegfiel. Ueber den Gebrauch von מַבְּיִם mit Bezug auf einen Eid vgl. Ps. 119, 106.

   Was das ungrammatische הוה betrifft, so lesen manche dafür אות מולדים, doch liegt beides graphisch zu fern, und letzteres wäre hier noch dazu nicht minder unhebräisch als die Recepta; vgl. zu Gen. 24, 8. הוה ist zu streichen. Wie das zu streichende Wörtehen hier in den Text kam, wird die folgende Bemerkung dartun.
- 18. Streiche um als Glosse zu dem vorherg. Worte, das in der gemeinen Prosa überhaupt nur Ruth 1, 12 vorkommt und in der hier erforderlichen Bedeutung selbst in der Poesie äusserst selten ist. Wäre um hier ursprünglich, so müsste es sich auch V. 21 in derselben Verbindung finden. So aber ist es natürlich, dass die Glosse nur da nötig erschien, wo der zu glossierende Ausdruck zum ersten Mal vorkommt. Ueber wur als Abzeichen sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 38, 28. Rahab hatte als Prostituierte eine rote Fahne als Abzeichen an der Aussenseite ihrer Türe; sieh zu Jes. 57, 8 und vgl. Rob. Smith, Kinship and Marriage in early Arabia, Seite 141. Auf diese Fahne hinweisend, befahlen die Kundschafter ihrer Wirtin, dieselbe von der Thüre abzunehmen und am Fenster, das ihnen jetzt die Dienste der Türe getan hatte, anzubringen. Wegen dieses Hinweises heisst es הוה. Irgend ein alter Leser aber, der dies nicht wusste, schrieb dieses Wort, um seinen Zweifel an dessen Echtheit anzudeuten, an den Rand, woher es irrtümlich V. 17 in den Text geriet.
- 19. Da הלח nicht den Eingang oder die Oeffnung, sondern den Türflügel bezeichnet, so kann die Präposition in מדלתי nicht direkt von מדלתי abhängen. Diese Präposition zusammen mit der Accusativendung in ההוצה geben die Richtung der Bewegung an, und das Ganze steht im Acc. Der Gegensatz zu מדלתי ביתך ההוצה מדלתי ביתך הביתה הביתה
- 21. Für כרבריכם כן הוא genügt oben V. 4 blosses כרבריכם כן, hier aber würde dieses nicht genügt haben, weil dort das, was unter diesem Ausdruck zu verstehen ist, unmittelbar darauf in einem vollständigen Satz erklärt wird, hier aber nicht.

- 23. Im Sinne von "begegnen", "passieren" ist sur vox media, darum ist hier, wo die Begegnisse nicht unangenehm waren, dieses und nicht app gebraucht, das ausschliesslich mit Bezug auf unliebsame oder fatale Begegnisse gebraucht wird; vgl. zu Gen. 42, 29.
- 24. Mit der einzigen Ausnahme von 1 Sam. 14, 16, wo aber der Text nicht in Ordnung ist, findet sich no in der gemeinen Prosa nur in dieser Erzählung. Dieser Umstand beweist ihren sehr späten Ursprung. Denn es geht der Sprache wie dem Weibe, das in den vorgerückten Jahren geneigt ist, sich zu schminken. Am klarsten sieht man dies an der modernen hebräischen Prosa, die von poetischen Floskeln strotzt.

# III.

- 1. Die Stellung von ריבע setzt im Vorherg. עיבא und ייבע voraus. Wären diese beiden Verba ursprünglich im Pl., so müsste der genannte Ausdruck am Schlusse des ersten Satzes kommen. Dagegen ist im zweiten Halbvers der Plural korrekt.
- 3. Die Worte אחוים נשאים אתו, worin נשא nicht heisst "tragen", sondern "aufheben, um zu tragen", vgl. V. 6, bilden einen Umstandssatz; sonst müsste es ואת הכהנים heissen; sieh zu Gen. 15, 19.
- 4. Das Ganze von אלי an bis אלי incl. ist eine später eingesetzte Parenthese. Nach der vorhergehenden genauen Angabe der Distanz, in der die Angeredeten der Lade folgen sollen, heisst אל מקרבו אלי kommt nicht näher an sie heran, d. i. nicht näher als angegeben. Die Distanz von zweitausend Ellen galt für die kleinste anschnliche Strecke: vgl. Num. 35, 5, wonach die Leviten, die ausser Wohnstädten keinen Grundbesitz haben sollten, zweitausend Ellen Feld ringsherum um ihre Städte erhielten. In gleicher Weise ist nach talmudischem Gesetze die Strecke Wegs, die man am Sabbat gehen darf, auf zweitausend Ellen vom Wohnort festgesetzt; vgl. Erubin 51 a. Ueber diese ziemlich grosse Entfernung, trotzdem dass die Lade den Wegweiser machen soll, sieh zu V. 11.
- 5. החקרשו hat keinerlei religiöse oder rituelle Bedeutung, sondern heisst einfach seid vorbereitet, seid auf die morgigen Wunder gefasst. Irgendeine rituelle Reinigung vorzunehmen, dazu gab es keine Zeit, namentlich da in manchen Fällen solche Reinigung erst nach Ablauf einer Woche nach der Verunreinigung vorgenommen werden konnte; vgl. Num. 19, 11 und 12. Die Vorausverkündigung des Wunders am Jordan war nötig, weil sonst manche

Leute, besonders Frauen, vor Schrecken in Ohnmacht hätten fallen können beim plötzlichen Anblick eines Flusses, der auf einmal eine trockene Bahn zum Durchschreiten bot. Denn das war nicht mehr die Generation, die die grossen Wunder JHVHs in Aegypten und am Schilfmeer geschaut hatte.

- 7. אשר אישר, das nicht auf בני ישראל, sondern auf בני ישראל sich bezieht, steht im adverbialen Acc., und אשר ist = woran sie erkennen werden. Diese Rede JHVHs an Josua und Josuas Ansprache an das Volk kommen beide hier zwischen dem Aufbruch der Priester mit der Lade und dem Aufbruch des gesamten Volkes, vgl. V. 6 b und 14 a, um Zeit zu lassen, während welcher der Leser die V. 4 vorgeschriebene Entfernung zwischen der Lade und dem Volke entstanden sich denken kann; vgl. zu Gen. 26, 25 und Ex. 32, 20. Es ist aber der ganze Passus von hier an bis V. 13 incl. sekundär. Ursprünglich war das Wunder am Jordan ebensowenig im Voraus beschrieben, wie das ähnliche, aber ungleich grössere Wunder am Schilfmeer.
- 8. קצה מי הירדן ist dem Sinne nach verschieden von dem 15, 5 und 18, 19 vorkommenden קצה הירדן. Letzteres heisst die Mündung des Jordan, unser Ausdruck aber bezeichnet den Rand des Jordan nahe am Ufer.
- 9. בְּשׁר ist eine spätere Form als בְּשׁר. In dieser späteren Form dient der Vokal in der ersten Silbe nur dazu, die Aussprache zu erleichtern. Denn, das ältere בְּשׁר ausgenommen, findet sich vokalloses ב vor ש in derselben Silbe nur in dem ausländischen vokalloses ייס וו derselben Silbe nur in dem ausländischen und dem davon abgeleiteten בְּשׁרִר Für בּר ist nach mehreren der alten Versionen בַּע וופפּה. Jod ist aus dem Folgenden verdoppelt. דבר יהוה heisst hier aber nicht "Wort JHVHs" denn es folgt ja darauf kein Befehl JHVHs sondern ist so viel wie אשר דבר יהוה des das Vorhaben JHVHs.
- 11. An הברית ist nichts zu ändern, denn das Wort steht nicht im st. constr., sondern es ist ארון כל הארץ Apposition zu ארון הברית. JHVH wird mit der heiligen Lade, über der er zwischen den beiden Cherubim thronte, identifiziert; vgl. 6, 4 לפני הארון, wofür 6, 8 לפני יהוה steht. Auch 1 Sam. 4, 7 ist JHVH mit seiner Lade identifiziert. Daher die hier oben V. 4 vorgeschriebene grosse Distanz zwischen dem Volke und der Lade auf dem Zuge.
- 12. Es ist nicht leicht, diesen Vers hier logisch unterzubringen. Am besten tut man, wenn man ועתה im Sinne von "inzwischen aber" versteht. Wenn man diesen Ausdruck so fasst und zu dem un-

mittelbar Vorhergehenden in Beziehung bringt, dann fügt sich unser Vers als Parenthese leidlich in den Zusammenhang. V. 11 ist davon die Rede, dass die Lade bereits aufgebrochen ist. Diese soll nach V. 4 einen Vorsprung von zweitausend Ellen vor dem Volke haben. Einen solchen Vorsprung kann sie aber jetzt während der verhältnismässig kurzen Reden JHVHs und Josuas nicht erreicht haben: darum ergeht hier der Befehl, inzwischen vor dem Aufbruch des Volkes zwölf Männer zu wählen, und indessen hat die Lade den nötigen Vorsprung gewonnen. Was die ausgewählten Männer tun sollen, ist hier nicht gesagt, weil dies einerseits zu weit geführt und Josuas Rede in empfindlicher Weise unterbrochen haben würde, andererseits dieser eingeschaltete, nicht zu Ende geführte Befehl dem Leser zu denken geben soll und ihn so auf den Zweck der Einschaltung kommen lassen. Ueber einen ähnlichen literarischen Griff sieh die Schlussbemerkung zu Num. 10, 29.

14. Man beachte hier den Ausdruck במהליהם, der sonst in solcher Verbindung fehlt. Während nacktes עם das Aufbrechen in Zugordnung bezeichnen würde, beschränkt dieses Komplement das Verbum auf den Anfang des Aufbruchs der einzelnen. Danach wird hier mit Bezug auf V. 15a indirekt gesagt, dass, noch ehe das Volk in Marschordnung kam, die vorausgehende Lade bereits am Jerdan angelangt war. במשפח aber heisst, von der Stätte, wo ihre Zelte gestanden hatten. Die Unwahrscheinlichkeit, dass die Zelte zurückgelassen wurden, zwingt zu dieser Fassung des Ausdrucks. Ueber eine ähnliche Ausdrucksweise vgl. zu Ex. 7, 12.

15. Streiche das erste ישאי und fasse האין als Subjekt des Verbums. Die Bezeichnung für die Träger der Lade ist in dieser ganzen Erzählung stets umständlicher als blosses ישאי הארן; vgl. V.b 8. 13. 17. 4, 9. Wäre letzteres hier das Ursprüngliche, so

würde es wohl im zweiten Halbvers bloss ורגליהם heissen statt ורגלי ענים ונוי - הכהנים ונוי versteht man von alters her die Ufer des Jordan. Allein, wenn das Nomen Ufer bedeutete, müsste es auch im Sing, und auch in anderer Verbindung vorkommen. Der Umstand, dass der Sing, sich gar nicht findet und der Gebrauch des Nomens überhaupt nur auf die Verbindung על כל גרותיו sich beschränkt, spricht gegen die angenommene Fassung. Auch lässt sich für das Nomen bei der angenommenen Bedeutung kein Etymon nachweisen. Im Arabischen heisst جدا med. رج eng verwandt, nützen, geben, beschenken, und davon kommen reichlicher Regen und جَدْنَ Bach, das von den Lexikographen fälschlich auf den Stamm مدل zurückgeführt wird. Danach ist ארותין = seine Nebenflüsse und על כל גרותין heisst wörtlich bei all seinen Nebenflüssen, dann sich des Zuflusses seiner sämtlichen Nebenflüsse erfreuend. Ueber diesen Gebrauch von על vgl. zu Gen. 4, 14. Sieh auch zu Jes. 8, 7. Die Zeitangabe am Schlusse will nicht den genannten Zustand des Jordan auf die Zeit der Ernte beschränken, sondern besagt, dass derselbe diese Zeit hindurch fortdauerte. Denn während der Regenzeit im Herbste ist der Jordan erst recht voll.

16. ויעמרו ist hier Gegensatz zu וילכו in 4, 18, und ויעמרו המים heisst, das Wasser hörte auf zu fliessen; vgl. 2 K. 4, 6. Dagegen drückt par das Steigen des Wassers in die Höhe und dessen senkrechte Stellung aus; vgl. zu Ex. 26, 15. באדם des Kethib ist das einzig Richtige, ich meine was die Präposition betrifft, denn der Ortsname selbst, der sich sonst nirgends findet, ist keineswegs sicher, und LXX drücken dafür קרית יערים aus. באדם ist dem Keri vorzuziehen, weil es darauf, wie weit die Szene des Wunders war von einer gewissen die Israeliten nicht angehenden Stadt, nicht ankommen kann, wohl aber, wie gleich erhellen wird, darauf in welcher Entfernung vom aufgetürmten Wasser die Israeliten den Jordan überschritten. העיר tritt in Apposition zum Ortsnamen, um den folg. Relativsatz zu ermöglichen. Denn man beschrieb nicht gern einen Eigennamen durch einen Relativsatz; vgl. zu Ex. 32, 1. So aber bezieht sich אשר auf die Apposition. Was den zweiten Halbvers betrifft, so ist es falsch, daraus einen unabhängigen Satz zu machen, wie die Erklärer es tun. Ein unabhängiger Satz würde hier lauten ויעבר העם נגר יריחן. Wie die fraglichen Worte uns vorliegen, können sie nur einen Umstandssatz bilden, der von der Entfernung, in der das Wasser stehen blieb, einen Begriff gibt. Das Wasser blieb am vorher genannten Ort stehen, während das Volk aber gegenüber von Jericho hinüberzog. Die ganze Strecke zwischen den beiden genannten Ortschaften bildet also die Distanz zwischen dem stehengebliebenen Wasser und den hinüberziehenden Israeliten. Das Wasser blieb in solcher grossen Entfernung stehen, sodass die Israeliten es gar nicht sehen konnten, weil sie sonst bei dem Anblick des in die Höhe ragenden Wasserwalls sich gefürchtet hätten, den wasserleeren Teil des Flussbettes zu betreten.

17. Hier ist יינפהן so viel wie: und sie traten hin. Unser Vers ist also keineswegs im Widerspruch zu V. 8, wie die Erklärer meinen. Als die Priester mit der Lade an des Wassers Rand gelangten, verschwand das Wasser vor ihnen, und darauf schritten sie vorwärts bis in die Mitte des Jordan. Da nun aber אינבדן hier eine Bewegung ausdrückt, folgt schon daraus allein, dass nicht so viel ist wie: still. Dass das Wort das nicht heisst, dafür bedarf es überhaupt keines Beweises, denn seiner Abstammung und seinem Grundbegriff nach kann es diese Bedeutung nicht haben. בתוך heisst ganz genau und ist mit בתוך zu verbinden. Veber diese Bedeutung des Verbums sieh zu Ex. 16, 5. Die Priester stellten sich mit der Lade ganz genau in der Mitte des Jordan auf. Ueber den Grund dieser Stellung sieh zu 4, 9. החרבה heisst es beidemal, nicht ביבשה, weil das Wunder die Bahn wohl wasserleer, aber foucht liess; vgl. zu Gen. 7, 22. ברת יהוה braucht nicht notwendig gestrichen zu werden; der Ausdruck kann eine, wenn auch ungeschickte, Apposition zu man sein.

# IV.

1. Beim zweiten Halbvers setzt eine andere, viel spätere Quelle ein, die bis Ende V. 3 sich erstreckt; vgl. zu V. 4. Auch die Massora, die Piska mitten im Verse registriert, scheint dies gefühlt zu haben und andeuten zu wollen; sieh die folgende Bemerkung. Ursprünglich war ebensowenig von einem Befehle JHVHs hinsichtlich der zwölf Steine im Jordan die Rede, wie hinsichtlich des einen im Heiligtum aufgerichteten Steines, über den 24, 26 berichtet ist. In der ältern Zeit setzte man eben bei einem Manne wie Josua bedeutend mehr Autorität voraus; später sank er zum blossen Mundstück und Werkzeug JHVHs herab, sodass er ohne dessen ausdrucklichen Befehl kaum etwas tun konnte.

- 3. Sieh die vorherg. Bemerkung. Wäre dieser Passus nicht sekundär, so würde unser Vers den Zusatz ממצב רגלי הכהנים הכין, der V. 9 fehlt, nicht haben. Ueber הָּבִין, ungenau für הָבין oder richtiger הַבּין, vgl. zu 3, 17.
- 4. Dieser Vers knüpft an V. 1a an; er setzt alles dazwischen nicht voraus; sieh zu V. 1. אשר הכין nimmt Bezug auf 3, 12.
- 5. עכרו לפני ארון יהוה וגוי ist = geht hinüber an die Stätte, wo die Lade JHVHs, eures Gottes, sich befindet. Ueber die Ausdrucksweise vgl. לפני יהוה Heiligtum JHVHs, welcher Ausdruck nicht selten wie hier לפני ארון יהוה in Verbindung mit einem Verbum der Bewegung vorkommt; vgl. Ex. 16, 9. 28, 30a. Lev. 15, 14. Die ausgewählten zwölf Männer hatten mit dem gesamten Volke den Jordan überschritten. Die Priester mit der Lade aber standen noch mitten im Jordan, wohin sie nach dem Verschwinden des Wassers vorgerückt waren; vgl. V. 10 und besonders 3, 17. Jetzt erhalten die für diesen Zweck gewählten Männer den Befehl an die Lade zurückzukehren, und von dort die Steine zu holen; vgl. V. 3 und sieh zu V. 10.
- 7. Die Worte אשר נכרתו ונו bis zu Ende des ersten Halbverses bilden das Prädikat zu einem aus V. 6 zu entnehmenden Subjekt. Der so entstandene Satz ist Objekt zu מאמרתם. Im vorhergehenden Verse heisst der Schlusssatz "was bedeuten für euch diese Steine?" und hierauf soll die Antwort lauten: diese Steine bedeuten für uns, dass usw. Ueber die Konstruktion vgl. zu 1 Sam. 15, 20. Was wir durch "bedeuten" ausdrücken, kann die klassische Sprache in solchen Verbindungen nicht anders als durch die Prädizierung in einem Nominalsatz andeuten. Erst sehr spät scheint man einen ungeschickten Versuch gemacht zu haben, diesen Begriff durch ein Verbum auszudrücken; sieh zu Gen. 41, 27. In dem Prädikatsatz ist die ihn zu einer Einheit zusammenfassende Partikel hier sowohl wie auch in der obengenannten Samuelstelle אשר, nicht כי, weil mit letzterem, wie schon früher einmal bemerkt, kein Satz eingeführt werden kann, der in einem Satzgefüge die Stelle eines Substantivs im Nominativ einnimmt. בעברן ist = als sie in den Jordan, das heisst an dessen Rand, kam; vgl. 3, 15. Einen Fluss ganz überschreiten ist עבר mit Acc., nicht mit J. Bei dieser Lesart muss jedoch נכרתו מי היררן gestrichen werden. Will man aber letztere Worte beibehalten, so muss man בעברנו הירדן lesen und dieses im Sinne von "als wir den Jordan überschreiten sollten" fassen; vgl. zu Num. 4, 5.

- 9. Für אבנים lese man האבנים, da He wegen des Vorherg. irrtümlich weggefallen ist, und fasse הקים im Sinne des Plusquamperfekts. Die zwölf Steine - die nämlichen, von denen V. 1-8 handelt - hatte Josua in der Mitte des Jordan aufrichten lassen. Es ist aber der ganze erste Halbvers eine Parenthese, die erklären will, wie die vorher genannten Steine in den Jordan gekommen waren, und der zweite ist mit V. 8b zu verbinden. Im Nachtlager, sagt der Verfasser, da sind die aus dem Jordan gehobenen Steine bis auf diesen Tag. Die traditionelle Fassung, wonach hier von andern zwölf Steinen die Rede ist, die Josua an Stelle jener gesetzt hätte, ist aus sprachlichen und sachlichen Gründen unmöglich. Denn danach müsste unser Satz lauten ניקם יהושע תהתם שתים עשרה עמבים, und das ganze Verfahren, wobei zwölf Steine aus dem Jordan herausgenommen und ebenso viele andere an deren Stelle gesetzt worden wären, wäre nichts als ein Possenspiel. Anders verhält sich die Sache bei unserer Fassung. Denn die Steine, die nach V. 6 im ersten Nachtlager zum ewigen Denkmal aufgerichtet werden sollten, mussten von ansehnlicher Grösse sein. Solche Steine enthielt der Jordan nicht, oder wenn er sie hatte, befanden sie sich nicht genau in der Mitte des Flusses, wo die Priester mit der Lade sich aufstellen sollten. Darum hatte Josua vorher die erforderlichen Steine an die gehörige Stelle des Flusses hingetan, woher sie, nachdem das ganze Volk den Jordan überschritten hatte. weggenommen, in das erste Nachtlager gebracht und daselbst aufgerichtet wurden. Diese zuerst im Jordan aufgerichteten Steine sollten Zeugen des Wunders am Jordan sein - über die Aufrichtung von Steinen als Zeugen vgl. 24, 26, 27 -- und als Zeugen mussten sie genau in der Mitte des Flusses stehen, vgl. 3, 17, um gleichsam zu beiden Seiten gleich gut den Vorgang sehen und in dieser Weise so zu sagen mit gutem Gewissen zeugen zu können.
- 10. Was mit בל הרכך בל הרכך של gemeint ist, ist nicht ganz klar. Wenn dieser Ausdruck auf V. 5--7 Bezug nimmt, hat man in jenem Passus nur einen Auszug des Wesentlichsten in der Ansprache Josuas zu erblicken. Völlig unverständlich ist אשר אה משה את יהושע. Eine einzige Handschrift bei Ken. hat die zwei Worte משה את חובלה nicht. Danach erhält man einen leidlichen Sinn, wenn man diesen zweiten Relativsatz auf הברנים עברים am Anfang bezieht. Der Sinn ist dann der: ganz so, wie Josua geboten hatte, blieben die Priester stehen, bis alles vollendet war, das JHVH dem Josua befohlen, dem Volke zu sagen. Die Eile, mit der die Israeliten hinüberzogen, erklärt

sich zur Genüge aus der Furcht, dass das Wasser bald hereinbrechen könnte. Denn wenn auch der Jordan selbst bei dem Hochwasser des Frühlings an vielen Stellen und wohl auch bei Jericho zu durchwaten ist — vgl. zu V. 24 — so musste doch das oberhalb der nun trocknen Bahn so lange angestaute Wasser, wenn es plötzlich wieder freien Lauf erhielt, gefährlich werden.

- 11. לבני העם steht im Acc., der von dem Begriff der Bewegung abhängt. Die Priester mit der Lade, die während das Volk hinüberzog, mitten im Flusse gestanden hatten, überschritten ihn nun und zogen weiter, bis sie den 3, 4 vorgeschriebenen Vorsprung vor dem Volke gewannen.
- 13. Aus der Zahl vierzigtausend schliesst die scharfsinnige Kritik, dass diese Angabe von P nicht stammt, weil man bei ihm nach Num. 26, 7. 18 und 34, wonach die dritthalb Stämme etwa 110580 Mann zählten, eine viel grössere Zahl erwarten müsste. Dabei vergisst man aber, dass ein gut Teil dieser Stämme zum Schutze der Weiber und Kinder, der Greise und Untauglichen, ihres Viehs usw. jenseits des Jordan zurückbleiben musste vgl. zu 22, 8 und dass viele von ihren Kriegbaren nicht tüchtig und tapfer genug waren, um in das Korps der Vorkämpfer aufgenommen zu werden, und darum im gesamten Heere kämpften. Manche mochten auch seitdem gestorben sein. Wenn man alles das in Betracht zieht, kann die hier angegebene Zahl gegenüber der des Pentateuchs nicht allzu gering erscheinen.
- 14. Dieser Vers, der über die Erfüllung des 3,7 gegebenen Versprechens JHVHs berichtet, muss wie jener Passus sekundär sein; vgl. zur genannten Stelle. Die Verherrlichung Josuas aber kann, da dieser soweit nichts Ausserordentliches getan, nur darin bestanden haben, dass er, dank der Mitteilung JHVHs, imstande gewesen, das Wunder am Jordan, das nun vollzogen war, im Voraus zu verkündigen.
- 15. An dieser Stelle greift die Erzählung zurück, um zu dem Berichte in V. 11 Einzelheiten nachzutragen.
- 18. Hier ist mir der Satz נתקו כפות רגלי הכדגים אל החרבה sehr verdächtig, wegen seines ungeschickten Nachhinkens und auch deswegen, weil die Priester auch bis jetzt בחרבה gestanden; vgl. 3, 17. Was den zweiten Halbvers betrifft, so ist es amüsant zuzusehen, zu welchen Kniffen die Erklärer greifen, um mit dem Satze ישבו fertig zu werden. Dass das Verbum hier nicht heisst "zurückkehren", fühlen die Herren wohl, da das Wasser jetzt nicht

- 19. Die Präposition in בקצה heisst nicht "in", sondern "nahe an"; vgl. 5, 13 ביריהו und Ri. 18, 12 בקרית יערים, wofür es darauf אחרי קרית יערים heisst. Unser Gilgal lag also in der Nähe des östlichen Gebietes von Jericho.
- 23. Tied ist dem web am Schlusse gegenübergestellt, und wegen dieser Gegenüberstellung muss die der Gemeinde in den Mund gelegte Rede hier indirekt werden, weil in der direkten Rede es auch im ersten Halbvers beissen würde. Josua aber sagt mit Bezug auf das Wunder am Schilfmeer weil, weil er dasselbe geschaut hat. Danach gehört jedoch der zweite Halbvers nicht mehr zu der der Gemeinde in den Mund gelegten Antwort auf die Frage der Kinder.
- 24. משר הוביש ומר kann nur von משר הוביש in V. 23, nicht von אשר הוביש in V. 22 abhängen, da die Mitteilung an die eigenen Kinder unter den Völkern die Kenntnis der Macht JHVHs nicht fördern kann. Nach dieser Angabe des Zweckes, den das am Jordan vollzogene Wunder hatte, war dieses Wunder an sich nicht nötig, weil dieser Fluss, wie schon früher bemerkt, an vielen seichten Stellen durchwatet werden konnte. Dieses Wunder sollte bloss in der Völkerwelt Eklat machen und JHVH Prestige geben; vgl. 5, 1. Im zweiten Halbvers, der von המדעתם in V. 22 abhängt, lese man מל הופים am Schlusse fordert für das unmittelbar Vorherg, diese Fassung.

#### I.

1. Am Schlusse des vorherg. Kapitels wurde der Zweck angegeben, den das Wunder am Jordan hatte, vgl. zu 4, 24a, und hier berichtet der Verfasser über die wirkliche Erreichung dieses Zweckes. Dieser Bericht aber ist an unserer Stelle an seinem Platze wegen dessen, was unmittelbar darauf folgt. Denn nur wenn wir wissen, wie sehr die amoritischen und kanaanitischen Völkerschaften von der Kunde des am Jordan vollzogenen Wunders bestürzt wurden, wird es uns begreiflich, dass die Israeliten es wagen durften, in Feindes Land sich alle auf einmal beschneiden und dadurch auf einige Zeit in kampfunfähigen Zustand versetzen zu lassen, ohne ein dem der Leute von Sichem ähnliches Schicksal zu befürchten; sieh Gen. 34, 24 und 25. Bei der jetzigen Stimmung der Bevölkerung des Landes waren die Israeliten vor einem feindlichen Angriff sicher. Jene Völker mussten sich ruhig verhalten, solange man sie in Ruhe liess. Es war aber allerdings nötig, zu verhüten, dass die Kunde von der allgemeinen Beschneidung nach aussen gelangte, und dies konnte bei einiger Sorgfalt wohl geschehen.

- 2. Die Bezugnahme von בעה ההיא wird besonders klar im Lichte der vorherg. Bemerkung. Zu dieser Zeit, ehe die amoritischen und kanaanitischen Völkerschaften von ihrer Bestürzung sich erholt hatten, erging JHVHs Befehl zur allgemeinen Beschneidung der Israeliten. Ueber die bei der Operation zu gebrauchenden Steinmesser sieh zu Ex. 4, 25. קדה לך heisst es und nicht עשה לך, weil Steinmesser schon lange nicht mehr im allgemeinen Gebrauch waren, weswegen jetzt für den genannten Zweck welche erst verfertigt werden mussten. Für ושוב, das sie nicht verstanden, konjizierten LXX bornierter Weise ושב. Der Ausdruck ist hier gebraucht lediglich mit Bezug auf die Wiederholung derselben Handlung an demselben Objekt, ohne Rücksicht auf die Identität des Subjekts. Dabei werden die jetzigen Israeliten und die der vergangenen Generationen als Söhne desselben Volkes ideell identifiziert. Die Beschneidung war bei den Israeliten während der Wanderungen in der Wüste ausser Gebrauch gekommen, und Josua sollte sie nunmehr bei ihnen wieder einführen. Ueber diesen allerdings etwas losen adverbialen Gebrauch von שוב sieh zu 9, 4 und besonders zu 11, 10. שנית, das LXX nicht zum Ausdruck bringen, ist wohl zu streichen. Das zu streichende Wort kam erst später dazu, als man שוב nicht mehr verstand. Die Beschneidung wurde jetzt nötig wegen der nach wenigen Tagen zu begehenden Passahfeier, an der nach Ex. 12, 48 kein Unbeschnittener sich beteiligen durfte.
- 3. גבעת הערלות kommt als Ortsnamen sonst nirgends vor. Dieser Umstand legt die Vermutung nahe, dass der Ort, dessen

Namen der Handlung angepasst ist, vom Verfasser ad hoc erfunden wurde. So etwas kann bei einem israelitischen Schriftsteller nicht befremden, denn später wurden sogar in der nüchternen Halacha zuweilen Gesetzeslehrer erdichtet, die dem betreffenden Gesetzespunkt, über den man sie Bescheid geben liess, angepasste Namen erhielten: sieh Berachoth 53b. Es ist aber auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass hier gar kein Eigennamen vorliegt, sondern dass der Sinn eigentlich ist: und Josua beschnitt die Israeliten bis zu einem Hügel von Vorhäuten, das heisst, bis sich ein Berg von Vorhäuten anhäufte, was bei der Menge der Beschnittenen nicht im mindesten übertrieben wäre. So verstanden auch die alten Rabbinen den Ausdruck; vgl. Midrasch rabba Gen. Par. 47 gegen Ende.

- 6. Für ver steht Deut. 2, 14 prize was sehr viele Handschriften auch hier haben. Letzteres wird wohl herzustellen sein. Eine einzige Handschrift bietet zw. Der Abschreiber dieser mochte an 4, 11 denken, während unser Abschreiber V. 8 und 4, 1 im Sinne hatte.
- 9. Für ליתי ist unbedingt צליתי zu lesen und Ps. 119, 22 zu vergleichen. Auch im Arabischen kommt in solcher Verbindung dem Sinne nach entspricht, in Anwendung. Für die etymologische Erklärung von גלגל genügt einem alttestamentlichen Schriftsteller גליתי vollkommen: vgl. z. B. die Gen. 29, 32 gegebene Erklärung von רבת מצרים. — מצרים aber verträgt sich mit V. 5 keineswegs; denn dieser Ausdruck, wie man ihn auch fassen mag, hat nur dann einen Sinn, wenn die Israeliten auch in Aegypten unbeschnitten waren. Deshalb kann das Ganze von V. 4 bis V. 7 incl. nur ein späterer Einsatz sein, von dem unsere Stelle nichts weiss. Dabei braucht jedoch wir in V. 2 nicht gestrichen zu werden. Dieser Ausdruck verträgt sich sehr gut mit der Annahme, dass die Beschneidung bei den Israeliten in Aegypten unterblieben war. Denn nach dem Pentateuch fällt die Einführung der Beschneidung in die Zeit Abrahams. Wenn man nun von dem Einsatz V. 4-7 absieht, nimmt unser Buch an, dass die während der Zeit der Patriarchen geübte Beschneidung beim Anfang der Knechtschaft in Aegypten ausser Brauch gekommen und auch während der Wanderungen in der Wüste unterblieben war. Somit kann wohl von einer Wiedereinführung der Beschneidung die Rede sein. ביים מברים aber besagt nicht, dass die Aegypter den Israeliten das Unbeschnittensein als Schmach anrechneten. Denn soweit die Zeit während der Knechtschaft in Betracht kommt,

werden wohl die Aegypter auch ihre nichtisraelitischen Sklaven nicht beschnitten haben, und zur Zeit Josuas gingen die Israeliten die Aegypter nichts an. Am allerwenigsten konnten sich die Aegypter dann dafür interessieren, ob ihre ehemaligen Sklaven beschnitten waren oder nicht. הרפת מערים kann daher nur heissen die Schmach von Aegypten her, d. i., die Schmach, die seit Aegypten datierte. Zur Ausdrucksweise vgl. Jer. 31, 19 הרפת נעורים.

- 10. בערבות ירידו hat wegen des Anklangs von בערב an בערב unmittelbar nach diesem seine Stellung. Denn hebräische Schriftsteller sind sehr erpicht auf allerlei Wortspiele und jagen ihnen förmlich nach; vgl. zu 20, 7.
- 11. עבור הארץ ist nicht ganz dasselbe wie עבור הארץ. Hiesse unser Ausdruck schlechtweg Bodenfrüchte, so würde er nicht ausschliesslich in unserer Erzählung, sondern auch sonst vorkommen. Nach dem Zusammenhang und namentlich danach zu urteilen, dass V. 12a in Verbindung mit עבור הארץ gebraucht ist, wie hier, während V. 12b bei עבור הארץ מנען eintritt, bezeichnet עבור הארץ eigentlich das, womit die Erde einmal schwanger war die Früchte des Bodens im Unterschied von allem Essbarem, das seine Existenz nicht der Erde verdankt, hier speziell im Gegensatz zum Manna, das man sich als Produkt des Himmels dachte; vgl. Ps. 78, 24. 105, 40 und Neh. 9, 15.
- 14. Richtig ersetzt die Massora hier אל durch לא, denn es wird an dieser Stelle nichts direkt verneint. Mit שיי wird, wie öfter, direkte Rede eingeführt, und אוני ist so viel wie: eigens. Eigentlich heisst der Ausdruck in dieser Verbindung "für die jetzige Gelegenheit", vgl. zu Dan. 10, 11.
  - 15. Ueber של נעלך sieh die Bemerkung zu Ex. 3, 5.

# VI.

- 2. Ziehe das hier nachhinkende גבורי החיל zum Folgenden und setze das Athnach bei יהושע. Die Anreihung von גבורי החיל ohne die nota acc. davor an מלכה ist auch ungrammatisch; vgl. zu Gen. 15, 19,

- 3. Dass V. 2b hierher gezogen werden muss, ist schon oben gesagt. Damit allein ist jedoch die Sache hier nicht erledigt. Man hat auch vor בכרי החיל einzuschalten בכרי החיל. Wenn man den Text in diesem und dem vorherg. Verse ungeändert lässt, ist מברים hier ungrammatisch. Denn, da dann V. 2 keinen andern Imperativ aufzuweisen hat als האה, das aber, wie das Fehlen von folgendem ב zeigt, bloss Interjektion ist, ist die Anknüpfung mit einem Perf. consec. unstatthaft.
- 4. Unter ישופרות היוכלים, worin, da der Gegenstand zum ersten Mal genannt wird, das nomen rectum besser ohne Artikel gelesen wird, vgl. V. 6, versteht man gemeinhin Widderhörner, jedoch ohne sagen zu können, warum die Verbindung nur in dieser Erzählung und nicht auch sonst vorkommt\*). In שופר יובל, Pl. שופרות, wie שבי חילים won יובל hat seine gewöhnliche Bedeutung, und der Gesamtausdruck bezeichnet ein Horn von mächtigen Tönen, wie es zur Ankündigung des Jubeljahrs im ganzen Lande gehraucht wurde. Im Pentateuch heisst ein solches Horn שופר תרועה. Denn auch הדועה in Verbindung mit dem Namen eines musikalischen Instruments bezeichnet dasselbe als Instrument von lauten Tönen: vgl. K. zu Ps. 150, 5. Dass für diese Gelegenheit der Gebrauch von Hörnern aussergewöhnlichen Kalibers befohlen wird, kann nicht wunder nehmen. Denn, wenn eine feste Stadt durch blossen Trompetenschall eingenommen werden soll, müssen die Töne des Instruments schon etwas Rechtes sein.
- 5. In קדן המבל hat יובל selbstredend die in der vorhergehenden Bemerkung angegebene Bedeutung.
- 8. Hier beachte man den Ausdruck לפני יהוה. JHVH selber befindet sich an der Spitze der Prozession. Er war es auch, der dem Josua kurz zuvor erschienen war und sich ihm als שר צבא vorgestellt hatte; vgl. 5, 13—15 und sieh zu V. 17.

<sup>&</sup>quot;Als Beleg für die hier gemeinhin angenommene Bedeutung von יוכל wird auch Ex. 19, 18 angeführt. Ich habe dort zu שני nichts bemerkt, weil ich der traditionellen Erklarung folgte, nicht jedoch dass ich keinen Zweifel darüber gehabt hätte, sondern deshalb, dass es auch mir, wie jedem andern, ausserst schwer fallt, das Herkömmliche und allgemein Anerkannte zu verwerfen. Jetzt aber bin ich fest überzeugt, dass die Bezeichnung von Widderhorn durch hlosses "Widder" über das Mögliche in der Sprache gehen würde. Nach besserer Erkenntnis glaube ich, dass der Text an jener Exodusstelle verderbt ist, und dass man für מושר במשך הובל מושר במשך הובל הובל במשך הובל הובל במשך הובל הובל אונה במשך הובל הובל st. 19, 12 und 23.

- 9. Streiche am Schlusse den Ausdruck הלוך ותקוע בשופרות. Die zu streichenden Worte waren anfangs eine an den Rand geschriebene Variante zu ותקעו בשופרות in V. 8. Die fraglichen Worte können hier nicht ursprünglich sein, weil bei dieser Gelegenheit ausser den sieben Priestern niemand ein Horn hatte; vgl. zu V. 20.
- 10. יום אמרי scheint mir zu unbestimmt. Auch würde Josua danach andeuten, dass ähnliche Prozessionen um Jericho auch in den folgenden Tagen stattfinden werden, während es nicht die Art eines Feldherrn ist, dergleichen dem Heere im Voraus mitzuteilen. Ich vermute daher, dass für יום אמרי zu lesen ist אָם־אָטָרָהָי. Ueber או mit folg. Perf. zur Bezeichnung des Fut. exact. vgl. Jes. 4, 4 und über יון in Verbindung mit solcher Wendung Gen. 24, 33. Die Korruption fing bei der Partikel an, worauf man auch das Verbum änderte.
- 11. Für יְמָב ist יְמָב zu lesen und darüber V. 3. 7. 14. 15 zu vergleichen.
- 13. Für ותקעו hat man unbedingt יְתְקוֹע zu lesen. Am Schlusse sind die Worte הלוך ותקוע בשופרות als Variante zu dem ähnlichen Ausdruck im ersten Halbvers zu streichen und die Bemerkung zu V. 9 zu vergleichen.
- 15. Hier will der zweite Halbvers einen beim Leser etwa aufsteigenden Zweifel über die Möglichkeit des im ersten Berichteten beschwichtigen. Denn tatsächlich konnte das siebenmalige Herumziehen eines so grossen Heeres um die Stadt in feierlicher Prozession kaum in sieben Wochen fertig gebracht werden.
- ואר מולד. אולי ist nicht mit מיתוח sondern mit ביתר zu verbinden und über diese Verbindung die Konstruktion des Verbums Micha 4, 13 zu vergleichen. Jericho und alles darin wurde mit dem Banne belegt und JHVH geweiht, weil es die erste Stadt Kanaans war, die eingenommen wurde, etwa wie die erste Stadt Kanaans war, die eingenommen wurde, etwa wie die erste Stadt Kanaans war, die eingenommen wurde, etwa wie die erste Stadt Kanaans war, die eingenommen wurde, etwa wie die erste Stadt kanaans war, die eingenommen wurde, etwa wie die erste Stadt kanaans war, die eingenommen wurde, etwa wie die erste Stadt kanaans war, die eingenommen wurde, etwa wie die erste Stadt kanaans war, die eingenommen waren; vgl. darch jerste kanaans var von Ertrag des Bodens JHVH persönlich den Angriff machte; vgl. zu V. 8. בהבאחה heisst nicht sie hat versteckt denn das blosse Verstecken ist oben 2, 4 durch שיבון und 2, 6 durch שיבון ausgedrückt sondern sie hat geschützt. Ueber diese Bedeutung des Verbums vgl. Jes. 49, 2. Der Ausdruck hat also auch Bezug auf den Rat der Rahab, durch den die beiden Kundschafter ihren Verfolgern entkommen waren; vgl. 2, 16. Es ist aber hier der zweite Halbvers, wie die

unklassische Form von התכאדה zeigt, ein späterer Einsatz. Der Verfasser selber bringt den Befehl Josuas zur Rettung Rahabs und ihrer Angehörigen erst V. 22.

18. Für החיים ist mit anderen nach LXX בתיקד zu lesen und 7, 21 zu vergleichen. המה findet sich auch sonst in Verbindung mit vgl. Deut. 7, 25. 26. Ueber אינו sieh zu Gen. 34, 30. Das Suff. in מהנה bezieht sich auf ישראל, nicht auf מהנה.

- ער מוריעו העם הרועה ודרעו העם הרועה ודרעו העם הרועה ודרעו בוולה und der diesem vorangehenden Zeitangabe unmöglich. Lies וירע und verstehe dieses mit Bezug auf die vorhergehende Warnung vor dem Vergreifen am Cherem. ירא העם העם heisst also, und das Volk beachtete die Warnung sorgfältig. Ueber die Ausdrucksweise vgl. 1. Sam. 14, 26 ירא את העבועה Das Subjekt zu ירא את העבועה ist aus dem Zusammenhang zu entnehmen. Die Priester, nicht das Volk, stiessen in die Hörner oder Trompeten. Das Volk hatte, wie schon früher bemerkt, keine העם העם העם העם העם העם שונה שוברות שוברות בעולה שונה בולה שונה בולה שונה בולה עם חובר עוברות הבולה שונה בולה שונה בולה עוברות הבולה Personen kam wie die הרועה ברולה.
- 22. Hier wird das, was oben 2,15 von der Lage des Hauses der Rahab gesagt ist, nicht vorausgesetzt, da sie sonst mitsamt ihren Angehörigen beim Einsturz der Ringmauer hätte umkommen müssen.
- 23. Rahab und ihre Angehörigen wurden vorläufig ausserhalb des israelitischen Lagers untergebracht, weil sie, wie alle Bewohner Jerichos, unter dem Banne waren und solange sie sich in diesem Zustande befanden ihre Gegenwart im Lager dieses unter den Bann gebracht haben würde. Später wurde an ihnen eine rituelle Handlung vorgenommen, die sie vom Banne befreite. Welcher Art diese Handlung war, lässt sich nicht sagen. Mit der rituellen Handlung war wahrscheinlich die Zahlung eines Lösegelds an JHVII verbunden, die die Gemeinde leistete. הערים ist nicht mit Bezug aufs Alter zu verstehen. Der Ausdruck bezeichnet die beiden Männer als gemeine Soldaten ohne Charge.
- 24. בית יהוה kann auch בית יהוה die Schatzkammer JHVIIs bezeichnen: vgl. Gen. 47, 14. LXX bringt עום Schatzkammer JHVIIs bezeichnen: vgl. Gen. 47, 14. LXX bringt עום בית Ausdruck und בית nicht. Allein, während אוצר sehr leicht eine Glosse zu dem in der hier erforderlichen Bedeutung äusserst seltnen ביים sein kann. wäre es unerklärlich, wie letzteres als nicht ursprünglicher Bestandteil des Textes hier eindrang

26. Für ישבע sprich וישבע. Niph. von שבע heisst nicht nur schwören, sondern auch feierlich versprechen, hier ernstlich drohen. Ja נשבע kann auch geradezu heissen einen Fluch ausstossen. Ueber die Verwandtschaft dieser beiden Begriffe vgl. אָלָה, das beides, Schwur und Fluch, heisst, und englisch "to swear" = schwören, aber auch fluchen, Flüche ausstossen. Die massoretische Aussprache des fraglichen Ausdrucks ist schon deshalb falsch, weil danach das Objekt zu diesem Verbum sich nicht supplizieren lässt, da die Strafe für die Wiedererbauung Jerichos nicht vom Volke, sondern von JHVH kommen soll und man diesen nicht beschwören kann. ist = mit JHVHs Zustimmung; vgl. denselben Ausdruck in Verbindung mit einem von einem Menschen erteilten Segen Gen. 27, 7. Erstgeborener und Jüngster sind hier nicht des Parallelismus halber gegenübergestellt, wie die Erklärer meinen, denn dieser Fluch ist nicht in poetischer Form. Der Sinn ist einfach der: während der Wiedererbauung der Stadt gegen das Verbot soll der Frevler, der sie unternehmen wird, nach und nach alle seine Kinder verlieren, vom ältesten bis zum jüngsten.

# VII.

- 1. Ueber die Bedeutung von מעל in diesem Zusammenhang sieh die Bemerkung zu Lev. 5, 15.
- 2. Auch hier werden Kundschafter ausgeschickt, wie im Falle Jerichos; sonst geschieht dies von nun an bei keiner andern zu erobernden Stadt. Wie die Auskundschaft Jerichos in der Darstellung einen besonderen Zweck hat vgl. die Schlussbemerkung zu 2, 1 so auch die Auskundschaft von Ai. Aus dem Bericht dieser Kundschafter erfährt der Leser, dass Ai eine unbedeutende Stadt war, die unter andern Umständen von einer sehr geringen Mannschaft hätte eingenommen werden können, sieht aber darauf, dass sie bei dem Zorn JHVHs gegen die Israeliten den Angriff der grössten von den Kundschaftern als dazu nötig genannten Anzahl von Kriegern glänzend zurückschlug. Ueber den auf von bezüglichen Relativsatz ist zu 1,2 zu vergleichen.
- 3. In אל היגע שמה ist יגע, eigentlich nicht ein Verbum der Bewegung, prägnant gefasst und als solches konstruiert; vgl. die Konstruktion von השכים Gen. 19, 27 und Ct. 7, 13.
- 7. אהה, worauf mit Ausnahme von Joel 1, 15 immer ein Vokativ, meistens wie hier, ארני יהוה, folgt, kommt bei den Propheten vor Jeremia nicht vor.

- 8. In דבך עדה hat das Verbum nach der Bemerkung zu Gen. 38. 14 reflexive Bedeutung, während das Nomen im Acc. der nähern Beziehung steht, sonst würde es בים heissen.
- 9. Der zweite Halbvers, in dem שמד dem im ersten gegenübergestellt ist, heisst wörtlich: und wie willst du dann deinem grossen Namen helfen, d. i., wie willst du es dann anstellen, dass dein Ruhm nicht darunter leide?
- 10. Für p sprich p. Mit Ausnahme von Ct. 2, 10 und 13, wo aber, wie dort gezeigt werden soll, der Text verderbt ist, kommt der sogenannte Dat. ethicus bei p nicht vor. Der Sinn des zweiten Halbverses ist: was nützt es, dass du aufs Antlitz fällst? Ueber and voll besonders 2 Sam. 12, 23.
- 11. Zu einer ברית: gehören zwar zwei Parteien, doch wird das Nomen zuweilen so gebraucht, dass man dabei nur an die einer der beiden Parteien dem Bunde gemäss auferlegte Verpflichtung zu denken hat. Darum kann irgendein Gebot oder Verbot ברית: heissen und dieses Objekt von ייי sein. Hier ist mit ברית: gemeint JHVHs Verbot, von der gebannten Beute Jerichos sich etwas anzueignen. Ein solches von JHVH selbst gegebenes Verbot wird hier vorausgesetzt, ist aber im Vorhergehenden nicht enthalten; denn den Inhalt von 6, 17-19 gibt Josua nicht ausdrücklich für einen Befehl JHVHs aus. In sein Gefäss tun ist hebräisch so viel wie: sich fremdes Gut aneignen; sieh zu Deut. 23, 25 und besonders zu Jer. 40, 10. Der Sinn des zweiten Halbvers ist danach der: sie haben von dem gebannten Gute etwas in treuloser Weise heimlich entwendet und behalten es für sich.
- 12. Da שב stets intransitiv ist, so kann אמר der nähern Beziehung stehen. Danach ist aber dessen Voranstellung nicht ganz korrekt, denn der Acc. der nähern Beziehung darf gut klassisch dem zu Erklärenden nicht vorangehen. ביים ist hier dem Sinne nach verschieden von V. 13. Das sieht man schon an den verschiedenen Verben, die hier und dort in Verbindung mit diesem Nomen gebraucht sind, hier שמים und dort יום Dort bezeichnet das Nomen das gebannte Gut, hier dagegen den Urheber des auf der Gemeinde lastenden Bannes, das heisst, den Mann der an dem gebannten Gute sich vergriffen und somit die Gemeinde unter den Bann gebracht hat. Auf das gebannte Gut, das die Erklärer hier unter verstehen, passt verstehen. passt

- 13. Weder קרש noch התקרשו hat irgendwelche religiöse oder rituelle Bedeutung. Beides drückt bloss die nötige Vorbereitung, die Vorladung vor das Orakel, aus; vgl. zu 3,5.
- 15. הגלכר בחרם הגלבר בחרם ist = derjenige, welcher durch das Orakel oder durchs Los als der Urheber des auf der Gemeinde jetzt lastenden Bannes herausgegriffen werden wird; vgl. zu V. 12. בוחלה bezeichnet das Substantiv als Prädikatsnomen; vgl. 13, 6 בחרם, denn gut klassisch darf das Prädikatsnomen nicht determiniert sein, namentlich durch den Artikel. Ueber ברית יהוה sieh zu V. 11.
- 19. שים נא כבוד וגוי kann nach dem Zusammenhang nur dahin verstanden werden, dass Achan, indem er ein offenes Geständnis ablegt, JHVH die Ehre zuerkennt, durch das Orakel oder durchs Los richtig den schuldigen Mann herausgegriffen zu haben. Danach aber kann der darauf folgende Satz nicht heissen "und lege ihm ein Bekenntnis ab", wie man zu übersetzen pflegt, denn das wäre nur rethorische Variation des Vorhergehenden, die aber in der schlichten Prosa nicht anzunehmen ist. Zudem heisst מודה sonst Dank, eigentlich Lob, aber nicht Bekenntnis. חודה hat hier seine gewöhnliche Bedeutung, aber in der spätern Sprache ist "einen loben" unter anderem so viel wie: dessen Urteil als gerecht anerkennen; vgl. die Worte, womit man sich im Unglück in die Schickung JHVHs fügte Hi. 1, 21b. Auch die Mischna lehrt: der Mensch muss Gott preisen im Unglück wie im Glück, das heisst, er muss das Unglück ohne Murren als Schickung eines gerechten Gottes hinnehmen; vgl. Berachoth 9, 5. Und die Resignationsformel, die, namentlich beim Empfang trauriger Botschaften, noch jetzt unter den Juden üblich ist, lautet ברוך בין האמת gepriesen sei der gerechte Richter; ibid. 9, 2. Demgemäss ist חוד שו und füge dich in sein Urteil, das heisst, in die Strafe, die er über dich verhängt hat. Diese Bedeutung passt auch für Esra, 10, 11, die einzige Stelle, wo diese Wendung wieder vorkommt.
- 20. Ueber ממנה siehe zu Gen. 20, 12. שיתי bei folgender Beschreibung der Tat deutet an, dass die Beschreibung nicht ausführlich gegeben, sondern abgekürzt ist; vgl. Ri. 18, 4 כוה וכוה.
- 21. Für שנער ist höchst wahrscheinlich אדרה בענע zu lesen. Zum Ausdruck אדרה שער vgl. Gen. 25, 25 und Sach. 13, 4. Die haarige oder zottige Beschaffenheit des Mantels ist angegeben zu demselben Zwecke wie das Gewicht des Goldes, nämlich damit er dadurch

leichter identifiziert wird. Dagegen hätte nur ein gründlicher Kenner feststellen können, ob der Mantel babylonisches Fabrikat war oder nicht, und ein solcher Sachkenner kann unter den Israeliten bei der historischen Situation nicht vorausgesetzt werden. Man beachte das auf לשון בשקלו bezügliche Suff. masc. in לשון בשקלו bezügliche Suff. masc. in ibertragenem Sinne gebraucht ist, als Fem. konstruiert. Eben so 15, 2, wo das Nomen Meerbusen heisst. Dieselbe Erscheinung begegnet uns bei ש, das im eigentlichen Sinne durchweg fem. ist, im übertragenen Sinne aber 1 Sam. 14, 4 als Masculinum sich findet.

Ueber die asyndetische Anreihung von חמשים שקלים משקלו und über die Wortfolge in dieser Gewichtsangabe vgl. zu Gen. 24, 22. Wegen ממנים am Schlusse liest man besser הקנה אָסְנָה für ממנים ממנים; vgl. auch V. 22 b.

23. An יצקס ist nichts auszusetzen oder zu ändern; vgl. 2 Sam. 15, 24 und sieh zu 2 Sam. 13, 9.

24. Man beachte den Ausdruck איכן בן די שראל עמו war der Urgrossvater Achans, nach dem die Sippe benannt war; vgl. V. 17 und 18. Den Satz ישראל עמו findet Steuernagel stark nachhinkend. Freilich hinken die fraglichen Worte stark nach, aber nur in seiner Fassung. Der genannte Kommentator fasst nämlich den Ausdruck als weiteres Objekt zu איכן איסן, was er aber nicht ist und nicht sein kann. Denn abgesehen davon, dass es bei einem weitern Objekt nach der Bemerkung zu Gen. 15, 19 איסן הוא heissen müsste, ist ein Ausdruck wie "ganz Israel nehmen" undenkbar. Die Worte ישראל עמו worin das Suff. nicht auf Achan, sondern auf Josua sich bezieht, bilden einen Umstandssatz, und als solcher hinken sie keineswegs nach.

עכרתנו ist mit dem exklamatorischen עכרתנו zu verbinden und יעכרך יהנה als parenthetischer Fluch zu fassen. Ueber sieh zu Gen. 34, 30. Der Gebrauch desselben Verbums im Fluche wie in dem Ausruf galt für eine Eleganz; vgl. zu 2 K. 6, 27.

26. Ueber die Zeitangabe עד היום עד sieh die Ausführung zu Gen. 38, 17. Der alleinige Zweck der ganzen Achangeschichte ist, den Namen des hier genannten Tales zu erklären, wobei seltsamer Weise עבר und עבר als eins angesehen werden.

### VIII.

1. JHVHs Befehl hier, mit dem gesamten Heere gegen Ai auszurücken und ihm einen, nach V. 3 dreissigtausend Mann starken,

Hinterhalt zu legen, während nach 7,3 eine Heeresabteilung von höchstens dreitausend Mann diese Stadt erobern konnte, ist nur durch die Annahme erklärlich, dass hier eine andere Quelle einsetzt, die von der Auskundschaftung von Ai nichts weiss.

- 4. Von החק heisst Kal fern sein oder fern bleiben, intransitives Hiph. dagegen sich entfernen, niemals aber sich fernhalten.
- 5. כאשר בראשנה ist nach ונסנו לפניהם umzusetzen und V. 6 zu vergleichen. Die umgekehrte Ordnung dieser beiden Ausdrücke erklärt sich dadurch, dass der eine oder der andere von ihnen wahrscheinlich der letztere vom Abschreiber zuerst ausgelassen und dann an den Rand geschrieben wurde, woher er an unrichtiger Stelle in den Text kam; sieh die folg. Bemerkung.
- 6. Während כי יצאו לקראתנו in vorherg. Verse von dem Ausfall aus der Stadt zu verstehen ist, drückt hier ויצאו אורינו לפניהם die Verfolgung aus. Am Schlusse ist der Satz drang hier ein LXX fehlt, zu streichen. Der zu streichende Satz drang hier ein infolge der Unordnung in V. 5. Vom Rande, wo er dort vom Abschreiber nachgetragen wurde, drang er in der Vorlage für unsern Text hier ein.
- 7. Für מהארב ist מהמאָרָב zu lesen. אַרָּכ bezeichnet nicht den Ort des Hinterhalts, sondern die dort lauernde Mannschaft. Der Recepta graphisch näher läge מהארָב, allein אַרָּכ ist ein rein poetischer Ausdruck, der in der gemeinen Prosa nicht vorkommt.
- 8. Da im Vorhergehenden von einem bestimmten Befehl JHVHs über die Art und Weise, wie Ai nach seiner Einnahme zerstört werden soll, nicht berichtet ist, so hat man wohl nach LXX בַּבָּבֶר vorherg. מנות את העיר באש הוה . כדבר יהוה את העיר באש. העיר באש.
- 9. Für nur wollen manche Erklärer nach V. 13 nur lesen, doch scheint mir, dass die Recepta vorzuziehen ist. Der erste misslungene Angriff auf Ai hatte das Volk mutlos gemacht. Darum brachte der Feldherr jetzt einen Teil der Nacht vor der Schlacht unter seinen Leuten wachend zu und ermutigte sie.
- 11. אשר אתו ist im Gegensatz zu der Mannschaft, die im Hinterhalt lag zu verstehen.
- 13. Für וישים liess וישים und fasse Josua als Subjekt dazu, dann streiche אשר. Der Sinn ist dann der: Josua stellte sein ganzes Hauptheer auf der Nordseite der Stadt auf, seinen Nachtrab aber auf der Westseite. Ueber העמק sieh zu V. 9.

- 14. Hier ist der Text im ersten Halbvers stark verderbt. Für den Plural, der zu הוא וכל עמו und namentlich zu הוא לא ירע. b nicht passt, ist bei allen drei Verben der Singular zu setzen und für מישור העיר hat man nach LXX אל מישור העיר ist die neben der Stadt liegende Ebene. Für למער hatte der Text ursprünglich vielleicht ער. Aus diesem und der irrtümlichen Wiederholung des vorherg. לעמו mag die Recepta entstanden sein.
- 15. Für das unmögliche יינען lies ויכעו Andere wollen ויכעו. Andere wollen וויכעו lesen, allein dies wäre nicht besser als die Recepta. Denn ייכעו in dem Sinne, in dem es in der militärischen Sprache gebraucht wird, drückt einen starken Verlust aus, und einem solchen durfte sich Josua durch sein Strategem nicht aussetzen.
- 20. Die Fassung von ידים im Sinne von "Kraft" beruht auf einem alten Irrtum, in den schon Targum versiel, und infolgedessen hat sich auch das diesem Ausdruck vorhergehende Wort nicht in seiner Ursprünglichkeit erhalten. Denn für בהם ist בהם zu lesen. ידים aber heisst Raum, Platz, vgl. die häufige Verbindung und sieh zu 2 K. 11, 16. Danach ist der Sinn des Satzes der: und sie die Feinde, die zwischen dem israelitischen Hauptheere und ihrer brennenden Stadt sich befanden hatten nicht, wohin zu sliehen hüben und drüben; vgl. LXX.
- 24. Hier registriert die Massora Piska zwischen den beiden Halbversen. Damit soll wohl die Vermutung angedeutet werden, dass dazwischen Worte ausgefallen sind, worin über die Tötung des nach V. 23 lebend gefangen genommenen Königs von Ai besonders berichtet war; vgl. die folg. Bemerkung.
- 29. Sieh zu V. 24. Was hier berichtet wird, ist sehr gut verträglich mit der dort angenommenen Vermutung der Massora. Denn die Tötung durch Hängen war unter den Israeliten nicht üblich. Nur die Leiche des Hingerichteten wurde zur Schau aufgeknüpft; vgl. 10, 26 und Deut. 21, 22. Danach konnte die Tötung des Königs von Ai vor der völligen Zerstörung von Ai stattgefunden haben, dessen Aufknüpfung aber nachher. Dass man die diesbezügliche rücksichtsvolle deuteronomische Vorschrift, wonach die aufgeknüpfte Leiche über Nacht nicht hängen durfte, auch auf die Leiche eines Kriegsfeindes anwendete, ist sehr auffallend.
- 31. Während כאשר צוה משה mit Bezug auf die Erbauung des genannten Altars im Allgemeinen zu verstehen ist, bezieht sich auf die Art, wie dieser Altar nach der Vorschrift

des Pentateuchs gebaut war, nämlich aus unbehauenen Steinen und ohne Anwendung eines eisernen Instruments.

- 32. לפני בני ישראל ist nicht rein räumlich, sondern im Sinne von Gen. 13, 9. 20, 15 und 24, 51 zu verstehen. לפני בני ישראל will also nicht sagen, dass jenes Schreiben in Gegenwart der Israeliten geschehen, sondern dass das Geschriebene den Israeliten zur Ansicht freigestellt worden war. Wenn man diese adverbielle Bestimmung so fasst, hat man nicht nötig אשר בתב zu streichen, wie manche Erklärer tun. Denn der Sinn ist dann der: weil Moses das Gesetz ursprünglich zu dem Zwecke schrieb, dass es den Israeliten zum Lesen freigegeben würde, darum schrieb es Josua jetzt auf Steine ab, die im Freien aufgestellt wurden.
- 33. כאשר אוה משה באים בער עוה משה עוד באים בער verbinden, wie es in der Uebersetzung von Kautzsch geschieht, denn bei solcher Verbindung ist diese Zeitangabe vollends überflüssig, da Moses zur Zeit nicht mehr am Leben war. Der fragliche Ausdruck ist mit Bezug auf das Ganze von V. 32 an zu verstehen. Der Sinn ist danach der: zuerst, ehe er den Inhalt des Gesetzes verlas, schrieb Josua dasselbe auf die Steine usw.; vgl. V. 34 ואחרי כן.
- 34. Siehe die vorhergehende Bemerkung. Danach las Josua bei dieser Gelegenheit das Gesetz oder richtiger nur die darin enthaltenen Segnungen und Flüche vgl. zu Deut. 27, 3 nicht von der Abschrift auf den Steinen ab, sondern vom Gesetzbuch, während das Volk, von den Steinen ablesend, dessen Verlesung folgte, um sich zu überzeugen, dass sie auf diesen eine getreue Abschrift vor sich haben.

#### IX.

- 1. Dieser und der folgende Vers finden sich in LXX unmittelbar vor 8, 30, an welcher Stelle sie aber keineswegs in den Zusammenhang passen. Hier dagegen hängen sie mit der darauf folgenden Erzählung in einer Weise zusammen, die aus den Bemerkungen zu V. 4 und 8 sich klar ergeben wird. הים הגדול als Bezeichnung des mittelländischen Meeres ist ein jüngerer Ausdruck als הים נות נות מון; sieh zu 1, 4.
- 2. ויחקבצו יחדו heisst nicht "sie kamen zusammen", sondern ist so viel wie: da machten sie gemeine Sache. Ueber diese Bedeutung des Ausdrucks sieh zu Hos. 2, 2. Von der blossen Zusammenkunft würde das nackte Verbum ohne יחדו gebraucht sein. Nur zu dieser Fassung passt סה אחד. Denn letzterer Ausdruck,

wofür man in der älteren Sprache कर sagte, kann nur in Verbindung mit einem Verbum des Sprechens gebraucht werden, und der Begriff "gemeine Sache machen" kommt wohl dem Begriff des Redens nahe, nicht aber der Begriff "zusammenkommen". Tie ist jedoch nicht überflüssig denn der Sinn des Ganzen ist: sie machten einstimmig gemeine Sache, keine der genannten Völkerschaften war gegen die Vereinigung gegen den gemeinsamen Feind.

- 4. Es ist nicht leicht zur Erklärung von D, wie dies hier gebraucht ist, ein abstraktes Prinzip aufzustellen. Ein paar praktische Beispiele werden hier viel mehr helfen. Oben 5, 2 fanden wir zw adverbial gebraucht in Verbindung mit einem Verbum, dessen Handlung nur für das Objekt, nicht aber auch soweit das Subjekt in Betracht kommt, eine Wiederholung war. In ähnlich loser Weise bezieht sich Ri. 1, 22 das hinzufügende zi in dem Satze בית מס נם דם בית יוסף וועלו בית יוסף נם דם בית אל nur auf die Handlung des Verbums, nicht auch auf das Ziel. Ebenso heisst es 1 K. 4, 15 מו הוא mit Bezug auf einen andern Mann, von dem dort V. 11 berichtet ist, dass er eine andere Tochter Salomos zum Weibe nahm. Also auch dort ist nur die Handlung in beiden Fällen ganz dieselbe aber nicht das Objekt, da die beiden Prinzessinnen nur das gemein haben, dass die eine wie die andere Salomos Tochter ist. Ungefähr so, aber noch loser ist za hier gebraucht, denn hier ist die hinzugefügte Handlung mit der andern nur insofern identisch, als dass das sie ausdrückende run den Begriff irgendeiner Handlung in sich birgt. Auf בערמה bezieht sich בג hier ebenso wenig, wie in dem letzten Beispiel auf den Namen der Tochter Salomos. Das Ganze ist mit Bezug auf das unmittelbar Vorhergehende zu verstehen. Nachdem gesagt wurde, dass die in V. 1 genannten Völkerschaften zur Begegnung Josuas Massregeln getroffen, heisst es darauf: auch die Bewohner von Gibeon taten Schritte in dieser Hinsicht, aber auf dem Wege der List. Aehnlich wie hier ב: gebraucht ist, ist der lose Gebrauch von אור Gen. 35, 9; sieh zu dieser Stelle.
- 6. Für אלהם אליהם oder אליהם oder אליהם. Die Gibeoniter werden mit Ausnahme von V. 3, wo es anders nicht ging, in dieser ganzen Erzählung nicht mit Namen genannt. Wäre hier richtig, so müsste dieses wie 11, 19 durch מעני בכנין näher bestimmt sein, zumal da am Eingang die andern Heviter, die am Fusse des Hermon ihre Wohnsitze hatten vgl. 11.3 unter den Völkerschaften genannt sind, die sich verbündet hatten, gegen Josua zu kämpfen.

- 7. בקרבי passt zur historischen Situation keineswegs; denn soweit waren nur zwei Städte eingenommen, Jericho und Ai, und ehe ein viel beträchtlicher Teil Kanaans von den Israeliten erobert ist, kann von dem Wohnen eines andern Volkes unter ihnen die Rede nicht sein. Lies בְּלְבָּבֹי Nähe und vgl. über dieses K. zu Ps. 148, 14. Es wäre auch sonderbar, wenn das Hebräische ein Wort für "Nähe", dessen keine Sprache entbehren kann, nicht hätte, und wenn es ein solches besass, muss dasselbe in einem Buche von dem Umfang des A. T. mindestens ein paar Mal vorkommen.
- 8. עבריך אנחנו ist offenbar gesagt als etwas, das berechnet ist, die Besorgnis Josuas zu beseitigen. Darum ist dieser Ausdruck nur dann recht verständlich, wenn man das, was am Eingang unseres Abschnitts von den andern Völkerschaften erzählt ist, in Erwägung zieht. Denn der Sinn ist hier der: wir sind bereit, deine Knechte zu sein, und das muss dir beweisen, dass wir kein Nachbarvolk sind, da wir uns sonst mit den andern Völkerschaften vereint hätten, gegen dich zu kämpfen.
- 9. Meines Wissens hat noch kein Erklärer versucht, in der hier beginnenden und mit V. 13 zu Ende kommenden Rede der Gibeoniter auf die vorhergehende Frage Josuas eine Antwort zu finden. Die Antwort steckt in ach, das V. 6 in derselben Verbindung fehlt. Du fragst, sagen die schlauen Gibeoniter, wer wir sind und woher wir kommen, wir kommen aus so weiter Ferne, dass du unser Land, wollten wir es dir nennen, gar nicht kennen würdest. Zu dieser ausweichenden Antwort fügen die Redenden aber mit raffinierter Berechnung hinzu, dass sie trotz der ungeheuren Entfernung ihrer Wohnsitze dennoch von Israels glänzenden Siegen gehört hätten. Solche Schmeichelei konnte bei dem zu gleicher Zeit beigebrachten scheinbaren Beweis für die Richtigkeit ihrer Angabe bezüglich der Entfernung ihres Landes ihre Wirkung nicht verfehlen.
- 11. Der Satz יניתה כרתו לנו כרית לנו ברית ist nach Steuernagel aus V. 6b hier eingedrungen, weil er an dieser Stelle den Zusammenhang zwischen V. 11 und 12 unterbreche. Allein der Zusammenhang wird nicht im mindesten unterbrochen, wenn man die fraglichen Worte richtig als Fortsetzung der den Gibeonitern vorgeblich von ihren Aeltesten in den Mund gelegten Rede fasst, was aber Steuernagel ebenso wenig tut, wie die andern Erklärer und Uebersetzer.

- 12. worin in hinweist auf die folgende Beschreibung des Brotes, wie es bei der Abreise war, und wie es jetzt ist, heisst: so ist es um unser Brot bestellt. Vgl. zu Ex. 32, 1. on mit Bezug auf Brot gebraucht, bezeichnet dasselbe nicht notwendig als warm, sondern nur als frisch; sieh zu 1 Sam. 21, 7.
- 13. Hier ist die Konstruktion wesentlich dieselbe wie im vorhergehenden Verse, nur dass das pron. demonstr. im Numerus mit dem Substantiv übereinstimmt.
- 14. Mit ing ist hier nichts anzufangen. Gewöhnlich versteht man den Satz vom gemeinsamen Imbiss als Zeichen der Freundschaft. Es war dies, sagt man, bei Bundeschliessungen Sitte. Aber danach hätten die Israeliten den Gibeonitern, die ihre Gäste waren, von ihrem Brot geben statt von deren Brot zu nehmen; auch würde es statt בידה heissen müssen. Der Gebrauch des letzteren zeigt, dass man dabei an die im Vorhergehenden beschriebene Beschaffenheit des Mundvorrats zu denken hat. Ich vermute nun, dass ייָכְשׁיּנְ von zu lesen ist. אים heisst im Talmud, wo es sehr häufig ist, vergleichen und einen Schluss ziehen; vgl. arab. قاس med. رج. Letztere Bedeutung hat das Verbum hier. Danach ist der Sinn des Satzes: die Männer schlossen aus ihrem Mundvorrat. Sieh die Schlussbemerkung zu 2. Sam. 19, 44. Manche der ältern rabbinischen Kommentatoren glaubten ohne Textänderung denselben Gedanken zu erhalten, vgl. Kimchi, was aber unmöglich ist. Für האנשים lesen manche nach LXX הנשאים, aber mit schlechtem Geschmack. Denn ist hier Gegensatz zu אישים ist hier Gegensatz zu אישים, wie Gen. 32, 29 und 1 Sam. 2, 26 צע אלהים. Die dem Irrtum ausgesetzten Menschen schlossen aus der Beschaffenheit des Mundvorrats der Fremden auf die Richtigkeit ihrer Angaben, ohne den unfehlbaren JHVH darüber zu befragen. Die Fürsten heissen übrigens in dieser Erzählung gewöhnlich נשיאי מעדה, vgl. V. 15 und 18, schlechtweg נשיאים aber nur wo העדה unmittelbar vorher oder nachher sich findet, wie V. 19 und 21.
- 16. In ובקרבו, das ובקרבו gesprochen werden will vgl. zu V. 7 ist die Konjunktion durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden. Der ganze Satz aber ist eine Glosse zu dem zweideutigen קרובים הם אליז.
- 22. בקרבנו heisst täuschen oder betrügen durch Verstellung oder falsche Darstellung. Auch hier ist בקרבנו für בקרבנו zu lesen und zu zV. 7 zu vergleichen.
- 20. Die Worte אל המקום אישר יכהר neben הזה machen den Eindruck eines späteren Zusatzes.

### X.

- 1. Der Relativsatz נאשר עשה ליריהו וגוי ist hier ein sehr geschmackloser späterer Zusatz, den vielleicht nur der Abschreiber aus Gewohnheit niederschrieb. Im zweiten Halbvers beachte man statt ויהיו בקרבם ויהיו heisst: und sie gehören zu ihnen und werden daher im weitern Eroberungskrieg in deren Heere kämpfen. Darauf kommt's hier an; vgl. V. 2
- 2. ערי הממלכה wie man den Ausdruck wiederzugeben pflegt, sondern Reichstädte, das heisst, Städte, die jede für sich ein Reich oder eine Republik bilden. Tatsächlich war auch Gibeon, mit Bezug auf welches der Vergleich hier angestellt wird, eine Republik gewesen, weshalb in unserer Erzählung kein König der Gibeoniter erwähnt wird und nach 9, 11 es die Aeltesten ihrer Gemeinde und die Gemeinde waren, welche die Gesandten geschickt und ihnen Instruktionen gegeben. Aber sehr gross kann Gibeon nach unsern Begriffen nicht gewesen sein. Dasselbe war, wie der Verfasser gleich darauf sagt, bloss grösser als Ai, und für die Einnahme dieser Stadt waren nach 7, 3 höchstens dreitausend Krieger nötig. Sieh jedoch zu 8, 1.
- 3. Für das absonderliche הוהם haben LXX Ἐλάμ, das wäre und ist vielleicht das Ursprüngliche.
- 6. Für יריך ist nach sehr vielen Handschriften ביך zu lesen. Der Plural ist in dieser Verbindung unhebräisch; vgl. 2 Sam. 24, 16 und 1 Chr. 21, 15. חרק ist die zweite Person masc. und Josua ist Subjekt dazu, während ידך das Objekt bildet. Das sieht man aus den obigen Beispielen. Auch והושיעה ist nicht richtig überliefert. dessen Korruption überzeugt man sich leicht, wenn man den Grundbegriff dieses Verbums und sein Verhältnis zu dem sinnverwandten עור, das hier darauf folgt, näher betrachtet. עור bedeutet eigentlich einfriedigen, vgl. das spätere עורה statt des klassischen הצר als Bezeichnung des Tempelvorhofs, und riesst wörtlich erweitern, mehr Raum geben. Aus dem Begriff "einfriedigen" entsteht bei ersterem Verbum der Begriff "verteidigen" und dann helfen, aber nur im Kriege oder in der Bedrängnis. Denn für "helfen" im allgemeinen Sinne, das heisst, bei etwas behilflich sein, hat der Hebräer kein Verbum. Diesen Begriff kann er nur durch eine Umschreibung ausdrücken; vgl. zu 2 Sam. 14, 19. הושיע aber heisst die Einfriedigung unnötig machen, daher Sicherheit vor Feinden geben. Dem Verhältnis dieser beiden Synonyme zu einander ge-

- 7. Für אינו lese man אינו אינו Nachdem bei אינו Waw aus dem Vorherg. dittographiert wurde, fand man es nötig, am Subst. dieselbe Konjunktion zu streichen. Bei dem uns vorliegenden Texte hinkt אינו בבורי החיל stark nach.
- 8. Das Kethib בידין ist nicht notwendig falsch. Das Gewöhnlichere ist allerdings כהן ביד בי, doch kommt auch der Plural von יד in dieser Verbindung vor; vgl. Thr. 1, 14.
- 11. 2002 heisst nicht "als sie flohen", sondern "als sie entflohen waren". Weil die Feinde den Israeliten entkommen waren und von ihnen nicht mehr eingeholt werden konnten, schritt JHVH mit seinem Hagel von Himmel ein.
- 13. עד יקס מי איכין kann nie und nimmer heissen "bis das Volk an seinen Feinden Rache genommen", in welchem Sinne die Worte gewöhnlich verstanden werden. Denn bei בין steht nur die Person oder die Sache, die man rächt, im Acc., die Person dagegen, an der Rache genommen wird, steht mit שום oder האם, nie anders. Danach aber würde der Sinn der fraglichen Worte sein "bis das Volk für seine Feinde sich gerächt", oder wenn man איכי zum Subjekt macht, "bis die Feinde für das Volk sich gerächt", welches beides der Dichter nicht gesagt haben kann. Es kann aber mit Bezug auf die verbündeten Könige, die hier mit gemeint sind, überhaupt von Rache nicht die Rede sein, da

diese den Israeliten nichts getan, was Rache verdient hätte.\*) Für יקם ist יַמֵּם zu lesen und V. 20 צו vergleichen. Hiph. von heisst hier gänzlich aufreiben.

- 14. hin bed by gibt das tertium comparationis an. Der Sinn ist: es gab keinen solchen Tag weder vorher noch nachher, soweit dies in Betracht kommt, dass JHVH auf das Wort eines Menschen hörte. Ueber diesen Gebrauch von heim Inf. sieh zu Deut. 27, 25. Der zweite Halbvers knüpfte ursprünglich an V. 11 an, denn alles dazwischen ist eine spätere Einschaltung. In seinem jetzigen Zusammenhange will der Satz vielleicht so verstanden werden: weil JHVH für die Israeliten kämpfte, liess er es gern geschehen, dass die Gestirne des Himmels ihm Vorschub leisteten, wenn auch die Eingebung von einem Menschen kam; vgl. Ri. 5, 20. Es ist aber auch möglich, dass die Einschaltung einfach ungeschickt ist, und dass sie den ursprünglichen Zusammenhang von Vb zerstört ohne einen neuen herstellen zu wollen, vgl. zu Ex. 15, 19.
- 15. Dieser Vers, der in LXX fehlt, ist zu streichen. Derselbe ist an dieser Stelle aus V. 43 dadurch eingedrungen, dass hier wie dort die Worte לישראל vorhergehen.
- 21. Ueber א הרץ לשנו sieh zu Ex. 11, 7. Für לאיש lese man sieh zu Ex. 15, 7. Für לאיש
- 24. An ההלכוא ist nichts auszusetzen; der Gebrauch des Artikels bei der dritten Person Perf. ist in der spätern Sprache häufig; vgl. zu Gen. 21, 3. Es ist nicht einmal nötig, für n Dittographie aus dem Folgenden anzunehmen. Dieses Aleph kann sehr gut dem אבוא dem Folgenden anzunehmen. Dieses Aleph kann sehr gut dem אבוא der Araber entsprechen; vgl. Jes. 28, 12 אבוא als Kethib. Im spätern Hebräisch ist der Gebrauch dieses Aleph noch ausgedehnter, denn es findet sich da als Anhängsel bei Substantiven, die eigentlich auf Waw oder Jod auslauten; vergleiche die Schreibart in אליהוא אין, Joel 4, 19 und אליהוא און, 1 Sam. 17, 17, wie auch in den Eigennamen אליהוא Ex. 6, 23, und אליהוא Hi. 32, 2. 5 f. שליהוא הלך את פי למלחמה mit einem Herrscher oder Oberbefehlshaber einen Feldzug mitmachen; dagegen heisst הלך אחרי פי למלחמה sugemeiner Soldat dem Feldherrn in den Krieg folgen; vgl. Gen. 14, 24. 1 K. 22, 4 gegen 1 Sam. 17, 13. Der Unterschied der Bedeutung bei

<sup>&</sup>quot;) Um diese letztere Schwierigkeit zu beseitigen, geben die Wörterbücher an, dass pp. auch heissen kann "seinen Hass oder seine Kampflust befriedigen", was jedoch ad hoc erfunden ist.

verschiedener Präposition erklärt sich zur Genüge aus dem, was zu Gen. 9,8 über אחרי und zu Ex. 15, 20 über אחרי gesagt wurde.

עמה מלכה schliesst sich als weiteres Objekt an das Suff. von ייסה an. Für החרם sprich החרם als Inf. absol. Ob man darauf oder nach sehr vielen Handschriften אָהָה liest, bleibt sich gleich. Seltsam ist, dass auf das spezielle Verfahren mit dem König von Jericho in unserem Buche oft Bezug genommen wird — vgl. V. 1. 30. 8, 2 — während darüber nirgends berichtet ist. Sollte der diesbezügliche Bericht irrtumlich ausgefallen sein?

36. Es ist durchaus nicht nötig מענלת in מענלת zu ändern, wie Driver in Kittels "Biblia Hebraica" tut. Der durch die Endung a bezeichnete casus hängt von der vorgeschlagenen Präposition ab; vgl. zu Gen. 1, 30.

38. Für ישב ist, da im Vorherg. nicht gesagt ist, dass Josua in Debir schon einmal war, höchst wahrscheinlich ענים zu lesen.

39. Ueber die Endung â in לרברה sieh zu V. 36. Sonderbarer Weise nimmt Driver, der dort die ihm unerklärlich scheinende Endung â streicht, hier keine Aenderung vor. Wie erklärt er sich aber hier diese Endung?

### XI.

- 2. Für נגד drücken LXX מוס aus, was mir das Ursprüngliche zu sein scheint.
- 3. Vor הרמן ist wahrscheinlich הר wegen der Aehnlichkeit mit mit irrtümlich ausgefallen; vgl. V. 17 und 12, 1.
- 6. In dem hier im zweiten Halbvers enthaltenen Befehl JHVHs, nach Besiegung der Feinde ihre Rosse zu lähmen und ihre Streitwagen zu verbrennen, gibt sich ein altes nationales Vorurteil der Israeliten kund. Denn in der älteren Zeit hatten die Israeliten eine unüberwindliche Abneigung gegen Pferde. Sie selber züchteten keine und solche, die sie von Feinden erbeuteten, wurden, wie hier befohlen, durch Lähmung vernichtet; vgl. 2 Sam. 8, 4. Der Besitz vieler Pferde galt für keine geringere Sünde als der Götzendienst; sieh Jes. 2, 7 und 8. So sehr war das Pferd im alten Israel verhasst, dass es noch zur Zeit Hiskias in ganz Juda nicht nur keine zweitausend Pferde gab, sondern auch unter dem gesamten Volke nicht ebenso viele Männer aufzutreiben waren, die ein Pferd reiten konnten; vgl. 2 K. 18, 23. Unter diesen Umständen galt, wie aus 17, 16 hervorgeht, nicht nur jeder Feind, der Reiterei besass, für überaus furchtbar und unüberwindlich, sondern es

scheint auch das Volk vor einem Pferde geradezu Furcht gehabt zu haben, wie vor dem Teufel, denn ein Prophet Israels fand es nötig, seinen Landsleuten zu versichern, dass das feurige Ross nur Fleisch und kein Geist sei; sieh Jes. 31, 3. Dass Kriegsfeinde Israels aus diesem Vorurteil oft Nutzen zogen, kann man sich leicht denken. Man brauchte ja nur das pferdescheue Volk mit Reitern anzugreifen, um dessen Reihen in die äusserste Verwirrung zu bringen und so des Sieges gewiss zu sein. Während der ganzen Zeit ihrer politischen Selbständigkeit litten die Israeiiten unter dieser Abneigung gegen das nicht nur harmlose, sondern auch so nützliche Tier. Erst nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft fing man an, diese ebenso lächerliche wie fatale Abneigung zu überwinden. Dann suchten klarere Köpfe das bis dahin verhasste Tier zu Ehren zu bringen, und selbst ein späterer Prophet, dessen Reden dem Jeremiabuch einverleibt sind, liess sich herbei, seinen Landsleuten für die Beobachtung des Sabbats und für die Uebung von Recht und Gerechtigkeit im Namen JHVHs eine eigene nationale Reiterei zu versprechen; vgl. Jer. 17, 25 und 22, 4. Dass das alte Vorurteil übrigens nicht mit einem Schlage überwunden wurde, sondern, in der Theorie wenigstens, noch sehr lange nach dem Exile fortdauerte, ist leicht denklich. In einem der späteren religiösen Lieder Israels sagt noch der konservative Dichter ausdrücklich, dass JHVH die Streitrosse nicht mag; vgl. Ps. 147, 10.

- 10. Verbinde איים adverbiell mit וילבר, beschränke das Wieder auf Subjekt und Handlung, das Objekt ausschliessend, und vgl. über diese Beschränkung der adverbiellen Bestimmung zu 5, 2. Danach ist der Sinn des Satzes für uns der: um diese Zeit machte Josua wieder eine Eroberung, und zwar eroberte er diesmal Hazor. Andere fassen אור שוב hier als selbständiges Verbum, absolut gebraucht, im Sinne von "Kehrt machen", wofür aber der Ausdruck schwerlich hebräisch ist. Befremdend muss es erscheinen, dass hier nur die Tötung des Königs von Hazor erwähnt ist, während über die Behandlung der Bürger der Stadt erst im folg. Verse berichtet wird. Der zweite Halbvers, der offenbar Begründung des Vorhergehenden sein will, es aber an dieser Stelle nicht sein kann, ist irgendwie von anderswoher verschlagen; sieh zu V. 13.
- 12. Lies הַחָרֵים mit Athnach, dann ändere הַחָרֵים in הַחָרֵים oder besser הַחָרָם.

- 13. העמרות על תלם kann aus sprachlichen und sachlichen Gründen nicht heissen "die auf Höhen angelegt waren", wie der Ausdruck gemeinhin wiedergegeben wird. Denn erstens wird die Lage einer Stadt stets durch ישב und nie durch אמר ausgedrückt; vgl. Num. 21, 15. Ez. 16, 46. Nah. 3, 8, wie auch den Gebrauch von מושב 2 K. 2, 19. Zweitens müsste es danach a oder och ohne Suff. heissen. Endlich leuchtet nicht ein, was die hohe Lage einer Stadt mit ihrer Behandlung nach der Einnahme zu tun hat. ist hier der Bewegung im weitesten Sinne entgegengesetzt, vgl. zu Ex. 26, 15, und עמרות על הלם ist ein Idiotismus, der die betreffenden Städte als solche charakterisiert, die auf ihrer Grundlage hockten, das heisst, die auf sich selbst angewiesen waren, mit denen es keinen Verkehr gab. Solche unbedeutende Städte wurden nicht verbrannt; Hazor dagegen wurde wegen seiner grossen Bedeutung verbrannt. Dieser Gedanke macht es wahrscheinlich, dass V. 10b, der die grosse Bedeutung Hazors angibt, ursprünglich hier sich anschloss. Die Verbrennung des bedeutenden Hazor, während die Häuser unbedeutender Ortschaften verschont wurden, geschah deshalb, weil die Eroberer in keiner der eingenommenen Städte sich niederlassen konnten, bis sie mit der Eroberung des ganzen Landes fertig waren. Wenn eine Stadt eingenommen war, zog man weiter zur Einnahme der nächsten, Weiber und Kinder und Hab und Gut mit sich nehmend. Unter diesen Umständen war es sicherer, die grosse Stadt zu verbrennen, weil sonst irgendein Nachbarvolk von ihr Besitz ergreifen oder sich dorthin hätte flüchten können.
- 16. Vor הדה hat man הא, das wegen des Vorherg. irrtümlich ausgefallen ist, einzuschalten. Die nota acc. kann bei diesem Nomen nach der Bemerkung zu Gen. 15, 19 nicht entbehrt werden. את כל הארץ הואת nicht הואת ist einzuschalten, weil das, was auf את כל הארץ הואת folgt, Epexegese dazu ist.
- 18. Die hier gemachte Angabe stimmt nicht zu der in 10,42. Unsere Angabe, die nicht übertreibt, stammt wohl aus einer ältern Quelle als jene.
- 20. בלתי היות להם תחום ist = quominus in deditionem acciperentur. Dies setzt voraus. dass, wenn diese Völker sich ohne Kampf ergeben hätten, sie verschont geblieben wären. Eine solche Voraussetzung verträgt sich aber keineswegs mit dem anderswoberichteten ausdrücklichen Befehl JHVHs. von der Bevölkerung Kanaans keine Seele am Leben zu lassen; sieh Deut. 20, 16.

21. Der Ausdruck הר ישראל, der mit dem häufigen הר אפרים, identisch ist, findet sich nur hier und oben V. 16, sonst nirgends. Erstere Bezeichnung des betreffenden Gebirges ist sehr spät.

# XII.

- 1. Bei הכו kommt, wie öfter bei diesem Verbum, die Besiegung, nicht die Tötung hauptsächlich in Betracht.
- 2. Das Ganze von hier an bis Ende V. 5 bildet keinen vollständigen Satz, sondern enthält nur das Subjekt des Satzgefüges (עוג und dessen Beschreibung. Das Prädikat bildet V. 6. Für משל ist ומשל zu lesen und V. 5 zu vergleichen. Waw ist hier wegen der Aehnlichkeit mit dem vorherg. Buchstaben, den der Abschreiber etwas kleiner geschrieben haben mag, irrtümlich ausgefallen.
- 3. Ueber den ursprünglichen Schluss dieses Verses sieh die folgende Bemerkung.
- 5. Vor גבול ist mit andern nach LXX פי einzuschalten. Dieses Wörtchen ist wegen der vorherg. zwei Buchstaben beim Abschreiben irrtümlich ausgefallen.
- 9. Ueber die nach unserem modernen Geschmack seltsame Setzung von אחר bei jedem der von hier an bis V. 24 aufgezählten Könige vgl. Ez. 48, 1—3. 23—27. 31—34.
- 18. Für מלך לשרון findet sich in dieser langen Liste keine Analogie. Nach מלך יקנעם לכרמל in V. 22 zu urteilen, ist hier

zwischen לשרון und לשרון der Name irgendeiner Ortschaft, die zum Saron gehörte, ausgefallen.

20. שראן entstanden aus שמראן, ist eine Variante zum vorherg. Ortsnamen. Die Variante will durch die Schreibung mit א dieses dieses שמרון im unvokalisierten Texte von שמרון, der nachmaligen Hauptstadt des nördlichen Reiches, fürs Auge unterscheiden.

### XIII.

- 1. Der Inf. mit ל am Schlusse hat die Geltung eines Gerundiums und gibt die nähere Beziehung von נשארה an; vgl. zu 10, 14.
- 2. Das Ganze von hier an bis Ende V. 6 bildet eine parenthetische redaktionelle Notiz; denn in die Rede JHVHs passt eine geographische Erörterung, zumal wenn sie so lang ist, durchaus nicht. גלילות השלשתים, für sich besonders aufgeführt, muss verschieden sein von סרני שלשתים in V. 3; sieh die folgende Bemerkung.
- 3. פרנים, ein Wort von dunkler Abstammung, übersetzt man gewöhnlich "Fürsten." Dass der Ausdruck aber an dieser Stelle das nicht heisst, liegt auf der Hand, denn hier ist nicht von Herrschern die Rede, sondern von Gebieten. סרני פלשהים, wie es hier gebraucht ist, heisst offenbar Fürstentümer der Philister. Danach wären die im vorherg. Verse besonders genannten גלילות הבלשהים ist nach Syr. zum folg. zu ziehen und V. הם צע vergleichen. והערים מחים entspricht hier dem dortigen והערים מחים מורח השפיש
- 4. אַפַּק ist אָפֵק mit der den casus obliq. bezeichnenden Endung â. Dieser casus hängt von עד ab; vgl. zu 10, 36 und 39. Auch hier ändert Driver nicht. So verfährt man, wenn man im Dunkel tappt und seiner Sache ungewiss ist.
- 5. Vor הגבלי ist sichtlich etwas ausgefallen, da dieses Wort mit האבין nicht verbunden werden kann. Was ausgefallen ist, lässt sich aber nicht ermitteln.
- 6. In dem Ortsnamen מים ist nicht nur die Verbindung der beiden Begriffe in physischer Beziehung auffallend, sondern es muss auch die Wortfolge befremden. Denn in den vielen mit מי מרום vusammengesetzten Ortsnamen bildet dieses stets, wie in מי מרום 11.5. das nomen regens, aber nicht das nomen rectum wie in diesem Falle.

- 7. und 8. In V. 7 ist der Schluss und in V. 8 der Anfang heillos verderbt. Die Vermutung, dass der Text ursprünglich las heillos verderbt. Die Vermutung, dass der Text ursprünglich las ist nicht logisch. Denn man kann logischer Weise wohl von einem halben Stamme wie von einem Anhängsel an dritthalb Stämme sprechen, aber nicht umgekehrt. In V. 8 b ist יוה עבר יהוה eine Variante zum ersten Relativsatz, oder aber der Sinn ist: unter der Bedingung, unter der Moses usw. Gemeint wäre die Bedingung, dass die dritthalb Stämme das Korps der Vorkämpfer bilden; vgl. zu 1, 14.
- 14. Für אשי, worauf איז nicht passt, ist wahrscheinlich zu lesen אשר. Andere streichen das Wort nach LXX, was mir aber, da sich nicht erklären lässt, wie es in den Text kam, zu gewagt scheint.
- 16. Man beachte, dass es von dem Besitze der dritthalb Stämme jenseits des Jordan גורל heisst, nicht אנורל, weil sie ihn nicht durchs Los erhalten hatten.
- 18. Für ייהעה ist entschieden יָתַהְעְ zu lesen. In ersterem kann die Endung â nur einen casus obliquus bezeichnen, der aber hier ausgeschlossen ist. Aus den sieben Fällen, in denen dieser Ortsnamen sich findet, steht er fünfmal in einem casus obliquus, der durch die Endung â bezeichnet ist, und der unwissende Abschreiber ging hier nach der überwiegenden Mehrzahl.
- 21. נסיך ist ein Wort von dunkler Abstammung. Dessen Bedeutung aber ist sicherlich nicht "Fürst" schlechtweg, wie die Wörterbücher angeben, sondern "Vasall", "Lehnsmann." Aus dieser Bedeutung erklärt es sich, dass unser Nomen, im Unterschied von und שנות חוב חוב וויים, niemals im st. absol. sich findet.
- 23. Hier gibt Kautzsch den ersten Halbvers wieder "und die Westgrenze der Rubeniten bildete durchweg der Jordan." Das ist allerdings neu, aber es müsste zuerst erklärt werden, wie אנבול בעוד Bedeutung "durchweg" kommt. Vermutlich verbindet der Herr Kautzsch מבול וגבול וגבול וגבול und fasst גבול וגבול im Sinne von "durchweg Grenze." Aber, Herr Doktor! das ist ja nicht hebräisch. Ausserdem heisst ja in diesem ganzen Stücke Gebiet, nicht Grenze. Tatsächlich ist וגבול hier in dem zu 12,4 angegebenen Sinne zu verstehen.
- 24. Von לכני גר bieten LXX nur ersteres und Syr. nur letzteres. Vermutlich las der Text ursprünglich למטה כני און, ähnlich wie V. 15 bei Ruben und V. 29 b bei Manasse.

26. In ל ist ל höchst wahrscheinlich aus dem Vorhergehenden dittographiert.

27. Auch hier ist אינו wie 12, 4 zu verstehen.

# XIV.

- 1. Ueber die Nennung des Priesters Eleasar hier, wie auch 19,51 und 21,1, vor Josua sieh zu Num. 27,21.
- 6. Hier las der ursprüngliche Text, wie Steuernagel richtig vermutet, ויגישו כני יהודה statt ויגיש כלב כן יפנה הקנוי. Am Schlusse des zweiten Halbverses ist כלב בן יפנה הקנוי zu streichen. בלב könnte zur Not auch da beibehalten werden, aber dessen nähere Beschreibung, nachdem sie im unmittelbar vorhergehenden Satze gegeben ist, keineswegs. Der massoretische Text macht Kaleb bornierter Weise zum Judäer und Edomiter zugleich. Während על ארתיך voraussetzt, dass der angeredete Josua einer der Kundschafter gewesen war, die Moses ausgesandt, kann dies von dem Reste der Rede Kalebs nicht gesagt werden; vgl. V. 7 und 8. Besonders setzt אחה שמעח in V. 12 den Josua nicht als gewesenen Kundschafter voraus, weil er sonst von den Riesen und den grossen festen Städten nicht bloss gehört, sondern sie mit eigenen Augen gesehen haben würde; vgl. Num. 13, 28. Unser Stück kann daher auf Einheitlichkeit keinen Anspruch machen. Die Quelle, wonach Josua früher wohl Gehilfe Moses, aber keiner der Kundschafter war, folgt einer eigenen Tradition über die Persönlichkeit Josuas; sieh zu Num. 13, 18 und 16.
- 8. והססיו ist im Hebräischen eine Unform. Es ist wohl dafür nach Deut. 1, 28 המסג zu lesen. מלאתי אחרי יהוה אלהי ist = ich bestätigte das Wort JHVIIs, meines Gottes; sieh die Ausführung zu Num. 14, 24.

- 12. Unmittelbar nach יהיה scheint יהיה wegen der Aehnlichkeit mit dem folg. Worte irrtümlich ausgefallen zu sein.
- 15. הגדול בענקים kann nur heissen der bedeutendste unter den Anakitern. Von der körperlichen Statur würde nicht גדול, sondern gebraucht sein; vgl. 1 Sam. 9, 2. 10, 23. 16, 7. 17, 4 und Am. 2, 9.

# XV.

- 2. Ueber die Beziehung des Partizips masc. auf das sonst als Subst. fem. gebrauchte לשון sieh zu 7, 21.
- 5. Die Endung â in אמנה und צמנה bezeichnet, wie das Nomen im st. constr. vor dem letztern zeigt, den casus obliquus, den wir Genitiv nennen, vgl. zu Gen. 35, 19. ל in לפאת ist aus dem Vorherg. verdoppelt und darum zu streichen.
- 6. Für בהן bieten drei Handschriften בהן, wohl nach Jes. 28, 16, wo aber, wie dort gezeigt werden wird, ein Schreibfehler vorliegt.
- 7. Streiche פּוֹה, das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist. Der Gebrauch dieses Verbums wäre in dieser Verbindung unhebräisch, weil der stehende Ausdruck für die Wendung der Grenzlinie יָנָם ist; vgl. V. 3. 10. 16, 6. 18, 14. 19, 14 Num. 34, 4. 5. Sieh auch Jer. 31, 39. מַבָּוֹל aber findet sich sonst nirgends in Verbindung mit בנול ל
- 9. Für ערי, das in diesem Zusammenhang widersinnig ist, hat man nach Syr. קרן zu lesen. קרן aber in Verbindung mit einem Berge heisst nicht Gipfel, wie die Wörterbücher angeben, sondern Ausläufer. Der Gipfel eines Berges wird im Hebräischen niemals anders als durch ראש bezeichnet.
- 10. Streiche die Präposition in מצפונה. Mem ist aus dem Vorherg. dittographiert.
- 12. Für הים ist הים zu lesen und das zweite ונכול im Sinne von "nebst dem Küstenland" zu fassen; vgl. zu Num. 34, 6.
- 13. Hier wird vorausgesetzt, dass כלב nicht zum Stamme Juda gehörte; sonst wäre בחוך בני יהודה vollends überflüssig. Sonderbarer Weise aber fehlt gerade hier der Zusatz הקנוי, der 14, 6 sich findet, und dem auch in unserem Kapitel V. 17 beim Bruder Kalebs בן entspricht.
- 18. יחסיההו ist offenbar nicht richtig überliefert, da nach dem, was gleich darauf folgt, die Bitte von der jungen Frau selbst, nicht von ihrem Gatten kommt. Darum ändert man die Recepta in

חסיתה. Damit geben sich alle Erklärer zufrieden - denn es geht unter den modernen Exegeten zu, wie in der Schafherde: was der Leithammel tut, tun alle nach - allein abgesehen davon, dass ein solcher Schreibfehler unerklärlich wäre, passt dieses Verbum in gar keiner Form in unsern Zusammenhang. Denn הסית ist keineswegs vox media, sondern kann nur sensu malo gebraucht werden, nämlich im Sinne von "verführen", "zu schlechter Tat verleiten", was aber auf die Eingebung dieser harmlosen Bitte, gleichviel von wem solche Eingebung kommt, durchaus nicht passt. Der Text las hier ursprünglich ומסירה = sie liess ihn bei Seite treten. Für lies nach Ri. 1, 14 השרה das nötige Feld, das heisst nach dem Zusammenhang ein Feld mit Wassergraben. He ist hier durch Hoplographie verloren gegangen. התצנה wiederum heisst nicht sie sprang herab, sondern sie neigte sich hernieder. Subjekt zu לשאל ist die junge Frau. Der Vater, der im Festzuge die Braut in das Haus des Bräutigams begleitete, ging zu Fuss neben ihr her. Der Bräutigam sollte die Bitte, die auch abgeschlagen werden konnte, nicht hören; darum liess sie ihn bei Seite treten. Und damit auch von den andern in ihrer Nähe niemand sie hörte, beugte sie sich vom Esel zu dem neben ihr hergehenden Vater, um ihm ihre Bitte leise zuzuslüstern; vgl. zu Gen. 24, 64.

- 19. Man muss sehr kurzsichtig sein, um nicht zu sehen, dass hier בְּרְבָה statt בְּרְבָה zu sprechen ist. Die folgende Begründung der Bitte zeigt unverkennbar, dass es sich dabei nicht um ein Geschenk schlechthin handelte, sondern speziell um die Schenkung eines Feldes mit Wassergraben. Für נתח לי ist wohl בתח zu lesen. Denn in der gemeinen Prosa kann das Verbalsuff. schwerlich den Dativ bezeichnen.
- 25. Für הקה sprich הַהְשָׁה aram. = תְּלְשָׁה. Die Recepta will st. emphat. sein, der aber in solcher Verbindung nicht am Platze ist; vgl. Am. 6, 2 יסת עות Neh. 7, 33 יסת נכן אחר Artikel beim Adjektiv.

28. Für ובויתיה ist nach LXX זעותיה zu lesen.

- 31. Für ועין ורמון ist mit andern nach Neh. 11,19 ואין רמון zu lesen.
- 42. Für יעתר haben LXX אמו ไปמֹא. Das durfte auf אָתָהָ, 1 Sam. 30, 30 führen.
  - ist = und das Küstenland, vgl. zu V. 12.

# XVI.

- 1. Für ויצא הגורל משט. Danach ist das Verbum herzustellen. Das Nomen aber kann ungeändert beibehalten werden; vgl. 17, 1. Von מורחה an bis ans Ende des Verses spottet der Text, wie er uns vorliegt, jeder Erklärung. Vielleicht ist zu lesen מורחה המרבר ועלה ממי יריחו וגוי.
- 2. Da אל nach Gen. 28, 19. 35, 6 und Ri. 1, 23 der ältere Name von בית אל ist und die beiden also dieselbe Stadt bezeichnen, so kann מבית אל לווה nicht heissen "von Bethel nach Lus", wie der Ausdruck gemeinhin wiedergegeben wird. In dieser Verbindung ist יום im st. constr., und אל steht im Genitiv; daher die Endung â; vgl. zu 15, 5. Der Gesamtausdruck heisst: von Bethel, dem ehemaligen Lus; vgl. zu Gen. 16, 12.
- 6. In אותו das in LXX, Syr. und Vulg. fehlt, steckt irgend ein Ortsname; welcher, lässt sich nicht sagen. Auch hier bezeichnet die Endung â in ינוחה, wie der st. constr. des ihm vorherg. Nomens zeigt, den Genitiv; vgl. die vorherg. Bemerkung.
- 7. Hier hängt der durch die Endung â bezeichnete casus obliq. von der dem Nomen vorgeschlagenen Präposition ab; sieh zu 10, 36 und 39.
- 9. מברלות ist kein hebräisches Wort. Es steckt darin das Partizip einer passiven Konjugation, wahrscheinlich aber nicht Hoph., sondern Niph. Man hat also הנברלות zu lesen.

#### XVII.

- 1. Unter מכיר ist hier selbstredend nicht der älteste Sohn Manasses selbst, sondern der von ihm abstammende und nach ihm benannte Clan zu verstehen; vgl. in V. עבני חלק, בני חלק ,בני אביעור עוב. Von den leiblichen Söhnen Manasses konnte um die Zeit der Verteilung des eroberten Kanaan keiner mehr am Leben sein.
  - 2. Als Subjekt zu ייהי ist מורל aus dem Vorherg. zu ergänzen.
- 3. Ueber לו neben derselben Präposition in לו an der Spitze des Satzes vgl. Gen. 2, 17.

- 4. Ueber die Konstruktion von לפני mit לפני der Person, an die man herantritt, sieh zu Num. 9, 6.
- 7. Streiche das vereinzelte עין חפוה vor עין חפוה. Der Ausdruck hat in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Anders in V. 11; sieh dort die Bemerkung.
- 9. Für קירים, das bei folgendem האלה ungrammatisch ist, hat man wohl קערים zu lesen; ל ist wegen des vorherg. ausgefallen. Jedenfalls aber ist das Ganze von diesem Worte an bis zum zweiten in seinem jetzigen Zusammenhang unübersetzbar. Die Worte müssen von anderswo hier eingedrungen sein.
- 11. Streiche האז. An dem viermaligen 'שבי dagegen ist nichts auszusetzen. Wegen der im folgenden Verse berichteten Unfähigkeit des Stammes Manasse, die hier aufgezählten Städte völlig zu erobern und zu entvölkern, ist bei ihnen von ihren Urbewohnern die Rede statt von ihnen selbst.
- 12. ויאל הכנעני heisst nicht "es gelang dem Kanaaniter", wie die Erklärer in ihrer exegetischen Not den Ausdruck wiedergeben, sondern es hat das Verbum hier seine gewöhnliche Bedeutung, und der Satz heisst: die Kanaaniter bequemten sich dazu, in diesen Gegenden ansässig zu bleiben: vgl. zu Gen. 13, 18. Die Ausdrucksweise ist durch die im folgenden Verse angegebenen Bedingungen, unter denen es den Kanaanitern gestattet war, in ihren Wohnsitzen zu bleiben, vollkommen gerechtfertigt.
- 14. ער אשר ער אישר איי ist eine absolut unhebräische Verbindung. Für das erste איי ist daher באר zu lesen. Andere streichen das fragliche Wort, ohne jedoch erklären zu können, wie es in den Text kam. Wieder andere lesen dafür איי, doch passt dies nicht recht, da על אשר by den Beweggrund angibt, aber nicht die Ursache. ער בה wird hier allgemein. aber lächerlich genug wörtlich übersetzt. Kautzsch fügt noch "immer" hinzu, um so den angenommenen Sinn zu vervollständigen. Man hat jedoch nicht nötig, irgend etwas hinzuzufügen, wenn man den fraglichen Ausdruck in dem in diesem Zusammenhang allein möglichen Sinne von "so sehr" fasst und ihn auf den Grad des Segens bezieht.
- wohl einfach weil sie dieselben nicht verstanden. Der Ausdruck ist hier so viel wie: in dem den Pheresitern und Raphaitern abgenommenen Lande. Ueber die Ausdrucksweise, vgl. 1 Sam. 30, 5 und 2 Sam. 2, 2, 3, 3, wo Abigail nach ihrer Verheiratung mit David die Frau des Karmeliters Nabal genannt wird. Im zweiten

Halbvers weist der Text, wie er uns vorliegt, den grössten Bock auf, den die Massora geschossen hat, כי אין לך הר אפרים pflegt man zu übersetzen "falls dir das Gebirge Ephraim zu eng ist". Allein mit folgendem Perf. kann nicht heissen "falls". Dann bedeutet nicht "eng sein", und wenn das Verbum dies auch bedeutete, müsste es ממך statt לך heissen, weil in der gemeinen Prosa die Person, für die etwas zu eng ist, mit p und nicht mit b steht: vgl. z. B. 2 K. 6, 1. Man kommt hier auf das Richtige, wenn man erwägt, dass unmittelbar vorher das Hingehen nach der betreffenden Waldung durch עלה ausgedrückt ist. Die Waldung lag also auf einer Anhöhe. Zieht man nun noch in Betracht, dass 2. Sam. 18, 6 ein יער אפרים genannt wird, so kann nicht der geringste Zweifel darüber herrschen, dass der Verfasser nicht אין לך, sondern אצלה sprach, und dass die Massora dieses fälschlich in zwei Worte geteilt hat. Was Josua danach sagen will, ist dies: zieht hin nach der Waldung und rodet sie aus, denn das Gebirge Ephraim, wo die Waldung liegt, ist ganz in euerer Nähe.

- 16. Für אָפָאָ ist unbedingt יִמְצָא zu sprechen. Kal von מצא, mit ל der Person konstruiert, heisst hinreichen, Niph. aber hat bei keiner Konstruktion diese Bedeutung. Die Verbindung רכב ברול findet sich nur noch V. 18 und Ri. 1, 19. 4, 3, sonst nirgends. Ueber den Schrecken, den Streitwagen für die Israeliten hatten, sieh zu 11, 6. Für לכל ist, dem darauf folgenden להשר entsprechend, zu lesen לכל, was LXX auch ausdrücken. Die Korruption entstand so, dass ל zuerst durch Haplographie wegsiel, worauf ב an dessen Stelle kam.
- 18. Für און drücken LXX מיר מער aus, was offenbar falsch ist, da danach das darauf folgende בי יער הוא keinen rechten Sinn hätte. Turken LXX gar nicht aus, wohl weil die alten Dolmetscher das Wort in diesem Zusammenhang nicht verstanden; vgl. zu Gen. 18, 4. Die modernen Erklärer verstehen darunter die angrenzenden Gebiete, was der Ausdruck aber nicht heissen kann; und wenn er auch das heissen könnte, leuchtet danach nicht ein, warum die Waldung wegen der angrenzenden Gebiete ausgerodet werden müsste. Dieser letztern Schwierigkeit geht Kautzsch halb aus dem Wege, indem er den Satz wiedergibt "so werden dir dann auch die angrenzenden Gebiete zufallen", allein für "auch" ist im Texte kein Aequivalent da. הצאחר ist in dieser Verbindung so viel wie: seine des Waldes Ergebnisse, das heisst, die Lichtungen, welche die Ausrodung des Waldes ergeben wird. Zur Ausdrucksweise vgl.

den häufigen Gebrauch von 82 im Sinne von "entstehen" und das zu Deut. S. 3 über מוצא Gesagte. היה ל aber kann in diesem Zusammenhang nicht vom blossen Besitz verstanden sein wollen, denn der Besitz des Gebirges ist ja durch die Ausrodung der Waldung nicht bedingt. Der Ausdruck bezeichnet hier die Nutzbarkeit des Subjekts für die genannte Person. Wörtlich heisst הר יהיה לך das Gebirge wird für dich existieren, d. i. es wird für dich von Wert sein, sodass du dich darum kümmerst. Aehnlich ist והיה לך עאחין zu verstehen. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu 2. Sam. 19, 7 und auch zu Ri. 11, 34. Der zweite Halbvers, der auf V. 16b Bezug nimmt, wie der erste auf 16a, ist am Schlusse verderbt. Für חוק הוא drücken LXX ממנו aus, was aber graphisch zu fern liegt. Ausserdem gibt dabei בי רכב ברול לו keinen Sinn. Einen Sinn erhält man hier nur, wenn man das zweite 'z streicht und das Ganze als rhetorische Frage fasst. Der zweite Halbvers heisst danach: du kannst den Kanaaniter vertreiben. Oder ist er etwa deshalb, weil er eiserne Streitwagen besitzt, unüberwindlich? Wahrscheinlich ist aber diese Herstellung des Textes nur bei der Annahme, dass unser zweiter Halbvers ein äusserst später Zusatz ist. Denn in der ältern Zeit bielt man Reiterei und Streitwagen für ungeheure Stärke; sieh zu 11, 6.

# XVIII.

- 2. Hier muss freilich in einer Uebersetzung in eine occidentale Sprache der Relativsatz ganz zuletzt kommen, doch verhält

sich die Sache im Hebräischen nicht so, dass derselbe auf שבשים sich bezöge; denn im Hebräischen kann ein Relativsatz dem, worauf er sich bezieht, nicht vorangestellt werden. אישר birgt hier, wie öfter, den demonstrativischen Begriff in sich, der durch den Relativsatz beschrieben wird, und עשרה שבשים ist Prädikatsnomen. Der Sinn des Ganzen ist danach eigentlich der: es waren aber von den Israeliten solche, die ihren Erbsitz noch nicht zugeteilt erhalten hatten, fübrig, sieben Stämme ausmachend. Ueber עשרה שבשים als Prädikatsnomen vgl. zu Gen. 42, 3.

4. משלחם אינוער מינוער מינוע

Was die Anzahl der zu ernennenden Männer betrifft, so wurde sonst bei dergleichen Gelegenheiten, wie bei der Besorgung der zum Andenken an die wunderbare Ueberschreitung des Jordan zu errichtenden Steine, 4,2, der Gesandschaft an die dritthalb Stämme, die man des Abfalls von JHVH in Verdacht hatte, 22,14, und der Absendung der Kundschafter, Num. 13, 2, nur je ein Mann aus jedem Stamme gewählt. Aber in all diesen Fällen handelte es sich teils um materielle, teils um geistige oder religiöse Interessen, die dem ganzen Volke gemein waren und somit keinen geschäftlichen Charakter hatten; darum genügte dafür die Vertretung der einzelnen Stämme durch je einen Repräsentanten. In dem vorliegenden Falle dagegen handelte es sich um etwas Materielles, in dem jeder der sieben Stämme für sich individuell interessiert war; deshalb musste jeder der betreffenden Stämme dabei durch nicht weniger als drei Männer vertreten sein. Denn Sachen von Mein und Dein können nur durch drei Männer als Richterkollegium entschieden werden; vgl. Synhedrin 1, 1.

Für ינכאו ist zu lesen ינכאו oder ינכאו und sie sollen mir darüber berichten: sieh die Bemerkung zu Lev. 14,2 (durch ein Versehen gegeben zu Lev. 13,2).

- 6. Auch hier heisst אלי und berichtet mir; sieh die Schlussbemerkung zu V. 4. Wordber die Stämme selbst nach dem Berichte der entsendeten Männer berichten sollen, ist nicht klar.
- 9. Für ייבאון sprich ויבאון, das LXX hier auch ausdrücken. Selbstredend hat man dieses Verbum in dem in der vorherg. Bemerkung angegebenen Sinne zu verstehen.
- 11. ייעל versteht man hier seit Gesenius von dem Herauskommen des Loses aus der geschüttelten Urne. Dabei wird jedoch tibersehen, dass in unserem Abschnitt at nur hier bei Benjamin und 19, 10 bei Sebulon in Verbindung mit בורל gebraucht ist, während bei allen andern Stämmen statt dessen xx in Anwendung kommt. Dieser Wechsel des Ausdrucks in einer schlichten, ungekünstelten Erzählung kann schwerlich als rhetorische Variation angesehen werden. In der Tat, bei näherer Betrachtung findet man, dass das Gebiet der beiden Stämme, bei denen מלה in Verbindung mit fraz gebraucht ist, wirklich aufsteigend lief; vgl. V. 12 und 19, 11, 12. Dieser Umstand macht es wahrscheinlich, dass der Verfasser in diesen beiden Fällen bei נהדל mehr an das durchs Los bestimmte Gebiet als an das Los selbst gedacht hat: vgl. den Gebrauch von 522 17, 14. 17 und 21, 40. Danach wäre der Sinn etwa der: da kam das Los Benjamins aufsteigend, das heisst, es fiel ihm durchs Los ein Gebiet zu, das aufsteigend lief. Ueber Lev. 16, 9, wo ילה ebenfalls in Verbindung mit אורל vorkommt und von den Erklärern falsch gefasst wird, sieh dort unsere Bemerkung.
- 13. אל בקה לווה den Genitiv bezeichnet, vgl. zu 15.5, ist verbessernde Epexegese fast das, was die arabischen Grammatiker יעל ושלם nennen zum vorhergehenden האל. Wir würden sagen, "nach Lus, oder genauer gegen den Bergrücken bei Lus."
- 17. Für גלילות, das ohne Bestimmungswort kaum einen Ortsnamen bilden kann, ist הגלגל zu lesen und 15, 7 zu vergleichen.
- 19. Für אוצאות lesen vier der alten Versionen und sehr viele hebräische Handschriften אוציה, ohne Suff., was die Erklärer herstellen zu müssen glauben. Doch wäre es unerklärlich, wie das Nomen in unserem Texte zum Suff. kam. Mir scheint daher das

Suff. an diesem Nomen ursprünglich, das darauf folgende הגבול dagegen durch horizentale Dittographie entstanden. Ich ziehe diese Erklärung auch deshalb vor, weil הוצאוהיו mit auf vorangehendem in diesem Buche auch sonst nicht weniger als neunmal sich findet, הגבול dagegen nur 15, 4 und 11.

20. אחר, das auf das vorherg. אחר bezogen werden will, welche Beziehung aber unlogisch ist, bringen LXX richtig nicht zum Ausdruck. Wenn man dieses Wort streicht, muss man aber für יגבל lesen. Die Korruption, wodurch aus dem Substantiv ein Verbum wurde, hat die Einschaltung von אחר sieh zur notwendigen Folge gehabt. Ueber die Verbindung והיודן וגבול sieh zu 13, 23 und 27.

28. קרית ערים scheint vulgäre Aussprache von ערים zu sein. Durch solche Aussprache mochte die hier genannte Stadt im Volksmunde von der andern gleiches Namens, die im Stamme Juda lag, vgl. 15, 9, unterschieden worden sein.

### XIX.

- 1. Es ist unerklärlich, warum der Stamm Simeon seine Wohnsitze innerhalb des Gebietes des Stammes Juda erhielt. Der von unserem Verfasser V. 9 b gegebene Grund dafür ist keineswegs hinreichend. Denn, wenn das Gebiet des Stammes Juda für ihn allein zu gross war, so hätte man einen zusammenhängenden Teil davon dem Stamme Simeon abgeben können statt ihm innerhalb desselben zerstreute Flecken zuzuteilen. Ein anderer Grund ist anderswo angegeben; vgl. zu Gen. 49, 5—7.
- 2. Für ישבע ist ישָׁבָּע zu lesen und 15, 26 zu vergleichen. Die Korruption entstand hier unter dem Banne des vorhergehenden Wortes.
- 3. Für בלה ist entweder nach 15, 29 בעלה oder nach 1 Chr. 4, 29 בעלה zu lesen. Letzteres scheint mir wahrscheinlicher.
- 5. Da im Vorhergehenden vierzehn Städte, nicht dreizehn, aufgezählt sind, so hat man hier שלש statt שלש zu lesen; vgl. die folgende Bemerkung.
- 7. Für עין ווא עין ווא צען דמון zu lesen und zu 15, 32 zu vergleichen. Dann muss man aber auch im zweiten Halbvers שלש für ארבע setzen. Es scheint, dass die Zahlwörter hier und im vorherg. Verse irgendwie zum Teil mit einander vertauscht wurden.
  - 10. Ueber יעל הגורל sieh die Bemerkung zu 18, 1.

- 13. יכה ist wahrscheinlich für נקה verschrieben. עת als Bestandteil eines Ortsnamens klingt doch wohl zu absonderlich.
- 18. Für ידיעאלה will man, wegen der unerklärlichen Endung â besen. Das Richtige aber ist ידיעאלה; vgl. V. 33 מהלף. Mem ist wegen des Vorherg, ausgefallen. Der durch die Endung â bezeichnete casus obliq, aber hängt von der Präposition ab; vgl. zu 10, 36 und 39.
- 43. Für munn ist entschieden zu lesen und zu 13, 18 zu vergleichen. Auch hier schrieb der Abschreiber die Form des Nomens, die ihm am geläufigsten war.
- אות הגבול מול יבו heisst angeblich "das Gebiet gegen Japho hin", aber das wäre zu unbestimmt. Ausserdem kommt בכול in der Bedeutung "Gebiet" in unserem Buche ausschliesslich im st. constr. oder mit Suff. vor. Der fragliche Ausdruck heisst "die Küste bei Japho".

Dies ist im Alten Testament wohl die letzte Stelle, ") in der so oder ungefähr so sich findet. Die anderen Beispiele sind oben 13, 23, 27, 15, 12, 47, Num. 34, 6. Deut. 3, 16, 17. Die allgemeine Verkennung dieser Bedeutung unseres Ausdrucks ist charakteristisch für den gegenwärtigen Zustand der alttestamentlichen Wissenschaft nach der sprachlichen Seite hin. Aber warum ist es um diese Wissenschaft so erbärmlich bestellt, während auf allen andern Gebieten menschlichen Strebens und Wissens so riesig fortgeschritten wird? Ich will es offen sagen. Daran sind die Rekrutierung für die alttestamentliche Exegese und die Beziehung der letzteren zur Theologie schuld. In der Regel widmet sich ein junger Mann der Theologie, wenn er für nichts anderes taugt. Wenn ein solcher im Laufe seiner Universitätsstudien die Entdeckung macht, dass ihm für einen praktischen Theologen der nötige Glaube fehlt, was in moderner Zeit sehr leicht vorkommt, dann wirft er sich auf die Exegese des alten Testaments, an das man nicht sehr stark zu glauben braucht, und leistet da, was er eben vermag. Die besseren Köpfe wiederum, die sich von vorn herein der Exegese widmen, müssen der Mode folgen und ihre Kraft und Fähigkeit hauptsächlich in d 1 Dienst der höheren Kritik und der Religionsgeschichte geben, chne sich um alles andere viel zu kümmern.

<sup>\*)</sup> Vielleicht aber auch nicht; sieh zu Ez. 47, 18.

Ich komme nun nach dieser Auslassung, bei der ich lediglich die Förderung der biblischen Wissenschaft im Auge habe, ohne irgendeinem ihrer Vertreter zu nahe kommen zu wollen, auf den in Rede stehenden hebräischen Ausdruck zurück. In der Tat, wem bei dem Studium des A. T. die Erfassung des einfachen Wortsinns vernünftiger Weise über alles andere geht, den muss die Beobachtung und Erwägung, dass dieses juzz, mit der einzigen zweifelhaften Ausnahme von Deut. 3, 16, überall, wo dasselbe den Erklärern Schwierigkeiten macht und sie zu Absurditäten verleitet, mit dem Namen eines Wassers verbunden ist, auf dessen richtige Erklärung bringen.

- 47. Dieser Vers scheint ein späterer Einsatz zu sein. LXX haben hier noch ein Plus, etwa nach Ri. 1,34; nur ausführlicher. Für das widersinnige אין ist mit andern יוֹצָר zu lesen. Man erhält dann den Sinn: das Gebiet der Daniter erwies sich aber für sie zu knapp. Dies passt hier vortrefflich. Ueber den Gebrauch von יוֹצָר von einem beengenden Ort mit של der Person, für die er zu eng ist, vgl. z. B. 2 K. 6, 1. Kautzsch behält של bei und übersetzt "da ging das Gebiet der Daniten für sie verloren", wofür jedoch der Satz unhebräisch ist. Für zu, das bei בלהם wohl die Person, aber nicht die Ortschaft bezeichnen kann, gegen die gekämpft wird, ist by zu lesen.
- 51. Sprich לְּמְשׁוֹת und schalte dahinter את ein. Diese Emendation ist nötig, weil die Konstruktion von נחל mit Acc. der Sache und der Person sich sonst nicht nachweisen lässt.

### XX.

- 2. הכו לכם אם hat hier denselben Sinn wie 18, 4 הכו לכם. Auch die Asylstädte konnte die Gemeinde nur in Vorschlag bringen; die Bestätigung ihrer Wahl behielt sich Josua vor. המן כי לו, mit Suff., das auf das Subjekt geht, findet sich nur hier, wo es eben die obige Bedeutung hat, sonst nirgends. אשר דברתי ist absolut zu verstehen und = von denen ich gesprochen habe. Die Verbindung dieses Ausdrucks mit V. 3 und die Wiedergabe "von denen ich gesagt, dass dahin sich flüchten soll" ist unhebräisch. Dafür müsste es mindestens אמרתי statt הברתי heissen.
- 3. Sieh die vorherg. Bemerkung. Danach hängt aber hier von תנו לכם oder von ערי המקלט ab; vgl. Num. 35, 6.
- 5. Streiche die Konjunktion in אלא, die nur durch Dittographie aus dem Vorherg, entstanden sein kann. Denn in der gemeinen

Prosa ist Waw apodosis bei Negation nur dann gestattet, wenn auch das Verbum im Vordersatze verneint ist, sonst nicht; sieh Ex. 21, 10, 22, 12, 14, 24 und vergleiche Ri. 4, 8 beide Halbverse gegeneinander.

6. Die Worte לפני הערה למשפט, die hier keinen rechten Sinn geben, standen ursprünglich unmittelbar hinter V. 5 a;

vgl. V. 9.

רקרשו 7. איקרשו hat keinerlei religiöse oder rituelle Bedeutung. Das Verbum bezeichnet hier nur die Widmung des Objekts zum ausschliesslichen genannten Zwecke; vgl. die Schlussbemerkung zu Num. 18, 10. Um mit diesem Verbum ein Wortspiel zu bilden, wird von den Asylstädten קרי zuerst genannt, sodass es gleich darauf kommt; vgl. zu 5, 10.

# XXI.

- 4. Für לוי ist מבני לוי zu lesen und V. 10 zu vergleichen. Die Korruption erklärt sich so, dass zuerst aus לוי durch Dittographie aus dem Folgenden לוים wurde, was die weitere Λenderung zur notwendigen Folge hatte.
- 13. Hebron war auch Asylstadt. Alle oben 20,7 und 8 genannten Asylstädte wurden den Priestern und Leviten zugewiesen; vgl. V. 21, 27, 32, 36 und 38. Dies geschah wohl aus ökonomischen Gründen. Dabei mögen aber auch ethische Skrupel mitgewirkt haben. Die Gemeinde mochte in ihren eigenen Wohnsitzen keinen Leuten Zuflucht geben wollen, die ein Menschenleben auf dem Gewissen hatten. Die Priester, die von des Volkes Sünden lebten vgl. Hos. 4,8 also oft mit Sündern in Berührung kommen mussten, die konnten die unliebsame Gemeinschaft vertragen.
- 10. Lies יהדייה. Die Konjunktion ist wegen der Aehnlichkeit mit dem vorherg. Buchstaben ausgefallen.

# XXII.

איר דיני הוא עד דיני, mit dem Vorhergehenden verbunden, wäre völlig überlüssig, da das blosse מים רבים חוד או nur von etwas verstanden werden kann, das, in der Vergangenheit begonnen, bis auf die Gegenwart fortdauert. Darum ist hier diese zweite Zeitangabe nach LXX zum Folgenden zu ziehen und die Konjunktion in משכרת מאות ידעה ist keine hebräische Verbindung. מאות ידעה ist daher als Glosse zu בייעברת zu streichen. Ueber משכרת ist keine hebräische Verbindung.

von מצוה vgl. Lev. 8, 35. Num. 9, 23 und 2 Chr. 13, 11. Gemeint ist hier die von Mose im Namen JHVHs den dritthalb Stämmen auferlegte Verpflichtung, im Eroberungskrieg als Vorkämpfer zu dienen; vgl. zu 1, 14.

- 7. Für מְעְבֵר ies מֵעְבֵר ist nicht temporell, sondern = dass. Die Verbindung יב ist elliptisch und so viel wie: hinzuzufügen ist noch aber, dass. Ueber die Ausdruckweise vgl. zu 1 K. 2, 5. Der eigentliche Nachtrag kommt aber erst V. 8, und was hier unmittelbar darauf folgt, dient nur zur Ueberleitung.
- 8. Hier heisst der zweite Halbvers nicht "ich wünsche euch steten Sieg, sodass ihr mit euern Brüdern Beute teilen könnt" (gegen Steuernagel), sondern er enthält eine Mahnung, die bereits erhaltene Beute mit denjenigen ihrer Stammesgenossen zu teilen, die zum Schutze der Weiber und Kinder aller in ihren Wohnsitzen jenseits des Jordan zurückgeblieben und also in den Eroberungskrieg nicht mitgezogen waren; vgl. zu 4, 13. Dies war in Israel Gesetz; sieh Num. 31, 27 und 1 Sam. 30, 24. 25.
- 9. Hier setzt eine andere Quelle ein. Die Erzählung, die hier beginnt und mit unserem Kapitel zu Ende kommt, dürfte nicht nur in diesem Buche, sondern in den historischen Büchern überhaupt das älteste Stück sein.\*) Josuas Namen kommt in dieser Erzählung gar nicht vor, obgleich sich öfter Gelegenheit dazu darbietet, so z. B. V. 11. 13 und 32. Dies beweist, dass die Quelle, woraus unsere Erzählung fliesst, Josua als Gehilfen und spätern Nachfolger Moses nicht kennt; sieh zu Num. 13, 16.
- 10. למראה verbindet man gewöhnlich mit dem vorherg. Adjektiv und versteht unter מובה גדול למראה einen ansehnlichen Altar, oder, wie man den Ausdruck neuerdings wiedergibt, einen Altar, den man weithin sehen konnte. Diese Verbindung ist falsch. gibt nicht die nähere Beziehung von למראה an, sondern den Zweck des umfangreichen Altars. Der Ausdruck ist so viel wie: nur zum Ansehen, zur Schau; sieh zu V. 28.
- 11. בני ראוכן ובני גר וגוי, im Gegensatz zum vorherg. בני ראוכן ובני גר וגוי, bezeichnet nach der Bemerkung zu Gen. 3, 2 die westlichen Stämme, eigentlich Israeliten, die nicht Rubeniten usw. sind.

<sup>\*)</sup> Dass unsere Erzählung schon voraussetzt, dass es nur einen einzigen Altar JHVHs geben darf, verschlägt nicht viel; denn es ist in der Prosa des A. T. mit Ausnahme sehr weniger Stücke im Pentateuch kaum irgend etwas älter als die Zentralisierung des Kultus.

- 12. Manche der Versionen drücken hier אישמעו בני ישראל nicht aus; doch hat die Wiederholung dieses Satzes aus V. 11a bei dem langen Objektsatz dazwischen nichts Befremdendes.
  - 16. מה המעל ונח fasst man besser als Ausruf, nicht als Frage.
- 17. יל in Verbindung mit מעם zur Bezeichnung der Person, für die etwas zu wenig ist, findet sich nur hier; sonst steht dafür יב; vgl. Num. 16, 9. Jes. 7, 13. Ez. 34, 18 und Hi. 15, 11. Entweder ist die hier vorliegende Konstruktion die ältere vgl. zu V. 9 und 28 oder aber die Wahl der Präposition ist an dieser Stelle durch den Gebrauch von און zur Hervorhebung des Subjekts bedingt.
- 19. Da Kal von מכד sonst ohne Ausnahme intransitiv ist, so hat man ואתנו אל הקקדו zu lesen. Dies heisst entweder "und verleitet uns nicht durch euer Beispiel zu ähnlicher Auslehnung gegen JHVH" oder, was wahrscheinlicher ist, "und verwickelt uns nicht mit in euere Auslehnung". Mitverwickelt in die Rebellion wären die westjordanischen Stämme insofern, als sie dafür mitbestraft würden; vgl. V. 16.
- 21. Für את haben über zwanzig Handschriften אל, das wohl herzustellen sein wird.
- 22. אל אלהים יהוה steht im Acc. und heisst, bei JHVH, dem Gott der Götter! Ueber den Casus dieser Schwurformel sieh den dritten Paragraphen in der Ausführung zu Gen. 42, 15. Gott der Götter ist so viel wie höchster Gott; vgl. Ausdrücke wie קרש קרשים, שמי השמים , שמי השירים und besonders מלך מלכים, Ez. 26, 7. Das zweite ידוה und die Worte הוא ידע וישראל הוא ידע wenn überhaupt ursprünglich, sind parenthetisch, und DN, von der Schwurformel אל אלהים יהודה abhängend, ist = dass nicht; vgl. zu V. 23b und 24. Dazu passt natürlich אל תושיענו nicht; am allerwenigsten passt neben diesem הזה בוה. Denn zur Zeit, als die ostjordanischen Stämme diese Rede hielten, befanden sie sich auf der Rückkehr in ihre Heimat, als Sieger mit reicher Beute beladen - vgl. V. 8 bedurften also dazumal keiner besonderen Hilfe JHVHs. Manche Erklärer denken hier an Hilfe im drohenden Kampfe gegen die westjordanischen Stämme; die Redenden aber konnten an solchen Kampf, von dem die Gesandten nichts gesagt hatten, namentlich bei ihrem Bewusstsein der Unschuld, nicht denken. Für אל תושיענו ist entschieden zu lesen אלהיט קשים. Höchst wahrscheinlich, aber nicht so sicherlich, hat man auch הדכר für ביום zu lesen. Danach ist der Sinn des Ganzen der: bei JHVH, dem Gotte der Götter!

- JHVH, der Gott der Götter, weiss es, und Israel soll es wissen nicht in Auflehnung und Frevel gegen JHVH, unsern Gott, haben wir heute gehandelt (oder, wenn man היום für היום liest, dies getan).
- 23. Bei unverändertem אל תושיענו in V. 22 sind die Erklärer gezwungen, diesen ganzen Halbvers dorthin unmittelbar hinter ביהוה versetzen, um den Worten einen kaum halbwegs leidlichen Sinn abzugewinnen. Aber bei der obigen Emendation wird dieses Verfahren unnötig, und eine leichte Emendation ist immer einer Versetzung vorzuziehen; denn diese greift tiefer in den Text ein als jene. לבנות לנו מוכח וגוי entfaltet den Sinn von עשינו oder von לבנות לנו מוכח וגוי wenn man letzteres dem הדבר הוה wenn man letzteres dem אהדבר הוה עשינו אפולים וא שיי שיי יבקש vorzieht. בא im zweiten Halbvers ist beidemal in dem zu V. 22 angegebenen Sinne zu fassen. Der Satz יהוה הוא יבקש ist zu streichen. Ein alter Leser, der hier nach dem vorgefundenen verderbten Texte des vorherg. Verses keinen Zusammenhang herzustellen wusste, schrieb sich die zu streichenden Worte, die nach seiner Ansicht am Schlusse zu supplizieren wären, an den Rand, woher sie in den Text gerieten.
- 24. Auch hier hängt אי von der Schwurformel ab, und אם לפו bejaht in der dem Hebräischen eigentümlichen Weise das Beschworene, wie in den vorherg. Sätzen umgekehrt blosses אי ohne Negation dasselbe verneint.
- 25. יְרָא kann nicht richtig überliefert sein. Denn von dem sehr häufigen יְרֵא kommt der Inf. Kal in keiner Gestalt vor, und der Inf. constr. wird ohne Ausnahme durch das Verbalnomen יְרָאָה ersetzt, vgl. zu 24, 14. 1 Sam. 18, 29 liegt, wie dort gezeigt werden wird, ein Schreibfehler vor. Und auch hier ist für יוֹרָאוּ da das anlautende Jod wegen des Vorherg. leicht wegfallen konnte. Die Konstruktion von לבלחי mit folg. Imperf. ist zwar ungewöhnlich, kommt aber doch vor Ex. 20, 20.
- 26. Gegenüber von נעשה נא לנו sind die Erklärer hilflos. Kautzsch lässt sich darüber in den textkritischen Bemerkungen zu seiner Uebersetzung folgendermassen aus: "Auf נעשה נא לנו muss im ursprünglichen wohl zu E gehörigen Texte irgend etwas anderes gefolgt sein, dessen Anfertigung oder Aufrichtung bei den westlichen Stämmen Anstoss erregt hatte; der Redaktor hat dieses Objekt ausgelassen, um im Anschluss an P den Zwietpalt auf die Erbauung eines Altars zurückzuführen." Diese Bemerkung des scharfsinnigen Kritikers liefert einen schlagenden Beweis dafür, wie die moderne Exegese es versteht, dem biedern Leser, der

vernünftiger Weise vor allem nach einfacher Erklärung des Textes ausschaut, den Sand der höhern Kritik in die Augen zu streuen. Hier ist nichts ausgelassen — denn es ist ja auch am Eingang unserer Erzählung V. 10 und 11 einzig und allein von der Errichtung eines Altars und von nichts andrem die Rede — nur will אישר נא לעוד עם לעוד עם לעוד אין, das einen vollständigen Satz bildet, verstanden sein. Der Ausdruck ist nämlich in dem zu Gen. 11, 4 erörterten Sinne gebraucht, und die Worte לעוד את המובה bilden einen Umstandssatz. Der Sinn des Ganzen ist danach der: wir wollen uns vorsehen, indem wir diesen Altar bauen, das heisst für uns, dadurch, dass wir usw. Ueber die Konstruktion des Umstandssatzes vgl. das häufige

- 27. ברוחים ist hier anders zu verstehen als in V. 28. Dort bezieht sich das Suff. in diesem Nomen nur auf die Redenden, hier aber auch auf die Angeredeten.
- 28. Ueber אשר עשו אבותינו neben אשר אשר sieh zu 24, 6. Aus את תכנית מוכח יהוה schliessen die Erklärer, dass die JHVH-Altäre anders gebaut waren als heidnische Altäre. Aber danach hätten die Redenden aus der Bauart des Altars nur beweisen können. dass derselbe ein JHVH-Altar war, nicht aber auch dass ihr Altar nicht für die Darbringung von Opfern bestimmt war, auf das allein es hier ankommt. Denn, dass der in Rede stehende Altar heidnischen Göttern erbaut war, glaubten die westlichen Stämme nicht; nach des Verfassers Ansicht glaubten sie nur, dass die östlichen Stämme auf ihrem ausserhalb des Heiligtums JHVHs erbauten Altar ihm zu opfern gedachten, was für die Zentralisierung des Kultus von Gefahr war. Tatsächlich war der betreffende Altar, obgleich eine Eingebung der Anhänglichkeit an die Religion JHVHs, anders gebaut als andere JHVII-Altäre. Worin die Abweichung der Bauart bestand, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber wahrscheinlich war dabei das Wesentliche eines Opferaltars, die Feuerstätte, weggelassen, und daraus erbringen die Redenden hier den Beweis, dass sie auf ihrem Altare nicht zu opfern gedachten, und dass dieser nur zur Ansicht dienen, dass heisst, dass dessen Anblick nur für ihre religiöse Gesinnung zeugen sollte; vgl. zu V. 10.
- 29. ממנד steht nach Dillmann neutrisch und wird durch למרד erklärt. Doch würde es neutrisch wohl ממנה oder מן הרבר הזה heissen Darum glaube ich, dass das Suff. in ממנה auf die Redenden geht und של als Variante dazu zu streichen ist. Danach wäre חלילה מפי חלילה לפי זהלילה לפי קולים על על אונה לפי על מוצר על מוצר על מוצר אונה לפי יצור. על מוצר על מו

- 30. Der Ausdruck וראשי אלבי ישראל fehlt in LXX. Mit der Konjunktion beim ersten Worte ist dieser Ausdruck, der dieselben Personen bezeichnet wie das im vorherg. קני הערה, vgl. V. 14, allerdings unerträglich. Es genügt aber vollkommen, wenn man diese Konjunktion allein streicht. Dann bietet ראשי אלבי ישראל als Apposition zu זקני הערה schwierigkeit.

### XXIII.

- 3. Ueber אשה מפניכם vgl. Ri. 6, 2. Kautzsch gibt hier מסניכם wieder "[indem er sie] vor euch [niederwarf"]. Aber hier hat man nicht nötig, irgend etwas zu supplizieren. Der hebräische Ausdruck heisst einfach wegen euch, euretwegen, vgl. Ex. 19, 18 und Jer. 44, 23 מבני אשר = deswegen, weil.
- 4. Hier ist der Text, wie er uns vorliegt, unübersetzbar. Ich vermute, dass unser Vers ursprüglich las ראו הפלתי לכם בנחלה האלה מכל הגוים את כל הגוים האלה מכל הגוים אשר הכרתי מן הירדן וער הים וגוי.
- 6. Ueber מאר macht aber grosse Anstrengungen, tut euer Möglichstes vgl. zu 1, 7.
- 7. Hier ist durchaus nicht nötig, das erste אהבה zu streichen, wenn man das darauf folgende האלה אהבם als Epexegese fasst; vgl. V. 12. Für השביעו ist offenbar עשבעני zu lesen, was drei der alten Versionen, darunter Targum, auch ausdrücken. Der Abschreiber hat sich von dem vorherg. תובירו verleiten lassen.
- 9. יורש ist als Fortsetzung zu עשיתם im vorherg. Verse zu fassen, und der Sinn des Satzes der: weswegen weil ihr bis

jetzt so gehandelt habt — hat auch JHVH grosse und mächtige Völker vertrieben, um euch Platz zu machen.

- אם ישובן מישובן. אוב מישובן אוב הישובן אוב heisst nicht wenn ihr euch abwendet oder abfallt, wie man die Worte gewöhnlich wiedergibt. שוב heisst unter anderem im Handeln eine andere Richtung einschlagen, vom Bösen zum Guten oder umgekehrt vom Guten zum Bösen oder auch von irgendeiner ethisch gleichgiltigen Handlung zu einer andern, ihr entgegengesetzten übergehen; vgl. zu Deut. 23, 14. Danach ist der Sinn der fraglichen Worte hier: so ihr aber anders handelt. Ueber das zweimalige האלה sieh zu V. 7.
- 13. Für אלשטט ist zu lesen אלשטן und über dieses zu 1 K. 11, 14. 23. 25 zu vergleichen. Ein Substantiv www kennt die Sprache nicht; auch passt "Geissel", welche Bedeutung man dem fraglichen Substantiv gewöhnlich gibt, zu הב und מוקש nicht recht. Für בעריכם scheinen LXX בעקביבם gelesen zu haben, was in den Zusammenhang wohl besser passen würde, aber mehr bezeugt sein müsste. ist so viel wie: bis ihr nach und nach einzeln werdet verdrängt werden. Ueber diese Bedeutung von אבר sieh zu Deut. 26, 5. מעל הארמה als Komplement fordert für das Verbum diese Bedeutung; sieh zu V. 14. Die Bedeutung "völlig verschwinden" oder "vertilgt werden" passt hier auch deshalb nicht, weil die wenigen Ueberreste der Urbewohner für das gesamte Israel bis zu einem solchen Grade nicht gefährlich werden konnten. Dagegen konnten die zurückgebliebenen Kanaaniter sehr leicht hier und da einzelne Nachbarn aus ihren Wohnsitzen verdrängen und sie zur Auswanderung zwingen.
  - 14. היים ist hier im weiterem Sinne gebraucht und dieser Tage bald. An באו באו ist nichts zu ändern, denn יבל הרברים ist hier dasselbe wie das vorherg. בל הרברים ; anders 21, 45, wo ihm כל הרברים ist in Targum wiedergegeben, wie wenn מכם stünde, letzteres mit Suff., das auf ברים zu beziehen wäre. Beides ist falsch, obgleich die Neuern, wie gewöhnlich, alle den LXX folgen. Das Suff. in שם bezieht sich auf das vorherg. אות, und die Präposition entspricht dem בין של ליים לפין ליים ליים לפין ליים לפין ליים לפין ליים לפין ליים לפין ליים לפין ליים ליים לפין ליים לפ

- 15. Auch hier ist im zweiten Halbvers nicht von völliger Vernichtung, sondern nur von der Verdrängung aus dem Lande die Rede. Dass השמיה so relativ gebraucht werden kann, beweist Jer. 48, 42 der Ausdruck משמר מעמר מעמר. Nur bei dieser Fassung hat המוכה Sinn. Denn, wenn man ganz weggetilgt wird, bleibt es sich gleich, ob von einem guten Lande oder nicht. Dagegen ist für jemand, der gezwungen wird sein Land für immer zu verlassen, der Schmerz grösser, wenn dieses Land schön ist.
- 16. Ueber אלהים אהרים אלהים אלהים בע Ex. 20, 3. Der zweite Halbvers, der in LXX Vat. und Luc. fehlt, ist hier nicht ursprünglich. Was JHVH tun wird, wenn die Israeliten seinen Bund übertreten sollten, ist bereits in V. 15 ausführlich gesagt.

### XXIV.

- 1. Zu יהיצבו ist das Subjekt nicht aus dem ersten Halbvers mitzuentnehmen. Nur die im zweiten genannten Aeltesten, Häuptlinge usw. traten in oder vor das Heiligtum, während das gemeine Volk in geziemender Entfernung Stellung nahm. Welcher Art dieses Heiligtum zu Sichem war, lässt sich nicht sagen. Denn der אהל war nach 18,1 in Silo aufgeschlagen worden, wo wir ihn auch zur Zeit Samuels finden.
- 3. ואקח heisst und ich wählte mir; vgl. Pr. 8, 10 und griechisch מוֹסְבֹּסְעִם. ואקח ist = und ich liess ihn vom ganzen Lande Kanaan in aller Form Rechtens Besitz nehmen. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Gen. 13, 17. Das Kethib וְאָרֶב ist nicht minder gut als das Keri. Die Massora aber zieht letzteres vor, weil von diesem Verbum die erste Person Imperf. in der apokopierten Form sonst nicht vorkommt, was jedoch bloss zufällig sein mag.
- 5. Für נאשר ist nach LXX Vat. und Luc. zu lesen באשר = durch das, was.
- 6. אבותיכם verträgt sich mit אבותיכם, weil die Nation dieselbe ist, wenn auch nicht die Generation. In קימה ist der Stammvokal nicht wegen der Pause verlängert, denn בי iautet mit der Endung â auch sonst יפה. Nebenbei sei hier bemerkt, dass Buhls Angabe, wonach von בי der st. constr. promiscue בי oder בי lautet, nicht richtig ist. Mit Bezug auf irgendein anderes Meer und sogar in rahund als Bezeichnung des grossen Wasserbehälters im salomonischen Tempel behält בי im st. constr. ohne Ausnahme seinen langen Vokal; nur in der Verbindung pi wird dieser Vokal stets

- verkürzt. Die anomale Behandlung von בי und מה im Allgemeinen erklärt sich vielleicht aus dem fremden Ursprung dieses Nomens, denn בי ist im Hebräischen ein Fremdwort. בי aber folgt der hebräischen Analogie, weil es so sehr häufig ist; denn in der häufigen Verbindung wurde der fremde Ursprung nicht so sehr gefühlt. Doch punktiert die Massora auch בי mit der Endung â gegen die sonstige Norm בי vgl. Ex. 10, 19.
- 7. Lies מאבל, dessen Mem aus dem Vorhergehenden dittographiert ist. מאבל ist ein häufiges Wort, ein Substantiv מאבל dagegen kennt die Sprache des A. T. gar nicht: sieh zu Jer. 2,31. Auch מְעָרִים ist nicht richtig, und man hat dafür מְעָרִים zu lesen. Nur dazu passt das Suff. Sing. in עליו und you. V. 5.
- 8. Ueber den ursprünglichen Schluss des ersten Halbverses sieh zu V. 12.
- 11. Neuerdings will man sämtliche Volksnamen, die auf בעלי folgen, streichen. Man tut dies, weil חבאו אל יריה, wie man glaubt, im darauf Folgenden ausschliesslich die Erwähnung der Bevölkerung von Jericho erwarten lässt. Tatsächlich aber hat man hier statt sieben Wörter zu streichen nur einen einzigen Buchstaben hinzuzufügen. Für האמרי ist nämlich zu lesen האמרי, dessen Waw durch Haplographie verloren gegangen ist. Die Nennung der den Auslegern verdächtigen Volksnamen als weiteres Subjekt zu שיר שיר שיר לירים wird danach klar, wenn man erwägt, dass Jericho die erste Ortschaft diesseits des Jordans ist. Denn aus diesem Grunde ist ירבאו אל ירים hier so viel wie: und ihr betratet Kanaan. Die Betretung Kanaans durch die Israeliten hatte aber nicht nur den Kampf gegen Jericho zur Folge gehabt, sondern auch alle folgenden Kämpfe gegen die aufgezählten Völkerschaften.
  - 12. Für שנים עשר Amoriter hier nach LXX שנים עשר, allein von "zwölf Königen der Amoriter" ist sonst nirgends die Rede. Dagegen ist שני מלכי האמרי stehender Ausdruck mit Bezug auf Sihon und Og; vgl. 2, 10. 9, 10. Deut. 3, 8 und 4, 47. Darum kann man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass die fraglichen drei Worte aus V. 8 hierher verschlagen sind. Dort sind sie am Schlusse des ersten Halbvers als Subjekt zu מאר שני מלכי האמרי im Sing., das Verbum aber im Pl. ist, weshalb dieses Partizip nur gezwungen das Subjekt dazu liefern könnte. Wahrscheinlich aber folgte in V. 8 auf שני מלכי האמרי Bei der Verschlagung

des erstern Ausdrucks hierher, wurde dieser Zusatz, der sichtlich in den Zusammenhang nicht passte, weggelassen.

- 14. Von dem ungemein häufigen yr kommt der Imperativ alles in allem nicht mehr als siebenmal vor, und sämtliche Beispiele sind sehr spät. In der ältern Sprache wurde der Imperat. dieses Verbums ebenso wenig gebraucht wie der Infinitiv - vgl. zu 22, 25 - aus dem er sich bildet. Der Imperat. Pl. lautet überall יראן, und schon dies allein beweist, dass der Imperat. dieses Verbums erst sehr spät in Gebrauch kam. Denn diese Vokalisierung repräsentiert die Aussprache der spätern Zeit, wo man bereits angefangen hatte, die Verba לייה wie Verba מלייה zu behandeln. — Im zweiten Halbvers heisst והסירו nicht "und entfernt", sondern "und schafft ab", "setzt ab", "gebt den Laufpass." Denn es handelt sich hier nicht um Götterbilder, die entfernt werden sollen, sondern um die Götter selbst, von denen die Israeliten sich lossagen und erklären sollen, dass sie nicht ihre Götter sind; sieh zu V. 23. Ueber diesen Gebrauch des Verbums vgl. zu Ri. 9,29 und 1. K. 15, 13.
- 20. שוו heisst nicht "er wird sich abwenden, wie man wiederzugeben pflegt. Dazu passt das, was unmittelbar darauf folgt, durchaus nicht. Denn, wenn man sich von einem abwendet, hat man mit ihm nachher gar nichts mehr zu tun. Uebrigens hat das fragliche Verbum niemals die hier dafür angenommene Bedeutung. אוו hat hier überhaupt keine selbständige Bedeutung, sondern ist mit dem folg. Verbum adverbial gebraucht, sodass der Sinn des Ganzen für uns ist: dann wird sein Verhalten zu euch ins Gegenteil umschlagen und er Unheil über euch bringen; vgl. zu 23, 12.
- 23. Streiche אשר בקרבכם, denn bei diesem Zusatz können unter אלהי הנכר nicht die Götter selbst, sondern nur ihre Bilder verstanden werden, das Vorhandensein von Götzenbildern bei den Israeliten aber kann hier nicht vorausgesetzt werden, nachdem Josua 23,8 b das grade Gegenteil davon bezeugt hat. Wenn man diesen Relativsatz streicht, ist der Sinn des ihm vorherg. Satzes wie zu V. 14 b angegeben.
- 26. בספר תורת אלהים hat der Verfasser nicht geschrieben; er durfte nicht Josua in das Gesetzbuch JHVHs etwas hineinschreiben lassen. LXX bringen hier יהושע nicht zum Ausdruck, doch hilft dies der Sache nicht viel, da nur Josua Subjekt zu ויכתב sein kann, und weil überhaupt niemand nach Moses in das Gesetzbuch JHVHs

etwas eintragen durfte. Für הורת ist ברית zu lesen und V. 25 zu vergleichen. Unser Verfasser denkt sich einen fortgesetzten Bericht über die Erneuerung des Bundes zwischen JHVH und Israel zu verschiedenen Zeiten, und diesen Bericht nennt er ספר ברית אלהים; vgl. Ex. 24, 7.

- אָלָר ist mir sehr verdächtig, weil das Subst. אֹלָר ein hoch poetisches Wort ist, das sonst in der Prosa nicht vorkommt und selbst in den Reden der Propheten nur Hosea 6,5 sich findet. Ich vermute, dass אמרי verschrieben oder verlesen ist.
- 30. Hier haben LXX am Schlusse einen längeren Zusatz. Derselbe besagt, dass die Steinmesser, womit Josua nach 5,3 an den Israeliten die Beschneidung vollzogen hatte, ihm ins Grab mitgegeben wurden, wo sie noch jetzt sind. Dieses Plus, von Driver in Kittels Biblia Hebraica in allem Ernst registriert, rührt im griechischen Texte von irgendeinem witzigen hellenistischen Juden her, den die Beschneidung genierte vgl. zu Gen. 17, 13 und der darum den grotesken Ritus gern mit Josua begraben wissen wollte.
- 32. Ueber die Hervorhebung des Kaufes und des Preises des Grundstücks, wo Joseph begraben wurde, sieh zu Gen. 23, 13.

# RICHTER.

#### I.

- 1. 115 hat hier einen anderen Sinn als in derselben Verbindung Deut. 30, 12. An jener Stelle ist die Rede von jemand, der für die gesamte Gemeinde etwas tun soll, hier dagegen kämpft nach dem folgenden Berichte jeder Stamm für sich gegen die Bewohner des Teiles von Kanaan, der ihm durchs Los zugefallen ist. Darum kann 115 hier nur partitiven Sinn haben und der Sinn des Satzes der sein: wer von uns soll zuerst ausziehen? Aller Anfang ist sprichwörtlich schwer, und im allgemeinen ist der Fortgang eines Unternehmens durch den rechten Anfang bedingt. Dies gilt besonders vom Kriege, dessen Ausgang vielfach von dem Gelingen des ersten Angriffs abhängt. Danach fragen die Israeliten hier eigentlich: welcher von unsern Stämmen eignet sich wegen seiner besonderen Tüchtigkeit, die Eroberung des Landes zu beginnen?
- 2. Dass JHVH hier Juda nennt, ist bei der Rolle, die dieser Stamm in der späteren Geschichte seines Volkes spielen sollte, sehr natürlich. JHVHs Wahl zeigt aber, dass wir die Frage im vorherg. Verse richtig gefasst haben; vgl. Gen. 49, 8—10. Unter ist nicht Judas Gebiet allein, sondern das ganze zu erobernde Land zu verstehen. Judas glänzende Siege werden dem ganzen israelitischen Volke Prestige geben, und das wird den anderen Stämmen bei ihren Eroberungen helfen.
- 3. Bei אחץ ist hier nicht an die Blutsverwandtschaft zu denken, denn einander verwandt waren ja alle Stämme Israels sondern an die Gemeinschaft der Interessen Judas und Simeons. Denn die Wohnsitze des letzteren Stammes lagen zum grossen Teil innerhalb des Gebietes des erstern; vgl. Jos. 19, 1.
- 5. ארני כזק will nach der massoretischen Vokalisierung als zusammengesetzter Personennamen verstanden sein, nach der Analogie

von מלכי צרק. Doch hat man wahrscheinlich אדני בע sprechen und im Sinne von "Herrscher von Besek" zu fassen. Das auf diesen Ausdruck bezügliche Suff. Sing. in ב spricht keineswegs gegen diese Fassung; vgl. Jes. 19, 4 אדנים קשה.

הרובה Setzt בהון als Sing. voraus, wie dieser denn auch im samaritanischen Texte des Pentateuchs durchweg בהון geschrieben ist. Von בהן, wie die Massora den Sing. vokalisiert, müsste der Plural בהוא lauten. Die Form בהוא ist schon wegen des Segols, wofür man Patach erwartet, verdächtig.

Die Verstümmelung des Gefangenen ist erwähnt, weil sie dazu führt, dass der Heide den israelitischen Grundsatz "Mass für Mass" als gerecht anerkennt; vgl. V. 7.

7. Die Zahl der hier genannten Könige zeigt, wie spät unser Stück ist. Denn später glaubte man, dass es in der ganzen Welt nur siebzig Nationen und ebenso viele Sprachen gibt. שבעים אומה ist im Talmud ein sehr häufiger Ausdruck. Diesem Volksglauben begegnen wir auch im Neuen Testament. Denn nach Lukas 10, 1 vermehrt Jesus nach der Transfiguration, das heisst nach der Verwandlung des Messias der Juden in den Heiland der Welt, die Zahl seiner Apostel von zwölf bis zu siebzig. Die ursprünglichen zwölf entsprachen der Anzahl der Stämme Israels, die nachmaligen siebzig den siebzig Nationen, die, wie man glaubte, die Bevölkerung der Welt ausmachten. - ברגות ידיהם ורגליהם gibt die nähere Beziehung von מקצעים an und steht im Acc. Die Stellung dieser näheren Bestimmung vor dem Partizip ist nicht ganz korrekt, denn nach einer früheren Bemerkung darf der Acc. der nähern Beziehung dem zu Bestimmenden gut klassisch nicht vorangehen. Die hier genannte Art der Verstümmelung, die auch im klassischen Altertum zuweilen an Kriegsgefangenen vorgenommen wurde, mag im Falle der hier genannten siebzig Könige gewählt worden sein, um dadurch das Auflesen der Krumen unter dem Tische des Siegers zu erschweren. Im zweiten Halbvers ist מימת nicht vom Sterben an den Wunden zu verstehen - denn die so leichte Verstümmelung kann nicht tötlich gewesen sein - sondern von der nachherigen Tötung durch die Judäer. Der gefangene Fürst wurde lebend mitgenommen und in dem zunächst eroberten Jerusalem unter Feierlichkeiten, wobei vielleicht die Vornehmen der Sieger ihm den Fuss auf den Nacken setzten - vgl. Jos. 10, 24 - niedergemacht. Möglich ist auch, dass der Verfasser hier an das Jerusalem seiner Zeit dachte Denn man nahm die Niedermachung gefangener Fürsten gern in der Nähe des Heiligtums vor; vgl. 1 Sam. 15, 32 und sieh zu 1 Sam. 17, 54.

- 14. Ueber Einzelnes in diesem und dem folgenden Verse sieh die Bemerkungen zu Jos. 15, 18 und 19.
- 16. Für קיני bietet LXX Vat. יַחָר הקיני und Alex. חוכב הקיני. Letzteres ist wohl das Ursprüngliche.
- 19. Hier streichen manche Erklärer den zweiten Halbvers, aber ohne genügenden Grund. Man beachte, dass, obgleich JHVH mit ihm war, der Stamm Juda dennoch nicht vermochte, die Kanaaniter im Tale zu vertreiben, weil sie eiserne Streitwagen besassen. Dies beweist, dass die Redensart "JHVH ist mit einem" nicht ernstlich zu nehmen ist, sondern nicht mehr besagt, als "er hat Glück" "es glückt ihm". Ueber den Schrecken, den Streitwagen für die Israeliten hatten, sieh zu Jos. 11, 6.
- 21. Für כנימין will man hier neuerdings beidemal הדרה lesen, aber mit Unrecht. Der Hinweis auf Jos. 15, 63 verschlägt nicht viel. Denn unser Verfasser denkt offenbar an die Zeit, wo Israel in zwei Reiche geteilt war, weshalb er den Stamm Benjamin zum Reiche Juda zählt. Demgemäss nennt er das andere Reich V. 22 und 23 ביה יוסף und zählt dazu die in V. 27—34 genannten Stämme.
- 22. בם הם , wobei man an den Zug der Stämme Juda und Simeon zu denken hat, ist offenbar gesagt nur mit Bezug auf ייעלו, nicht auch mit Bezug auf בית אל, da der Zug der erstern anderswohin ging als nach Bethel. Ueber diesen Gebrauch von zu sieh zu Jos. 9, 4.
- 23. Hier machen LXX aus dem ersten Halbvers zwei Sätze, in deren erstem ייהוי und im zweiten בייהוי zum Ausdruck kommt. Doch beruht dieses Verfahren bloss nur auf Konjektur, oder der griech. Text bietet Varianten. Hiph. von הור kommt aber sonst nirgends vor. Auch ist die Konstruktion dieses Verbums in irgendwelcher Konjugation mit ב der Ortschaft kaum denkbar. Ich vermute daher, dass für ייחור zu lesen ist בייחור = sie hielten sich lange auf; vgl. Gen. 32,5 und sieh zu 2 Sam. 20,5.
- 26. Dieser Vers ist ein späterer Einschub. Das sieht man schon aus הוא שמה, das in solcher Verbindung sich sonst nirgends findet. Der Bericht über das, was der Mann nach seiner Verschonung tat, gehört auch zur Sache nicht; er will aber einer spätern Tradition Rechnung tragen. Denn später fabelte man von einer Stadt Lus, die wunderbarerweise vor den Assyriern und

Babyloniern sicher war, die sogar der Todesengel nicht betreten darf, sodass ihre Bewohner solange sie in ihren Mauern bleiben unsterblich sind; vgl. Sota 46b. Diese gefeite Stadt konnte man in dem allgemein bekannten alten Lus, das noch dazu schon lange Bethel hiess, nicht erblicken. Darum erfand man eine andere Stadt dieses Namens, und gab ihr einen Gründer, der ein Wohltäter der Israeliten war, auf welchen Umstand der offenbar himmlische Segen, dessen sie sich erfreute, sich leicht zurückführen liess.

- 27. Ueber ייואל hier und in V. 35 sieh die Bemerkung zu Jos. 17, 12.
- 32. Nach der Ausdrucksweise in ישב האשרי בקרכ האשרי statt ישב הכנעני בקרכ vgl. V. 29 müssen die Urbewohner in diesem Falle die neuen Ansiedler an Zahl übertroffen haben. Ebenso im Falle Naphtalis V. 33.
- 34. Für נחני דן das bei vorhergehendem ניי בי und יולחצו als Objekt doppelt ungrammatisch ist, spreche man נחני. Bei kurz vorher genanntem Objekt braucht in diesem Satze auf dasselbe durch das entsprechende Suff. nicht notwendig Bezug genommen zu werden; sieh zu Jos. 2, 4.
- אלק הרס היה kommt sonst nicht vor. Für איי ist identisch mit עיר שמש ist identisch mit עיר שמש, das nach Jos. 19,41 im Gebiete des Stammes Dan ebenfalls neben שלעבין (dort שלעבין geschrieben) und אלק ag; vgl. zu Jes. 19,18.
- 36. Für סלע ist unbedingt בארמי zu lesen, denn סלע war eine edomitische Stadt; vgl. 2 K. 14, 7.

#### П.

1. מלאך יהוה Boten, das heisst einen Propheten, JHVHs (gegen Nowack); vgl. Targum und Midrasch rabba Num. Par. 16 gegen Ende. Ein Engel JHVHs kann nur in ausserordentlichen Fällen einer einzelnen Person erscheinen, aber nicht dem gesamten Volke; vgl. V. 4. Auch würde, wenn ein Engel JHVHs gemeint wäre, der Ort nicht angegeben sein, woher er kam. In Gilgal, woher der Bote JHVHs kam, hat man sich das provisorische Heiligtum JHVHs zu denken. Auch nach der Mischna war das Hauptheiligtum um diese Zeit in Gilgal, von wo es später nach Silo kam; vgl. Sebachim 14, 5. 6. Neben בים drücken LXX auch בים aus. Daraus aber, dass jenes im griechischen Texte zuerst kommt, sollte geschlossen werden, dass dieses eine blosse Variante dazu ist. Gleichwohl behalten die Er-

klärer verkehrter Weise בית אל und streichen בכים. Amtisant ist das Argument, dass ככים in diesem Verse nicht ursprünglicher Text sein kann, weil die Entstehung des Namens erst in V 5. erzählt wird. Ich sage, dieses Argument ist amusant, im Grunde aber ist es ein trauriger Beweis, wie wenig unsere Exegeten mit der hebräischen Bibel vertraut sind. Denn es ist im A. T. etwas ganz Gewöhnliches, den Namen einer Ortschaft, dessen Entstehung erst im Verlaufe einer Erzählung erklärt wird, zu antizipieren; vgl. Num. 13, 23, 24, 2 Sam. 5, 20, 1 Chr. 11, 5, 7, 14, 11, 2 Chr. 20, 26 und besonders Jos. 7, 24 und 26. Nicht nur geschieht so etwas in einer und derselben Erzählung, sondern auch bei zwei verschiedenen Erzählungen wird in der frühern eine Ortschaft bei ihrem Namen genannt, dessen Entstehung erst in der spätern berichtet wird. So wird Bethel in der früheren Geschichte Abrahams genannt, obgleich dessen Namen nach dem Verfasser der Genesis erst zur Zeit Jacobs im Gebrauch kam; vgl. Gen. 12, 8. 13, 3 und 28, 19. Und es ist dies auch sehr natürlich. Denn der Verfasser erwartet nicht, dass der Leser den Namen einer Ortschaft, die er zu erwähnen hat, erst aus seinem Buche lernen wird. Der Name ist zu seiner Zeit allgemein bekannt. Nur die Entstehung des Namens will der Verfasser bisweilen erklären, und da ist es ganz in Ordnung, dass der zu erklärende Name in solchem Falle vor der gegebenen Erklärung genannt wird. Uebrigens findet sich der Name בכים ausser dieser Erzählung nirgends, und schon das allein beweist, dass er nicht, wie die Erklärer annehmen, aus בית אל umgedeutet ist, weil sonst für das so häufige בית אל auch anderswo vorkommen müsste. Vor dem zweiten Halbvers registriert die Massora Piska, womit sie die Vermutung einer Lakune andeuten will. Allein, wenn hier etwas ausgefallen ist, was der Fall zu sein scheint, so ist es nicht zwischen beiden Halbversen, sondern unmittelbar hinter יאמר, an das das folg. Imperf. sich nicht gut anschliessen will. Was ausgefallen ist, lässt sich nicht ermitteln.

- 2. Da es sich hier um die Nichtbefolgung eines Befehls handelt, so kann מה ואת עשיתם nur so viel sein wie: wie konntet ihr nur das tun! Vgl. Gen. 3, 13.
- 3. Den Ausdruck וגם אמרתי verstehen die Erklärer und Uebersetzer nicht recht. Er ist = idemque ego dico und im Gegensatz zu in V. 2 zu verstehen. Der Sinn ist: trotz dessen, was ich einst gesagt, muss ich jetzt sagen. Für לערים ist nach manchen der alten Versionen לערים zu lesen.

- אדרה ist neben אדרה keineswegs überflüssig. Das Adjektiv beschreibt das betreffende Geschlecht als unmittelbar auf das vorher erwähnte Geschlecht folgend. Ueber diesen Gebrauch von vgl. Gen. 17, 21 und besonders Ps. 109, 13.
- 12. ויבעישו את יהוה ist = und erregten die Eifersucht JHVHs. Israel ist JHVH vermählt, und wenn es andern Göttern nachgeht, wird er eifersüchtig; vgl. Ex. 20,5 אל קנא. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Deut. 32,19.
- 13. Die Konstruktion von עבר mit ל der Person ist spät und nicht mehr gut klassisch. In der Bedeutung "einem Gott dienen", das heisst "ihn verehren" kommt unser Verbum an zweihundertmal mit dem Acc. vor, mit ל aber nur noch Jer. 44,3 wo jedoch, wie dort gezeigt werden soll, möglicherweise ein Schreibfehler vorliegt. Uebrigens kann auch hier יישהדון für יישהדון verschrieben sein.
- 15. The sprachen LXX 13 als Hiph. und fassten are als Subjekt dazu. Ihnen folgen alle Neuern, jedoch gegen alle Wahrscheinlichkeit. Denn, wenn JHVH Subjekt dieses Verbums ist, dann ist der unmittelbar darauf berichtete Umschlag im Verfahren JHVHs unnatürlich. Dagegen ist dieser Umschlag begreiflich und naturgemäss, wenn unser Verbum Kal und unpersönlich ist. JHVH hatte sein Volk zur Strafe für ihre Untreue gegen ihn bis zu einem gewissen Grade den Feinden preisgegeben, aber diese waren zu weit gegangen, weiter als er beabsichtigt hatte, sodass die Israeliten in die äusserste Not gerieten. Dann hatte JHVH Erbarmen, schritt ein und half; vgl. Jes. 10, 5—7 und sieh zu Sach. 1, 15.
- 16. ETEW, wonach unser Buch von alters her benannt ist, bezeichnet in demselben nicht Richter, auch nicht Rächer oder solche, die Recht verschaffen. Das Verbum ver heisst hebräisch regieren und wird in diesem Sinne gebraucht besonders mit Bezug auf einen Herrscher, der nicht eigentlich König ist, so z. B. von der Regentschaft Jothams bei Lebzeiten seines wegen des Aussatzes von der Regierung zurückgezogenen Vaters; vgl. 2 K. 15,5 und 2 Chr. 26,21. Danach bezeichnet in unserem Buche ver den höchsten zivilen und militärischen Beamten in einer Republik, den Suffeten.
- 17. Hier wird vorausgesetzt, dass die bud auch in Sachen der Religion Autorität hatten, was aber in Wirklichkeit keineswegs der Fall war. Die bud waren, wie schon oben bemerkt, Präsidenten der Republik und Kriegsoberste, die, wenn sie als solche

ihre Autorität wahren wollten, in Sachen der Religion dem Volke folgen mussten. Hier gibt es auch einen Widerspruch gegen V. 19, wonach der Abfall von JHVH erst nach dem Tode des jedesmaligen Suffeten von neuem eintrat. Endlich passt auch das gute Zeugnis, das hier den Vätern gegeben wird zu dem dortigen השהיהו durchaus nicht. Unser Vers kann daher nur ein späterer Einsatz sein, und er gibt sich auch durch die Ausdrucksweise als solchen zu erkennen; denn die Erklärung von לשמע מצוח durch חודה של הוה של sind nicht nach der Art der ältern alttestamentlichen Schriftsteller. Wenn man von diesem Verse absieht, erhält man auch für V. 18 einen besseren Zusammenhang.

- 18. מחם ההה ' החם ' החם ' heisst nicht JHVH hatte Mitleid, denn diese Bedeutung hat החם niemals; vgl. zu Gen. 6, 6. החם ist hier gutturale Aussprache von ינתם vgl. Jes. 1, 24. Doch ist die Bedeutung des Verbums hier abgeschwächt, sodass on ' ינתם יהוה מנאקהם nur so viel ist wie: JHVH fand Genugtuung an ihrer Klage, das heisst, er glaubte, dass sie für ihren Abfall von ihm durch den feindlichen Druck, über den sie klagten, genugsam bestraft wurden.
- 19. Sieh die Bemerkung zu V. 17. Was hier gesagt ist, spricht nicht dagegen. Denn der Abfall von JHVH trat nicht mit dem Tode jedes Suffeten deshalb von neuem ein, weil der religiöse Einfluss des höchsten Beamten fehlte, sondern weil seine kriegerische Tüchtigkeit vermisst wurde und der feindliche Druck wieder anfing. Denn die im Dienste der Religion JHVHs schreibenden alttestamentlichen Schriftsteller stellen zwar die politische Laufbahn der Israeliten so dar, dass sie glänzende Siege errungen solange sie JHVH treu blieben, aber ihren Feinden unterlagen, sobald sie von ihm abfielen; in Wirklichkeit aber verhielt sich die Sache umgekehrt. So oft feindlicher Druck kam, schrieben ihn die Israeliten ihrer Annahme der Religion JHVHs zu, der ihnen eigentlich ein fremder Gott war, und wendeten sich wieder den heidnischen Göttern zu, die sie von ihren Vorvätern überkommen hatten; vgl. Jer. 44, 17 und 18.
- 20. Ueber צויתי mit Bezug auf das vorhergehende sieh die Bemerkung zu Jos. 7, 11.
- 21. ביי, das Ps. 49, 11 vom Vermögen gebraucht ist, das ein Sterbender andern hinterlässt, heisst hier, sterbend ein unerledigtes Geschäft andern zur Erledigung zurücklassen.

- 22. ידך verträgt sich mit ב nicht. Eines von beiden muss dem andern entsprechend geändert werden. Da empfiehlt sich die Aenderung des erstern in רובי, weil Jod wegen des Folgenden sehr leicht ausgefallen sein kann. Der Plural passt auch an sich besser in den Zusammenhang. Denn während דרך יהוה meistens die Art JHVHs heisst, bezeichnet דרכי יהוה in der Regel den Wandel, den JHVH von seinen Verehrern fordert, und den er ihnen vorschreibt.
- 23. Für ישראל ist ישראל zu lesen. Denn der Sinn ist: JHVH liess die Völker weiter im Lande bestehen, die Josua sterbend zurückgelassen hatte; vgl. V. 21. Die vorhergehende Erwähnung Josuas ist hier an der Korruption schuld.

### III.

- 1. An dieser Stelle kann der Ausdruck לנסות כם את ישראל nur heissen "um die Israeliten durch sie einzuüben". Ueber diese Bedeutung des Verbums sieh zu Deut. 28,56 und 1. Sam. 17,39. Worin die Israeliten eingeübt werden sollen, geht aus dem zweiten Halbvers hervor. Danach wurden die V. 3 aufgezählten Völkerschaften zurückgelassen, damit die Israeliten in den fortwährenden Kämpfen im Kriege sich üben sollten; vgl. V. 2. Dies ist jedoch im Widerspruch zu 2,21, wonach die Zurücklassung der betreffenden Völkerschaften die Strafe war für den Abfall der Israeliten von JHVII. Wegen dieses Widerspruchs muss hier eine andere Quelle einsetzen.
- 2. Von דעת und דרות ist sichtlich eines aus dem andern entstanden. Am sichersten streicht man דעת. Der zweite Halbvers ist heillos verderbt.
  - 3. Ueber סרני פלשתים sieh zu Jos. 13, 3.
- 4. Hier ist ריסיל offenbar nicht in dem zu V. 1 angegebenen Sinne, sondern in der gewöhnlichen Bedeutung des Verbums zu verstehen. Dieser Wechsel der Bedeutung desselben Ausdrucks in derselben Erzählung gibt den Eindruck, dass der Bericht über die nach der Eoberunng Kanaans daselbst zurückgebliebenen Völkerschaften durch verschiedene Hände gegangen ist, denen noch die Urquelle vorlag. In der Urquelle war der Ausdruck למען נסות בם את nicht weiter erklärt, und die verschiedenen Redaktoren fassten ihn ein jeder von seinem verschiedenen theologischen Standpunkt auf und erweiterten ihn nach ihrer individuellen Anschauung. Im zweiten Halbvers sprich nur als Sing. Gemeint ist das eine Gebot JHVIIs betreffend das Verhalten der Israeliten zu den Ueberresten

der heidnischen Bevölkerung Kanaans. JHVH wollte sehen, ob Israel Anstrengungen machen würde, diese seiner Religion gefährlichen heidnischen Nachbarn, seinem Gebote an Moses gemäss, aus dem Lande zu vertilgen.

- 6. Waw in ייעכדו entspricht dem arab. und stellt die Handlung des Verbums als notwendige Folge des Vorhergehenden dar. Denn nach alttestamentlicher Anschauung führt die Verschwägerung zwischen verschiedenen Völkern zur Gemeinschaft ihrer Religion; vgl. Deut. 7, 3. 4 und sieh zu Jes. 19, 23.
- 6. Für אשרה ist entschieden בעשתרות zu lesen. אשרה findet sich sonst in Verbindung mit עבר nur 2. Chr. 24, 18, wo es ebenfalls verschrieben ist.
- 19. וישפט את ישראל ist = und er wurde Suffet oder Diktator Israels; vgl. die Bemerkung zu 2, 16.
- 13. ייאסף אליז kann bei folgendem Objekt, das nicht Untertane Eglons bezeichnet, nicht heissen "er versammelte" zu sich. Der Ausdruck ist = er bewog, sich mit ihm zu vereinigen; vgl. zu Jos. 9, 2. Im zweiten Halbvers ist nach LXX und Vulg. יירש zu lesen.
- אטר איש dient dazu, den Gebrauch des Adjektivs in dieser Verbindung zu ermöglichen. Denn אהוד kann als Personennamen durch ein Adjektiv nicht beschrieben werden; daher איש als Apposition, worauf das Adjektiv grammatisch bezogen werden kann; sieh zu Ex. 32, 1.
- 18. וישלה ist Fortsetzung von כלה; der Nachsatz fängt erst beim folgenden Verse an.
- 19. הסילים ist Ortsname. Der Artikel ist wie bei הסילים und vielen andern Ortsnamen. Andere fassen den Ausdruck im Sinne von "Götzen." Dazu passt jedoch את, das wohl "bei", aber nicht "in" heissen kann, keineswegs. Das verhältnismässig hohe Alter unseres Stückes zeigt das unzeremonielle לי אליך המלך, wofür es bei einem spätern Schriftsteller לעבדך אליך ארני המלך heissen würde. עליי am Schlusse erklärt sich daraus, dass Eglon nach V. 20 sass; vgl. zu Gen. 18, 2.
- 20. בא אליז verstehen die Erklärer vom Eintritt ins königliche Gemach, aber dieser würde, da es sich um ein oberes Gemach handelt, nicht durch אוב, sondern durch עלה ausgedrückt sein; vgl. 1 K. 17, 19. 23. Auch scheitert diese Fassung an אלידו בא heist: da trat Ehud an ihn heran. In der jüngern Sprache

würde hier אים statt אים gebraucht sein; vgl. 1 Sam. 17, 51. Statt אדור ארור heisst es ארור מארור לא heisst es ארור מארור לא heisst es ארור das Subjekt voran, weil in den vorherg. zwei Sätzen das Subjekt ein anderes ist. Spätere Schriftsteller nahmen es mit dergleichen nicht so genau.

- 22. Für ייבא spricht man nach LXX viel besser איבא als Hiph.; vgl. zu Num. 25, 8.
- 24. אך ist hier nicht versichernd, wie Buhl s. v. angibt, sondern wie gewöhnlich restriktiv, und der Sinn im Zusammenhang: es ist bloss das, nichts Schlimmeres. Das Kethib מָסְיּך, Partizip. Hiph. von נסך, ist das einzig Richtige. Die Füsse begiessen ist ein Euphemismus, heisst aber nicht alvum deponere, sondern Wasser abschlagen; vgl. die Ausdrücke שער הרגלים und sieh zu Ez. 7.17 und besonders zu Hi. 18, 11.
- 25. Sprich יהל, nicht יהל, wie manche vorgeschlagen haben. Denn Piel von יהל kommt sonst in der gemeinen Prosa nicht vor und heisst noch dazu, wo es sich findet, hoffen, aber nicht bloss warten.
- 28. רדמן אחרי ist = folgt mir schnell. Für אחרי wollen manche nach LXX רדמן lesen, aber dies nebst seinem Komplement wäre nach עורדן vollends überflüssig. Vielmehr ist auch für das darauf folgende רדמן, diesem רדמן entsprechend, וירדען zu lesen. Im Abschreiben kann auch ein Buchstabe, namentlich in der Mitte eines Wortes, leichter ausfallen als dazu kommen.
- 30. Hier drücken LXX am Schlusse noch aus עד מותן. Dieser Zusatz gibt sich aber durch sein barbarisches Hebräisch als unecht zu erkennen. Denn erstens müsste es statt בדא wie sonst in solcher Verbindung את ישראל heissen, vgl. V. 10. 10, 2. 3. 12, 7. 8 und öfter, und zweitens ist die stehende Wendung אין, nicht יים אין, vgl. 13, 7. 1 Sam. 15, 35. 2 Sam. 6, 23. 2 K. 15, 5. Jer. 52, 11. 34. 2 Chr. 26, 21. Nur wenn in solcher Zeitangabe von dem Tode eines andern die Rede ist und bei dem Subjekt des Satzes die Kunde davon vorausgesetzt wird, aber wegen der Entfernung an demselben Tage, an dem der Tod erfolgte. bei ihm nicht eintreffen kann, fällt zu logischer Weise weg; sieh Num. 35, 25. 28. 32. Jos. 20, 6 und 1 K. 11, 40.
- 31. Samgar als Suffet Israels ist eine spätere Erfindung. Das sieht man schon daraus, dass er bereits gegen die Philister kämpft, während in Wirklichkeit die Israeliten erst um die Zeit Gideons von den Philistern zu leiden anfingen vgl. zu 10, 8 und 11, und

die Kämpfe der Suffeten niemals offensiv waren. Auch Budde hält diesen Vers für eine spätere Zutat.

#### IV.

- 1. ואהוד מה scheint ein späterer Zusatz zu sein, der nachträglich über Ehuds Tod berichten will. Ursprünglich war Ehuds Tod nur durch אהרין 3, 31 angedeutet.
- 2. Im Liede Kap. 5, das den Sieg der Israeliten über Sisera feiert, wird der Name Jabins gar nicht erwähnt. Ferner, im Buche Josua wird in keiner der Erzählungen von den Kämpfen gegen die vielen Könige Kanaans der Heerführer irgend eines Königs mit Namen genannt oder auch nur erwähnt. Dies und der Umstand, dass in diesem Falle nicht nur die Residenz des Heerführers hier angegeben ist, sondern die Residenz nach V. 13 auch der Ort ist, von wo der Heerführer mit seinem Heere ausrückt, zeigen unverkennbar, dass in dieser Erzählung zwei verschiedene, ursprünglich von einander unabhängige Geschichten verquickt sind, in deren einer Jabin, in der andern aber Sisera feindlicherseits die Hauptrolle spielte. In der Jabin-Sisera-Geschichte tritt Jabin in den Hintergrund, weil das darauf folgende Lied nur Sisera allein kennt; vgl. 1 Sam. 12, 9. Die Art der Verquickung der beiden Geschichten ist nicht sehr geschickt; sonst müsste umgekehrt Sisera zum König und Jabin zu seinem Heerführer gemacht worden sein; sieh die Schlussbemerkung zu 5, 29.
- 4. Zur Verbindung איש נכיא vgl. 6, 8 איש נכיא. Nowack vergleicht hier אישה פלנש, 19, 1, zeigt aber dadurch nur, dass er an jener Stelle die Konstruktion verkannt hat; sieh dort unsere Bemerkung.
- 5. המר רברה ist Ortsname, und החת heisst unterhalb, nicht weit von; vgl. Ex. 32, 19 החת החת. Als Appellativ heisst חובר nicht Palme, sondern Säule oder Pfahl; sieh zu Jer. 10, 5.
- 6. Ueber הלא צוה vgl. zu Jos. 1, 9. משך fasst man hier gemeinhin als Verbum der Bewegung, im Sinne von "hinziehen", "sich wohin begeben", allein diese Bedeutung hat das Verbum weder im A. T. noch im Rabbinischen; vgl. zu 20, 37 und Ex. 12, 21. An unserer Stelle ist die angenommene Bedeutung schon wegen הכור חבור nicht wahrscheinlich, denn dieser Ausdruck setzt ein Verbum der Ruhe voraus. בהר חבור heisst hier und warte. Der Ausdruck ist hier gewählt, weil er mit ומשבתי im folgenden Verse ein Wortspiel bildet.

- 7. Hier ist משכתי = und ich will hinlocken. Ueber diese Bedeutung vgl. Ps. 10,9, wo unser Verbum vom Locken in ein geködertes Netz gebraucht ist. Sieh auch zu Jer. 31,3.
- 9. Das Weib in dessen Gewalt JHVH den Sisera geben wird, ist Debora, nicht Jaël, und Sisera ist hier als der Repräsentant seiner Kriegsmacht genannt. Nur zu dieser Fassung passt סמכר ביר מים nur mit Bezug auf ein Volk, aber nicht mit Bezug auf ein Individuum gebraucht werden kann; vgl. V. 2. 2, 14. 3, 8. 10, 7. Deut. 32, 30. 1 Sam. 12, 9. Jes. 50, 1. Was nun Debora danach hier sagt, ist dies: du willst ohne mich nicht zu Felde ziehen, und wenn ich nicht mitgehe, findet die Schlacht nicht statt; darum, wenn ich mitgehe und der Feind besiegt wird, werde ich, ein Weib. die Ehre des Sieges haben, nicht du.
- 14. יאו יא לשניך ist nicht etwa bildlich, sondern buchstäblich zu verstehen. Denn in ausserordentlichen Fällen zieht JHVH persönlich vor seinem Volke her in die Schlacht. Bei einer gewissen Gelegenheit konnte man sogar seine Schritte hören; sieh 2 Sam. 5, 24.
- 18. Aus der Einladung Jaëls schliessen manche Erklärer, dass ihr Zelt nicht das Ziel Siseras war, und finden so hier einen Widerspruch zum vorherg. Verse. Dieser Schluss ist jedoch unlogisch. Denn Jaël ging ja dem Flüchtling entgegen, als er des Weges herkam, und da sie seine Absicht nicht wusste, lud sie ihn ein, bei ihr einzukehren. Eine solche höfliche Einladung wäre sogar am Platze gewesen, wenn das Weib bestimmt gewusst hätte, dass ihr Zelt Siseras Ziel war.
- 19. Die Bitte um Wasser war eigentlich nur eine Probe, die der Wirtin Gesinnung feststellen sollte; vgl. zu 1 K. 17, 10. Jaël verstand den Zweck dieser Bitte und gab daher mehr als verlangt wurde, um grösseres Vertrauen zu erwecken. Denn sonst würde Sisera vor Angst nicht haben einschlafen können, und die geplante Tat Jaëls wäre nicht vollführt worden. Deshalb ist dieser Punkt wichtig genug, um im folgenden Liede erwähnt zu werden; vgl. 5, 25.
- 20. Für das ungrammatische אין, lese man אין, als Inf. absol. der hier, wie öfter, den Imperativ vertritt. Olshausen liest in seinem Lehrbuch אין, allein eine Emendation, die den Konsonantenbestand nicht affiziert, ist vorzuziehen.

- 22. Für אליה muss man unbedingt האהֶלָה lesen. Ersteres ist hier, wo der Mann mit dem Weibe spricht und ihr auf dem Fusse folgt, unhebräisch.

# V.

Hier sind in moderner Zeit zwei verschiedene Erklärungen 2. geboten. Nach der einen heisst ברעות Anführer, Fürsten und das damit verbundene Verbum gleichen Stammes fürstlich handeln. Nach der andern, von W. R. Smith gegebenen Erklärung, in der daran erinnert wird, dass das Wachsenlassen der Haare bei Kriegsgelübden im orientalischen Altertum mehrfach üblich war, heisst nach Num. 5, 18 und 6, 5 die Haare wachsen lassen, eine Bedeutung, die sich jedoch aus den angeführten Stellen keineswegs erweist. Denn in der erstern Stelle heisst פַּרָע die Haare in Unordnung bringen und in der letzteren ist für wachsen lassen גרל gebraucht und נכל פרע bedeutet die Haare ungepflegt, verwahrlost wachsen lassen. Aber von dem und anderem abgesehen, ist in diesen beiden Erklärungen die Fassung, wonach ב in בפרע zur Konstruktion von ברכו gehört und das bezeichnet, wofür JHVH zu preisen ist, grundfalsch, da die fragliche Präposition so nicht gebraucht werden kann. Ich glaube, dass הרעות hier wohl Fürsten bedeutet, dass das damit verbundene Verbum aber arämaische Bedeutung hat, jedoch nicht "Rache üben" heisst, wie Syr. und Targum den Ausdruck fassen, sondern so viel ist wie: seine Schuldigkeit tun, eigentlich Zahlung leisten; vgl. auch den talmudischen Gebrauch des Verbums. התגרב aber bedeutet nicht "willig sein", sondern sich als נדיב zeigen und benehmen, das heisst, liberal sein, mehr

ais seine Schuldigkeit tun. 2 m vost endlich ist temporell, wie öfter beim Infinitiv. Danach wäre der Sinn des Ganzen der:

Wenn die Fürsten in Israel ihre Schuldigkeit tun, wenn das Volk sogar noch darüber hinausgeht, preiset JHVH!

Der Aramäismus kann in diesem Liede ebensowenig befremden, wie der Gebrauch von ש für אשר in V.7 und hier das wohl hebräische, aber ohne Zweifel äusserst späte התנדכ, das sonst nur in Esra, Nehemia und den Büchern der Chronik sich findet. Denn, wenn unser Lied wirklich so alt ist, wie gewöhnlich angenommen wird — was ich übrigens nicht glaube — so wurde dasselbe allenfalls erst sehr spät nach und nach stückweise aufgezeichnet, da niemand zur Zeit es ganz hersagen konnte. Der Sammler aber musste es nötig finden, nicht nur manche zu seiner Zeit längst veraltete und seinen Lesern unbekannte Ausdrücke durch jüngere und geläufigere zu ersetzen, sondern auch hier und da etwas hinzuzufügen, um die gesammelten einzelnen Fragmente in Zusammenhang zu bringen.

- 3. Für das zweite ארני ist ארני zu lesen und das vorhergehende Wort לאלהים בע sprechen. Ueber die Verbindung sieh zu V.5 und vgl. Hab. 3, 19. Ps. 68, 21. 140, 8.
- 4. Der hier geschilderte Marsch JHVHs fand nicht statt zur Zeit des in diesem Liede gefeierten Sieges, sondern zur Zeit seiner Zusammenkunft mit Israel in der Wüste; vgl. Ps. 68, 8 Das eigentliche Lied beginnt also mit einer Beschreibung des Zuges JHVHs in die Wüste, wo er zum ersten Mal den Israeliten erschien; vgl. Deut. 32, 10. Von Seir kam JHVH dazumal, weil er während der Knechtschaft Israels in Aegypten mit den Nachkommen des minder geliebten Esau sich abgegeben und ihnen Seïr als Wohnsitz gesichert hatte; vgl. Deut. 2, 5. 22 und sieh zu Hab. 3, 3. Von dem Kommen JHVHs von Edom oder Seir ist auch Deut. 33, 2. Hab. 3, 19 und Sach. 9, 14 die Rede; vgl. zu letzterer Stelle. An keiner dieser vier Stellen aber ist ausdrücklich gesagt, was JHVH in dem Lande, das er eben verlassen, getan hatte. Doch lässt sich dies aus dem Ausdruck שרה hier mit ziemlicher Sicherheit erschliessen. Denn der Gebrauch von ישרה im Sinne von ארן ist manchen Beschränkungen unterworfen, von denen die folgenden die wichtigsten sind. שדה wird so gebraucht immer nur von einem fremden Gebiete, niemals von dem Gebiete eines israelitischen Stammes. Ferner, der Ausdruck ist in diesem Sinne rein geographische, nicht politische Bezeichnung.

Wenn daher das Land der Edomiter hier durch שרה אדום bezeichnet wird, so kann man daraus schliessen, dass die Anwesenheit JHVHs daselbst keinen israelitisch-politischen, mit andern Worten keinen feindlichen Zweck gehabt hatte. Welches der Zweck gewesen war, lässt sich daraus erraten, dass an keiner der vier Stellen, in denen von dem Marsche JHVHs von Seir geredet wird, die Zeit angegeben ist, in der er stattfand. Unter diesen Umständen, kann man kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dass der betreffende Marsch JHVHs in die Zeit der ersten Anfänge des Verhältnisses zwischen JHVH und Israel fällt. Für diese Annahme spricht auch Deut. 33, 2. Und hier kommt der Deuteronomist auch weiter zu Hilfe. Denn nach Deut. 2, 5. 22 war JHVH bei der Eroberung von Seïr und der Vertreibung der Horiter durchaus tätig. Das konnte nur zur Zeit, wo die Israeliten in Aegypten waren, geschehen sein. Während jener Zeit, wo er nach seinem Beschluss für die Söhne des innig geliebten Jacob nichts zu tun gehabt, hatte JHVH für die Söhne des minder geliebten Esau gesorgt und ihnen Wohnsitze gesichert. Dass die Eroberung von Seir die ganze Zeit des Aufenthalts der Israeliten in Aegypten einnahm, ist, namentlich bei JHVHs Tätigkeit dafür, durchaus undenkbar. Nach der Eroberung von Seir muss JHVH daselbst seinen irdischen Sitz aufgeschlagen haben, der dort verblieb, bis Israel aus Aegypten auszog. Dann verliess JHVH Seïr und marschierte Israel entgegen. Und dieser Marsch gestaltete sich stürmisch, wie er in den beiden letztern der am Eingang dieser Ausführung genannten Stellen beschrieben ist, weil JHVH vor Ungeduld äusserst erregt war. Es war ihm gleichsam, wie einem beim Kommen des richtigen Zeitpunkts für die Erfüllung seiner eigentlichen Aufgabe, nachdem er, darauf wartend, lange mit viel minder wichtigen oder gleichgiltigen Dingen sich hatte befassen müssen. — Für נמסג ist נמסג zu lesen und גם עכים וגר als Variante zum Verherg, zu streichen; vgl. Ps. 68, 9, wo dieses letzte Glied fehlt.

5. Streiche הרים נולו, הרים מכני יהוֹה אדני und vgl. Ps. 68,9, wo מכני יהוֹה אוֹני in den Psalmen, aus אלהים umgesetzt ist. Das aus ארני korrumpierte הרים ווא hat die Entstehung des zu streichenden הרים נולו im ersten Gliede zur Folge gehabt. Moore, der הרים נולו eine Glosse = das ist Sinai. Aber der Herr Moore, obgleich er all die Spracheigenheiten von J, D, P und E ganz genau kennt und dadurch im Stande ist, in der Quellenscheidung Erstaunliches zu leisten, ist offenbar dennoch

über den Unterschied im Gebrauch zwischen הז und אח nicht genügend unterrichtet. Denn mentspricht dem lat. hic, zeigt also nach vorn hin, auf etwas Folgendes, während אח wie "is" nach rückwärts zeigt. Das sieht man am deutlichsten aus 7,4b. Da nun aber das zu Glossierende logischer Weise der Glosse vorangehen muss, so kann in einer Glosse, wie in der Epexegese, nur אח, nicht הוו Anwendung kommen; vgl. 7,1. Gen. 14,2. 3. 48,7. Jos. 15,60. 1 K. 6,38. Esther 3,7 und unzählige andere Stellen im Alten Testament. Ebensowenig kann הכיני heissen "dieser Sinai", wie der Ausdruck in der Uebersetzung von Kautzsch wiedergegeben ist; vgl. zu Ex. 32, 1.

- 6. נחיבות ist Pl. von נחיבה. Einen andern Pl. davon gibt es nicht, und ein Substantiv fem. נחיבה kennt die Sprache nicht; sieh zu Jes. 43, 16. Pr. 12, 28. Hi. 30, 13 und K. zu Ps. 119, 105. 142, 4. Was die Bedeutung anlangt, so heisst מענל ausgetretener Pfad, die öffentliche, gerade Strasse, während מענל und מענל irgend einen Weg oder Pfad bezeichnen können, den jemand geht. Danach ist hier der Sinn der: in den genannten unsicheren Zeiten wählten biedere Wanderer, die sonst die offene, gerade Strasse zu ziehen pflegen, aus Furcht vor den einfallenden Feinden, Um- und Seitenwege, die gewöhnlich nur von lichtscheuem Gesindel eingeschlagen werden. Andere ändern אַרְחוֹת Karawanen, was aber zu קלקלות passt wie die Faust aufs Auge.
- 7. קבורי kann in diesem Zusammenhang nur sein zweite Pers. fem. mit der alten Endung î. Dessen Fassung als erste Pers. ist deshalb falsch, weil es danach אני דבורה statt blosses דבורה heissen müsste. Denn in einer semitischen Sprache kann zu einem in einer Verbalform enthaltenen Subjekt ohne dessen Verstärkung durch ein darauf folgendes entsprechendes persönliches Fürwort kein Substantiv in Apposition treten: vgl. Dan. 10, 7 und 12, 5.
- 8. Hier ist in den ersten Halbvers kein Sinn zu bringen. Der Text ist, wie grossenteils in der ganzen ersten Hälfte dieses Liedes, heillos verderbt. Nur so viel steht hier für mich fest, dass an in, wofür die Erklärer, Haplographie annehmend, bie lesen wollen, nichts zu ändern ist, denn das Wörtchen kehrt in unserem Liede mehrmals rhythmisch wieder; vgl. V. 11. 13. 19. 22.
- 12. דְּבֶּרִי שָׁיִר list unmöglich richtig überliefert. Dagegen gibt es mehrere Gründe. Erstens passt das zweite Versglied dazu nicht, zweitens kann der Ausdruck nicht heissen "rezitiere ein fertiges, von einem andern verfasstes Lied", sondern nur so viel sein wie:

dichte ein Lied - vgl. 1 K. 5, 12 und arab. قال البيات — die Verfassung eines Liedes mitten im Kampfgetümmel aber kann keinem zugemutet werden, und drittens soll יכרי offenbar mit הכורה ein Wortspiel bilden, und aus diesem Grunde darf die Verbalform nicht mit dages forte im zweiten Radikal gesprochen werden. Für עיר lese man יברי עובר עובר und ישיר שייר Kriegszug, hier die Krieger, die den Zug mitmachen, für שיר; sieh zu 2 Sam. 22, 30. Der Sinn des fraglichen Ausdrucks ist danach: führe weg die feindliche Kriegsschar. Statt des hebräischen tiet das aramäische פרבר gewählt, um mit דבורה ein Wortspiel zu bilden. Ob dieses Verfahren ursprünglich ist, das ist eine andere Frage; sieh die Schlussbemerkung zu V. 2. Im zweiten Versgliede ist für שביך mit andern nach Syr. und Aquila שביה zu lesen. Nicht jedoch dass der Dichter sich die Schlacht bereits geschlagen und den Sieg von den Israeliten gewonnen denkt. Es geht erst zum Kampfe, und die Helden werden ermahnt und ermutigt, tapfer zu kämpfen, um den Sieg über ihre bisherigen Bedrücker zu erringen.

- 14. Für משכים lies מְשְׁלִים, dann sprich בְּשָׁבָם mit Silluk und streiche מסר, das irgendwie zu dem stark verderbten folgenden Verse gehört haben mag. Gewöhnlich übersetzt man משנים "die einherziehen", doch kann der Ausdruck diese Bedeutung nicht haben; sieh zu 4,6.
- 15. Wie schon in der vorherg. Bemerkung angedeutet, ist der Text hier arg beschädigt. Es lässt sich nur Einzelnes erklären. So scheint mir für שלח ברגליו die Wiedergabe "er wurde fortgerissen von seinen Füssen" geradezu lächerlich. Wollte man wiederum ברגלין fassen im Sinne von "ihm auf dem Fusse folgend", so ist der Ausdruck zu prosaisch. Ich glaube daher, dass ברגליו hier wie oben 4, 15 so viel ist wie: zu Fuss, im Gegensatz zu dem Marsche des feindlichen Heeres, das Streitwagen hatte. In מלנות, dessen Aussprache mir zweifelhaft ist, steckt der Singular eines Abstraktums, das Fernbleiben heisst; vgl. den Gebrauch des Verbums in Hiph. und Hoph. im Neuhebräischen. Für הקקי ist sichtlich nach V. 16 הקרי zu lesen. בסלנות in gibt die nähere Beziehung von אקרי לב an; darum wechselt im folg. Verse ל damit ab. Der Sinn ist danach: Was Rubens Fernbleiben vom Kampfe betrifft, so sind des Herzens Tiefen gross, das heisst, den Grund seines Fernbleibens auszufinden, dazu gehört ein tiefer Herzensforscher! Dies ist aber nur ironisch gemeint; vgl. die folg.

Bemerkung. Ueberlegungen kann weder הקקי לב noch הקקי לב heissen.

- שבתים bezeichnet den Raum zwischen zwei Anhöhen, also einen Bergkessel oder eine Schlucht; vgl. zu Gen. 49, 14. ist nicht vom Spielen der Hirten zu verstehen, denn danach müsste es שרקות הרעים heissen statt ש העדרים. Dann muss man sich ja den Stamm Ruben selbst als die Hirten denken, und die haben wohl schwerlich auf ihr eigenes Flöten oder Spielen gelauscht. Der fragliche Ausdruck bezeichnet das Blöken der Schafe. Dieser Absichtssatz ist jedoch nicht Fortsetzung der Frage sondern die Antwort darauf. Die Frage aber ist nicht an Ruben gestellt, sondern an einen imaginären Dieb, der in einer Schlucht in der Nähe der Herden im Versteck sitzt. Fragt man den, wozu sitzest du da? so gibt er zur Antwort, um das Blöken der Herden zu hören, was offenbar nicht wahr ist, da es vielmehr auf der Hand liegt, dass er auf eine Gelegenheit lauert, unbemerkt ein Schaf zu entwenden. Das war sprichwörtliche Redensart, und sie wird hier angewendet, um zu sagen, dass der wahre Grund für Rubens Fernbleiben vom Kampfe sich leicht erraten lässt, trotz irgend welcher plausiblen Ausrede seinerseits. Dies wird ironisch weiter ausgeführt, indem hinzugefügt wird "um Rubens Wegbleiben vom Kampfe zu erklären", dazu gehört jemand, der tief ins Herz sehen kann! Der Stamm Ruben wird offenbar der Feigheit oder des Mangels an Gemeinsinn beschuldigt. Ueber att sieh zu V. 15.
- 17. Streiche למה, das drei der alten Versionen und zwei hebräische Handschriften nicht haben, und fasse ימה in der Bedeutung fürchten. Wie Gilead, wird auch Dan für seine Nichtbeteiligung am Kampfe entschuldigt, und zwar letzterer deshalb, weil er die Schiffe fürchtet, das heisst, weil er in der Abwesenheit seiner Kriegbaren von seinen Wohnsitzen einen Einfall vom Meere aus fürchtete. Ganz bis ans Meer reichte das Gebiet des Stammes Dan wohl nirgends, lag aber an manchen Teilen für einen Einfall sidonischer Piraten nicht zu weit landwärts.
- 19. Hier hebt das letzte Versglied den Umstand hervor, dass die feindlichen Fürsten und ihre Heere, Verbündete und keine Söldlinge waren, die nur um den Lohn gekämpft hätten. Die feindlichen Heere hatten also mit grossem Eifer gekämpft, und dies erhöht den Sieg der Israeliten über sie. Beute, wie man hier wie wiederzugeben pflegt, kann der Ausdruck nicht heissen.

- 20. Ungleich rhytmischer teilt sich dieser Vers bei הכוכבים in zwei, wobei dieses Nomen Subjekt zu beiden Verba ist.
- 21. Für das sonst nicht vorkommende קרומים lese man סַּדְּסָם und fasse נחל קרמם im Sinne von "ein Bach trat ihnen feindlich entgegen." Ueber diese Bedeutung des Verbums vgl. 2 Sam. 22, 6. 19. Manche der alten Versionen drücken für unser Textwort aus, was aber widersinnig ist und darum keine Beachtung verdient.
- Streiche סום מדהרות und statt סום lies mit anderer Wort-22. abteilung סוסם רהרות, dann fasse סוס kollektivisch. Als Parallele zu עכבי, das poetisch die Hinterfüsse bezeichnet, vgl. zu Gen. 49, 17, heisst דהרות etwa Läufer als Bezeichnung für Füsse, hier speziell Vorderfüsse. אביר bezeichnet, wie öfter, ein feuriges Ross. Was die Konstruktion betrifft, so können, da הלם ohne Ausnahme transitiv ist, nur יקבי und הדרות das Objekt dazu bilden, während das Subjekt unbestimmt ist. Der Sinn des Ganzen ist danach der: sie, die siegreichen Israeliten verstümmelten nach der Schlacht nach einem alten Nationalbrauch die Vorder- und Hinterfüsse der erbeuteten Rosse; vgl. Jos. 11, 6. 2 Sam. 8, 4 und 1 Chr. 18, 4. Der Wechsel des Numerus bei den Suffixen in סוסם und אביריו kann in der Poesie nicht befremden. Somit wird hier das Ende der Schlacht angedeutet, welche Andeutung nicht vermisst werden darf. Dagegen ist die von andern in dem massoretischen Text herausgelesene Bemerkung, dass die Rosse gestampft, an sich trivial und im Zusammenhang sinnlos.
- 23. מלאך halte ich für einen spätern Einschub. In dem Ausdruck מלאך לעורת יהוה nur dazu, den Begriff des momen regens zu steigern. לעורת יהוה ist danach so viel wie: zur ruhmreichen Verteidigung. Ein Ausdruck wie "JHVH zu Hilfe kommen" wäre vom alttestamentlichen Standpunkt eine Blasphemie.
- 24. Als Gegensatz zu dem unmittelbar vorhergehenden Fluche kam בין nur bedeuten "segnen", nicht preisen. Wenn man diesem Verbum hier die letztere Bedeutung gibt, wie allgemein geschieht, hat auch באהל keinen Sinn. Nowack verbindet שנשים mit zum Begriff "Zeltweiber", was so viel sein soll wie "Weiber von Leuten, die mit Viehzucht und Ackerbau sich beschäftigen", doch ist diese Fassung gegen den Sprachgebrauch. Wenn man aber באהל im Sinne von "segnen" fasst, dann gibt באהל den Ort an, wo der Segen sich zeigen soll; vgl. Deut. 28, 3. Jaël, die, wie gleich darauf gesagt wird, um das Vertrauen des Bedrückers der

Israeliten zu gewinnen und ihn dadurch leichter töten zu können, Milch statt Wasser gab, möge dafür durch Segen — das heisst durch Behäbigkeit — im Zelte belohnt werden.

עלירים אדירים בל ארירים heisst weder Schale für Riesen, noch Schale für Vornehme schlechtweg. אדיר hat hier eine spezielle Bedeutung, in der das Wort zur Terminologie der Viehzucht gehört. Im Allgemeinen heissen Viehzüchter בעיד. Weil aber dieser Ausdruck auch gemietete Hirten bezeichnet, vgl. z. B. Gen. 13, 7, unterscheidet man, wo es auf Genauigkeit ankommt, אדירים Viehzüchter oder auch Oberhirten, welche das Weiden fremder Herden unternehmen, aber selber die Arbeit nicht tun, von בעירים gemeinen Hirten, die entweder direkt im Dienste kleiner Züchter stehen oder als Unterhirten von den Weideunternehmern gedungen sind; vgl. zu Jer. 14, 3. 25, 35. 49, 20 und sieh zu Sach. 11, 3. 13. Danach ist אדירים in Verbindung mit der Behausung eines Viehzüchters so viel wie: die Schale, woraus der Herr selber zu trinken pflegt, die von den gemieteten Hirten nicht gebraucht wird.

26. ימינה gegenübergestellt, heisst יהה nach der Bemerkung zu Gen. 3, 2 ihre Linke, eigentlich diejenige ihrer Hände, die nicht die rechte ist. Für das ungrammatische חשלחנה lese man השלחנה. mit Suff., das auf דה geht. Letzteres ist das Subjekt (שייגר) des so entstandenen zusammengesetzten Satzes. להלמות kann nicht richtig überliefert sein, da ein Substantiv mit der Endung ûth in dieser Weise konkrete Bedeutung nicht haben kann. Es ist dafür למהלמות zu lesen. מהלמת, dessen Sing. מהלמת lauten würde, kommt nur im Pl. vor. Es ist dies dasselbe Wort, das anderswo fälschlich mit "Schläge" wiedergegeben wird; denn ein Vergleich von Pr. 19, 29 mit Pr. 26, 3 zeigt unverkennbar, dass das fragliche Nomen etwas bezeichnet, womit man schlägt. Dort ist es Geissel, hier Hammer. Der Sing, dieses Nomens war entweder nicht im Gebrauch, oder der Pl. ist an beiden Stellen gewählt, um den Begriff zu steigern. In letzterem Falle wäre in der oben erwähnten Proverbienstelle an eine derbe Geissel, hier an einen schweren Hammer zu denken. ist hinzugefügt, nicht um einen spöttischen Gegensatz zu ארירים zu gewinnen, sondern zur nähern Bestimmung des nomen regens, das sonst, wie soeben gezeigt, auch Geissel heissen könnte. Vielleicht will ribry auch hervorheben, dass das Werkzeug, dessen Jaël bei ihrer Tat sich bediente, keine Kriegswaffe war; vgl. die Schlussbemerkung zu V. 27.

27. Dies will nicht sagen, dass Jaël den Sisera niederschlug während er vor ihr stand. Die Darstellung der Sache ist hier dieselbe wie in 4, 21, nur ist der Vorgang poetisch ausgemalt. Bei dem ersten Schlag konnte Sisera noch versuchen aufzuspringen, fiel aber beim Versuch in die Knie und stürzte dann wieder nieder, worauf ihm der Garaus gemacht wurde.

Die Darstellung der Sisera-Geschichte ist sehr geschickt und höchst charakteristisch. Sisera, ein Erzfeind der Israeliten — vgl. 4, 3 — fällt nicht in der Schlacht, wo sein ganzes Heer vernichtet wird, denn solch ein ehrenvoller Tod wäre viel zu gut für ihn. Er wird auf schmählicher Flucht erschlagen, und das von einem Weibe — was für eine besondere Schmach galt, vgl. 9, 54 — das ihn nicht mit einer Kriegswaffe, sondern mit dem ersten besten handlichen Hausgerät wie eine Ratte tötet. Da aber der Racheakt für ein Weib gar zu greulich ist, so wird die Rolle der Rächerin aus Rücksicht für die Frauen in Israel einer befreundeten Nichtisraelitin zugeteilt.

- 28. Für בער האשנב ist nach Targum בער האשנב zu lesen. בער האשנב fordert diese Emendation. Auch verlangt das vorherg. Verbum, das nur hinauslehnen bedeutet vgl. zu Gen. 18, 16 bei persönlichem Subjekt ein Verbum des Sehens nach sich. Ueber בשש und seine Konstruktion sieh zu Ex. 32, 1.
- 29. Für הכמות ist zu lesen מכמה und dieses bei folgendem partitivem Genetiv als Superlativ zu fassen. Dies haben auch andere aus Syr. und Vulgata erschlossen. Aber sie wären imstande gewesen ohne Hilfe der alten Versionen, aus dem Wortlaut des zweiten Versgliedes allein, hier das Richtige zu ersehen, wenn sie dieses Glied richtig verstanden hätten. Denn im zweiten Versgliede bezieht sich היא nicht auf אם סיסרא im vorherg. Verse, sondern auf die unmittelbar vorher erwähnte weiseste der Fürstinnen. Diese Beziehung ist nicht nur die natürlichste, sondern auch deshalb die allein richtige, weil "sich selbst antworten" keine hebräische Sprechweise ist. Bei unserer Fassung ist der Sinn des zweiten Gliedes: und die war es auch, die ihr erwiderte. Danach enthält das fragliche Versglied keinen neuen Gedanken, sondern dient lediglich dem Zwecke des Parallelismus. Ueber אק היא vgl. Aboth 2, 6. Dass die Mutter Siseras von Fürstinnen umgeben ist beweist, dass Sisera ein König war; sieh zu 4, 2. Denn nur eine Königin-Mutter hat ihre Hofdamen, die Mutter eines blossen Feldherrn, der untertan ist, hat keine.

- 30. Für המתים ist unbedingt בתחים zu lesen. Nur so kann der Dual von בתם lauten, obgleich das Nomen naturgemäss fem. ist. Der Abschreiber mochte dabei an בקבתים am Schlusse denken. Ueber in dieser Verbindung sieh zu Deut. 22, 5. Der Rest des Verses ist stark verderbt. Schwerlich hatte der Text hier ursprünglich da die Sachen, die als Beute genannt sind, nur für Frauen passen.
- 31. זְבֵּ ist = wie oben beschrieben, das heisst, in solch schmählicher Weise; sieh die Schlussbemerkung zu V. 27. Ob hier der erste Halbvers noch zum Liede gehört, bezweißle ich sehr. Für אויבון, dessen volle Schreibart spätern Schriftstellern eigen ist, hat man, dem אויבי entsprechend, צונבין zu lesen.

### VI.

- 1. Die Zeitangabe am Schlusse beschränkt sich nicht auf den zweiten Halbvers, sondern ist auch auf den ersten zu beziehen. Die Israeliten taten sieben Jahrelang, was JHVH missfiel, weshalb er sie während dieser Zeit in die Macht Midjans gab; sieh zu V. 26.
- 2. עשו להם bedeutet nicht "sie machten sich, sondern "sie verwendeten für sich", das heisst, sie gebrauchten, machten Gebrauch von. Zu dieser Fassung zwingt der Umstand, dass die hier aufgeführten Oertlichkeiten alle Verstecke von Natur sind und nicht etwas künstlich Hergestelltes. Ueber diesen Gebrauch von עשה und über dessen Konstruktion mit 5 vgl. 1 Sam. 8, 16.
- 3. אם זרע statt כורע oder כורע setzt voraus, dass manche Israeliten wegen des starken Zweifels, ob ihnen die Midjaniter die Ernte lassen würden, gar nicht säten; vgl. zu Gen. 38, 9. zweiten Halbvers ist unmittelbar vor מדק durch Missverständnis des vorgehenden יעלה irgendein passendes Verbum der Bewegung, etwa מלכן, ausgefallen. Das Missverständnis besteht darin, dass man an der Spitze in derselben Bedeutung fasste wie am Schlusse, was noch jetzt allgemein geschieht. Tatsächlich aber ist חעלה mit dem Vorherg, zu verbinden und vom Emporsprossen der Saat zu verstehen und das Subjekt dazu aus dem Zusammenhang zu entnehmen. Danach ist der Sinn: sobald die Israeliten gesät hatten und die Saat hübsch emporgesprosst war, da machten sich die Midjaniter usw. auf und zogen gegen sie heran. Ueber diese Bedeutung von עלה vgl. Gen. 40, 10. 41, 22 und besonders Deut. 29, 22. Sieh auch darüber zu Gen. 49,9. Bei der traditionellen Fassung ist am Schlusse יעלה neben dem vorangehenden ועלה unerklärlich.

- 5. Hier ist der Text im zweiten Satze nicht in Ordnung. Wir wollen der Bequemlichkeit wegen beim Verbum anfangen. Die Massora ändert dieses in נבאו, was aber nach dem vorherg. Imperf. kaum richtig ist. Auch hinkt danach מאהליהם nicht nur stark nach, sondern ist auch als weiteres Subjekt zu יעלי, abgesehen davon, dass in dem hier erforderlichen Sinne auf dies Substativ nicht passt, grammatisch schwerlich korrekt; vgl. zu Gen. 13, 1. Ferner ist der Ausdruck כדי ארכה לרכ neben der folg., dem Sinne nach ähnlichen Zahlangabe vollends überflüssig. Der Text las hier ursprünglich כי הם ומקניהם יעלו כדי ארבה לרב וגמליהם יביאן ולהם גמלים אין מספר, das heisst: sie kamen herangezogen mit ihrem Vieh, massenhaft wie die Heuschrecken, und brachten auch ihre Kamele mit; sie hatten aber unzählige Kamele. In steckt das Subst. nnw. Dieses bezeichnet in der Sprache der Mischna eine zum Teil herangewachsene Saat, die für Viehfutter abgeschnitten oder vom Vieh abgeweidet wird; vgl. Pea 2, 1. Danach ist der Sinn des Satzes: und sie kamen ins Land wegen des grünen Viehfutters, das dessen Saaten boten. Mit diesem Substantiv num hängt das Verbum gleichen Stammes im vorherg. Verse zusammen, wenn es nicht davon denominiert ist. Dass im A. T. weder das Substantiv noch das Verbum in dem oben angegebenen Sinne sonst vorkommt, verschlägt bei der Seltenheit ihres Begriffs nicht viel. Seine gewöhnliche Bedeutung kann לשחתה hier nicht haben, weil kein Volk in ein Land einfällt, lediglich um dasselbe zu verheeren. Ein feindlicher Einfall muss Nutzen bringen.
  - 7. Hier ist der erste Halbvers, den manche der alten Versionen nicht haben, kaum ursprünglich. Der Ausdruck על ארות מרץ der den zweiten ausmacht, schliesst sich sehr gut als weiteres

Komplement an V. 6b an. Das ganze Stück von hier an bis Ende V. 10, das der Sprache nach von dem Vorherg, und dem Folgenden sich stark abhebt, fliesst aus einer andern Quelle.

- 8. Der Ausdruck איש נביא kommt nur hier vor; vgl. 4, 4 איש נביא, welche Verbindung ebenfalls sonst nirgends sich findet.
- 9. Das Anfangswort wollte der Verfasser wohl gesprochen wissen. Was die Sache betrifft, so kann, nachdem von der Befreiung aus Aegypten im vorhergehenden Verse die Rede war, hier mit der Rettung vor den Aegyptern nur der Sieg der Israeliten über sie am Schilfmeer gemeint sein. Zwischen den beiden Halbversen sind Worte ausgefallen, die von den Bewohnern Kanaans zur Zeit der Eroberung handelten; denn nur auf diese, die aber durch במציבו nicht bezeichnet werden können, passt der zweite Halbvers.
- 10. Der Prophet führt hier seine Rede nicht zu Ende, denn er erinnert die Israeliten bloss an die vielen Wohltaten JHVHs und an ihren Undank, indem sie ihm diese Wohltaten durch Ungehorsam lohnten, ohne zugleich kundzutun, was jetzt unter diesen Umständen geschehen wird. In der Urquelle wird sich hier wohl eine Drohung angeschlossen haben, die aber in unserem Buche weggelassen ist, weil sie in den Zusammenhang nicht passte.
- 11. Da ganz Ophra dem Joas nicht gehört haben kann vgl. V. 28 so muss man auch das zweite אשר auf האלה, nicht auf עשרה beziehen. בש vom Dreschen mit dem Flegel oder Stock, vgl. Ruth 2,17, dagegen bezeichnet איז das Dreschen, bei dem Rinder, mit oder ohne Wagen, in Anwendung kommen.
- 12. אוד אפר heisst, JHVH ist mit dir. Der Ausdruck ist also nicht Wunsch, sondern Kompliment. Dies ergibt sich unzweifelhaft aus dem folg. Verse.
- 13. Mit איה כל נפלאותי kann selbstredend nur nach Wundern gefragt werden, die den Wundern JHVHs in Aegypten gleichkämen. Ueber die Ausdrucksweise sieh die Schlussbemerkung zu 2 K. 2,14.

meine Sendung dir geben wird. Streitkräfte oder dergleichen kann nicht heissen. Ueber הלא שלחתיך sieh zu Jos. 1, 9.

- 16. אחר באיש אחר heisst hier nicht etwa "so leicht wie einen einzigen Mann", sondern, wie Num. 14, 15, "bis auf den letzten Mann", eigentlich wie wenn sie die Midjaniter nur ein einziger Mann wären, mit dessen Tode sie ausstürben.
- 17. Im zweiten Halbvers, der, wie schon das relative ש in בפובל zeigt, nicht ursprünglich ist, hat man für מאתה zu lesen המדבר He ist durch Haplographie verloren gegangen. Der Sinn ist dann: und beweise mir durch ein Zeichen, dass du es bist, der zu mir spricht. תהח heisst es, nicht תהח, weil das verlangte Zeichen nicht in der Zukunft liegen, sondern sofort zu sehen sein soll.
- 18. מנחתי soll an מנחתי anklingen; sieh zu Jos. 20, 7. Der Ausdruck מנחה und die Abwesenheit eines Ausdrucks für "essen", etwa פער לב zeigt, dass Gideon ahnt, wer sein Gast sei; sieh die folgende Bemerkung.
- 19. Mit den Kuchen aus einer Epha Mehl konnten nach Ex. 16, 16 und 36 nicht weniger als zehn Menschen für einen ganzen Tag satt werden. Aus diesem Grunde konnte Gideon seinem Gaste nur dann so viel vorsetzen, wenn er in ihm ein göttliches Wesen vermutete; vgl. zu Lev. 24, 6. Das Mahl sollte also ein Göttermal oder Opfer sein. סרק Brühe findet sich nur hier, denn Jes. 65, 4 ist, wie dort gezeigt werden wird, das Kethib סרק das Ursprüngliche.
- 20. Ueber הלו = drüben sieh zu Gen. 24,65. Hier sei über diesen Ausdruck noch Folgendes hinzugefügt. Wenn הלוה הלוה חלור nicht Adverbia, sondern hinzeigende Fürwörter wären, müsste davon auch ein Plural sich finden, was aber nicht der Fall ist, obgleich diese Ausdrücke ziemlich häufig vorkommen. שפך ohne Komplement heisst nicht giesse darüber, sondern giesse weg; vgl. den Gebrauch dieses Verbums Lev. 4,7 ff. mit Bezug auf den Teil des Opferblutes, der nicht an den Altar gesprengt wurde. Das Mahl sollte ein Opfer sein und bei Opfern wurde die Brühe nicht verwendet; sieh die folg. Bemerkung. Gideon, der bloss eine Ahnung, aber nicht die Gewissheit hatte, dass der Gast kein Sterblicher war, hatte, um sicher zu gehen, auch die Brühe mitgebracht.
- 21. Der Umstand, dass die Brühe hier nicht erwähnt wird, zeigt, dass unsere Fassung von שמך in V. 20 richtig ist. Denn, wenn die Brühe über die Kuchen und das Fleisch gegossen worden

wäre, müsste hier gesagt sein, dass auch sie vom Feuer verzehrt wurde; vgl. 1 K. 18, 38.

- 23. st ist mit disjunktivem Accent wegen des starken Nachdrucks, der darauf liegt; vgl. Ex. 20, 13-15.
- 24. Den Altar, den er an der Stätte der göttlichen Erscheinung erhaut, nennt Gideon ההה שלום. Dies heisst jedoch nicht JHVH ist Heil, wie gemeinhin wiedergegeben wird, denn das würde für die Gelegenheit nicht passen. JHVH-Heil nennt das Wesentliche des Satzes: ich habe JHVH geschaut und bin heil davongekommen!
- בה משור בל. worin das nomen rectum kollektivisch zu fassen ist, ist = der vorzüglichste Bulle, der in der Rinderherde das ist, was der Leithammel in der Schafherde. Im darauf Folgenden ist für משני בע lesen und ופר השני als Epexegese zu dem Vorherg. zu fassen. Der Sinn des Ganzen ist dann: nimm deines Vaters Leithullen, und zwar den, der seit sieben Jahren der Leitbulle ist. "Sieben Jahre alt" kann בן davor nie und nimmer bedeuten. Sieh die folgende Bemerkung.
- 26. Für במערכה werden viele verschiedene Erklärungen gegeben. Nach manchen heisst das Substantiv Zurüstung des Altars, nach anderen Zurechtlegung des Holzes, wieder andere verstehen darunter einen Steinhaufen, und wieder andere erblicken darin eine Bezeichnung für Wachposten oder gar Bastion, als ob nur eine künstlich erbaute Burg und nicht vielmehr einen hohen Felsen bezeichnete, der von Natur so beschaffen ist, dass er vor Feinden Schutz gewährt. Tatsächlich heisst מערכה nichts andres als Feuerherd eines Altars - vgl. Tamid 2, 3 איש המערכה — der so benannt ist, weil darauf auf einmal so viel Holz getan werden musste, als mutmasslich für die Verbrennung des Opfers genügte; sieh zu Gen. 22, 9 und die Schlussbemerkung zu Lev. 1, 17. ב in במערכה dient, wie Ex. 38, 8, zur Bezeichnung des Stoffes, und der Artikel bringt das Nomen in der zu Gen. 40, 1 angegebenen Weise in Beziehung zu dem im vorherg. Verse genannten Baalsaltar. Zum besseren Verständnis dieses Befehls JHVHs muss hier daran erinnert werden, dass die Israeliten nach V. 1 seit siehen Jahren das taten, was JHVH missfiel, das heisst, wie V. 10 zeigt, dass sie während dieser Zeit von ihm abfielen und dem Baal dienten. Danach stellt der Bulle, der, seinen Vorgänger ersetzend, seit sieben Jahren der Leitbulle seiner Herde ist, den Baal dar, der ebenso lange bei den Israeliten die Stelle JHVHs einnimmt. Diesen Bullen soll nun Gideon auf dem Altar JHVHs.

den er aus dem Material der Feuerstätte des zerstörten Baalsaltars, erbauen wird, JHVH, seinem Gotte, opfern. Das Material für den JHVH-Altar soll ebenso vom wesentlichsten Teile des Baalsaltars hergenommen werden, wie die Trümmer der Ašera das Holz zur Verbrennung des JHVH dargebrachten Opfers liefern muss. Das Ganze geht darauf hinaus, dass der Baalkultus abgeschafft und der von ihm verdrängte JHVH-Kultus wieder eingeführt werden soll.

- 27. Zur Hilfe bei der Arbeit an sich wären wohl zwei oder drei Männer vollkommen genug gewesen. Gideon nahm aber zehn Männer mit wegen des religiösen Charakters der zu vollziehenden Handlungen; vgl. zu Gen. 18, 32.
- 28. פְּחָהָה ist Passiv zu Kal. Das Passiv zu Hiph. von כרת ist entweder Hoph. oder Niph., niemals Pual. Hiph. aber wird nur bildlich mit Bezug auf Personen gebraucht. Auch hier ist für מר השני zu lesen מר השני sieh zu V. 25. Aber auch für הְעָלָה liest man besser הַעָּלָה hebt hier, wie auch sonst nicht selten, das Subjekt hervor. Den besten Bullen fanden die Stadtbewohner als Brandopfer auf dem Altar. Von עָלָה kommt sonst Hoph. nicht vor. Nah. 2, 8 ist der Text bekanntlich korrupt, und 2 Chr. 20, 34 liegt, wie dort gezeigt werden soll, eine falsche Vokalisierung vor.
- 30. אמ את בוך heisst nicht gib deinen Sohn heraus, als ob Joas den Gideon versteckt hätte. Die Ausdrucksweise erklärt sich daraus, dass die öffentliche Hinrichtung eines Menschen ausserhalb der Stadt vor dem Tore stattfand; vgl. Gen. 38, 24. 25. Lev. 24, 14. Num. 15, 36. Deut. 17, 5. 1 K. 21, 10. 13. Die Stadtleute verlangen, dass Joas selber seinen Sohn zur Stadt hinausführe, weil sie voraussetzen, dass Gideon dem Vater sein Vorhaben nicht verheimlichte, und dass dieser Zeuge der auf seinem Grundstück vollbrachten Tat war. Denn im Falle religiöser Frevler fiel den Zeugen des Frevels in erster Reihe die Pflicht zu, die Hinrichtung zu vollstrecken; vgl. Deut. 17, 7 und sieh zu Deut. 13, 10.
- 31. nam will nicht als Drohung verstanden sein, denn eine solche würde Joas der gesamten Stadtbevölkerung gegenüber nicht gewagt haben. In dem Ausdruck spricht sich bloss eine subjektive Ansicht aus, und der Sinn des Satzes ist der: wer für ihn den Baal streiten will, der sollte von Rechts wegen getötet werden. Denn vom Standpunkt der Religion Baals war nach des Verfassers Anschauung das Streiten für ihn Blasphemie. Der Zweck der Rede ist, das Unternehmen der Menschen, für einen Gott zu streiten

und in einem solchen Streite einen Menschen zu töten, ins Lächerliche zu ziehen.\*)

Hier drängt sich die demütigende Betrachtung auf, dass der Hebräer vor mindestens vierundzwanzighundert Jahren einen Gedanken aussprach, dessen arische Völker zur Zeit der jüngsten Religionskriege noch unfähig waren. Werden doch in manchen Ländern Europas diejenigen, welche zur Staatsreligion sich nicht bekennen, jetzt noch verfolgt!

שה הבקד erklärt sich aus den Umständen. Die Tat Gideons war nach V. 27 in der Nacht vollbracht worden. Der folgende Tag war vergangen, bis der Täter ausgefunden wurde, und am Abend fand diese Unterredung statt. Daher wurde der darauf folgende Morgen als terminus ad quem gewählt.

33. יהדו ist, machten gemeine Sache, verbündeten sich; vgl. zu Jos. 9, 2.

34. In יהוה לבשה heisst הוח Mut, vgl. Jos. 2, 11. 5, 1 und das es näher bestimmende and dient, wie öfter, nur dazu, dessen Begriff zu steigern. Dass dem so ist, zeigt unverkennbar 1. Chr. 12. 15, wo in derselben Verbindung ההה fehlt. לכשה kommt nicht von לכש, sondern von לבש. denn bildlich kann nur letzteres gebraucht werden. Im Arab. heisst نبس des Umgangs mit jemand oder seiner Freundschaft sich erfreuen, mit ihm intim sein. Im Hebräischen kommt der von einer Tugend, die man stets übt. und vom Fluche, den man beständig im Munde führt; vgl. Hi. 29, 14 und Ps. 109 18. In der uns vorliegenden Redensart ist das Verbum gebraucht von dem Mute, der einen zu einem gefahrvollen Unternehmen hinreisst. Wir sprechen von einem Menschen, der vom Mute beseelt ist; der Hebräer denkt sich einen solchen Menschen vom Mut hingerissen und ihm ebenso unbewusst folgend, wie ein Gewand dem, der es anhat; Sieh zu 1. Chr. 12, 18 und 2. Chr. 24, 20. In unserem Falle liegt die Gefahr des Unternehmens auf der Hand. Denn der Versuch, ein lange unterdrücktes und vom Drucke äusserst geschwächtes Volk ohne auswärtige Hilfe zu befreien, ist ein gefahrvolles Beginnen. Nach den oben angeführten Beispielen zu urteilen ist die fragliche Redensart sehr spät. Sie findet sich auch nicht in den Propheten.

<sup>\*)</sup> Dass im Pentateuch auf manche religiöse Vergehen der Tod steht, spricht nicht dagegen, da unser Verfasser dennoch seine eigene Ansicht darüber haben konnte; sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 33, 17.

- אלקראתם לקראתם heisst es am Schlusse, nicht לקראתם, weil die entferntern drei Stämme bei ihrer Ankunft den Stamm Manasse, in dessen Gebiet Ophra lag, bereits bei Joas versammelt vorfanden.
- 36. Dass das Stück von hier an bis Ende unseres Kapitels nicht aus derselben Quelle stammt wie die vorherg. Erzählung, zeigt אלהים statt יההי hier, V. 39 und 40. Die Wahl der Stellung für diesen Passus ist geschmacklos, denn das darin beschriebene Zögern Gideons passt nach V. 34 sehr schlecht.
- 37. Die Tenne war selbstredend frei, ohne Bedachung. Auf die Tenne wurde das Vliess gelegt, weil diese einen festgestampften, harten Boden hat. Sonst hätte das Vliess von der Erde Feuchtigkeit angezogen, wodurch über das Vorhandensein von Tau darauf Zweifel entstanden wären.
- 39. Mit אל יחר וגוי bittet der Hebräer unter anderem eine höher gestellte Persönlichkeit um Entschuldigung für die Fortsetzung einer schon soweit längern Rede; vgl. Gen. 18, 30. 32. 44, 18.

### VII.

- 1. Für מנבעת hat man neuerdings לנבעת vorgeschlagen, während man die Aussprache des vorherg. Wortes ungeändert lässt. Dies fördert jedoch ein barbarisches Hebräisch zu Tage. Denn bei der genannten Emendation müsste man auch מַּצְּסוֹן statt אָבָסוֹן sprechen; vgl. 2, 9. Jos. 8, 11. 13. 2. K. 23, 13 und Ez. 10, 3.
- 2. ידי הושיעה לי heisst, ich habe mir selber geholfen, habe keine fremde Hilfe in Anspruch genommen. Für איד kann in dieser Wendung auch איד gebraucht werden. Die Redensart kommt auch da vor, wo von Rettung die Rede nicht sein kann; vgl. z. B. 1 Sam. 25, 33. Was die Konstruktion betrifft, so wird יהשיע vorwiegend mit dem Acc. und im Allgemeinen nur äusserst selten mit der Person konstruiert. Eine Ausnahme hiervon machen aber Fälle, wo es sich, wie hier, um Selbsthilfe handelt. In solchen Fällen ist nur die Konstruktion mit der statthaft; vgl. 1, Sam. 25, 26. 31. 33. Jes. 59, 16. 63, 5. Ps. 44, 4. 98, 1.
- 3. Mit יצפר מהר הגלער ist hier nichts anzufangen. Moore liest dafür ויצרם גרעון, allein dieses lässt die vorherg. Rede JHVHs zu kurz und liegt noch dazu graphisch zu fern. 1ch vermute אַרף מָהֵר הָּעָם heisst hier und im folg. Verse reduzieren. Der hebräische Ausdruck ist in diesem Sinne bildlich und das Bild von den edlen Metallen hergenommen, die durch Läuterung reduziert werden. JHVH meint, wenn denen, die keinen Mut haben, der Befehl ge-

geben ist, umzukehren, da wird die Anzahl der Krieger im Heere gar bald reduziert werden. Dass bei dieser Emendation hier nicht ausdrücklich berichtet ist, dass Gideon dem Befehle JHVHs nachkam, verschlägt nicht viel. Das versteht sich bei einem Befehl JHVHs von selbst.

- 5. Das Ganze von 121 an bis zum Ende des Verses ist nicht ursprünglich, sondern wurde nach V. 6 später hinzugefügt.
- 6. Man beachte, dass hier und im folg. Verse für "lecken" Piel, V. 5 aber Kal von pp gebraucht ist. Der Wechsel der Konjugation erklärt sich daraus, dass hier und weiter unten das Subjekt eine Masse, oben aber ein einziges Individuum ist; sieh zu Num. 22, 4. An dem Ausdruck בידם אל פיהם nehmen die Neuern Anstoss. Manche wollen dafür בלשנט setzen, und andere transferieren die drei Worte an das Ende des Verses. Beides ist unrichtig. Besonders ist das letztere Verfahren unlogisch. Denn diejenigen Israeliten, die sich auf ihre Knie niederliessen, tranken, mit beiden Händen ans Ufer sich stützend, direkt aus dem Flusse, nicht aus der Hand. Nur diejenigen, die nicht niederknieten, führten das Wasser zum Munde in der Hand. So erklärt es sich, warum JHVH diese Art Probe wählte. Denn diejenigen, die sich auf die Knie niederliessen und direkt aus dem Flusse tranken, konnten sich bequemlicher satt trinken als die andern, denen das Wasser, ehe sie es an den Mund brachten, zur Hälfte aus der Hand lief, sodass sie davon nur zu lecken bekamen. Letztere waren also ungeschickte, unbeholfene Menschen. Wenn eine Handvoll solcher ungeschickten und unbeholfenen Männer den Feind besiegte, konnten die Israeliten den Sieg nur der Hilfe JHVHs zuschreiben, und darauf kam es hier an; vgl. V. 2. Seltsam ist es aber, dass die Leute es nötig hatten aus der Hand oder direkt aus dem Flusse zu trinken, da es im Lager viele Krüge gab; vgl. V. 16. Darum wird wohl die ganze Probe eine spätere Erfindung sein.
- 8. Hier ist der Text nicht in Ordnung. Der erste Halbvers las ursprünglich ייְקה אַת בְּדֵי הַשְׁבִים מְיָדָם er Gideon nahm den umkehrenden Kriegern ihre Krüge ab.
- 10. Man beachte, dass אל hier und V. 11b mit אל, V. 9 und V. 11a dagegen mit ב konstruiert ist. ירד אל המתנה heisst: sich in die Nähe des Lagers begeben, während איר so viel ist wie: auf das Lager einen Angriff machen, beides natürlich nur wenn das feindliche Lager tiefer liegt als die eigene Stätte. Ueber diesen Gebrauch von z sieh zu Ex. 8, 13. Der Bursche soll mitgehen,

weil es über die zu belauschende Stimmung im feindlichen Lager zwei Zeugen geben muss; vgl. die Schlussbemerkung zu Gen. 40,5. Und obgleich Gideon über den Vorgang nicht zu berichten hatte, so sollte er dennoch zu seiner eigenen Satisfaktion der Sache sicher sein. Ein einzelner Mensch kann sehr leicht etwas falsch hören oder auch sonst sich täuschen, nicht so leicht zweie. Nowack vermutet, dass Pura der Waffenträger Gideons war. Allein Gideon ging diesmal nicht ins Lager zu kämpfen, nahm also keine Waffen mit und brauchte daher keinen Waffenträger bei sich. Es genügt deshalb, wenn Pura zu Gideon in irgendeinem andern Dienstverhältnis stand.

- 11. Ueber המשים sieh zu Jos. 1, 14. Wie man die Bedeutung des Ausdrucks auch hier verkennen und darunter "Bewaffnete" verstehen kann, ist mir unbegreiflich. Denn es handelt sich hier um einen Vorgang in der Nacht, und in der Nacht ist in einem Kriegslager nur die Wache bewaffnet, die Wache aber heisst V. 19 המשים, nicht המשים. Die Vorkämpfer, denen jeder gefahrvolle Dienst zufiel, hatten ihre Zelte nicht in der Mitte des Lagers, sondern am Rande, um einem etwaigen feindlichen Ueberfall in der Nacht zu begegnen. Aus diesem Grunde heissen auch die Vorkämpfer, die aus den Tüchtigsten des Heeres bestanden, anderswo ; sieh zu Num. 11, 1.
- 13. יכא ist schwerlich das Ursprüngliche, denn der darauf eingeleitete Satz setzt ein Verbum der sinnlichen Wahrnehmung voraus, dessen Komplement er ist. Man hat wohl zu lesen יבן = und er merkte auf. Ueber die Konstruktion mit ירגר vgl. 1 K. 3, 21. Auch יירא wäre besser als die Recepta. Denn heisst bekanntlich nicht nur sehen, sondern wird auch von der Wahrnehmung durch andere Sinne gebraucht. Ueber dessen Gebrauch mit Bezug auf das Gehör vgl. z. B. Ex. 20, 18. — Jer. 2,31, welche Stelle man als Beleg für diesen Gebrauch von ראה anzuführen pflegt, gehört, wie dort gezeigt werden wird, nicht hierher. - צליל oder צליל ist nach den alten Versionen ein Kuchen, wozu aber לחם nicht passt. Auch ist es unerklärlich, wie das Wort verdorben, und صُرِّ verdorben, und wird so von Lebensmitteln gebraucht. Danach wäre צליל לחם שערים ein verdorbenes Gerstenbrot. Gerstenbrot ist an sich eine gemeine Sorte Brot, und ein Gerstenbrot, das noch dazu verdorben ist, konnte sehr gut im Traume eines Midjaniters das verächtliche,

von seinem Volke bedrückte israelitische Volk darstellen. האדל ist Kraft des Artikels so viel wie אדלים — denn die beiden Krieger schliefen in demselben Zelte, sonst hätten sie miteinander in der Nacht nicht reden können — vgl. zu Gen. 40, 1. Berth. versteht unter dem fraglichen Ausdruck das Zelt des Feldherrn, was aber rein aus der Luft gegriffen ist. Am Schlusse ist מבל האהל als Glosse zum vorherg. מבל צו צו צו צו צו בול אונים בין צו צו צו בין אונים אונים בין אונים אונים אונים אונים בין אונים אונ

- 14. איש ישראל beziehen manche Erklärer nach dem Vorgang der LXX auf בינין, während andere, die etwas Neues bieten wollen, den Ausdruck als Apposition zu בין fassen. Beides ist unrichtig. Letztere Fassung ist unlogisch, da Volk und Schwert logischer Weise identisch nicht sein können; erstere ist gegen den Sprachgebrauch. Denn im Sprachgebrauch bezeichnet איש ישראל das gesamte israelitische Volk, aber nicht einen einzelnen Israeliten. Unser Vers ist falsch abgeteilt. יאין sollte mit Athnach stehen. בתן האלהים ונו Subjekt (אַבְּבָּבֶּה) und hat den Satz בתן האלהים ונו Prädikat.
- 15. soop kommt in der Bedeutung "Erzählung", die die Erklärer hier dafür annehmen, sonst nirgends vor. Und das Nomen kann auch unmöglich diese Bedeutung haben, da seiner Bildung Kal von zer zu Grunde liegt und dieses Kal wohl zählen heisst, aber nicht erzählen. Ebenso wenig kann שברן heissen "seine Deutung." Dieser Sinn kann unmöglich aus dem Grundbegriff von gewonnen werden. Das Nomen kommt auch in dieser Bedeutung ausser hier weder im A. T. noch in der talmudischen Literatur vor. Sprich מספר החלום ואת מספר und vgl. über קספר V. 13. Was שברן betrifft, das wie מספר Partizip ist, so heisst שברן im Syr. und ar in der Sprache des Talmud opinari, existimare. Hier ist das diesen etymologisch entsprechende Verbum vom Auslegen eines Traumes gebraucht. Unser Verbum ist hier gewählt, weil das sonst übliche are nicht anging. Denn are drückt die von einem professionellen Traumdeuter gegebene Deutung aus, während es sich hier um eine Auslegung handelt, die von einem Laien als seine subjektive Ansicht über die Bedeutung des Traumes gegeben wurde. ist entweder zu streichen oder man hat dahinter ליהוה einzuschalten. Ersteres Verfahren scheint mir vorzuziehen, da das Verbum leichter durch Dittographie aus dem Folg, entstehen konnte als dessen Komplement ausfallen.

- 19. Es wird gestritten, ob Gideon in einer Nacht ins feindliche Lager gehen konnte, um es zu belauschen, dann zurückkehren, um seine Mannschaft zu holen, und endlich am Anfang der dritten Nachtwache wiederum ans feindliche Lager gelangen. Aber es ist dies ein Streit um des Kaisers Bart, denn die alttestamentlichen Schriftsteller kümmerten sich um solche Einzelheiten nicht. Dafür waren sie und ihre Leser zu naiv. Der Umstand, dass die Wache eben gewechselt war, ist erwähnt, weil er erklärt, wie Gideon mit seiner Mannschaft unbemerkt ans midjanitische Lager heranrücken konnte. Die Wache war eben aus dem beleuchteten Wachzelte getreten, weshalb ihre Augen an das Dunkel draussen noch nicht gewöhnt waren, sodass sie nicht recht sehen konnte. Was jud betrifft, so hat Kal von jud sonst nicht die hier erforderliche Bedeutung, aber der sogenannte Inf. absol. Kal kann für den Inf. irgend welcher Konjugation stehen.\*
- Sprich וישברו als Piel. Als Folge der durch Kal ausgedrückten Handlung würden die Krüge bloss geborsten, aber nicht in Stücke zerfallen sein, und unter diesen Umständen wäre das Licht der Fackeln nicht frei geworden. Schon deshalb, weil das Subjekt sowohl wie das Objekt eine Masse ist, muss hier Piel gebraucht werden; vgl. zu V. 6. Die Krüge wurden wohl kräftig gegeneinander geschlagen, sodass sie mit lautem Knall in Stücke gingen. Zu dieser Annahme führt der Umstand, dass sonst das Zerbrechen der Krüge unnötig gewesen wäre; man hätte bloss die Fackeln aus den Krügen herauszuziehen gebraucht. Der laute Knall und das urplötzliche Licht der vielen Fackeln erhöhten den Schrecken der Ueberraschung. Im zweiten Halbvers ist zu streichen und V. 18 zu vergleichen, wo dieses Wort fehlt. Andere streichen im ersten Halbvers den Ausdruck יחקוע und transferieren הרב, dem sie den Artikel geben, an dessen Stelle. Aber nach V. 22 geriet das Lager der Feinde aut übernatürliche Weise in Verwirrung, sodass sie unter sich aufeinander losschlugen, ohne dass die Israeliten von ihrem Schwerte Gebrauch machten. Dagegen wurde das Hornblasen während des ganzen Vorganges fortgesetzt, weil dieses, wie bei der Einnahme Jerichos, das Wunder bewirkte. Aus diesen Gründen kann an dieser Stelle einerseits

<sup>\*)</sup> Nachträglich sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, dass Gen. 40, 15 كَوْرُ eine Unform ist, und dass man das Wort كَارُا مُوْرُدُ als Inf. absol. Kal zu sprechen hat.

bei den Israeliten von einem Schwerte nicht die Rede sein, andererseits muss hier gesagt werden, dass die Hörner auch nach dem Signal zum Zerbrechen der Krüge beibehalten wurden.

- 21. Für ייין liest Moore ויעסדו איש החתון, und ihm folgen die Meisten. Aber die Recepta ist durch das vorherg. ויעסדו איש החתון geschützt. Während die Israeliten ruhig dastanden und keine Miene machten, ihre Feinde anzugreifen, liefen diese wie wahnsinnig unter Geheul davon und stürzten sich in die Flucht. Dass die Feinde erwachten, braucht hier um so weniger ausdrücklich gesagt zu sein, als im Vorhergehenden nicht ausdrücklich gesagt ist, dass sie bei Ankunft der Israeliten schliefen.
- 22. Das Subjekt zu מלש ist aus dem Vorhergehenden zu entnehmen, während שלש מאוז השוברות das Objekt bildet; über die Konstruktion von איז mit Acc. des Instruments vgl. Jer. 4,5 und Ps. 81, 4. Den LXX lag hier keine endere Lesart vor. Die leichte Abweichung ihres Textes erklärt sich dadurch, dass das griechische Verbum die hebräische Konstruktion nicht zuliess. Allerdings findet sich sonst diese Konstruktion auch im Hebräischen in der gemeinen Prosa nicht.

# VIII.

- 1. Es ist durchaus unnötig, בּהֹלֵכה im Sinne von "vielmehr bist du gegangen" zu fassen, wie alle Neuern tun. Der Ausdruck ist so viel wie בְּלֵבְהָּבְּיִ vgl. LXX und Targum. Doch ist in dieser Verbindung nicht identisch mit der gleichlautenden vieldeutigen Konjunktion, denn letztere ist in temporellem Sinne bei folgendem Perf. unhebräisch. ist, wie es hier gebraucht ist, ist zum selbständigen Wörtchen entwickelt; sieh zu Gen. 3, 19. Für die "Heldengeschichten aus der frühern Königszeit", aus denen unser Stück angeblich stammt, ist dieses der nachexilischen Sprache angehörende ist freilich zu spät. Allein die Zugehörigkeit dieses Stückes kann nur Sache der Vermutung sein, der späte Gebrauch der Partikel in diesem Stücke aber ist Tatsache. Auch der Ausdruck zugehört der spätern Sprache an und kommt nur in Umarbeitungen und redaktionellen Zusätzen vor.
- 2. אם hat hier und V. 3 verneinenden Sinn, vgl. zu 1. K. 12, 16. und בה בין ist so viel wie: noch nicht. Dieser Sinn entsteht aus dem Begriff "schon", den תתה nicht selten ausdrückt; vgl. z. B. V. 6. בבם ist in der Prosa die ausschliessliche Form; das vollere בבם ist poetisch und findet sich überhaupt nur Hi. 12, 3.

- 3. Die Ausdrucksweise in מעליום מעליום ist sonst im A. T. nirgends anzutroffen. Sie muss äusserst spät und schon mehr jüdisch sein als hebräisch.
- 4. Dieses Stück liegt uns in einer spätern Umarbeitung vor. In ihrer jetzigen Gestalt bildet die Erzählung die Fortsetzung der Beschreibung des ersten Kriegszugs gegen die Midjaniter. Ursprünglich aber beschäftigte sich diese Erzählung mit einer andern Begebenheit. Das sieht man schon aus den zwei auf einmal auftauchenden Figuren in der Person von Sebah und Zalmuna. Ferner, im Vorhergehenden war es hauptsächlich das midjanitische Volk, gegen das die Israeliten kämpften, und die beiden Fürsten dieses Volkes, Oreb und Seëb, wurden nur beiläufig erwähnt, um die beiden von ihnen benannten Ortschaften zu erklären; vgl. 7, 25. In der nun folgenden Erzählung dagegen spielen die beiden Fürsten, Sebah und Zalmuna, die Hauptrolle, denn nach V. 2 sind es sie, die Gideon verfolgt, nicht die Midjaniter als Heer oder Kriegsschar. Sieh zu V. 19. Für ורעכים wollen manche Erklärer ורעכים lesen, doch ist nur die Recepta allein richtig. Der Ausdruck ist hier so viel wie: und in Eile die Verfolgung fortsetzend; vgl. zu 3, 28. Wegen dieser Eile wurde die Bestrafung der ungastfreundlichen Aeltesten von Sukkoth vorläufig aufgeschoben; vgl. V. 7 und 9 רעבים in Verbindung mit עיבים wäre unhebräisch; sieh zu Gen. 25, 29.
- 6. Für das in dieser Verbindung unhebräische לובק als Subjekt. אף בין אף בין בין אף ב

<sup>\*)</sup> Vielleicht ist auch Num. 17, 28 für das unhebräische אהף zu lesen האף. Letzteres liegt an jener Stelle graphisch näher als das daselbst von mir vorgeschlagene באָמנום.

- 7. Hier haben LXX einen wesentlich andern Text, doch ist der massoretische vorzuziehen, nur muss את קוצי המרבר ומי als Apposition zu בתכם את gefasst werden. So nennt Gideon die ungastlichen Aeltesten von Sukkoth. ברקנים und קוצי המרבר scheinen danach als Schimpfnamen im Gebrauch gewesen zu sein. Was ברקנים eigentlich heisst, und welche besondere Art Dornen unter קוצי המדבר עו verstehen sei, ist nicht zu ermitteln. Sieh zu V. 16. Die Fassung, wonach את קוצי המדבר ונוי ווא את Präposition ist und "mit" heisst, ist unmöglich, denn die Präposition את kann nicht instrumental gebraucht werden.
- 11. מקדם לובה ist nicht richtig überliefert. Das unmittelbar darauf folgende מקדם לובה weist auf eine Oertlichkeit hin, nicht auf die Bevölkerung einer solchen. Auch das vorherg. קום passt nur auf eine Oertlichkeit. Was der Text ursprünglich statt des fraglichen Ausdrucks hatte, bin ich jedoch nicht imstande zu sagen. Das Schlusswort ist בנוח zu sprechen. Dieses kommt zwar in solchen Verbindungen gewöhnlich mit שקם zusammen vor, doch einmal auch ohne dieses; vgl. 18, 10. Der Gebrauch von בנוח dagegen beschränkt sich auf adverbielle Bestimmungen, in denen es im Acc. steht, weshalb היה בנוח unsagbar ist.
- 12. Die beiden Fürsten wurden gefangen genommen und nicht auf der Stelle getötet, weil Gideon auf der Rückkehr sie den Aeltesten von Sukkoth zeigen wollte; vgl. V. 15. Am Schlusse ist mit andern התרים für zu lesen.
- 13. Auch hier ist der Text stark beschädigt. Nicht nur ist der Ausdruck בלמות unerklärlich, sondern auch der Zusatz unbegreiflich. Denn in der Gideonerzählung wird der Held an dreissigmal genannt, aber, wenn man von dem Schluss V. 32 und von V. 29, wo er יבעל heisst, absieht, nur zweimal mit diesem Zusatze, einmal 6, 29, wo es um seine Identifizierung sich handelt, und das andere Mal 7, 14 im Munde des midjanitischen Traumdeuters. Unser Vers lautet wie der Schluss der Erzählung. Vtelleicht, dass er anfangs eine Variante zu V. 29 war und später irgendwie hierher geriet.
- 14. Hier ist der Vers falsch abgeteilt, denn das erste סכות sollte mit Athnach stehen, sodass יישאלים mit dem Folgenden verbunden wird. ביישאלים ויכאלים mit dem Folgenden verbunden wird. ביישאלים ist dann so viel wie: und auf sein Verlangen schrieb er auf. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Gen. 12, 20 וואפֿרָה וישארה. Ex. 36, 6 יישור וישארה. Neh. 13, 9

15. Auch hier ist האך בית zu lesen; sieh oben die Bemerkung zu V. 6.

16. Streiche die Worte ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, die aus V. 7 hier eingedrungen sind. Das Eindringen dieser Worte hat in unserem Verse eine weitere Korruption zur Folge gehabt, denn für das widersinnige יירע בהם ist zum Teil nach den alten Versionen zu lesen אתם ואת Das Womit ist danach nicht genannt.

18. איבה heisst hier nicht wo? sondern wie beschaffen? Aehnlich und nur um eine Schattierung verschieden ist die Partikel Jes. 49, 21 gebraucht. Sieh zu dieser Stelle. יובור ist hier unmöglich das ursprüngliche Wort. Der Berg Tabor kann an dieser Stelle nicht gemeint sein. Eine Stadt dieses Namens gab es allerdings, aber die lag im Stamme Sebulon, und die Brüder Gideons, von denen nach V. 19 hier die Rede ist, müssen nicht nur im Stamme Manasse, ihrem Stamme, sondern mit Gideon in Ophra wohnen. Aus demselben Grunde passt auch das von Budde vorgeschlagene במבור nicht. שופ wiederum, wie Moore lesen will, ist zu allgemein. Ich vermute, dass der Text ursprünglich las, mit 5, das die nähere Beziehung bezeichnet. Danach wäre der Sinn der Frage: wie waren die Männer, die ihr erschlagen habt, von Gestalt? Das heisst, wie sahen sie aus? Im zweiten Halbvers ist אחד nach mehrern der alten Versionen zu streichen. Doch ist die Sache damit allein nicht abgetan; man muss auch statt lesen. Die Korruption entstand in der Weise, dass zuerst אר wegen der Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden אר irrtümlich wegfiel, worauf י nach falscher Vermutung zu בני ergänzt wurde. Der Sinn ist dann: sie sahen aus wie du, ganz wie unser königlicher Herr. Die in Todesangst vor Gideon stehenden Gefangenen hoffen, ihn durch diese schmeichelhafte Anrede milder zu stimmen, worauf ihr Schicksal sich günstiger gestalten würde. Wäre hier von Prinzen die Rede, so müsste es כני מלך, ohne den Artikel heissen. Ueber das Suff. Sing. in אדני, obgleich die Redenden eine Mehrheit sind, sieh zu Gen. 23, 6.

19. אחי כני אכי ist = meine Halbbrüder mütterlicherseits. Wären Vollbrüder gemeint, so würde es bloss אחי heissen. Was die Sache betrifft, so erfahren wir hier indirekt den Grund, warum Sebah und Zalmuna von Gideon verfolgt wurden. Es scheint, dass diese beiden Häuptlinge in Ophra, der Vaterstadt Gideons in dessen Abwesenheit auf irgendeinem Raubzug eingefallen waren und den Ort ausgeplündert hatten, wobei etliche der Stadtbewohner, die sich

widersetzt, erschlagen wurden. Gleich darauf erfuhr Gideon auf dem Wege von dem Ueberfall und machte sich auf die Verfolgung der Feinde, die er einholte und gefangen nahm. Bei einer Unterredung mit ihnen findet Gideon aus, dass seine Brüder beim Ueberfall ums Leben kamen. Dass Gideon die beiden Häuptlinge nicht getötet haben würde, wenn sie seine Brüder nicht erschlagen hätten, mag wahr sein oder auch nicht. Denn Gideon mag raffinierter Weise dieses gesagt haben, bloss um den Gefangenen durch das Gefühl, dass sie selber an ihrem Tode schuldig sind, die letzten Augenblicke ihres Lebens zu verbittern. Sieh zu 1 K. 14, 12 und 2. K. 25, 7.

- 20. Der Grund, warum der angeredete Sohn Gideons als sein Erstgeborener beschrieben ist, und warum wir über diesen Befehl, der zu nichts führt, überhaupt etwas erfahren, wird aus der Bemerkung zu V. 31 erhellen.
- 21. Wer hier mit גבורתו sich zufrieden gibt, zeigt keinen sehr wählerischen Geschmack. Denn "wie der Mann, so seine Kraft" gibt in diesem Zusammenhang keinen auch nur halbwegs befriedigenden Sinn, weil nicht viel Kraft dazu gehört, einen entwaffneten und höchst wahrscheinlich auch gefesselten Gefangenen niederzumachen. Ferner, wenn es sich bloss um einen kräftigern Mann gehandelt hätte, leuchtet nicht ein, warum die Gefangenen von Gideon selbst getötet sein wollten, da irgend ein Krieger, der älter und kräftiger war als Gideons Erstgeborener genügt haben würde. Endlich heisst מבודה, namentlich in der gemeinen Prosa, nicht Kraft, sondern Macht oder Tapferkeit. Buddes Emendation כי איש נבור אתה greift zu tief in den Text ein und ist noch dazu nicht besser als die Recepta, denn es lassen sich dagegen dieselben Einwände erheben. Für גבורתו ist הרנתו zu lesen. Alles andere bleibt dabei ungeändert. Dann ist der Sinn der: wie der Mann, so seine Tötung; das heisst, ein gefangener Häuptling sollte nur von dem siegreichen Häuptling selbst getötet werden. Bei diesem Vergleich kann 73 sehr gut entbehrt werden; vgl. Ez. 16, 44 מאסה. Dass man viel darum gab, von wem man getötet wurde, zeigt 9,54. Aus dem zweiten Halbvers scheint hervorzugehen, dass der siegreiche Feldherr auf die Beute, die dem feindlichen Feldherrn abgenommen wurde, ein persönliches Recht hatte.
- 24. Diese Bitte Gideons will in Verbindung mit dem unmittelbar Vorhergehenden gefasst sein. Der Sinn der Antwort Gideons ist virtuell der: die Krone mag ich nicht; dagegen will ich mir

von euch etwas anderes erbitten. Für שללו ist hier und im folg. Verse משללו zu lesen. Mem ist beidemal wegen des Vorherg. irrtümlich weggefallen.

- 26. Hier passt der zweite Halbvers zum ersten keineswegs; besonders stört ובגרי, da man lauter Bezeichungen für goldene Schmucksachen und keine für Kleider erwartet. Auch ist von und ינקוח und ענקוח im Vorherg. gar nicht die Rede gewesen, und die שהרנים trugen nach V. 24 die Kamele der Häuptlinge am Halse, nicht die Häuptlinge selber. Es ist daher das Ganze von הנטיפות an bis הענקות incl. zu streichen. Die fraglichen Worte geben sich schon durch die zu ש verkürzte nota relat. in שעל als späteren Einschub zu erkennen. Bei obiger Emendation des Textes gibt unser Vers das Gewicht des goldenen Schmuckes an, den die israelitischen Krieger ihrem Feldherrn von ihrem Anteil an der Beute schenkten, abgesehen von den goldenen Sachen an den Kamelen der Häuptlinge, die ihm nach bestehendem Brauche zufielen; sieh die Schlussbemerkung zu V. 21. Das Gewicht der Ohrringe ist hier besonders angegeben, damit sich der Leser daraus ein Begriff von der Stärke der vernichteten feindlichen Kriegsschar bilden kann.
- 27. Der Ausdruck בניתו statt בביתו zeigt, dass Gideon diesen Ephod nicht für seinem eigenen Privatgebrauch behielt, sondern ihn den Bürgern der Stadt widmete. כל ישראל שם heisst alle Israeliten der Umgegend.
- 29. וישב ist adverbial mit יישב zu verbinden und der Sinn des Ganzen danach der: sodann blieb Jerubbaal, der Sohn Joas', fortwährend daheim, das heisst, er liess sich nicht mehr in einen Krieg ein. Ueber וישב בביתו sieh zu Deut. 31, 1 und über זישב בביתו zu Jes. 37, 37 und besonders zu 2 K. 14, 10.
- 30. Nach dem Zusammenhang scheint עצי ירך פי hier speziell Bezeichnung für Kinder von einer legitimen Frau zu sein, im Unterschied von Kindern, die man von einem Kebsweib hat.
- 31. מישם wird hier in moderner Zeit allgemein so wiedergegeben, wie wenn יקרא stünde. Dies ist jedoch falsch und bekundet unzulängliche Kenntnis des Hebräischen. Denn es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den Redensarten שום שם פי und Der Unterschied ergibt sich aufs klarste aus 2 K. 17, 34 und Neh. 9, 7, den einzigen zwei Stellen, wo letztere Redensart sich wieder findet. Nach den genannten zwei Stellen ist שם פי insofern von שם פי werschieden, als es nicht wie dieses

die Benennung eines neugeborenen Kindes ausdrückt, sondern die Beilegung eines vorbedeutenden Ehrennamens, den eine Person in einer spätern Epoche ihres Lebens erhält, wie dies bei dem Namen Abraham statt Abram und Israel statt Jacob der Fall war; sieh Gen. 17,5 und 32,29.

Wenn man nun die fragliche Redensart also richtig fasst und ein wenig zwischen den Zeilen zu lesen versteht — eine Fähigkeit, die hebräische Schriftsteller bei ihren Lesern vielfach voraussetzen — wird man in dem letzten Teile der Gideongeschichte bedeutende Darstellungskunst finden. Im Folgenden will ich nur auf die Hauptzüge aufmerksam machen und das Uebrige der Phantasie des Lesers überlassen.

Die Israeliten boten nach unserer Erzählung dem Gideon nach seinem glänzenden Siege über die Midjaniter die Krone erblich an, die er nicht annahm; vgl. V. 22 und 23. Die Abweisung der angebotenen Krone war jedoch nur auf den ersten generösen Impuls geschehen. In der Folge besann sich Gideon, der inzwischen an die Herrschaft sich gewöhnt hatte - denn ein Suffet war unter den Israeliten im Grunde nichts weniger als ein König ohne den Titel eines solchen -- eines andern, und ein erbliches Königtum schien ihm gar nicht übel. Für sich selbst konnte er nach der öffentlichen Weigerung das Königtum nicht mehr wünschen, aber für seinen erstgeborenen Sohn würde er diesbezügliche Hoffnungen haben hegen können, wenn dieser dafür sich geeignet hätte. Doch sein legitimer Erstgeborener war zu jung und dazu gar nicht kriegerisch\*); vgl. V. 20. Unter diesen Umständen fiel Gideons Wahl auf seinen Sohn von der Konkubine. Dieser - wie er ursprünglich und eigentlich hiess, ist uns nicht gesagt - war nicht nur älter, sondern, wie seine spätere Karriere zeigt, auch sehr kriegerisch, ein feuriger Geist und ehrgeizig über das Grab hinaus - vgl. 9, 54 - ganz das Ideal eines Königs für die Antike. Nachdem Gideon diese Wahl getroffen hatte, tat er sie dem fürs Königtum auserwählten Sohne kund, indem er ihm den Ehrennamen

<sup>\*)</sup> Dass auch die andern legitimen Sohne Gideons durchaus untapfer waren, sicht man daraus, dass sie spater nach dem Tode des Vaters, als sie alle nicht mehr zu jung waren, als der jungste von ihnen schon wie ein Mann redete, vgl. 9, 5—20, alle siebzig von einer Handvoll Leuten sieh abschlachten liessen. Ich sage von einer Handvoll Leuten, denn für die Bagatelle von siebzig Sekel, die er von den Burgern von Sichem erhielt, konnte Abimelech selbst nach damaligen Verhaltnissen kaum ebensoviel Leute dingen; vgl. 9, 4.

Abimelech beilegte, der nach Ausdrücken wie אבי ישב אהל, Gen. 4, 20, und אבי כל הפש כנור, Gen. 4, 21, hebräisch so viel ist wie: erster König seines Volkes.

- 32. Für בעסרה hat man בעסרת zu lesen. Manche Erklärer behalten אבי und streichen אבי אמרי, was aber kaum richtig ist. Denn bei Angaben der Begräbnisstätte genügt nicht der Namen der Stadt allein, sondern es wird in der Regel auch die Gegend, in der diese liegt, angegeben; vgl. 2, 9. 12, 12. 15.
- 35. ירבעל גרעון ist = Jerubbaal, vormals Gideon genannt. Näheres über solche Verbindungen sieh zu Gen. 16, 12.

### IX.

2. שבעים איש ist insofern gerechtfertigt, als der eine Sohn Gideons, der zur Herrschaft gelangen würde, wenn seine Brüder alle am Leben bleiben sollten, nicht nur diese versorgen und um sich schadlos zu halten die Ausgaben von seinen Untertanen erpressen müsste, sondern auch allen seinen nächsten Angehörigen grosse Macht einräumen würde. Danach gibt Abimelech in dieser Rede seine Absicht kund, alle seine Brüder aus dem Wege zu schaffen. Dass die Bürger von Sichem seine Worte so fassten, zeigt das Geld, das sie ihm darauf gaben, und das sonst unnötig gewesen wäre. Der zweite Halbvers ist nicht Fortsetzung der den Verwandten Abimelechs in den Mund gelegten Rede, die sie zu der gesamten Bürgerschaft Sichems sprechen sollten, sondern Subjekt zu sind die Verwandten Abimelechs.

Die direkte Rede in dem von diesem Verbum abhängigen Satze wäre auch bei der anderen Fassung richtig — vgl. zu Gen. 50,5 — aber der Ausdruck עצמכם ובשרכם passt nur mit Bezug auf die nächsten Verwandten und Angehörigen Abimelechs. Mit Bezug auf die andern Bürger Sichems, die bloss seine Landsleute waren hätte Abimelech höchstens sagen können vygl. V. 3b.

- 4. ביקים bezeichnet eigentlich Leute, die nichts besitzen, vgl. zu Ruth 1,21, daher Proletarier. Im Altertum aber, wo wegen Mangels an Industrie es sehr schwer war Arbeit zu bekommen, musste der Proletarier eine gefährliche Person sein, die für geringe Belohnung zu irgend einer Gewalttat sich hergab.
- 5. אבן אהר besagt das gerade Gegenteil von dem, was Hitzig, Gesch. S. 115, und Moore darunter verstehen. Der Ausdruck hängt zusammen mit einer eigentümlichen Vorstellung der Hebräer über den Mord. Das vergossene Blut dachte man sich,

schreit zum Himmel; vgl. Gen. 4, 10. Wenn aber solches Blut zugedeckt, buchstäblich, z. B. mit Erde zugedeckt wird, schreit es nicht; sieh zu Gen. 37, 26. Lev. 17, 13 und Hi. 16, 18. Ganz besonders aber schreit das Blut zum Himmel, wenn es nicht auf die Erde, von der es leicht absorbiert würde, sondern auf einen Felsen oder Stein vergossen wurde; vgl. Ez. 24, 7. 8. Aus diesem Grunde ist Blut auf einen Felsen oder Stein vergiessen hebräisch so viel wie: einen Mord begehen, unbekümmert darum, dass das vergossene Blut zum Himmel schreit, mit anderen Worten, ohne sich im geringsten ein Gewissen daraus zu machen.

Dass Jotham dem allgemeinen unter den Söhnen Gideons angerichteten Blutbad nur zu dem Zwecke entkommt, uns seine schöne Fabel, eines der ältesten Denkmäler der israelitischen Literatur, vorzutragen, braucht wohl kaum erst gesagt zu werden. Jotham ist der jüngste der Söhne Gideons, und ihn lässt die Sage entkommen, weil sie dem Gerechtigkeitsgefühl des Menschen Rechnung trägt. Auch bei dem allgemeinen Blutbad, das Athalia unter ihren Enkeln anrichtet, ist es allem Anscheine nach der jüngste, der dem traurigen Schicksal seiner Brüder entkommt; vgl. 2 K. 11, 1. 2 und 12, 1.

- 6. מלא בית שלום verstehen die meisten Erklärer im Sinne von "Insassen von Millo", in der Vermutung, dass מלוא Name einer Burg oder eines Kastells in Sichem ist. Aber בית באחת nicht heissen "Insassen." Am sichersten fasst man בית שלוא im Sinne von "Familie Millos." מלוא wäre danach der Name des Grossvaters Abimelechs mütterlicherseits, an dessen Familie oder Clan Abimelech um Fürsprache bei den Bürgern von Sichem sich gewendet hatte; vgl. V. 1.
- 7. Es ist seltsam, dass ein Forscher wie Kuenen es nötig gefunden hat, die Möglichkeit, dass die Stimme des auf dem Gipfel des Berges Gerisim stehenden Jotham in Sichem gehört wurde, zu bestreiten. Aber der Geist der Sage hört Alles, in noch so

grosser Entfernung. Es ist dies übrigens nicht der einzige Fall dieser Art im Alten Testament; sieh 1 Sam. 26, 13 und 2 Sam. 2, 25. 26. In allen drei Fällen ist es ein Feind, der von einer Anhöhe aus angeredet wird. Die einzige Erklärung dafür ist, dass man glaubte, die Stimme eines auf einer abschüssigen Anhöhe stehenden Menschen ebenso naturgemäss nach unten gelangen müsse, wie irgend ein Körper, den man oben fallen lässt, wenn die Entfernung noch so gross ist. Vom Gegenteil hat sich in der ältern Zeit kein Hebräer überzeugt; denn die alten Hebräer gaben sich mit dergleichen Experimenten nicht ab. Darum, wenn jemand einen anreden wollte, an den er nahe heranzukommen fürchtete, stieg er, wo es anging, auf die nächste Anhöhe, während der Angeredete unten stand.\*) Später, als man von der Unrichtigkeit dieses Glaubens überzeugt war, hatte er schon seinen Einfluss auf die Phraseologie geübt und in der Sprache eine Redensart geschaffen, die, absurd wie sie dann erscheinen musste, daraus nicht mehr zu entfernen war. Und so kommt es, dass "vom Gipfel eines Berges jemand anreden" hebräisch so viel ist wie: zu ihm in sicherer Entfernung sprechen, doch so, dass man von ihm eben noch gehört werden kann. Unser Verfasser wählte für diesen Zweck den Berg Gerisim, weil dieser den angeredeten Bürgern von Sichem der nächste Berg war.

Nach der obigen Auseinandersetzung will hier mit ישא קולו nicht gesagt sein, dass Jotham bei dieser Gelegenheit lauter sprach als sonst, sondern der Ausdruck heisst, wie gewöhnlich, er machte von seiner Stimme Gebrauch, liess sich hören; sieh zu Gen. 39, 15.

8. הלך hat hier keine selbständige Bedeutung, dass heisst, es drückt nicht eine Bewegung aus. Ein Verbum der Bewegung ist hier schon deshalb ausgeschlossen, weil all die im Folgenden angeredeten Pflanzen unter den Bäumen sich befinden, es daher keiner Bewegung bedarf, um sie anzureden. Ausserdem müsste, wenn hier selbständige Bedeutung hätte, darauf auch gesagt sein, dass die Bäume zu den verschiedenen angeredeten Pflanzen kamen, mit andern Worten, es müsste bei jeder von diesen heissen שלבאו הלך

<sup>\*)</sup> Hierher gehört eigentlich auch die Gesetzgebung auf dem Sinai. Denn nahe an JHVH durften die Israeliten nicht herankommen, und doch sollten sie die Offenbarung aus seinem eigenen Munde vernehmen. Darum sprach JHVII die zehn Worte von dem Gipfel eines Berges aus, an dessen Fusse die Israeliten aufgepflanzt waren.

ist hier adverbialisch mit dem davon abhängigen Inf. gebraucht, dem es ungefähr dieselbe Färbung gibt wie englisch "to go" in "to be going to do". Der Sinn ist: die Bäume waren daran, sich einen König zu wählen. Aehnlich und nur um eine Schattierung verschieden ist der Gebrauch von הלך Gen. 25,32. Sieh dort unsere Bemerkung.

9. Für החבלת bieten drei Ausgaben hier und im Folgenden durchweg מולמי als Hiph., was aber schwerlich richtig ist, da Hiph. von הדל sich sonst nirgends findet. Die Massora hält das Wort für Kal mit vorgeschlagenem He interrog. Durch die anomale Vokalisierug des ersten Radikals will die Massora den Konsonanntenbestand des Wortes in Zweifel ziehen. Vielleicht vermutete sie החסרה. Was hier auffiel ist der transitive Gebrauch von החל der allerdings ausser hier sich nicht nachweisen lässt; sieh zu Hi. 3, 17. Dieses einfache Perf. am Anfang der Rede kann höchstens im Sinne des Präsens verstanden werden. Dagegen kann והלכתי als Perf. consec. gefasst werden und als solches, an ein Perf. mit Präsensbedeutung sich anschliessend, die Modalität haben, die wir durch "sollen" ausdrücken. אוד aber heisst hier nicht lassen oder aufgeben, denn dies kann der Baum einerseits mit Bezug auf seinen Ertrag kaum tun, andererseits braucht er es auch nicht zu tun, wenn er die ihm angebotene Krone annehmen wollte, da der König nehen den Geschäften der Regierung auch ein Privatgeschäft besorgen kann. Unser Verbum heisst hier ermangeln, nicht haben. Was nun לניע על העצים betrifft, so pflegt man den Ausdruck wiederzugeben "um über die Bäume zu herrschen", und zwar weil zu eigentlich "schweben" bedeute und über etwas schweben so viel sei, wie uber es herrschen. Nicht übel! Dazu heisst zu niemals "schweben", - auch Hi. 28, 4 nicht, wie dort gezeigt werden soll - sondern nur sich bewegen, in Bewegung sein. Nowack wird hier fertig, indem er sagt: "" bezeichnet an sich nichts als das Schwanken der Bäume des Waldes im Winde, vgl. Jes. 7, 2, der Begriff der Herrschaft liegt demnach nur in by". Damit mag sich derjenige zufrieden geben, dessen Studium des A. T. auf die Quellenscheidung sich beschränkt; wer aber auch den hebräischen Text seinem Wortsinn nach verstehen will, der muss wahrlich eine solche Erklärung, die nicht nur sprachlich absurd ist, sondern auch aller Vernunft spottet, als eine lächerliche Auskunft verwerfen. Tatsächlich heisst אנץ, ebenso wie das sinnverwandte או, nicht nur sich bewegen, sondern auch sich fortbewegen, herumgehen; vgl. Am. 4, 8 und

8, 12. Aus dem Begriff der Fortbewegung oder des Herumgehens entsteht für den Hebräer der Begriff "betteln", weil der Bettler herumziehen muss, um sich die nötige Nahrung zu verschaffen; sieh K. zu Ps. 12, 9. 59, 7. 12. 16. Danach ist der Sinn der: ermangle ich etwa usw., dass ich bei den Bäumen betteln gehen sollte? Mit Ausnahme des Dornenbusches, geben alle Pflanzen, denen das Königtum angeboten wird, mutatis mutandis, dieselbe Antwort. Danach ist der Sinn der Fabel der: nur wer nichts besitzt, mag König werden und von der Gemeinde leben, nicht aber wer Besitztum hat. Denn in den ältesten Zeiten lebte der König von den Gaben der Gemeinde. Wenigstens war dies so unter den Israeliten; vgl. 1 Sam. 10, 4.27.16, 20. Abimelech hatte als Sohn Gideons von einem Kebsweib vom Vater nichts geerbt und war daher ganz mittellos. Er besass nicht einmal die für sein Unternehmen nötige geringe Summe von siebzig Sekel und musste sich dieselbe von den Bürgern von Sichem geben lassen; vgl. V. 4.

Die Fabel ist nicht eigens für die hier angegebene Gelegenheit gedichtet, sondern vom Verfasser in der ältern Literatur vorgefunden und daraus für seinen Zweck entlehnt worden; sonst würde sie für den vorliegenden Fall vollkommener passen. Gideon im Augenblick, wo er die ihm angebotene Krone zurückwies, würde der Vortrag dieser Fabel bei Weglassung des Dornenbusches Ehre gemacht haben. Aber aus dem Munde Jothams kommend, erinnert unsere Fabel zu sehr an den Fuchs und die Trauben.

- Mit Recht streichen die meisten der bedeutenden Kritiker
   V. 16b—19a. Sieh aber zu V. 19.
- 18. Im zweiten Halbvers ist על zu streichen und בעלי שכם als Vokativ zu fassen; vgl. V. 7. Auch V. 6 und 16 hat das Verbum kein derartiges Komplement. In dieser Fassung stimmt unser Vers zu V. 22, wonach Abimelechs Herrschaft sich nicht auf Sichem beschränkte, sondern über ganz Israel erstreckte.
- 19. Sieh zu V. 16. Aber auch der zweite Halbvers muss mitgehen, weil seinem zweiten Satze in der Fabel nichts entspricht, und weil die Strafe Abimelechs in der Rede an die Bürger von Siehem nicht in Betracht kommen kann.
- 20. Sieh die vorherg. Bemerkung. Wenn man 19b mitstreicht, ist der Nachsatz zu 16a als selbstverständlich ausgelassen. So etwas darf in einem zwiefachen Bedingungssatz geschehen; vgl.

- Ex. 32, 32 und sieh zu Gen. 4, 7. Der zweite Halbvers muss auch hier gestrichen werden, aus denselben Gründen wie V. 19b.
- 21. ברה heisst dasselbe wie ἀποφεόγειν, während ברה Griechischen ἀποδιδράσκειν entspricht. Demnach ist יוכרה so viel wie: darauf machte sich Jotham schnell davon, und als er einen solchen Vorsprung gewonnen hatte, dass er von den Sichemitern nicht mehr eingeholt werden konnte, nahm er sich in Acht, dass keiner die Richtung merke, die er jetzt einschlug.
- 24. Für לשוב wollen manche Erklärer לשוב lesen, doch ist dieses durchaus nicht nötig. אים על heisst ebenso wie על und in etwas zur Last legen und ihn dafür zur Verantwortung ziehen; vgl. zu Ex. 5, 14.
- 25. Für יל ist בעלי שכם lesen und das Suff. auf בעלי שכם beziehen; vgl. Jos. 8, 2. Die Antizipierung des Nomens durch das Suff. ist hier erträglich, weil בעלי שכם kurz vorher vorkommt. Für ist אובים ist אובים zu lesen und 20, 29 zu vergleichen. Mem ist hier aus dem Vorhergehenden verdoppelt. Piel von ארב war nicht im Gebrauch; sieh zu 2 Chr. 20, 22.
- עבר (צישבו ist entschieden ויעברו zu lesen. סיד mit der Ortschaft kann nur heissen durchreisen oder durchmarschieren, um nach einer andern Gegend zu gelangen, nicht aber übersiedeln, welche Bedeutung man dem Ausdruck hier gibt. Im zweiten Halbvers heisst ייבשרו nicht "und sie gewannen Vertrauen zu ihm", wie Kittel in der Uebersetzung von Kautzsch den Ausdruck wiedergibt, sondern sie verliessen sich auf ihn, rechneten auf seine Hilfe für den Fall es zum Kampf gegen Abimelech kommen sollte. Denn Gaal war nicht allein gekommen, sondern mit seinen Brüdern, das heisst, mit seinen Anhängern.
- 27. ויקללו heisst nicht sie fluchten, sondern sie sprachen mit Verachtung von; vgl. zu Ex. 21, 17.
- 28. Die beiden Fragen מי אבימלך und מי sind nicht jede für sich zu fassen, sondern zu einander in Beziehung zu bringen, denn der Sinn ist: welchen Anspruch hat Abimelech auf Sichem? Der Ausdruck מבל שקידו ist durch Dittographie aus dem Vorherg. und dem Folg. zugleich entstanden und darum zu streichen. Sebul kann hier nicht in Betracht kommen. Für אמרו ist zu lesen ועברו אות Der zweite Halbvers ist = so hätten ihm die Sichemiter zur Zeit Hemors dienen sollen, das heisst, er hat sich um das jetzige Sichem ebensowenig ein Verdienst erworben, um dessentwillen wir ihm dienen sollten, wie er, jetzt lebend, für das Sichem

vor mehrern Jahrhunderten etwas getan haben kann, um dessen Herrscher zu werden. Nach der sonstigen jüngsten Fassung ist אנשי חמור so viel wie: alter Adel Sichems, was der Ausdruck aber nicht heissen kann. Denn אנשי פי kann nur mit Bezug auf einen Herrscher oder Befehlshaber gesagt werden, der mit den durch das nomen regens bezeichneten Personen koexistierend ist.

29. Ueber בידי mit Bezug auf eine Kriegsschar, die der Besitzer der Hand befehligt, vgl. Num. 31, 49. ואסירה וגר ist = da wollte ich den Abimelech seiner Herrschaft entsetzen; vgl. 1. K. 15, 13. Vertreiben kann Hiph. von סור nicht heissen. Für לאמר ist ויאמר לאבימלך עם lesen und das Nomen als Vokativ zu fassen. Diese Emendation ist nötig, weil der zweite Halbvers, wie gleich erhellen wird, nur eine Epexegese zu dem unmittelbar Vorhergehenden bildet. רבה mit accentuierter letzter Silbe ist keine hebräische Form. Das Wort will Imperat. Piel sein, zugleich aber drückt die Massora durch dessen anomale Vokalisierung ihren Zweifel darüber aus. Und dieser Zweifel ist in der Tat sehr begründet, da man hier statt Piel Hiph. von רָבָה erwarten sollte. Denn ersteres heisst nur grossziehen oder (vom Preise) hoch stellen, aber nicht zahlreich machen. Ferner passt zur üblichen Fassung weder צאה noch אצה noch צאה. Statt des erstern müsste es לְּךְ צָבָא heissen, und was letzteres betrifft, so wird wohl V. 38. 39 איז mit Bezug auf Gaal gebraucht, der bis dahin innerhalb der Mauern des in Rede stehenden Sichem sich befand, aber Abimelechs Heranziehen wird durch dieses Verbum in unserer ganzen Erzählung nirgends ausgedrückt. Man spreche als Fem. von בי und beziehe das Adjektiv auf צבא, denn צבא heisst hier nicht Heer, sondern Frist, bestimmte Zeit, und in diesem Sinne — aber nur in diesem Sinne allein — ist dieses Substantiv fem.; vgl. Jes. 40, 2 und Dan. 8, 12. Nach der Angabe der Wörterbücher kann צבא so nur sensu malo gebraucht werden, vom Elend des Lebens, was aber nicht wahr ist. Der Ausdruck ist vox media. Waw in וצאה endlich ist = arab. ف. Danach heisst der zweite Halbvers: zu ihm sagend, Abimelech, deine Zeit hat lange gedauert, d. i., du hast lange genug gewirtschaftet, nun aber quittiere. Mit "quittieren" ist gemeint das Zurückziehen der Regierungsbeamten aus Sichem. Von einem Heere Abimelechs ist also an dieser Stelle gar nicht die Rede. Dass Gaal an seine Prahlerei die Bedingung eines ihm zu Gebote stehenden Heeres knüpft, verschlägt nicht viel. Denn nur wenn er für einen möglichen Kampf gegen Abimelech die nötige Mannschaft hätte, könnte Gaal es wagen, ihm

die Herrschaft zu künden. Auch spricht V. 38b keineswegs gegen unsere Fassung. Denn nur wenn Gaal von der Kriegsmacht Abimelechs verächtlich dachte, durfte er sich erdreisten, ihm die Herrschaft aufzusagen.

- 31. In ברוכה, dessen Aussprache zweiselhaft ist, ist באמרה, dessen Aussprache zweiselhaft ist, ist באמר stamm-haft. Ob die Endung â den casus obliq. oder, wie die Accentuierung des Nomens andeutet, dessen Geschlecht bezeichnet, lässt sich nicht sagen. In dieser Ortschaft befand sich Abimelech zur Zeit, und dorthin sandte Gaal die Boten. Im zweiten Halbvers ist für das unmögliche בארב בערים עליך את העיר, als Part. Hiph. von אברר שליך את העיר ist = sie machen die Stadt zu enge für dich, dass heisst, sie verdrängen deine Herrschaft aus der Stadt. Allerdings kommt dieses Hiph. sonst in transitivem Sinne nicht vor, doch kann dies bloss Zufall sein, während Kal so gebraucht völlig undenkbar ist.
- 34. ארכעה האשים, während sonst ein Heer in שלשה ראשים geteilt wird; vgl. V. 43.7, 16. 1 Sam. 11, 11. 13, 17. Hi. 1, 17. Auch hier hatte die Urquelle שלשה statt ארבעה. Ueber den Grund dieser redaktionellen Aenderung sieh zu V. 42.
- 37. Wenn הארין richtig überliefert und nicht vielmehr ההרים dafür zu lesen ist, so heisst der Ausdruck hier "die Gegend", nicht "das Land".
- 41. Lies אבימלך בתרמה und vgl. über den Ortsnamen zu V. 31. Nach der Bekämpfung Gaals kehrte Abimelech nach seiner Residenz oder seinem zeitweiligen Aufenthaltsort zurück.
- 42. Mit dem folg. Verse setzt eine andere Quelle ein, die von Gaal nichts weiss und eine ganz verschindene Version von der Bekämpfung der aufrührerischen Sichemiter gibt. Um beide Versionen von einander unabhängig erscheinen zu lassen, setzte der Redaktor oben V. 34 ארבעה an Stelle von שלשה vgl. V. 43. Unser Vers will die Ueberleitung zu der folgenden Darstellung sein, nimmt sich aber als solche sehr schlecht aus.
- 44. Für הראשים fordert der Zusammenhang הראשים. Der Plural will dem ארכעה האשים in V. 34 gerecht werden, was aber nach dem unmittelbar Vorhergehenden vergebliche Mühe ist.
- 49. Für אוכה ist שוכה zu lesen und V. 48 zu vergleichen. Andere wollen שוכה lesen, was aber nicht recht passt. Das Suff. possess. wäre in der gemeinen Prosa insofern unpassend, als der Zweig, bevor ihn ein Mann abschnitt, noch nicht sein war.

- 53. נְּהָרִץ will Hiph. sein. Nach sonstiger Analogie müsste das Wort יְּהָרֵץ oder יְּהָרֵץ lauten, aber die Massora will, wie öfter, durch die anomale Vokalisierung die Form in Zweifel ziehen. Höchst wahrscheinlich ist יְּהַרֵצֶץ zu lesen.
- 54. Nach den Wörterbüchern ist מותה gleichbedeutend mit המית. Es gehört jedoch nicht viel Scharfsinn dazu, die Falschheit dieser Angabe aus unserer Stelle zu ersehen. Denn, wenn der Waffenträger es war, der den Abimelech erschlug, das heisst, wenn letzterer von der ersten Verwundung mit dem Leben davongekommen wäre, wie würde man von dem im Zustande dieser Verwundung belassenen Helden haben sagen können, dass ihn ein Weib getötet? Tatsächlich unterscheidet sich bei nur Pil. wesentlich ven Hiph. Bei ersterem denkt man an den sofortigen Tod als Resultat der Handlung, bei letzterem dagegen nur an das Verursachen des Todes, der aber auch erst nach längerer Zeit erfolgen kann. Daher kann, wie 1. Sam. 17,50 und 51, mit Bezug auf dasselbe Objekt zuerst המית und dann מותה gebraucht werden; vgl. auch zu 1 Sam. 14, 13. Ein ähnlicher Unterschied ist zu Ex. 1, 15 zwischen Piel und Hiph. von ילה nachgewiesen worden. Danach hatte das Weib den Abimelech tötlich verwundet, und um nicht durch Weibes Hand zu sterben, forderte er seinen Waffenträger auf, ihm mit dem Schwerte den Garaus zu machen. Ueber die Sache sieh zu 8, 21.

# X.

- 1. אחרי אבימלך ist reine Zeitangabe für das Auftreten Tolas und will nicht sagen, dass dieser eben so wie Abimelech für die Rettung der Israeliten tätig war. Denn Abimelech hatte gegen die Feinde der Israeliten gar nicht gekämpft. Aehnlich wie der beschränkte Gebrauch von אחרי hier ist der zu Jos. 9, 4 erörterte Gebrauch von אחרי ist nicht Appellativ mit auf Abimelech bezüglichem Suff., sondern Eigennamen; vgl. 2 Sam. 23, 24. Die genealogische Angabe über Tola scheint nicht in Ordnung, namentlich ist איש יששכר als Bezeichnung für einen einzigen Mann aus dem Stamme Issachar unmöglich richtig. Der Ausdruck könnte nur den ganzen Stamm Issachar bezeichnen; sieh zu 7, 14. איש ist wohl durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden und dazwischen etwas ausgefallen.
- 4. Streiche ein להם und ziehe עירים zum Vorhergehenden. Die Städte werden danach, wie die Söhne, dem Vater zuge-

schrieben. Wenn die Städte den Söhnen zugeschrieben würden, müsste der fragliche Satz als Gegensatz zu dem vorhergehenden Satze lauten ולהם שלשים עירים, die Präposition voran und mit vorgeschlagenem Waw. Für das zweite עירים lesen die Orientalen עירים, doch kann die Recepta ursprünglich sein und an das gleichlautende Wort im vorherg. anklingen wollen; vgl. in der Sprache der Mischna עירים als Pl. von עירים. Die Erwähnung der Reittiere hat nur dann einen Sinn, wenn עירים hier nicht ausgewachsene Esel, sondern Eselsfüllen bezeichnet. In diesem Falle will damit indirekt gesagt sein, dass die Söhne Tolas alle noch nicht herangewachsen waren, was bei bestehender Polygamie trotz der grossen Anzahl der Söhne wohl möglich ist.

- 6. Für האמרי ist ארם zu lesen und 6, 10 wie auch Jos. 24, 15 zu vergleichen. Von den Göttern Arams kann zur Zeit, die hier in Betracht kommt, die Rede nicht sein, da die Israeliten dann mit den Aramäern noch nicht in Berührung gekommen waren.
- 8. רעין ist ein poetisches Wort, das überhaupt nur noch Ex. 15, 6 sich findet. Das Verbum ist aber hier gewählt wegen des Gleichklangs in ירעצו וירצאו וירצאו. Für בראשוֹה ist entschieden בראשוֹה zu streichen. Letzteres ist erst nach der Korruption des erstern eingedrungen. Tatsächlich war dies das erste Mal, dass die Israeliten in Konflikt mit den Philistern gerieten; vgl. zu 3, 31. Das ἐν τῷ καίρῳ ἐκαίνῳ der LXX beruht auf Konjektur. Die alten Dolmetscher vermuteten nämlich בשנה. Allein ein Substantiv שעה kennt das biblische Hebräisch nicht.
- 10. Das Kethib '21 scheint mir richtig, nur muss davor ein anderer mit '2 anfangender Satz ausgefallen sein. Was diese Vermutung nahe legt, ist der Umstand, dass nach dem uns vorliegenden Texte das Schuldbekenntnis der Israeliten allzu knapp erscheinen muss.
- 11. Im zweiten Halbvers und V. 12 erblicken die meisten Erklärer ein Anakoluth. Andere verfahren mit dem Texte nach Willkür und stellen ihn her wie es ihnen passt, unbekümmert um das barbarische Hebräisch, das ihr Verfahren zu Tage fördert. Alle aber fassen sämtliche innerhalb des angenommenen Anakoluths aufgeführte Volksnamen als Subjekt zu איל. Allein diese Fassung scheitert an בראשוב. Denn, mag man das zu V. 8 vorgeschlagene בראשוב annehmen oder nicht, Tatsache ist, dass die Israeliten bis dahin noch nie unter dem Drucke der Philister standen, von dem sie JHVH befreit hätte Die sekundäre Stelle 3, 31 spricht nicht

dagegen, da nach jener Notiz Samgar im Kampfe gegen die Philister offenbar die Offensive ergriff. Hier bildet der zweite Halbvers einen vollständigen, aber prägnanten Satz für sich, und der heisst: ist nicht gegen die Aegypter und die Amoriter so viel wie gegen die Ammoniter und die Philister? mit andern Worten, kann nicht wer einst gegen die Aegypter und Amoriter geholfen, auch jetzt gegen die Ammoniter und Philister helfen? vgl. V. 7.

- 12. Für מדין ist nach LXX ומדין zu lesen, wie schon andere vorgeschlagen haben. Die Kämpfe gegen die hier genannten drei Völkerschaften füllen den Zeitraum aus zwischen dem eigentlichen Eroberungskrieg gegen die Amoriter und der jetzigen Not der von den Ammonitern und Philistern bedrückten Israeliten.
- 15. אמאנו ist nach der Bemerkung zu Ex. 9, 27 so viel wie: wir bitten um Vergebung.
- 16. לשראל wheisst an dieser Stelle nicht das Elend Israels. Denn erstens ist עמל ישראל ein zu schwaches Wort für den Druck, den ein Volk von einem andern auszustehen hat, und zweitens kann das durch ממצי ausgedrückte Gefühl nur die Folge von etwas sein, das dem Subjekte selbst, nicht von dem, das einem andern widerfährt. שלא heisst hier Zudringlichkeit, eigentlich Lästigsein, und der Sinn des Satzes 'ist: da wurde er überdrüssig, dass die Israeliten ihm so arg zusetzten und mit Bitten in ihn drangen. Darum musste JHVH helfen. Diese Vorstellung, dass Gott schliesslich erhören muss, wenn man ihm lange genug in den Ohren liegt, ist echt jüdisch. Vgl. zu Ps. 55, 18 und den talmudischen Spruch שמיא מהני כלפי שמיא מהני Zudringlichkeit hilft selbst dem Himmel gegenüber; Synhedrin 105a. Sieh auch Lukas 18, 1—8.
- ארי גלער sein, weshalb manche Erklärer den Ausdruck streichen. Es genügt jedoch vollkommen, wenn man, ohne so tief in den Text einzugreifen, בָּעָרֵי für liest. In den Städten Gileads sprachen die Leute zueinander. Der Ausdruck אשר יחל להלחם scheint hier zu bedeuten: wer im Kriege vorangehen, das heisst, wer die Anführung übernehmen wird.

## XI.

1. Die Tapferkeit Jephthas bei seiner illegitimen Abstammung hat ihre Parallele im Falle Abimelechs; vgl. 8, 31. Denn der Sohn von einem Kebsweib hatte im väterlichen Hause keine grössern Rechte als ein Bastard; vgl. Gen. 25, 6. Solche junge Männer wurden von ihren Vätern gar nicht oder nicht genug unter-

stützt und waren daher mehr oder weniger auf ihre eigenen Resourcen angewiesen. Im Altertum aber, wo es keine Industrieritter gab, wurden solche Männer kriegerische Abenteurer und mussten, um Karriere zu machen, Unternehmungsgeist und grosse, Tapferkeit entwickeln.

- 2. Aus dem Ausdruck בן אשה אחרת של will Doornick schliessen dass Jephtha mütterlicherseits ein Kanaaniter war. Sieh aber zu Ex. 20, 3. Nach dem, was dort über אשה אחרת gesagt ist, heisst אשה nichts mehr als eine unechte, d. i., illegitime Frau. Die Vertreibung Jephthas geschah wohl noch bei Lebzeiten des Vaters.
- 3. לקט kommt mit Bezug auf Personen nur noch Jes. 27, 12 vor, und Hithp. davon findet sich überhaupt sonst nirgends. Ueber sieh zu 9, 4.
- 7. Nach V. 2 waren es die Brüder Jephthas, die ihn aus dem Vaterhause vertrieben. Hier werden die Aeltesten von Gilead dafür verantworlich gehalten, weil sie ihre Autorität nicht geltend gemacht hatten, um das Unrecht zu verhindern. Vielleicht hatte Jephtha auch bei den Aeltesten geklagt und war mit seiner Klage abgewiesen worden.
- 8. לכן ist hier in LXX Alex. und Luc. so wiedergegeben, wie wenn איז stünde, doch hat dies nichts auf sich; sieh zu Gen. 4, 15. עדה שבנו אליך ist so viel wie: nunmehr sind wir anderer Gesinnung gegen dich; vgl. die Bemerkung zu Jos. 23, 12.
- 9. Der zweite Halbvers bildet einen Fragesatz. Das sieht man aus der Beteuerung der Aeltesten im folg. Verse, die sonst überflüssig wäre. He interrog. fällt, besonders vor schwachen Gutturalen nicht selten weg.
- 10. Streiche הדוד, das durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden ist, und vgl. Gen. 31, 48. 50. 52 und 1 Sam. 12. 5, wo das Verbum in ähnlicher Verbindung fehlt. או של ist so viel wie שו wo es sich nicht um das Sehen, sondern ums Hören handelt, also Ohrenzeuge; vgl. Jos. 24, 27. Ueber שו zwischen uns auf der einen und dir auf der andern Seite sieh die Bemerkungen zu Gen. 26, 28 und 42, 23. Das zu Bezeugende wird mit אל בא = "dass" eingeführt, weil die Anrufung JHVHs als Zeugen einem Schwure bei ihm gleichkommt.
- 11. Die Neuern vermuten, dass hier ursprünglich V. 30 unmittelbar folgte, und sie verstehen daher unter דברין das dort berichtete Gelübde. Tatsächlich aber heisst כל דברין sämtliche Bedingungen, die Jephtha an die Aeltesten von Gilead stellte. In

Mizpa in Gilead wurde der Vertrag im Heiligtum JHVHs — denn das heisst לפני יהוה — endgiltig abgeschlossen. Ein Gelübde geloben kann man irgendwo; dazu braucht man kein Heiligtum.

- 13. Es ist durchaus unnötig, אָהָה in אָהָה zu ändern. Bei der vorausgehenden Angabe der beiden termini können mit אחהן sehr gut die dazwischen liegenden Städte gemeint sein. בשלום ist = im guten, ohne Kampf; vgl. zu Deut. 20, 10.
- 17. Sprich بهن = machte Halt und vgl. zu Ex. 14, 1. Das heisst aber in diesem Zusammenhang, die Israeliten zogen nicht weiter gerade aus durch die verweigerten Gebiete, sondern schlugen einen Umweg ein.
- 19. מקומי heisst nicht mein Land denn zur Zeit von der hier die Rede ist, konnten die Israeliten Kanaan noch nicht ihr nennen sondern ist so viel wie: mein Bestimmungsort.
- 20. Es ist nicht nötig, hier den ersten Satz nach Num. 20, 21 zu ändern, wie die meisten der Neuern tun. Es genügt vollkommen, wenn man bloss לעבר für לעבר liest, was bei vorhergehendem ל legitim ist. Dann ist die Konstruktion eine Abart von Gen. 1, 4, wobei das Subjekt des Objektsatzes des Nachdrucks halber zum Objekt des Hauptverbums gemacht ist, sodass das Ganze so viel ist wie ולא האמין סיוחן לעבר ישראל בגבלו Esihon traute dem Durchzug der Israeliten durch sein Gebiet nicht, das heisst, er glaubte nicht, dass es sich für die Israeliten um einen blossen Durchzug handelte; sieh zu Gen. 41, 15. Ueber ביהצה vgl. zu Gen. 1, 30 und Jos. 13, 18.
- 24. Für יוריש lies יוריש und vgl. V. b und V. 23. Das Suff. ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden. Der Gebrauch von הוריש im Sinne von "einem etwas zum Besitze geben" ist zu spät für diese Erzählung, in der הורים dafür gebraucht sein müsste. Nebenbei sei hier bemerkt, dass הוריש, das gewöhnlich, aber ungenau durch "vertreiben" wiedergegeben wird, mit יי nichts zu tun hat denn dieses kann unmöglich den genannten Begriff ausdrücken sondern von רוש kommt. Zur Form vgl. הוריש als Hiph. von יוביש heisst arm, besitzlos sein, daher הוריש des Besitzes berauben; sieh zu Gen. 45, 11. Aus diesem Grunde wird in Verbindung mit unserem sehr häufigen הוריש fast stets das Weswegen angegeben, das Woher aber eigentlich nur zweimal und das sehr spät; vgl. 1, 20. Josua. 15, 14 und Hi. 20, 15. An der Josuastelle und in deren Wiederholung in unserem Buche 1, 20 kann übrigens wir gut für wir verschrieben sein, vgl. 2, 3. In

der Hiobstelle wiederum ist das Verbum offenbar bildlich gebraucht. Aus dem Begriff "des Besitzes berauben" ergibt sich für den Dichter leicht der Begriff "aus dem Besitze vertreiben".

- 26. Für 'T ist entschieden Zu lesen und Ex. 2, 5. Num. 13, 29. (Deut. 2, 37.) Jer. 43, 6. Dan. 10, 4 zu vergleichen. Der Pl. von T ist in solcher Verbindung absolut unhebräisch. Die Korruption entstand hier dadurch, dass der Abschreiber den nächsten obern Teil des Aleph für Jod ansah.
- 27. Für שמים lies שמים oder שמים als Inf. absol., der zur Verstärkung des Verbi finiti dient. Nachdem He aus dem Vorherg. dittographiert wurde, blieb nichts übrig als השפט als Partizip mit dem Artikel zu fassen. Nacktes שמט wäre ein nichtssagendes Epitheton JHVHs; es müsste denn שמט צרק oder dergleichen heissen.
- בני עמון haben etliche Handschriften noch א, das jedoch nicht notwendig ursprünglich ist. בני עמון kann sehr gut das Land der Ammoniter bezeichnen und als solche Bezeichnung im Acc. stehen, der von dem Begriff der Bewegung abhängt; vgl. Ez. 11, 24 und 23, 16 כשרימה.

Denn solche wurden bei keinem semitischen Volke geopfert. Der Ausdruck אשר יצא ist als Glosse zu דיוצא zu streichen. Der Zweck dieser Glosse ist, der Fassung des Partizips im Sinne des Perf. vorzubeugen. Uebrigens scheint Targum יצוא als verstärkenden Inf. absol. für אשר יצא gelesen zu haben, was allenfalls Beachtung verdient.

34. יחידה, das Substantiv, nicht Adjektiv ist,\*) bezeichnet die Tochter nicht als einziges Kind, sondern als Liebling; vgl. zu Gen. 22, 2, In einem Zeitalter, wo mancher siebzig Kinder hatte, vgl. 9, 2. 5, hatte ein Mann wie Jephtha schwerlich nur ein einziges Kind und das eine Tochter. Ausserdem geht, wie oben bemerkt, aus dem Wortlaut des Gelübdes hervor, dass Jephtha mehrere Kinder hatte. Für ממנה, lesen die meisten Ausleger ממנה und fassen dieses im Sinne von "ausser ihr." Allein nacktes מו kann nie und nimmer "ausser" heissen. Den fraglichen Ausdruck zu ändern ist nicht absolut nötig, nur muss man diese Präposition hier im Sinne des arab. מין לו fassen. אין לו endlich heisst nicht er hatte nicht, sondern es existierte für ihn nicht, er gab nichts darum. Ueber diesen Gebrauch der Verbindung vgl. 2 Sam. 19, 7, wo sie keinen andern Sinn haben kann. Auch im talmudischen Dialekte wird das sinnverwandte לית ל gebraucht, von einem Grundsatz mit Bezug auf den Gelehrten, der ihn nicht anerkennt. Danach ist der Sinn des Satzes wörtlich der: es existierte für ihn, so weit er in Betracht kam, weder Sohn noch Tochter, das heisst, für die Welt hatte er wohl noch andere Kinder, aber was seine väterliche Liebe betraf, so galten ihm die anderen Kinder nichts. Es muss aber zugestanden werden, dass ממנו danach harsch ist. Darum liest man wohl besser ממנה, doch muss auch dabei die Präposition wie auch אין לו so gefasst werden, wie oben angegeben. Dann ist der Sinn: mit ihr verglichen, existierte für ihn kein anderes seiner Kinder, Sohn oder Tochter. "Anderes" braucht im Hebräischen hier nicht ausgedrückt zu sein; vgl. zu Gen. 3, 2. Ueber diese Schattierung in der Bedeutung von zu sieh K. zu Ps. 73, 20.

25. Für אכריע הכרעתני ist ein עכור עכרהני zu lesen הכריע ist ein poetisches Wort und dessen Gebrauch noch dazu auf das Beibringen einer Niederlage in der Schlacht beschränkt. Auch ואת היית, worin für den Gebrauch des persönlichen Fürworts kein Grund da ist,

יחיד Substantiv und nicht Adjektiv ist, zeigt Gen. 22, 2 und 12 die Wiederholung der nota Acc. vor יחירך.

ist korrupt, und man hat dafür אני בו lesen. Der Sinn des Satzes ist dann: und ich selber bin mit schuld an meinem Unglück. Ueber עבר sieh zu Gen. 34, 30. Was בצימי בי betrifft, so bezweifelt Nowack wegen Ps. 66, 14, dass der Nebenbegriff der übereilten Rede dadurch zum Ausdruck kommen kann. Aber er zeigt somit nur, dass er jene Stelle nicht versteht; sieh meinen Kommentar zu jener Psalmenstelle.

37. הרבה ist nicht Imperativ, sondern Inf. absol. Nur zu diesem passt die Konstruktion des vorherg. Satzes. Bei folgendem Imperativ dagegen müsste es עשה statt אָעשה heissen. Der Imperat. Hiph. von רבה lautet übrigens mit der einzigen Ausnahme von 2 K. 4, 27 überall הורה. Mit ייררתי ist hier, wo Berge das Ziel sind, nichts anzufangen. Vielleicht ist dafür zu lesen ייררתי und ich will mich zurückziehen; vgl. Hos. 4, 14.

ist ein unerklärliches Wort. Manche Erklärer lesen nach LXX לקונן, das aber graphisch zu fern liegt. Andere haben אינה vorgeschlagen, doch wird יעה im Sinne von "singen" sonst nirgends mit Bezug auf ein Trauerlied gebraucht und bezeichnet überhaupt nicht das Absingen eines ganzen Liedes; vgl. zu Ex. 15, 21. Nach den beiden Erklärungen aber bleibt es unbegreiflich, warum der Ort nicht angegeben ist, wohin die Töchter Israels gingen, um die Tochter Jephthas zu klagen. Mir scheint dass לחנות oder מול עם lesen ist. Im Arabischen bezeichnet להנות den schweissigen Bocksgeruch der Achselhöhlen und anderer Körperteile: vgl. auch das Adjektiv أَنْخَنُ Danach hiesse بِيِّ oder مِنْ , mit Bezug auf den Körper gebraucht, verwahrlost, unsauber. wäre hier Prädikatsnomen. לכת in להתוא kann von dem Begriffe der Trauer abhängen, der für den Semiten aus dem Begriff "unsauber" sich leicht ergibt. Denn für den Semiten ist die Reinigkeit nicht Lebensbedürfnis, sondern Luxus, den er sich in der Trauer versagt; vgl. קור trauernd, eigentlich aber schmutzig. Dass Unreinigkeit mit Trauer bis zu einem gewissen Punkte gleichbedeutend war, geht auch aus 2 Sam. 19, 25 hervor, wonach ein Tischgenosse Davids aus Kummer um dessen Kalamität sein Aeusseres längere Zeit mehrfach vernachlässigte und nicht einmal Wäsche wechselte. Aus diesem Grunde verbietet auch der Talmud, in der ersten Trauerwoche sich zu waschen und baden; vgl. Moëd Katon 21a. Danach hiesse der Satz hier: alljährlich gehen die Töchter Israels wegen der Tochter Jephthas vier Tage ungewaschen einher.

### XII.

- 1. Für das zu unbestimmte und deshalb in diesem Zusammenhang unmögliche במצבה ist במצבה zu lesen. Die Ephraimiter kamen zu Jephtha nach Mizpa, wo er nach 11,34 daheim war oder wenigstens um diese Zeit wohnte. Auch der endgiltige Abschluss des Vertrags zwischen Jephtha und den Aeltesten von Gilead hatte in Mizpa stattgefunden; vgl. 11,11.
- 2. Hier ist der Text stark verderbt. Denn erstens ist im Ganzen nichts da, worauf מאר bezogen werden könnte, und dieser Umstand beweist, dass davor ein Verbum ausgefallen ist; zweitens ist ולנו לא קראת unverträglich mit ולנו לא קראת in V. 1; drittens passt und besonders אני ועמי hier durchaus nicht. In der Botschaft an den König der Ammoniter 11, 12 konnte Jephtha als Repräsentant der Israeliten wohl sagen מה לי ולך, hier aber in seiner Anrede an einen der Stämme seines eigenen Volkes darf seine Person nicht in dieser Weise in den Vordergrund treten. Fasse Waw in ועמי nicht als rein kopulativ, sondern als dieses Nomen in Beziehung zum vorhergehenden אני bringend, und ziehe ובני עמון zum Folgenden, dann schalte unmittelbar dahinter ענום ein und lies ויועקו für ויועקו und אתי für אתר. Demnach ist der Sinn des Ganzen der: ich war im Streite mit meinen Landsleuten, und die Ammoniter bedrückten sie sehr; sie schrieen zu euch, aber ihr halft ihnen nicht. Mit dem Streit zwischen ihm und seinen Landsleuten meint Jephtha den 11, 2 erwähnten Streit mit seinen Halbbrüdern, in dem auch die Aeltesten gegen ihn gewesen waren; vgl. zu 11, 7. Jenen Streit erwähnt Jephtha in dieser Rede, um dadurch anzudeuten, dass er aus Verlangen nach einer Versöhnung sich herbeigelassen, für die Gemeinde gegen die Ammoniter zu kämpfen. Dass die Bewohner von Gilead früher mit einer Bitte um Hilfe von den Ephraimitern abgewiesen worden waren, ehe sie sich an Jephtha gewendet, soll diesen für sein Unterlassen, ihre Hilfe anzurufen, entschuldigen. Für אחכם liest man wohl nach LXX besser אליכם, doch absolut nötig ist dies nicht.
- 3. אין ist kaum richtig, da von 1b an von den Angeredeten durchweg im Pl. gesprochen wird und es mit Bezug auf sie auch gleich darauf האין heisst. Darum liest man dafür besser אין.
- 4. Was hier auf '5 folgt bis zum Schlusse des Verses ist schon an sich unverständlich, besondes aber in diesem Zusammenhang. Alle Erklärungsversuche und es sind deren gar viele

gemacht worden — führen zu nichts. Die fraglichen Werte wollen sichtlich das Vorhergehende begründen, was sie jedoch unmöglich tun können. Denn nach מולהם את אפרים nur das Beibringen einer Niederlage, nicht das blosse Angreifen bezeichnen. Der Umstand aber, dass die Gileaditer den Ephraimitern eine Niederlage beibrachten, kann nur dadurch begründet werden, dass entweder erstere von Natur stärker waren als letztere oder JHVH ihnen half, aber weder eine Schwäche der Ephraimiter noch das Einschreiten JHVHs lässt sich in den Worten herauslesen, mag man ihnen noch so vielen Zwang antun. Die fraglichen Worte scheinen aus dem Folgenden irgendwie hierher versprengt und noch dazu stark entstellt worden zu sein.

- 6. Aus der hier erwähnten Probe darf nicht geschlossen werden, dass die Ephraimiter Schin überhaupt wie Sin sprachen. Wahrscheinlich beschränkte sich die angegebene ephraimitische Aussprache nur auf anlautendes Schin bei aspiriertem Tau in demselben Worte, wie dies bei שבלת der Fall ist; sonst wäre ein kürzeres Wort für die Probe gewählt worden. Der blosse Umstand, dass die Szene ein Fluss ist, rechtfertigt die Wahl von שבלח nicht. ולא יבין לדבר בן ist = und brachte es nicht fertig, genau auszusprechen; sieh zu Ex. 8, 22. Etliche Handschriften bieten יכין für 72. Auf dieser Lesart beruht wohl die Wiedergabe unseres Satzes in der Uebersetzung von Kautzsch durch "weil er nicht darauf achtete, es richtig auszusprechen". Aber, von sprachlichen Bedenken abgesehen, kann der Verfasser aus sachlichem Grunde so nicht gesagt haben. Denn wo von der richtigen Aussprache eines Wortes das Leben abhängt, da achtet man sicherlich darauf. In einem solchen Falle würde z. B. der Franzose verzweifelte Anstrengungen machen, einen deutschen Kehllaut hervorzubringen. Ob er es fertig brächte, das ist eine andere Frage.
- 9. Ueber שלח החצה er gab aus sieh zu Deut. 25, 5. Die Heirat der Söhne und Töchter ist erwähnt, um uns wissen zu lassen, dass Ibzan lange genug lebte, seine vielen Kinder alle verheiratet zu sehen.
- 12. Für הזכולני lese man יקאנלני und vergleiche Vb ויקבר באילון und besonders V. הפרעתוני nebst folg. ויקבר בפרעתון.

#### HILK

3. Es ist bei der niederen Stellung des Weibes unter den Israeliten sehr auffallend, dass der Engel JHVHs nicht nur jetzt sondern auch beim zweiten Mal, auf die Bitte Manoahs wieder erscheinend, nicht zu ihm selbst, sondern zu seiner Frau kommt. Sollte dieser Zug in der Darstellung vielleicht einen Protest des Verfassers oder des Redaktors gegen die niedere Stellung des Weibes in Israel andeuten wollen? Sieh zu V. 7.

- 4. Logischer Weise kann die dem Weibe hier gegebene Instruktion nur auf die Zeit ihrer Schwangerschaft sich beziehen. Solange sie das Kind unter dem Herzen trägt, soll das Weib um seinetwegen nichts geniessen, dessen Genuss dem Naziräer verboten ist. Sieh die Schlussbemerkung zu V. 5. Man beachte, dass hier wohl der Genuss unreiner Speisen verboten ist, aber nicht die Verunreinigung durch Berührung einer Leiche. Ueber den Grund dafür sieh zu Num. 6, 6.
- 15. יולדת כן חברה וני חברה וולדת לו in V. 3 dient hier als Ueberleitung zu dem folgenden Punkte. Dieser Punkt ist in der Instruktion über das Verhalten des Weibes selbst als unnötig ausgelassen, weil es für Frauen nicht Sitte war das Haar abzuschneiden. Dass das Kind nach seiner Geburt ausser der hier erwähnten auch allen Observanzen unterworfen sein soll, die der Mutter während der Schwangerschaft um seinetwillen auferlegt wurden, versteht sich von selbst. בן הבשן ist = schon im Mutterleibe; sieh zu Gen. 25, 23. Nur bei dieser Fassung des Ausdrucks erklärt es sich, dass die Observanzen des Naziräats der Mutter auferlegt sind, aber auch so hat dies, wie bereits oben bemerkt, nur dann einen Sinn, wenn die Mutter bloss während der Schwangerschaft den genannten Observanzen unterworfen sein soll.
- 6. Streiche איש nach איש. Dieser Zusatz ist aus dem unmittelbar darauf Folgenden hier eingedrungen. אווא heisst, da am Eingang nicht gesagt ist, dass das Weib beim Anblick des göttlichen Boten erschrack, nicht furchtbar, sondern ehrwürdig, Ehrfurcht einflössend; vgl. Lev. 19, 3, wo Kal dieses Verbums von der den Eltern schuldigen Ehrfurcht gebraucht ist.
- 7. Ein alter Rabbi macht darauf aufmerksam, dass die Frau die Worte des Engels "du bist unfruchtbar und hast nicht geboren" vgl. V. 3 hier in ihrem Berichte an den Gatten weglässt. Als Grund dafür gibt der scharfsinnige Rabbi an die Klugheit der Frau, die ihr verbot, dem Gatten die Gewissheit zu geben, dass die Kinderlosigkeit ihrer Ehe an ihr lag; vgl. Midrasch rabba Num. Par. 10. Es ist dies in der Tat ein feiner Zug in der Darstellung, der zeigt, dass der Verfasser ein gründlicher

Kenner des weiblichen Geschlechtes war. Dieser Zug in der Darstellung spricht für die Wahrscheinlichkeit unserer zu V. 3 ausgesprochenen Vermutung darüber, dass der Engel JHVHs beidemal zur Frau und nicht zu ihrem Gatten kam. Denn die alten Hebräer bewunderten die Klugheit, wie die Zeichnung von Jacobs Charakter zeigt, unter allen Umständen, selbst da, wo sie nicht ganz tadellos war. Darum konnte unser Verfasser durch die Darstellung einer klugen Frau, die durch schlaue Nichtberührung eines wehen Punktes sich eine Unannehmlichkeit zu ersparen verstand, zur bessern Würdigung der weiblichen Fähigkeiten beitragen und somit auch das Weib in seinem Volke zu einer höhern Stellung bringen wollen. Die Worte wir zur die V. 5 fehlen, sind auch hier, wo sie zur Begründung der Instruktion an das Weib nichts beitragen, nicht ursprünglich.

- 8. Das Anfangswort spricht man wohl besser מוֹיָלְהָר als apokopiertes Imperf. Hiph.; sieh zu Gen. 25, 21.
- 10. Streiche das widersinnige ביום, das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist. Andere vermuten den Wegfall von אות hinter ביום, was aber keinen Sinn haben würde, da der Tag der ersten Erscheinung des Engels im Vorhergehenden nicht näher angegeben ist.
- 11. Ueber die Konstruktion des Relativsatzes, wobei dessen Verbum in der Person mit dem Subjekt, nicht mit dem Prädikat des Hauptsatzes übereinstimmt, vgl. Gen. 45, 4. Ex. 20, 2. Num. 22, 30 und 1 K. 13, 14.
- 12. אדה ist in diesem Zusammenhang sichtlich so viel wie: angenommen, gesetzt den Fall. Zur Bezeichnung dieses Begriffs durch unsere Partikel trägt aber das folg. Imperf. im Sinne des Futurums wesentlich bei. Es ist wie wenn eine Eventualität in der Vorstellung als vollendete Tatsache in die Gegenwart herbeigezogen wird.
- 13. 14. Diese Instruktionen, die nichts Neues enthalten, geben auf die vorherg. Frage Manoahs keine Antwort. Daraus hat man für die Quellenkritik allerlei Schlüsse gezogen. Doch Tatsache ist, dass wir hier einen durchweg entstellten Text vor uns haben. Daran ist einzig und allein האשה in V. 13b schuld. Im ursprünglichen Texte waren nämlich sämtliche Imperfekta in der dritten Person masc. und bezogen sich auf האשה in V. 12. Infolge falscher Beziehung dieser Imperfekta auf האשה wurde ihre Form in die der dritten Person fem. umgeändert. Wenn man den ursprünglichen

Text wiederherstellt, erhält man die jetzt vermisste Antwort, denn der Sinn des Ganzen ist dann der: von allem, was ich dem Weibe genannt, muss er sich enthalten; er darf nichts geniessen, was von dem Weinstock kommt usw. V. 14b hat Bezug auf das Verbot des Haarschneidens, das bei der Frau, soweit sie selber in Betracht kommt, als unnötig weggelassen wurde. Die alten Rabbinen werden wohl Recht haben, dass Manoah ein unwissender Mensch war; vgl. Erubin 18b. Sonst hätte er leicht einsehen können, dass der künftige Sohn allen Observanzen, unterworfen sein muss, die der Mutter für die Dauer der Schwangerschaft um seinetwillen auferlegt wurden.

- עצרה gibt man gewöhnlich wieder "wir möchten dich gern zurückhalten", doch ist dieser Gedanke oben 6, 18 anders ausgedrückt. Ausserdem ginge die genannte Bedeutung des Verbums hier wohl an, nicht aber in V. 16, wo איר מעשרי offenbar dem פאס העשרי entgegengesetzt ist. Im Arab. heisst שבי unter anderm beschenken. Danach wäre עצרה נא אורך wir möchten dir mit etwas aufwarten. Dass das Verbum in diesem Sinne nur in unserer Erzählung sich findet, verschlägt nicht viel, denn auch für die genannte Bedeutung des arab. Verbums weiss Lane nur ein einziges Beispiel als Beleg anzuführen; sieh übrigens zu Jes. 1, 13.
- 16. Ueber עצר, wie dies hier gebraucht ist, sieh die vorherg. Bemerkung. Für העשה bieten mehrere Handschriften העשה, was viel besser wäre. Der zweite Halbvers, der hier nicht recht am Platze ist, stand vielleicht ursprünglich unmittelbar nach V. 15. Andere setzen ihn hinter V. 17, wo er mir jedoch weniger zu passen scheint.
- 18. Streiche den zweiten Halbvers. In למה זה השאל לשמי ohne diesen Zusatz liegt eine höfliche Weigerung, den Namen anzugeben; vgl. Gen, 32, 30. Was פלאי oder למה heisst, ist unklar. "Wunderbar" bedeutet der Ausdruck nicht, da קלא, mit dem er offenbar zusammenhängt, niemals Wunder im eigentlichen Sinne des Wortes heisst; vgl. zu Lev. 22, 21. Ausserdem wollen die

fraglichen Worte in Form eines Umstandssatzes das Vorherg. begründen, die Wunderbarkeit des Namens aber wäre kein Grund für die Weigerung, ihn kundzutum. Sieh die folgende Bemerkung.\*)

- 20. Streiche das zweite המוכח, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist, und sprich להב המוכח mit Athnach. להב המוכח ist eine unlogische Verbindung. Unter המוכח im ersten Satze ist nicht ein regelrechter Altar zu verstehen, denn von der Errichtung eines solchen ist im Vorhergehenden die Rede nicht gewesen. Gemeint ist die Stätte auf dem Felsen, wo das Opfer nach V. 19 dargebracht wurde.
- 21. Daran, dass der Bote in der Folge nicht erschien, die ihm versprochene Belohnung zu beanspruchen, erkannte Manoah, dass es ein Engel JHVHs war. Das wunderbare Verschwinden des Boten in der Flamme bewies dies nicht, da auch sterbliche Gottesmänner Wunder tun konnten. Dagegen lebten die Gottesmänner von den ihnen gespendeten Gaben, weshalb Manoah schliessen

<sup>\*)</sup> Wie die Massora die zu streichenden Worte fasste, lässt sich mit Bestummtheit nicht sagen. Möglich, dass sie dem Ganzen den Sinn gab: wozu fragst du nach meinem Namen, wenn er einzig dasteht? vgl. zu der obengenannten Leviticusstelle. Danach hätte die Massora den מלאך יהוה unserer Erzählung mit JHVII selbst identifiziert, was sehr gut möglich ist. Denn nach einem spätern judischen Volksgrauben gibt Gott drei Schlüssel nicht aus der Hand, und darunter ist der Schlüssel zur Abhilfe der Unfruchtbarkeit des Leibes; vgl. Taanith 2a und Midrasch rabba Deut. Par. 7. Auf diesem Volksglauben beruht Gen. 18, 3 die massoretische Vokalisierung von "77" als Bezeichnung für JHVH.

konnte, dass der Bote ein Engel gewesen, da er sonst übers Jahr wieder gekommen wäre, die ihm zukommende Gabe zu empfangen.

23. Für כואת ist וכנאת zu lesen und am Schlusse כואת, das erst nach dessen Korruption entstanden, zu streichen. Andere behalten הנעת bei und lesen וכנאת für הנעת. Allein so etwas müsste — selbstredend ohne Waw — gleich am Anfang des Nachsatzes, also vor לא לקח stehen, nicht im zweiten Halbvers.

### XIV.

- 1. Für בתמנחה lesen die Neuern alle hier und im folg. Verse בתמנחה. Allein dies könnte nur st. constr. sein, der an beiden Stellen unmöglich ist. Man nimmt Anstoss an der Endung â, über die man sich keine Rechenschaft zu geben weiss, aber diese Endung bezeichnet den casus obliq., der von der Präposition abhängt; vgl. zu Gen. 1, 30.
- 3. Für אחין ist, dem עמי entsprechend, אַתָּי zu lesen. Man heiratete gewöhnlich eine Kousine. Der Araber redet seine Frau geradezu mit بنت عتى, meine Kousine, an.
- 4. היא entfaltet den Sinn von היא. Der Sinn des Ganzen ist danach: die Eltern wussten aber nicht, dass er, einer Eingebung JHVHs folgend, den Philistern gegenüber nach einem Anlass suchte. Von JHVH selbst konnte ein israelitischer Schriftsteller nicht sagen, dass er einen Anlass suchte.
- 5. Auch hier lesen die Neuern aus demselben Grunde חמנת das zweite המנחה. An dem Worte ist jedoch nichts zu ändern, wenn man weiss, dass die Endung â auch den casus bezeichnen kann, den wir den Genitiv nennen; vgl. zu Gen. 35, 19. Aus לקראתו statt לקראתו schliessen die Erklärer, dass Simson nach dem ursprünglichen Texte diese Reise allein ohne die Eltern machte. Doch ist dieser Schluss nicht notwendig richtig, denn man kann sich die Sache auch so denken. Simson, für den die Eltern nicht schnell genug gingen, liess sie auf der Fahrstrasse, während er auf Seitenwegen übers Feld ging und nur ab und zu sich nach ihnen umsah; vgl. zu V. 9. So mag es gekommen sein, dass Simson allein dem Löwen begegnete.
- 6. שכער bezeichnet unter anderem das Aufmachen eines Vogels, vgl. zu Lev. 1, 17. Danach heisst ישטערו hier nicht er zerriss ihn, sondern er schlitzte ihm den Leib auf. Die Art der Tötung ist angegeben wegen V. 8, denn in diesem Zustande bot der Körper des toten Löwen den Bienen einen bequemen Eingang, weshalb sie

ihn zum Neste wählten. Der zweite Halbvers beschäftigt sich noch mit der gemeinsamen Hinreise und besagt, dass Simson, als er sich darauf vom Felde wieder auf die Fahrstrasse begab und dort mit seinen Eltern wieder zusammenkam, ihnen von dem Vorgang nichts sagte. Dies geschah, um die Eltern nicht durch die Mitteilung des bestandenen gefahrvollen Abenteuers zu beunruhigen.

- 7. Hier ist der zweite Halbvers unmöglich richtig überliefert. Denn abgesehen davon, dass uns Simsons Neigung für das Weib bereits aus V. 3 bekannt ist, kann וייבר לאשה in diesem Zusammenhang nur heissen, er hielt um sie an, warb um sie, und danach versteht es sich ja von selbst, dass sie ihm passte. Man lese daher ותישר בעיניו für יישר בעיניו.
- 8. πίσει heisst, trotz der Analogie von πτῶμα und cadaver, nicht Aas denn dieses wird ja gleich darauf durch bezeichnet sondern bedeutet die Stelle, wo der Löwe gefallen war.
- 9. יילך אל אביו ואל אבו erklärt sich nach der Bemerkung zu V. 5. Um zu der Stelle, wo der Löwe gefallen war, zu gelangen, hatte Simson von der Fahrstrasse abbiegen müssen vgl. V. 8 während die Eltern dieselbe verfolgten. Jetzt kehrte er auf die Strasse zurück und kam wieder zu den Eltern.
- 10. Für אכיהו lesen manche Erklärer שמשון, was ich jedoch nicht für richtig halte. Dagegen glaube ich, dass für עורד zu lesen ist יידכר, und dass man אבי vor האשה einzuschalten hat. Der Vater Simsons verhandelte mit dem Vater des Weibes und schloss mit ihm endgiltig den Heiratsvertrag ab. Es wäre auch seltsam, dass der Vater der Braut in Verbindung mit der Heirat gar nicht genannt wäre. Sehr auffallend ist, dass die Braut hier sowohl wie auch V. 1 und 7 nicht ילרה, sondern אשה genannt wird. Es scheint daher, dass es sich um ein älteres Frauenzimmer handelte; vgl. zu 15, 2. Vielleicht sollte sich daran, dass Simsons Wahl auf die ältere, nicht mehr jugendliche Schwester fiel, die Schickung JHVHs zeigen; vgl. V. 4. Im zweiten Halbvers ist der Text nicht in Ordnung, da es für Simson, der im Orte der Hochzeit nicht daheim war, unmöglich gewesen wäre, daselbst das Hochzeitsmahl zu bereiten. Streiche משתה und setze dafür שכעת ימים, das auch LXX und Syr. - allerdings neben משתה - zum Ausdruck bringen, dann fasse ייניש im Sinne von "verweilen", "die Zeit zubringen", in welchem Sinne עשה in der Sprache der Mischna sehr häufig vorkommt. Im A. T. findet sich das Verbum in dieser Bedeutung allerdings erst in Koheleth (6, 2), aber auch in dem

Sinne, in dem es V. 9 vorkommt, gehört der späteren Sprache an. Ebenso ist in V. 11. 12. 13 bei שלשים der Pl. des Gezählten gegen den guten Sprachgebrauch. Der zweite Halbvers besagt demnach, dass es für Jünglinge, die aus einer fremden Stadt heirateten, Sitte war, im Orte der Braut die ganze Hochzeitswoche zuzubringen. Budde liest שמשון, streicht שמשון, behält aber שוחם und setzt unsern ganzen Vers hinter V. 11. Danach wäre מרעים mit dem dortigen מרעים identisch, und die Jünglinge des Bräutigams hätten die Kosten des Freudenmahls bestritten. Budde erinnert daran, dass dies auch heute in Syrien auf dem Lande Sitte sei. Mag wohl sein, aber unter den alten Israeliten herrschte diese Sitte sicherlich nicht. Denn im A. T. bestreitet der Vater der Braut die Kosten des Hochzeitsmahls; vgl. Gen. 29, 22.

11. Für כראותם lesen die Erklärer hier nach LXX Alex. etc. ערקאתם, und sie meinen natürlich, dass das hebräisch ist, was aber keineswegs der Fall ist. Denn יראה, das eigentlich ein Substantiv ist - vgl. zu Jos. 22, 25 - kann in einer Verbindung wie die uns vorliegende den Infinitiv nicht vertreten. Wie man in solchen Fällen den Infinitiv von ירא mit ב umschrieb, zeigen 6, 27 und Ex. 1, 21. Nein, an כראותם ist nichts zu ändern. Der Anblick Simsons, der dessen Riesenkraft verriet, flösste Furcht ein und liess die ständige Gesellschaft von dreissig einheimischen jungen Männern zum Schutze gegen den fremden Bräutigam ratsam erscheinen. Indem wir die Recepta hier verteidigen, wollen wir jedoch nicht sagen, dass sie ursprünglich ist. Vielmehr erscheint uns der ganze Satz unecht. Er passt in die Erzählung nicht, in der nirgends gesagt ist, dass Simsons äussere Erscheinung furchtbar war. Seine riesige Kraft lag nach dem Verfasser einzig und allein in seinem Haarwuchs, und langes Haar flösst keine Furcht ein. Auch sahen die Eltern der Braut, die allein hier Subjekt sein können, den Simson jetzt nicht zum ersten Mal. Die Aenderung von כראותם in ביראתם hilft nicht viel, denn einem, den sie fürchten müssen, geben Leute ihre Tochter nicht zur Frau. Stade hat daher Recht, wenn er den ganzen ersten Halbvers streicht. Der Einschub kam später, als man nicht mehr wusste, welche Rolle die מרעים während der Hochzeitswoche spielten, weswegen man ihre grosse Anzahl der Furcht vor Simson zuschreiben zu müssen glaubte. Die מרעים waren aber einfach Hochzeitsgäste, die für die ganze Woche geladen wurden, und die hauptsächlich durch das Singen von Hochzeitsliedern zur Belustigung beitrugen. - Im zweiten Halbvers ist ויקראן für ייקראן zu lesen und V. 15 zu vergleichen. ויקראן ist = sie luden ein. In dieser Bedeutung wird קרא gewöhnlich mit b der Person konstruiert, doch findet sich auch die Konstruktion mit dem Acc.; vgl. z. B. 1 K. 1, 9.

- 12. ומצאתם, das zu dem Sinn von תנידו nichts hinzufügt, ist zu streichen. Das Wort ist ein späterer Zusatz nach V. 18.
- 14. Wie אבל und אבל Gegensätze sind, so müssen es auch in einem gewissen Sine אבל und ש sein. Danach muss aber ש auch von dem herben, beissenden Geschmack gebraucht worden sein; vgl. Baba mezia 64b den Gebrauch des sinnverwandten השבק in der Bedeutung "sauer werden". In ähnlicher Weise kommt unser Adjektiv in der Mischna von einer Farbe vor, die dem Auge nicht gut tut; vgl. Negam 1, 1 עוה בשלנ blendend weiss wie der Schnee. Wegen dieser Bedeutung des fraglichen Adjektivs, an die der Leser neben der anderen und eigentlichen denken soll, hat יש, im Unterschied von אכל, den Artikel nicht. Die Indetermination der Bezeichnung gibt dem Begriff eine weitere Sphäre. Ueber die Zeitangabe im zweiten Halbvers sieh die folgende Bemerkung.
- 15. Für השביעי, das mit שלשת ימים im Vorhergehenden sich nicht verträgt, drücken LXX und Syr. דרביעי aus, und dieses wird von allen Neuern angenommen. Allein שבעת הימים in V. 17 spricht gegen diese Lesart. Tatsächlich hatte der Text weder hier noch in V. 14 irgendwelche Zeitangabe. Hier ist also ויהי ביום השביעי und im vorherg. Verse שלשת ימים zu streichen. Danach gaben die Leute gleich am ersten Tage die Hoffnung auf die Lösung des Rätsels auf. Die Erratung war in der Tat so schwierig, dass sie selbst dem Salomo bei all seiner Weisheit nicht gelungen wäre. Für אלם drückt Targum הלם aus, was fünf hebräische Handschriften auch haben, doch ist die Recepta befriedigend, wenn man den Ausdruck im Sinne von "doch wohl nicht!" fasst; vgl. zu Gen. 43, 29. In einer Hinsicht ist אלם sogar besser als הלם. Denn קראתם heisst hier nicht, ihr habt gerufen, sondern ihr habt eingeladen, und dazu würde wohl die Angabe der Gelegenheit passen, aber keineswegs eine Ortsangabe.
- 16. דף heisst, es ist nicht anders; vgl. zu Deut. 4, 6. שנאחני ist so viel wie: ich bin dir gleichgiltig; sieh zu Gen. 29, 31 und 38, 23. In ולי וגר Fragepartikel, und ולי וגר bildet einen Umstandssatz, sodass das der Sinn des Ganzen ist: willst du meinen Landsleuten ein Rätsel aufgegeben haben, ohne es mir mitzuteilen? Lies הַּנְּהָה mit Mappik und beziehe das Suff. auf.

- 18. Für ההרסה, dessen unbetonte Endung â unerklärlich wäre, ist mit Stade בתרכה zu lesen und 15, 1 zu vergleichen. Die Leute lösten das Rätsel gegen Abend, ehe Simson sich für die Nacht in das Brautgemach zurückzog. Sie warteten bis dahin, um sich den Anschein zu geben, als hätten sie selber um die schwierige Lösung sich gemüht, die ihnen erst im letzten Augenblick gelungen wäre. Die Recepta aber ist nicht ein Schreibfehler, sondern eine gelehrte Verballhornung. Denn nach Sonnenuntergang fängt schon für die Israeliten der folgende Tag an, und wenn die Philister am siebten Tage bis dahin das Rätsel nicht gelöst hätten, würden sie ihre Wette verloren haben. Darum glaubte man hier in den Text eingreifen zu müssen. Doch war dies durchaus unnötig, denn Simson zog sich, wie natürlich war, noch vor Sonnenuntergang ins Brautgemach zurück. ענלה wird sonst, wie griechisch πῶλος, μόσχος und δάμαλις, mit Bezug auf ein weibliches Wesen im karitativen Sinne gebraucht; vgl. Jer. 46, 20. Danach wäre hier עגלתי = meine liebe Färse, aber spöttisch gemeint.
- 20. Ob die Vokaliesierung von רעה als Piel richtig ist oder das Wort als Kal gesprochen werden muss, kann ich nicht sagen, Eines jedoch steht für mich fest: das Verbum heisst nicht Brautführerdienste leisten, welche Bedeutung man ihm gewöhnlich beilegt, denn in diesem Sinne wäre dasselbe hier nach מרעהו vollends überflüssig. רעה heisst eigentlich weiden, im transitiven sowohl wie intransitivem Sinne, dann aber im Pl. Weidegenossen sein, vgl. zu Jes. 11, 7; daher בעה בעה und כרע Freund. Doch gibt es auch eine entgegengesetzte Wendung des Begriffs. Wie nämlich bei dem lateinischen "rivalis" aus dem Begriffe der Gemeinschaftlichkeit des Baches (rivus) der Begriff der Nebenbuhlerschaft entsteht, so entsteht er hier beim Verbum sowohl wie bei manchen der davon abgeleiteten Substantiven aus dem Begriffe der Weidegemeinschaft. Danach heist אשר רעה לי so viel wie; der sein Nebenbuhler gewesen war. Es war natürlich, dass das Weib in der Folge den heiratete, der schon früher um sie geworben hatte. Der Relativsatz aber ist eine Glosse zu מרעהר, das hier Nebenbuhler bedeutet; vgl. zu 1 Sam. 15, 28.

XV

1. Das Ziegenböcklein war nicht speziell Geschenk an ein Weib. Das zarte Fleisch des Ziegenböckleins galt überhaupt für eine Delikatesse, womit man auch einem besonders geehrten männlichen Gaste aufwartete: vgl. 6, 19 und 13, 15. Es ist sehr auffallend, dass die nunmehr an einen Landsmann verheiratete Philisterin im väterlichen Hause wohnt. Die einzige Erklärung dafür ist, dass der Verlauf der Erzählung es so verlangt.

- 2. An einer früheren Stelle haben wir bemerkt, das nacktes zu niemals "schön" heisst. Auch hier kann das fragliche Adjektiv diese Bedeutung nicht haben, da sonst der Gebrauch von unbegreiflich wäre. Denn durch diese Partikel an der Spitze des Satzes wird die durch zu ausgedrückte Eigenschaft des Mädchens als logische Folge davon dargestellt, dass sie neuen ist, während aber eine jüngere Schwester nicht notwendig die schönere ist. שובה heisst hier passend; sieh zu Gen. 1, 4. Eine jüngere Schwester ist für einen jungen Mann naturgemäss eine passendere Partie, besonders wenn die andere bedeutend älter ist; vgl. zu 14, 10.
- 3. בילי bietet hier keine Schwierigkeit, wenn man es fasst im Sinne von "von ihnen", "mit Bezug auf sie". Für נקיתי lese man בקיתי Zu dieser Emendation wird man gezwungen durch die Partikel an der Spitze des zweiten Halbverses. Denn bei folgendem Partizip kann nur begründend sein, aber nicht temporellen oder bedingenden Sinn haben. Bei dem im ersten Halbvers uns vorliegenden Texte aber kann der zweite unmöglich dessen Begründung sein.
- 5. Lies am Schlusse אין. כרם זית ist ebenso wenig eine hebräische Verbindung, wie כרם גפן es wäre.
- 6. התן התמני wird Simson jetzt noch genannt, ebenso wie Abigail 1 Sam, 30,5 und 2 Sam. 2, 2, 3, 3 nach ihrer Verheiratung mit David die Ehefrau des Karmeliters Nabal heisst.
- 7. בא an der Spitze des Verses gibt dem Satze die Geltung einer feierlichen Beteuerung. Die Partikel ist also verneinend, wie beim Eide. Dagegen hat איי , das eigentlich durch Makkiph verbunden sein sollte, bei folgenden Perf. die Bedeutung "es sei denn, dass"; vgl. z. B. Am. 3, 7. Danach ist der Sinn der: ihr sollt wahrlich dies nicht getan haben, ohne dass ich es an euch räche. איי אורל אור אורל של האור אורל של האו

durch שקם ausgedrückt; vgl, Jes. 62, 1 und Ruth 3, 18. Für אחרל ist entschieden zu lesen הַחְּדָלוּ. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass Waw durch Haplographie verloren ging, worauf das verstümmelte Wort nach falscher Vermutung in die Recepta geändert wurde. ואחר החרלו ist = dann — wenn ich an euch Rache genommen — werdet ihr in Zukunft solches unterlassen.

- 8. Die sonst nicht vorkommende Verbindung שוק על ירך ist uns wahrscheinlich in ihrer Ursprünglichkeit nicht erhalten. Ich vermute, dass in שוק und יך korrumpierte Ortsnamen stecken und by dazwischen aus יוך entstanden ist. Vor dem ersten Nomen ist als Verkürzung von שון wegen des Vorhergehenden weggefallen. Ein Volk schlagen von . . . bis ist im Hebräischen übliche Sprechweise; vgl. 11, 33. Jos. 10, 41 und viele andere Stellen. Diese Vermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass der Schauplatz dieses Racheakts sonst nicht genannt ist.
- 9. Sprich am Schlusse לְּלְהִי ohne Artikel; vgl. V. 14. 17b und sieh zu 2 Sam. 23, 11.
- 11. Für לום ist בים zu lesen und עשיתי להם am Schlusse des zweiten Halbverses zu vergleichen.
- 13. Bei הרשים ist nicht an die grössere physische Stärke zu denken, die jeder neue, noch nicht abgenutzte Gegenstand natürlicher Weise hat. Wenigstens kommt diese hier nicht allein in Betracht. Man hat dabei, wonicht ausschliesslich, so doch auch an die magische Kraft zu denken, die der Volksglaube dem Neuen zuschrieb; vgl. 2 K. 2, 20 und hier weiter unten 16, 11, wo unser Adjektiv wegen des darauf folg. Relativsatzes diesen Sinn haben muss.
- 17. Nach dem uns vorliegenden Texte ist am natürlichsten Simson Subjekt zu יקרא. Wenn aber Simson selber dem Orte den Namen gab, sollte man logischer Weise erwarten, dass er dies tat mit dem Werkzeug der Heldentat, von der er diesen Namen hernahm, in der Hand. Ich vermute daher, dass der erste Halbvers ein späterer Einschub ist. Derjenige, von dem dieser Einschub herrührt, wollte damit den ersten Teil des Ortsnamens erklären, den er fälschlich קים sprach, ihn mit אין werfen kombinierend. Falsch ist diese Kombination, weil das Wegwerfen einer Sache, die man nicht mehr braucht oder überhaupt nicht gebrauchen kann, durch השלין der einzige Ausdruck; vgl. zu Gen. 21, 15 und Lev. 1, 16. Wenn man von dem ersten Halbvers absieht, kann das Subjekt zu unbestimmt und der Ausdruck so viel sein wie: man nannte.

den Sinn zu geben: und ich werde in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Aber dafür ist das Ganze unhebräische Sprechweise. Tatsächlich hat von hier instrumentale Bedeutung, und der Sinn des Ganzen ist der: und nun sterbe ich vor Durst und werde durch die Hand der Unbeschnittenen — d. i., der Nichthebräer oder Barbaren — fallen; vgl. zu 2 Sam. 24, 14. Der Held befürchtet, dass er, vom Durst bis zum Sterben geschwächt, sich der Feinde nicht wird erwehren können.

19. יבקע sollte hier nicht wörtlich übersetzt werden, denn der Ausdruck ist in solchen Verbindungen ein Idiotismus, dessen Sinn mit "spalten" nichts zu tun hat. יבקע heisst unter anderem eine Sache das hergeben lassen, das in ihrem Innern eingeschlossen ist; vgl. Gen. 7, 11. Ps. 74, 15 und Pr. 3, 20. Dass der Hebräer dabei nicht an "spalten" denkt, zeigt der Umstand, dass das Verbum nicht nur die Sache, deren Inneres aufgetan wird, sondern auch das aus ihrem Innern Hervorgehende zum Objekt und beim Passivum zum Subjekt haben kann; vgl. Jes. 35, 6. 58, 8. 59, 5. Hab. 3, 9 und Hi. 28, 10.\*) Wie diese Beispiele zeigen, wird unser Verbum zumeist so gebraucht vom Entstehen oder Schaffen von Wasserquellen, und diese Bedeutung hat von Leber zeich zu V. 9.

20. בימי שלשיום ist = in den besten Tagen der Philister; vgl. zu Gen. 29, 27. Doch ist der Ausdruck nicht absolut, sondern mit Rücksicht auf die Beziehungen der Philister zu den Israeliten zu verstehen, sodass der Sinn ist: zur Zeit der Oberherrschaft der Philister. Es ist aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass בישיום für בישים verschrieben oder verlesen ist. Danach wäre der Zweck dieser Angabe, Simson nachträglich als einen der Suffeten

<sup>&</sup>quot;) Die Zulassigkeit der letztern Konstruktion legt die Vermutung nahe, dass unser عبى mit dem gleichlautenden Verbum, das "spalten" bedeutet, nicht eins ist, sondern etymologisch mit dem arab. بقى zusammenhängt. Das arab. Verbum heisst ursprunglich leer sein; vgl. das lautverwandte lateinische "vaco". Aus diesem Begriff ergibt sich für den Semiten leicht die Bedeutung nicht vergruffen, noch zu haben sein, dann übrig bleiben und schlechtweg da sein. Dass unser Verbum im Unterschied von dem arabischen transitiv ist, verschlägt nicht viel; vgl. z B. عن به بوجه عند und عند المناف المناف

einzuführen, was am Eingang der Simsongeschichte nicht geschah. Für ארבעים lasen die alten Rabbinen ארבעים; vgl. Jeruschalmi Sota Kap. 1, Hal. 8, wo Rabbi Acha den so entstehenden Widerspruch gegen 10, 17 in talmudischer Weise zu beseitigen sucht.

### XVI.

- 1. ויבא אליה heisst nicht er wohnte ihr bei, sondern ist nur so viel wie: er kehrte bei ihr ein. Der Ausdruck könnte höchstens heissen "und er heiratete sie", aber die ganze Darstellung des Verhältnisses weist auf ein flüchtiges Abenteuer, nicht auf eine eheliche Verbindung hin; sieh zu Gen. 6, 4.
- 2. An der Spitze dieses Verses ist sichtlich ein Verbum des Sagens oder Berichtens ausgefallen. Aber auch der Rest des ersten Halbverses ist nicht in Ordnung; denn ויסכו ohne jegliches Komplement gibt keinen befriedigenden Sinn. Auch ist בשער העיר kaum richtig, weil, wenn die Stadtbewohner dem Simson am Stadttor aufgelauert hätten, im Folgenden berichtet sein müsste, dass er etliche von ihnen erschlug, was aber nicht der Fall ist. Manche Erklärer streichen das Ganze von ייסבו an bis zum Athnach. Das ist aber nicht nötig. Es genügt vollkommen, wenn man bloss בשער העיר streicht, וישכב für ויארכו und ויארכו für ויארכו liest. Dann ist der Sinn des Ganzen der: "Simson ist hierher gekommen und hat sich schlafen gelegt; doch schoben sie den Angriff auf ihn - wörtlich warteten auf ihn — die ganze Nacht." Ueber ל der Person vgl. zu Eccl. 8, 12. Bei dieser Fassung vermisst man im zweiten Halbvers vor עד וגוי ein Verbum des Wartens nicht sehr. Doch ist die Ausdrucksweise äusserst spät. In אור הבקר fasst man אור besser als Perf. Ueber עד mit folg. Perf. vgl. Jos. 2, 22.
- 3. Für nygn spricht man sicherer nygn als Hiph. Ich traue diesem transitivem Kal nicht recht, da die unzweifelhaften Kalformen dieses Verbums, die nahe an vierzigmal vorkommen, stets intransitiv sind. Dafür, dass Simson die ungeheuere Last von Gaza bis gegen Hebron etwa siebzig Kilometer trug, gibt es keine andere Erklärung, als das Bestreben, grosse Bewunderung zu erregen. Ob so etwas menschenmöglich ist, darum kümmert sich die Sage nicht.
- 4. Wenn es ein Weib zum Objekt hat, braucht nicht notwendig eine ernstliche, leidenschaftliche Neigung auszudrücken, sondern kann auch heissen eine Liebschaft oder Liaison haben. Das sieht man aus Hos. 3, 1. Denn dort ist von befohlener

geschlechtlicher Liebe die Rede, und auf Befehl kann man ein Weib nicht inniglich lieben. Ausserdem ist das betreffende Weib dort derart beschrieben, dass sie der Prophet JHVHs unmöglich aufrichtig lieben konnte. Eine solche Liebelei bezeichnet das Verbum hier. In dem Ortsnamen הול kann das nomen regens nicht Tal heissen, denn danach müsste bei der Peinlichkeit, mit der im Hebräischen das Verbum der Bewegung je nach der Lage des Bestimmungsorts gewählt wird, V. 5. 8 und 18 vom Gelangen an den genannten Ort אור הול gebraucht sein. Dieses אור ביל בעובל בעובל

- 5. יראי ist so viel wie: und finde aus. Diesen Begriff kann der Hebräer bei einem davon abhängenden Objektsatz nicht anders ausdrücken als durch אינותו לעותו לעותו לעותו bildet nicht einen Absichtssatz, sondern gibt den Grad der Handlung des Verbums an, von dem es abhängt. Ueber die Konstruktion vgl. V. 16 אינותו בשעו למוח 18, 22. 35, 31 und 2 K. 20, 1. אינות אוני heisst hier, wie öfter, das Objekt dem Willen des Subjekts gewaltsam unterwerfen. Danach ist der Sinn des Ganzen: damit wir ihn derart fesseln, dass wir mit ihm machen können, was wir wollen. Im zweiten Halbvers ist das Hundert hinzugefügt, um der Angabe den Anschein der Genauigkeit zu geben. Denn tausend ist eine runde Zahl. Ebenso 17, 2. Sieh zu 19, 2.
- 6. Ueber לענותך gilt alles, was in der vorhergehenden Bemerkung über לענותו gesagt wurde.
- 8. יתרים heisst nicht Schnüre oder Stricke, sondern Sehnen des tierischen Körpers. Nur dazu passt לחים אשר לא חרבו; vgl. zu V. 12.
- 9. Streiche הלה, dann setze den ganzen ersten Satz nach dem zweiten, sodass er den Schluss des ersten Halbverses bildet, und vgl. V. 12. In ihrer neuen Stellung bilden die Worte המרב ישב einen Umstandssatz, wie dort. Danach sind aber die fraglichen Worte Fortsetzung von Delilas Ruf und der Sinn des Ganzen der: die Philister wollen dich überfallen, und Leute zum Auflauern sind im innern Gemach! Die letztere Mitteilung will auf die unmittelbare Nähe der Gefahr aufmerksam machen und den Helden zu sofortiger Aktion anspornen. Der ganze Ruf aber war blosse Fiktion. Denn wären zur Zeit Philister im Hause

Delilas, würde Simson sie nicht ohne Züchtigung haben davonkommen lassen. Ausserdem müsste im Vorhergehenden gesagt sein, dass Delila sie zu sich kommen liess; vgl. V. 18. Für אל könnte man höchstens לן lesen. Dann wäre הארב ישב לך בקדר nach Jer. 3, 2 so viel wie: und im innern Gemach lauern Leute auf dich im Hinterhalt! Im zweiten Halbvers ist שבריהו אש wenn er in die leichteste Berührung mit Feuer kommt. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Hi. 14, 9 und Dan. 3, 27. Der Schlusssatz, ist aus anderswo hier wiederholt und darum zu streichen und darüber zu V. 14 zu vergleichen.

- 12. Man beachte hier ותקה דלילה im Unterschied von ויעלו לה in V. 8. Die יתרים לחים waren etwas Spezielles vgl. dort die Bemerkung das nicht überall zu haben ist, darum mussten die Philister sie liefern, dagegen konnten die neuen Seile von Delila selbst in ihrem Orte aufgetrieben werden. Ueber die Fassung des Satzes והארב ישב בחרר sieh zu V. 9.
- 13. Hier ist der Tekt intakt, denn im zweiten Halbvers, ist der Nachsatz וחליתי והייתי כאחר ארם vom Verfasser selbst weggelassen, weil er aus V. 7 und 11 sich leicht supplizieren lässt. Der Zusatz החקעת ביתר, den LXX hier haben, und den alle Neuern für echt halten, beruht auf Textverderbnis in V. 14, wonach die alten Dolmetscher hier ergänzen zu müssen glaubten; sieh die folgende Bemerkung.
- 14. Auch hier geht der Zusatz, den LXX zu Anfang des Verses haben, nicht auf hebräischen Text zurück. Wie an dieser Stelle der Satz והארב ישב בחרר als selbstverständlich weggelassen ist, so wird auch vorausgesetzt, dass Delila nach Simsons Angabe alles zur Probe fertig gemacht, ehe sie den Ruf ausstiess. Die Abkürzung des Rufes und diese Voraussetzung können nach dem ausführlichen Bericht über die beiden ersten Proben nicht befremden. Für התקע ביתה zu lesen. ותתקע בידה heisst sie schlug auf mit der Hand oder der Faust. Dies geschah, um durch den Schall Simsons Aufmerksamkeit zu erregen. היחד im zweiten Halbvers ist als Variante zum ursprünglichen כידה oder zu dem daraus korrumpierten im ersten zu streichen. Auch וייקץ משנתו ist zu streichen, da im Vorhergehenden nicht gesagt ist, dass der Held bei dieser Probe schlief. Diesmal, wo Delila wieder gefoppt wurde, war es ebenso wenig nötig den Helden einzuschläfern, wie bei den beiden ersten Proben. Anders beim letzten Mal, wo Delila sah, dass er ihr sein Geheimnis wirklich verraten hatte, vgl. V. 18; da musste

sie ihn einschläfern, weil sie wusste, dass er im wachen Zustande sich dessen nicht würde berauben lassen, das ihm die Riesenkraft gab. Für ייסע ist ייסע zu lesen und zu V. 3 zu vergleichen. Am Schlusse haben LXX Alex. und Luc. noch den Satz ולא נורע כחו der hier ursprünglich ist. Doch haben LXX und die Neuern, die, wie gewöhnlich, ihnen folgen, diesen Satz missverstanden. Worte heissen nicht "aber das Geheimnis seiner Kraft ward nicht kund", wie man zu übersetzen pflegt, sondern sie bilden einen Umstandssatz, dessen Sinn ist: ohne dass er sich merklich angestrengt hätte. Wenn man erwägt, dass bei jeder der früheren Gelegenheiten im Berichte die Leichtigkeit, womit der Held sich frei machte, stark hervorgehoben wird - vgl. V. 9 גאשר ינתק וגרי, V. 12 כרום und 15, 14 ששר כערו אשר כדום - wird man diesen Satz in dem oben angegebenen Sinne hier an seinem Platze finden. Dagegen wäre derselbe oben V. 9 nach dem Relativsatz vollkommen überflüssig. Die Bedeutung, die na hier hat, ist wohl zu beachten.

- 15. בל bezeichnet in diesem Zusammenhang nicht das Herz als Sitz des Vertrauens, sondern es ist לבך so viel wie: dein Geheimnis, das du im Herzen birgst und bis jetzt nicht kundgetan hast; vgl. V. 17 und 18 בל לבה Die Präposition את wiederum bezeichnet hier, wie öfter, intellektuellen Besitz, sodass אין אתי ist = ich kenne nicht oder ich weiss nicht. Der Sinn des Ganzen ist: wie kannst du nur behaupten, dass du mich liebst, wenn du vor mir ein Geheimnis hast. Zwischen Liebenden, meint Delila, darf es keine Geheimnisse geben.
- 18. Für יעלו ist mit andern nach sehr vielen Handschriften עלו בי lesen. Dagegen ist an ייעלו, wofür manche bloss אייעלו, wofür manche bloss ויעלו Hiph., nicht Kal, wie das erste.
- 19. Für לאיש ist ist בי zu lesen. יוער ist = sie rief nach einem Schermesser. Die Verkennung der Bedeutung von hat die Aenderung von לאיש in עישי zur Folge gehabt. Delila hätte danach vor der Einschläferung Simsons das Schermesser nicht bereit gehalten, sondern erst nachher danach gerufen, weil die Entdeckung dieses Instruments in Simson einen Verdacht erweckt haben würde, der ihn nicht hätte einschlafen lassen. Doornick streicht einfach מערש לאיש, was aber rein willkürlich ist. Andere wieder behalten den fraglichen Ausdruck unverändert bei, ändern aber הערש in הערש in הערש, ohne jedoch einen genügenden Grund zu geben,

warum Delila das Haar nicht selber abschnitt, sondern dies von einem Manne tun liess. Im zweiten Halbvers lesen die Neuern nach LXX Alx. und Luc. ותחל לענותו für וְּחָלֵ לְעָנוֹתוּ. Aber diese Emendation fördert ein barbarisches Hebräisch zu Tage; denn von kann ein Inf. pass. nicht abhängen. Ausserdem könnte der so emendierte Ausdruck nicht heissen "da wurde er schwächer und schwächer, sondern wäre schlecht hebräisch für "da fing er an, sich selbst Gewalt anzutun" — vgl. zu V. 5 — was der Verfasser unmöglich sagen will. An לענותו ist nichts zu ändern, dagegen hat man שווים לענותו zu lesen. יוֹחַל לענותו ist so viel wie: darauf wurde er so schwach, dass man mit ihm machen konnte, was man wollte; vgl. zu V. 5.

- 20. אצא כפעם בפעם בפעם איא, worin אינא, heisst frei oder loskommen, setzt voraus, dass der Held, noch halb verschlafen, im ersten Augenblicke sich über die Lage nicht klar ist und denkt, es gelte, wie früher, Fesseln zu sprengen oder sich von etwas loszumachen. In אנער aber muss etwas stecken, das einen Versuch Simsons ausdrückt, den vorherg. Gedanken zur Tat zu machen. Man lese daher בינע oder בינע oder בינע oder בינע oder sich wieder gebunden oder festgehalten wähnte, schüttelte sich, um sich frei zu machen.
- 21. Das Kethib האסירים ist mindestens so gut, wo nicht noch besser als das Keri; sieh Num. 26, 9.
- 22. Von 722 wird Kal gebraucht um das Hervorbrechen aus dem Boden und das Sichtbarwerden über demselben, wie auch bildlich das Entstehen im allgemeinen auszudrücken, während Piel das weitere Wachstum und die spätere Entwickelung bezeichnet; vgl. Gen. 41, 6. 23, besonders Lev. 13, 37. Hi. 5, 6 gegen 2 Sam. 10, 5. Ez. 16, 7 und 1 Chr. 19, 5. Danach ist hier Piel gebraucht, weil die Haarwurzeln auch nach dem Abschneiden der Haare über dem Haarboden sichtbar waren. Ebenso würde z. B. vom Grummet Piel gebraucht werden müssen.
- 23. In ולשמחה, wenn dies richtig überliefert und nicht vielmehr יְלִשְּמה dafür zu lesen ist, ist â nicht Femininendung, sondern Casusendung; vgl. zu Gen. 1, 30.
- 24. Manche Erklärer stellen diesen und den folgenden Vers um, doch ist durchaus nicht nötig, in den Text so tief einzugreifen. Es genügt vollkommen, wenn man אמו mit Metheg spricht. אמו wird dann wohl besser gestrichen, doch kann es zur Not auch bleiben und auf דגון in V. 23 bezogen werden. Dann ist der Sinn

einfach: die Leute fürchteten und priesen ihren Gott. Von solcher besonderen Furcht oder solchem besonderen Respekt vor einem Gotte, seinem eigenen oder einem fremden, unmittelbar nach einer Grosstat desselben ist im A. T. auch sonst nicht selten die Rede; vgl. Ex. 14, 31. 1 Sam. 12, 18 und Jona 1, 16. Bei dieser Gelegenheit war die Gefangennahme des bis dahin unüberwindlichen israelitischen Helden, welche die Philister Dagon, ihrem Gotte, zuschrieben, die Veranlassung ihres besondern Respekts vor ihm. Bei מחרים שרבו denken die Redenden an die Vernichtung ihrer Ernte durch die Füchse mit den brennenden Fackeln; vgl. 15, 4. 5.

אמרים heisst nicht "dass ich betaste", denn das wäre hebräisch — durch משמין ausgedrückt, — sondern ist so viel wie: und verhilf mir dazu, dass ich betaste. Wenn Simson die Säulen ertasten sollte, war nicht nur nötig, dass sein Führer ihn loslasse, sondern auch dass er ihn zuvor dicht an die Säulen heranbrachte, die er selber in seiner Blindheit nicht hätte finden können.

27. Streiche den Artikel in הראים, der durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden ist.

#### XVII.

1. Für och erwarten wir Abendländer och, aber hebräisch wäre dieses in solchem Zusammenhang nicht richtig. Bei letzterem würde der Satz gut klassisch nur besagen, dass der Betreffende in dem Gebirge Ephraim sich zur Zeit befand, nicht aber dass er dort daheim war; vgl. V. 7 und 1 Sam. 1, 1.

Denn auch mis ist eigentlich nichts als ein hinzeigendes Fürwort. Ware das Wortchen ein Pron. person, würde es den Artikel nicht zu sich nehmen konnen. Ein personliches Furwort fur die dritte Person hat das Hebräische ebensowenig wie das Griechische und Lateinische.

- 2. ואת אלית ist nicht von einem Fluch zu verstehen, den das Weib vor sich hin ausgesprochen hätte, sondern von einer öffentlichen Bekanntmachung des Diebstahls, wobei dem Dieb mit einem Fluche gedroht wurde, falls er das Gestohlene nicht zurückerstattete. Hinter באני vermuten die Erklärer eine Lücke. Es ist hier jedoch nichts ausgefallen, denn das Objekt zu אלית ergänzt sich aus אלית der Sinn des Satzes ist: auch ist der Fluch, den du ausrufen liessest, in meiner Gegenwart ausgerufen worden. Mit der Formel בני ליתור Dieb ist, die magische Wirkung des in seiner Gegenwart ausgesprochenen Fluches abwehren; vgl. zu Deut. 29, 18 und zu 1 K. 2, 45.
- 3. וישב ist hier im Sinne des klassischen Imperf. zu verstehen und daher so viel wie: da erklärte er sich bereit, zurückzuerstatten. ist = ich weihe das Geld JHVH, sobald ich es wieder in Händen habe. Ehe die Redende das Geld wieder in ihrem Besitze hat, kann sie es JHVH nicht weihen; vgl. Baba kamma 69b. Für לבני aber ist בני zu lesen und dieses als Vokativ zu fassen. Mit לבני endlich ist hier nichts anzufangen. Man muss dafür האהו oder ואהו lesen und das Suff. auf סבי beziehen. Doch bezeichnet אח hier nicht das Objekt, sondern das Prädikatsnomen. Danach ist der Sinn des Satzes der: und als solches das heisst als Bild will ich dir es das Geld wiedergeben.
- 5. Die Verbindung מיכה ist bei der obskuren Persönlichkeit dieses Micha nach der Bemerkung zu Ex. 11,3 nicht möglich. Für יועש לו מיכה וועש לו מיכה מיכה לו Nach der Korruption des Verbums wurde לו notwendiger Weise umgesetzt. Jetzt, wo er das Nötige für ein Götterbild hatte, errichtete sich Micha ein Gotteshaus. Nach dem uns vorliegenden Texte hatte Micha schon früher das Gotteshaus, während aber ein solches ohne Götterbild undenkbar ist.
- 7. Diese Angabe, worin ein Mann aus dem Stamme Juda ein Levite genannt wird, kann nicht einen Stamm Levi voraussetzen. Levite ist hier offenbar bloss Berufsbezeichnung. Danach ist es mehr als wahrscheinlich, dass es in Wirklichkeit einen Stamm Levi unter den Israeliten niemals gegeben hat. Das Nomen vi, ursprünglich vielleicht vij gesprochen, heisst seiner Abstammung nach Anhängsel; vgl. zu Gen. 29,34. So wurde in alter Zeit das Schmarotzertum unter den Israeliten genannt, das keinen eigenen Besitz hatte und als Diener des Volkes ein kümmerliches Leben

fristete. Die Dienste dieser Leviten nahmen nach und nach immer mehr priesterlichen Charakter an, bis Levite und Priester schliesslich gleichbedeutend wurden. Am Schlusse des Verses ist יו עם unmöglich richtig überliefert, denn אות kann vom Wohnen im eigenen Geburtsort nicht gebraucht werden. Für שם ist daher בי עם ist daher בי עם lesen. Danach war der in Rede stehende Levite für irgendeinen Frevel, den er begangen hatte, aus seiner Vaterstadt verjagt worden\*). Die schimpfliche Vertreibung des Leviten aus seiner Vaterstadt ist ein Zug in der Darstellung, der denselben Zweck hat, wie der mit der Entstehung des Bildes verbundene Diebstahl und der nachherige Raub des Bildes. Alles das will den Ursprung des Heiligtums zu Dan verunglimpfen. Selbstredend sind alle diese Züge erst später in die Sage hineingetragen worden.

- 8. לעשות דרכו pflegt man wiederzugeben "um dann seine Reise fortzusetzen", was aber falsch und zugleich unlogisch ist. Unlogisch, weil das Kommen nach einem Orte logischer Weise nur das, was man dort zu tun beabsichtigt, nicht aber die Weiterreise zum Zwecke haben kann. Falsch aber ist obige Fassung, erstens weil für "dann" im hebräischen Texte nichts da ist, und zweitens weil "seine Reise fortsetzen" hebräisch nicht durch לעשות דרכו, sondern durch ללכת להרכו ausgedrückt sein würde; vgl. 19, 27. Gen. 32, 2 und 1 Sam. 26, 25. Denn die auf Grund unserer Stelle von Buhl s. v. עשה און gemachte Angabe, dass עשה דרך bedeutet einen Weg machen ist nicht richtig. עשה דרך heisst nichts anderes als ein Geschäft besorgen; vgl. Jes. 58, 13, und diese Bedeutung hat die Redensart auch hier. Der Mann, ein Levite von Beruf, vgl. zu V. 7, war nachdem er seine Vaterstadt verlassen, auf der Suche nach einer Stellung als Priester. In der Stadt Michas angelangt, erfuhr er, dass dieser ein Gotteshaus oder Heiligtum besass, und darum sprach er bei ihm geschäftlich vor, um zu sehen, ob er vielleicht bei ihm in Dienst treten könnte. Dies heisst hebräisch לעישות דרבו.
- 10. ערך כגרים ist = so viel Kleidung als mutmasslich für die genannte Zeit hinreichen wird; vgl. zu Gen. 22, 9. Am Schlusse ist יילך הליי zu streichen. Die zu streichenden Worte sind durch Dittographie aus dem folg. ייאל הליי entstanden.

<sup>\*)</sup> Dass dieser Levite ein gewissenloser Mensch war, zeigt dessen nachherige Untreue gegen seinen Dienstherrn; vgl. 18, 20.

11. Ueber ייואל sieh zu Gen. 13, 18. Hier ist der Ausdruck gebraucht, weil der Levite mit dem geringen Lohne nicht zufrieden war, sich aber zur Annahme der Bedingungen bequemen musste, weil er augenblicklich nichts Besseres in Aussicht hatte. Im zweiten Halbvers finden manche Kritiker bornierter Weise einen Widerspruch zu היה לי לאב in V. 9. Im Grunde aber will hier nur gesagt sein, dass der Levite von Micha gut, und zwar wie ein eigener Sohn, behandelt wurde, und dies ist hervorgehoben, um die Untreue, womit der Mietling die gute Behandlung nachher lohnte, umso verdammenswerter erscheinen zu lassen; vgl. 18, 20 und sieh die Schlussbemerkung zu V. 7.

#### XVIII.

- 1. Der ganze erste Halbvers scheint mir unecht, und ich vermute, dass ursprünglich בימים ההם שבם הוא dieses Stück anfing. Denn das Nichtvorhandensein eines Königs ist in solchem Zusammenhang gleichbedeutend mit dem Zustand der Anarchie, ein solcher Zustand ist aber für den im Folgenden berichteten Raub des Götterbildes keineswegs nötig. Anders 19, 1 womit der Bericht über einen Frevel eingeleitet wird, der einen blutigen Bruderkrieg zur Folge hatte. Im zweiten Halbvers wird der Satz יו חוד מולה ווא בעולה ווא לפילה ווא בעולה ווא ב
- 2. מקצותם heisst nicht "aus ihrer Gesamtheit", was nach condende vollends überflüssig wäre, sondern ist so viel wie: aus ihren tüchtigsten Männern. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Gen. 47, 2.
- 3. קול versteht schon Bunsen hier richtig von der Mundart. Die Ephraimiten sprachen ihren Dialekt, vgl. 11, 6, und von diesem wich der Dialekt des Leviten aus Juda ab. Diese Abweichung verriet ihn als Fremden, und dieser Umstand veranlasste die schlauen Daniter, sich mit ihm einzulassen, in der Hoffnung, dass er seinen Dienstherrn verraten würde, was er in der Folge auch tat. Wegen der Aehnlichkeit im Ausdruck schreibt Nowack אומה לך פה schrieb! Der Bedeutung nach haben diese beiden Redensarten nicht die geringste Aehnlichkeit. Hier wird zuerst gefragt, was treibst du in diesem Orte? und dann ממה לך מה ל

die Beschäftigung hier ein? eigentlich was sind deine Ansprüche hier? vgl. Jes. 22, 16. Blosses לה לך aber heisst, was ist dir?

4. מות וכוה deutet eine Abkürzung der Erzählung an; vgl. zu Jos. 7, 20. Die Variation der Vokalisierung scheint mir zweifelhaft. Ich vermute, dass auch das erste dieser beiden Worte בוה zu sprechen ist; vgl. das arab. gleichförmige

6. נכח יהוה דרכם heisst wörtlich, euer Weg läuft parallel mit JHVH, d. i., er entspricht JHVHs Wunsch; vgl. zu 1 Sam. 16, 6.

- 7. An ישבת ist nichts zu ändern. Das Partizip bezieht sich auf das au
- 8. Ueber מה אתם = was habt ihr zu berichten? eigentlich wie steht es mit euch? lässt sich Ruth 3, 16 מי את vergleichen.
- 10. Transferiere בירכם ans Ende des Verses. Der Satz kam in den ersten Halbvers durch vertikale Dittographie und wurde darauf als man den Irrtum entdeckte irrtümlich an der unrichtigen Stelle gestrichen.
- 15. Dieser und der folgende Vers sind eine Variante zu V. 17. Sie geben sich schon durch בית הגער הלני und durch איש und curch בית הגער מלחמה statt des allein korrekten האיש החגור כלי מלחמה als spätere Zutat zu erkennen.

-51

שמה gehört noch zum Objekt von שמה. לקחת bezieht sich auf das Haus Michas. Der Sinn des Ganzen ist danach wie folgt: und sie entsendeten die fünf Männer, die ausgezogen waren, das Land auszukundschaften, und die auf dem Wege das Land auszukundschaften, dort — im Hause Michas — eingekehrt waren, das Bild usw. mitsamt dem Priester zu holen, während die sechshundert gewaffneten Männer am Tore standen.

- 21. בנודה ist kein hebräisches Wort; sieh zu Ez. 23, 41 und K. zu Ps. 45, 14. Man hat dafür בעבדה zu lesen und zu Gen. 26, 14 zu vergleichen. עברה bezeichnet Vieh, mit dem gearbeitet wird, im Unterschied von מקנה das Zuchtvieh bedeutet.
- 23. Im Arabischen sagt man مالفلان قائمًا und مالفلان قائمًا. Diese beiden Konstruktionen teilt im Hebräischen die Wendung mit der arabischen, nur dass im Hebräischen später vor dem Imperf. auch عن stehen kann. Die Partizipialkonstruktion ist im Hebräischen die jüngere der beiden und in der Mischna die ausschliessliche; vgl. Jes. 3, 15. Jona 1, 6. Ps. 114, 5. Eccl. 6, 8. Kerithoth 5, 2. Middoth 2, 2 und Mekhilta zu Ex. 20, 3. Dem Hebräischen allein eigen ist die Konstruktion von تعتب mit folg. Perf. c. 2, wie hier und Jes. 52, 5.
- 25. Bitterkeit der Seele ist im Hebräischen Bezeichnung für die tiefste Verzweiflung. Hier bezeichnet der Ausdruck, wie bisweilen auch sonst, die aus der tiefsten Verzweiflung entstehende Rücksichtslosigkeit, die zu allem bereit ist; vgl. 1 Sam. 30,6 und sieh zu 1 Sam. 1,10.
- 30. Für הארון ist, wie schon Houbig. erkannt hat, זהארון zu lesen. Diejenigen, die diese Emendation verwerfen, vergessen oder wissen nicht, dass הארין, namentlich in der gemeinen Prosa, wohl die Bewohner der ganzen Erde, aber nicht die Bevölkerung eines einzigen Landes bezeichnen kann.
- 31. Für וישימו ist zu lesen ויקימו, wie im vorherg. Verse, zu dem dieser nur eine Variante zu sein scheint.

#### XIX.

- 1. אשה ist nicht Apposition zu אשה, sondern bildet das Prädikatsnomen, während letzteres Objekt ist. Der Satz heisst danach: und der nahm sich ein Mädchen aus Bethlehem in Juda zum Kebsweib, wie Kautzsch auch richtig übersetzt (gegen Nowack).
- 2. Gegen וחונה spricht die nachherige von dem Gatten gesuchte Versöhnung. Denn kein Orientale kann seinem Weibe eine

eheliche Untreue vergeben. Die alten Rabbinen schrieben das Zerwürfnis zwischen diesen Eheleuten einer häuslichen Nachlässigkeit seitens des Weibes zu, vgl. Gittin 6b, und darauf konnten sie unmöglich durch וחונה geführt werden. Vielleicht ist zu lesen ההונה. Wenn man dieses Verbum im Sinne des arabischen ننج stinken fasst, kann יחונה עליי sehr gut heissen sie erregte bei ihm Ueberdruss. Zur Konstruktion mit by lässt sich englisch "to pall upon" vergleichen. Dass ein Mann einem Weibe, dessen er einst überdrüssig war, sich wieder in Liebe zuneigt, ist nicht unnatürlich. Im zweiten Halbvers ist das asyndetische ארבעה חרשים, wie überhaupt "ein Jahr und vier Monate" als Zeitangabe sehr befremdend. Ferner ist es nicht wahrscheinlich, dass der Mann eine Wiedervereinigung mit dem Weibe gesucht haben würde, wenn er eine so lange Trennung von ihr hätte ertragen können. Endlich kann mit or in der Bedeutung "Jahr" kein anderer Zeitabschnitt verbunden werden. Für שם ימים ist צע lesen und über blosses als Zeitangabe 20, 47 zu vergleichen. Drei ist eine runde Zahl, darum kommt hier und an der genannten Stelle noch ein Monat dazu, um der Angabe den Anschein der Genauigkeit zu geben; vgl. die Schlussbemerkung zu 16, 5. שבמה, dem Jes. 54, 1 entgegengesetzt ist, bezeichnet ein Weib, das gezwungen ist, unverheiratet zu bleiben oder von ihrem Gatten getrennt zu leben: vgl. zu 2 Sam. 13, 20. Hier ist letzteres gemeint. Dieser Begriff ergibt sich leicht aus dem Begriff des Verlassenseins; vgl. arab. عن V unverheiratet sein.

3. Ueber להשיבו sieh zu Gen. 34, 3. Das Kethib להשיבו das einzig Richtige. Das Suff. bezieht sich auf das unmittelbar vorhergehende השיב לב . לבה heisst ein entfremdes Herz zurückgewinnen. Die Redensart findet sich nur noch Mal. 3, 24, und das einzige Beispiel entging, wie öfter, dem Gedächtnis der Massoreten. Behauptet doch auch Nowack, trotz Mandelkerns Konkordanz, die bei unsern modernen Exegeten so ziemlich die Belesenheit im Alten Testament ersetzt, dass die in Rede stehende Verbindung nirgends vorkommt, und dass sie, wenn sie auch vorkäme, den oben angegebenen Sinn nicht haben könnte. Uebrigens hätte man auch aus 1. K. 12, 27a hier den Sinn erschliessen können. Im zweiten Halbvers wollen manche Erklärer אין lesen für וחביאהו, doch ist nur die Recepta richtig. Denn nach der Entzweiung hing es vom Weibe ab, ob der Gatte ihren Vater wegen einer Versöhnung

sprechen durfte, und es ist daher hier gesagt, dass sie ihm die Erlaubnis dazu gab.

- 4. אכי הנערה אכי הפערה פראבו erklärt sich daraus, dass in unserer Erzählung zwei verschiedene Quellen verarbeitet sind, in deren einer der Schwiegervater in der einen und in der andern in der anderen Weise bezeichnet war, und dass der Redaktor, um die Spuren der Verquickung möglichst zu verwischen, hier und V. 9 zu der einen Bezeichnung noch die andere hinzufügte, wodurch aber die Sache noch verschlimmert wurde. Die Bezeichnung הנערה gehört der ältern Quelle an.
- 6. Für נישכו ist ohne den geringsten Zweifel איי בענו צע sprechen. ist = da assen sie wieder. Dies ist gesagt mit Bezug auf V. 4; vgl. V. 7 וישכו עולן und V. 4 und 21, wo, weil es sich dort um die erste Mahlzeit handelt, וישכו וישכו fehlt.
- 9. Für אברוכ רפה אלערוכ בער אלערוכ פנה hatte der Text ursprünglich לערוכ פנה ist als Glosse zu streichen. Der Glossator schrieb aber לערכ, und daraus entstand die Recepta. הנות היום heisst nicht was die Wörterbücher angeben, sondern ist so viel wie: die Tageszeit, wo Wanderer Rast zu machen pflegen, wörtlich das Niederlassen für den Tag. אם hat also in dieser Verbindung im wesentlichen seine gewöhnliche Bedeutung; vgl. Kimchi. Targum sprach הַּבָּה hier für das zweite עום מול שול שול שול שול שול אום והלכת לאהלך בשכמת ist השכמת בע ווהשכמת ist השכמת בער בערכן לאהלך בערכן מול בערכן ב
- 11. Für ידד ist mit allen Neuern ענד zu lesen. Ueber die Ausdrucksweise aber, für die keiner der Erklärer eine Analogie weiss, sieh zu 1 Sam. 20, 19\*).
- 12. Für das ungrammatische נכרי zu lesen und über die Verbindung עיר נכר Ps. 137, 4 ארמת נכר zu vergleichen. Andere lesen בכרים, aber das winzige Jod allein konnte beim Abschreiben leicht übersehen werden, nicht so bald auch das Mem. Für הנה bieten etliche Handschriften המה oder המה, das herzustellen ist. Die Beziehung dieses Fürworts auf עיר ist eine constructio ad sensum.
- 16. Das Alter des gastfreundlichen Mannes dient zur grösseren Bequemlichkeit des Verfassers. Im Verlaufe der Erzählung wird dieser durch בעל הבית bezeichnet; aber ehe der Gast dessen Haus

<sup>\*)</sup> Nowack führt 1 K. 1, 25 als Beleg dafür an, was aber nur eine Eingebung der Konkordanz sein kann. Denn ein Blick auf den betreffenden Satz im Zusammenhang müsste selbst einem Schulknaben zeigen, dass dort חיום nicht das Subjekt zu יורן bildet.

betreten hat, ging dies nicht an. Darum wird er bis dahin der alte Mann genannt und so von dem Gaste unterschieden; sieh die Schlussbemerkung zu V. 22. Der Alte ist ebenfalls aus dem Gebirge Ephraim, wo der Fremde daheim war, vgl. V. 1, und er hört ihn zu seinen Begleitern sprechen und erkennt ihn am Dialekte als Landsmann; vgl. 12, 6. Daher seine freundliche Einladung ins Haus, während die andern Bewohner des Ortes an dem beim Hereinbrechen der Nacht mit seinem Weibe auf offener Strasse sitzenden Fremden vorübergegangen waren, ohne sich um ihn zu kümmern. Das zeigt die zur Zeit unter den verschiedenen israelitischen Stämmen herrschende Eifersucht; Leute verschiedenen Stammes waren einander wie fremd. Unter anderen Umständen wäre auch der blutige Krieg gegen die Benjaminiter unbegreiflich. Daraus, dass sowohl hier wie in der Erzählnng vom Raube des Bildes es ein Ephraimiter ist, der einen besonderen Dialekt spricht, scheint hervorzugehen, dass nur der ephraimitische Dialekt von der allgemeinen Sprache merklich abwich.

18. Für ואת בית יהוה ist zu lesen ואל ביתי הנה. Die Korruption entstand hauptsächlich durch die falsche Wortabteilung.

- 20. שלום לך ist = sei unbesorgt. Das darauf folg. אין ist so viel wie: nur bestehe ich darauf, dass; eigentlich es darf nicht anders sein als dass. Im zweiten Halbvers heisst אל . . . אל unter keinen Umständen.
- אנשי בליעל בליעל streichen, wahrscheinlich ersteres. Für בייצל lese man מתרפקים zu streichen, wahrscheinlich ersteres. Für מתרפקים lese man ושמים בייצל ausgedrückt, vgl. Ct. 5, 2. Hithp. kommt von diesem Verbum sonst nirgends vor und ist auch kaum denkbar. Dagegen findet sich Hithp. von per Ct. 8, 5, wo es, ebenfalls mit על konstruiert, heisst sich stützen, lehnen. Dort ist die Bedeutung etwas abgeschwächt; hier bedeutet das Verbum sich kräftig gegen etwas stemmen. Die Leute stemmten sich kräftig gegen die Türe, um sie zu erbrechen; vgl. Gen. 19, 9. Ueber בעל הבית הוקן urplötzlich kommen zu lassen, ist die frühere Bezeichnung hier hinzugefügt. Im folg. Verse erscheint schon מתרפקים allein.

23. אל הדעו ist = begeht doch nicht die unnatürliche Tat. Ueber diese Bedeutung des Verbums sieh zu Gen. 19,7. Die Stellung von או nach dem verneinten Verbum statt zwischen diesem und der Negation ist unhebräisch; vgl. zu Gen. 13,8. Ich glaube daher, dass die fragliche Partikel zu streichen ist. Durch Ditto-

graphie aus dem Vorherg. und dem Folg. mag xi entstanden sein, worauf man dieses in xi änderte.

- 26. Ueber יחפל im prägnanten Sinne = sie fiel nieder und blieb liegen sieh zu Gen. 38, 17.
- 29. Ueber המאכלת sieh zu Gen. 22, 10 und über צישלחה zu Gen. 8, 7.
- מותה. bezieht sich auf die Untat der Bewohner von Gibea und נהאחה auf die grausige Art ihrer Bekanntmachung durch Versendung der Teile der Leiche; איני weist auf beides hin. Ueber לכנים sieh zu Deut. 4, 32. Für לכנים ist nach LXX Alex. לכנים ist nach LXX Alex. לכנים ulesen. Für עצו ist יען von יען zu sprechen. Ein Verbum עוץ kennt die Sprache nicht. Auch Jes. 8, 10, wo dieser Imperativ ebenfalls defektiv geschrieben ist, liegt dieselbe falsche Vokalisierung vor.

#### XX.

- 1. מאיש אחד heisst hier nicht einstimmig, sondern ist = bis auf den letzten Mann; sieh zu 6, 16. Ueber למדן vgl. zu 19, 30. Der Ausdruck אל יהוה zeigt das verhältnismässig hohe Alter dieser Erzählung. Später würde man אל למני für אל geschrieben haben; vgl. die gewöhnliche Umschreibung לקדם יהוה Targum.
- 2. Für שכט ist שכט zu lesen und שכט im Sinne von Herrscher zu fassen. כל שסט ישראל ist Epexegese zu כל העם בעות כל העם. Der ganze erste Halbvers aber ist parenthetisch, und die Zahlangabe im zweiten bezieht sich auf V. 1. Ueber רגלי sieh zu Ex. 12,37. Der Ausdruck findet sich im A. T. im Ganzen zwölfmal, davon nur viermal in Verbindung mit איש wie hier. An den andern drei Stellen gibt es einen triftigen Grund für die Hinzufügung von איש, vgl. zu 2 Sam. 8,4; hier aber, wo dieser Grund nicht vorhanden ist, muss man איש streichen.
- בכלה findet sich sonst nirgends in Verbindung mit בכלה Ersteres fehlt auch in LXX Alex. und Luc., weshalb die Neuern das Wort streichen, ohne jedoch erklären zu können, wie dasselbe in den Text kam. Ich vermute, dass zu lesen ist עשו המה נבלה Aus המה konnte beim Abschreiben sehr leicht בישראל בשראל בשראל עשו המה מא wiederum das Vorschlagen der Konjunktion beim folgenden Nomen zur notwendigen Folge hatte. שראל sind einander gegenübergestellt, sodass der Sinn des Ganzen ist: das Verbrechen der etlichen Leute in Gibea gereicht nicht ihrem Wohnorte oder ihrem eigenen Stamme allein zur Schande, sondern dem gesamten Israel. Sonach will der Mann in diesen Worten den Grund an-

geben, warum er die Sache durch Versendung der Leichenteile an alle Stämme zur Sache des gesamten Israel machte, da er sich sonst nur an seinen eigenen Stamm gewendet haben würde.

- 7. הכו לכם דכר ועצה ist = schlagt etwas vor und gebt eure Meinung. Ueber die Ausdruksweise vgl. zu Deut. 1, 13. הלם ist zu streichen. Das Wort ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden.
- 9. Vor עליה עליה us, und dieses ist herzustellen. Aber damit allein ist die Sache noch nicht abgetan; man muss auch אַבָּבָּא hinter יעליה einschalten. Da die Anzahl der in Mizpa versammelten Israeliten nach V. 17 auf nicht weniger als vierhunderttausend sich belief und eine so ungeheuere Menge im Kampfe gegen die verhältnismässig geringe Anzahl der Benjaminiter einander nur im Wege gewesen wären, so musste aus der Gesamtheit der ersteren ein Heer von entsprechender Stärke durch das Los ausgehoben werden.
- 10. Nach der Schlussbemerkung zu V. 9 bildeten die zehn Prozent, die aus der Gesamtheit der Israeliten ausgehoben wurden, das Herr, das gegen die Benjaminiter ziehen sollte. Die Stärke dieses Heeres ergibt sich nach dem hier angegebenem Prozent aus V. 17; sieh auch zu V. 25. Danach sind aber unmittelbar vor לקחת Worte ausgefallen, etwa ואנחנו נלך, worin unter אנחנו die andern Israeliten zu verstehen wäre, die das Los nicht fürs Heer bestimmen wird. Weil die Versammelten alle erklärt hatten, dass keiner von ihnen heimkehren wollte, ohne für die gute Sache etwas getan zu haben, darum sollten diejenigen, die nicht kämpfen würden, für die Verpslegung des Heeres sorgen. Diese Fassung hat unter anderem auch den Vorzug, dass sich danach erklärt, warum die Beschaffung des Proviants überhaupt erwähnt wird, was sonst in keinem Kriegsbericht geschieht, Im zweiten Halbvers ist der Text verderbt. Für das widersinnige לעשות לבואם ist mit allen Neuern nach LXX Alex. und Luc. zu lesen לנאים לעשות und dieses als Apposition zu fassen. Ganz befriedigend ist jedoch auch das nicht.
- 11. Auch hier ist der Text korrumpiert. Die Korruption entstand durch Missverständnis von V. 10. Lies מול als Kal und am Schlusse תברים. Danach ist der Sinn der: da brachten die Israeliten alle und jeder in die Stadt das heisst nach Mizpa, vgl. V. 1 Proviant zusammen haufenweise. Ueber ישברים vgl. Ex. 8, 10 und zur Sache die vorhergehende Bemerkung. Nach dem uns vorliegenden Text ist nicht nur הערים unerklärlich und

neben כאיש אחר vollkommen überflüssig, sondern auch das Ganze dem Gedanken nach eine müssige Wiederholung von V. 1.

- 12. מה הרעה הואח ist nicht Frage, sondern Ausruf und der Sinn des Ganzen: o welch' eine Untat ist da unter euch verübt worden!
- 13. בליעל wird hier wie ein Eigennamen behandelt, darum hat es den Artikel nicht, obgleich das Nomen, zu dem בני בליעל in Apposition tritt, determiniert ist. Doch kommt בליעל anderswo mit dem Artikel vor; vgl. 1 Sam. 25, 25 und 2 Sam. 16, 17. Nach ist das von der Massora richtig geforderte שני wegen des folg. mit denselben drei Buchstaben anfangenden Wortes im Kethib ausgefallen. Für דיי ist דיי עו lesen und die häufige deuteronomische Formel בערת הרע מקרבן zu vergleichen. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass der Artikel wegen des vorherg. He wegfiel. Andere lesen הרעה, was jedoch falsch ist; sieh die Schlussbemerkung zu Deut. 13, 6.
- 14. פון הערים geben LXX wieder ἐχ τῶν πόλεων αὐτῶν, und danach lesen alle Neuern מעריהם. Doch lag hier den Alten keine von der massoretischen abweichende Lesart vor, und ihre Wiedergabe ist insofern korrekt, als הערים neben הערים nach dem zu Gen. 3, 2 erörterten Sprachgesetz so viel ist wie: die Städte, die nicht Gibea sind, oder schlechtweg andere Städte.\*) Ein Possessivsuff. ist bei dem fraglichen Nomen nicht nötig, weil in diesem Zusammenhang nur die Städte der Benjaminiter in Betracht kommen können.
- 15. Streiche das Ganze von התפקדו bis zum Schlusse des Verses und vgl. V. 17 לכר מבנימין und sieh die folgende Bemerkung.
- 16. Sieh zu V. 15. Die dort zu streichenden Worte waren hier ursprünglich als Glosse an den Rand geschrieben und bezweckten die Setzung von שבע מאות איש בהור Doch liest sich unser Satz besser ohne diesen Zusatz. Die Betonung der Tatsache, dass unter dem zahlreichen Volke denn das heisst מכל העם הוה, vgl. zu Ex. 18, 23 nicht mehr als die gegebene Anzahl Links-

<sup>\*)</sup> Das Sprachgesetz, worauf oben verwiesen ist, findet auch in der Mischna sehr oft Anwendung, namentlich in Stellen wie Kilaïm 5, 2. Jebamoth 4, 12 und Kelim 8, 8, wo משבים einem vorher mit Namen genannten Gesetzeslehrer entgegengesetzt ist. Denn in solchen Fällen kann ממשים unmöglich den mit Namen genannten Lehrer aus der Kategorie der Weisen ausschliessen wollen und muss daher so viel sein wie: die andern Lehrer.

händiger sich befand, zeigt, dass man den Namen rücht mit Rechte kombinierte, als wäre der Stamm so benannt gewesen, weil er proportional die meisten Rechtshändigen aufzuweisen hatte.\*) Uns freilich erscheint die hier angegebene Proportion sehr gross, aber man darf dabei die Peinlichkeit der modernen Mutter in diesem Punkte nicht vergessen. Im Altertum, wo die Kinder in der häuslichen Erziehung zum vorwiegenden Gebrauch der rechten Hand wahrscheinlich minder streng oder gar nicht angehalten wurden, da gab es im allgemeinen wohl viel mehr Linkshändige als in moderner Zeit. Das Imperf. am Schlusse spricht man ungleich besser wort als Kal; vgl. Pr. 8, 36 und Hi. 5, 24.

- 18. Die Befragung des Orakels und dessen Bescheid sind ganz wie am Eingang unseres Buches. Aber dort tritt der vom Orakel bestimmte Juda in der Folge auch handelnd auf vgl. 1, 3. 4. 8 ff. was hier nicht der Fall ist, denn im Verlaufe dieser Erzählung wird Juda nicht wieder erwähnt. Aus diesem Grunde wird wohl unser Vers von späterer Hand herrühren und nach der ursprünglichen Erzählung die erste Schlacht stattgefunden haben, ohne dass das Orakel zuvor irgendwie befragt wurde. Nur so erklärt sich das Betragen JHVHs, der nicht nur zugab, dass die erste Schlacht für die angreifenden Stämme fatal ausfiel, sondern sie auch darauf noch einmal in die Schlacht schickte und sie im Stiche liess; vgl. zu V. 23. Später fand man es unbegreiflich, dass der Bruderkrieg ohne Befragung JHVHs begann, während man sich scheute, über die Handlungsweise JHVHs nachzuforschen. Daher dieser Einsatz.
- 22. Manche Erklärer transferieren diesen Vers hinter V. 23, doch ist dies keineswegs nötig, wenn man erwägt, dass blosses ohne Komplement nichts mehr heisst als sich zum Kampfe rüsten. Die Rüstung zum Kampfe aber konnte, um keine Zeit zu verlieren im Falle das Orakel einen weitern Kampf empfahl, sehr gut vor der Schlacht stattfinden.
- 23. Streiche בנימין, das aus dem Folgenden dittographiert ist, und vgl. am Schlusse בנימין אחי kann ein einziger Stamm Israels oder das gesamte israelitische Volk sagen, בני בנימין אחי aber nur ein Stammvater. Sachlich ist zu beachten, dass JHVH hier

<sup>\*)</sup> Auch die alten Rabbinen brachten den fraglichen Namen mit ימין in Verbindung. So heisst es in Midrasch rabba Ex. Par. 1, wo die Namen sämtlicher Stamme erklart werden, mit Bezug auf den Stamm Benjamin: בנימין על

bloss die Wiederholung des Angriffs rät, dass er aber nicht verspricht, den Angreifern beizustehen. Dieses Versprechen erfolgt erst auf die nächste Befragung; vgl. V. 28. Wenn JHVH aber ein Unternehmen anrät und dieses fatal endet, wie im Falle dieser Schlacht, so kann es dafür keine andere Erklärung geben als die Annahme, dass JHVH, aus irgendeinem Grunde erzürnt, absichtlich den verderblichen Rat gab. Dass JHVH so etwas tun kann, ersieht man aus 2 Sam. 24, 1. 12 ff. JHVHs Zorn aber kann bei dieser Gelegenheit nur dadurch erregt worden sein, dass die Stämme Israels sich in den Krieg gegen die Benjaminiter eingelassen hatten, ohne ihn zuerst zu befragen; sieh zu V. 18.

- 25. Die achtzehntausend, die diesmal fielen, zusammen mit den zweiundzwanzigtausend, die in der ersten Schlacht gefallen waren, vgl. V. 21, machen zehn Prozent von der Gesamtzahl der in Mizpa versammelten Israeliten; vgl. V. 17. Somit wurde das Heer, das die Stämme laut V. 10 nach eigenem Gutdünken und ohne Befragung JHVHs ausgehoben hatten, in den beiden ersten Schlachten bis auf den letzten Mann vernichtet. In dieser schrecklichen Weise rächte JHVH seine Ehrenkränkung.
- 26. Für יככו ויבכו ist unbedingt zu lesen יככו ויבכו und ersteres Verbum mit Bezug auf V. 23 zu verstehen, sodass der Sinn ist: und die Israeliten weinten abermals. Die Korruption entstand hier in folgender Weise. Zuerst wurde das irgendwie ausgelassene וישכו an den Rand geschrieben, von wo es nachher an unrichtiger Stelle in den Text kam, bei welcher Stellung die Massora es nur וישכו sprechen konnte.
- 27. Manche Erklärer halten V. 27b und 28a für einen späteren Einschub, der den Zweck hätte, die Opferung in Bethel zu rechtfertigen. Aber wenn an dieser Stelle eine berechnete Einschaltung vorläge, würde sie unmittelbar hinter V. 26 kommen und nicht hier, wo sie den Zusammenhang in so empfindlicher Weise stört. Ich glaube daher, dass die fraglichen Worte aus einer andern Stelle in unserer Erzählung, wo sie ursprünglich waren, irgendwie hierher verschlagen wurden. In jener Stelle war berichtet, dass die Stämme diesmal die Lade in die Schlacht mitnahmen; vgl. 1 Sam. 4, 3. Dieser Bericht wurde später aus religiösen Gründen zum grossen Teil getilgt, und nur ein Bruchstück davon hat sich seltsamer Weise hier in der Einschaltung erhalten.
- 28. Sieh zu V. 23. Auch hier ist בני namentlich wegen des Suff. Sing. in אהננו zu streichen.

- 30. Hier sind am Schlusse Worte ausgefallen. Sieh die folgende Bemerkung.
- 33. Streiche das erste, ungrammatische und auch sonst unpassende מבקדה. Das Wort ist durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden. An ממעדה ist nichts zu ändern. Aber eignet sich kaum für einen Hinterhalt, sondern eine Lichtung mitten im Walde. Ein Platz dieser Art bietet einen guten Versteck für eine kleine Mannschaft. Andere ändern nach LXX und Hieron. und lesen ממערב לנבע augrammatisch weine kleine werte die werte die wend ממערב לנבע praucht. Für letzteres wird ממערב לנבע mit folg. Subst. im Genitiv gebraucht, vgl. Jos. 16, 6, und für ersteres kommt Jos. 8, 13 ממערב ל vor. Uebrigens wäre ממערב ל und für ersteres kommt Jos. 8, 13 ממערב ל vor. Uebrigens wäre ממערב ל und für ersteres kommt seinen das Nomen müsste, wie die Wendungen מערב ל page zeigen, im st. constr. stehen. der jedoch bei מערב nirgends vorkommt.
- 36. Die ursprüngliche Fortsetzung zu 36a liegt wohl in V. 47; alles dazwischen ist ein detaillierender Bericht, der mit den kurzen Angaben in V. 30-35 parallel geht.
- sehr verdächtig. Denn von און kann Hiph. nur transitiv sein. Ausserdem kommt das Verbum in dieser Konjugation sonst in der gemeinen Prosa nicht vor. עוביין wenn es richtig überliefert und nicht vielmehr mitverderbt ist, heisst, und sie verbreiteten sich, vgl. LXX, d. i., sie zerstreuten sich und fielen einzeln in die Häuser der Stadt ein. Die aus dem Hinterhalt konnten dies tun, weil es in der Stadt jetzt nur untaugliche Männer, Weiber und Kinder gab. Was kämpfen konnte, war draussen im Kampfe gegen das Hauptheer der Stämme.
- ארכות משפח להעלותם משפח להעלות משפח להעלותם משפח להעלותם משפח להעלותם משפח להעלות משפח und fasse משפר als Subjekt und graphic. Der Sinn ist dann: dass der Brand den Rauch aufsteigen lassen sollte. עשן ist hier Objekt dieses Hiph., wie es sehr oft Subjekt ist zu Kal von עלון; vgl.

- Jos. 8, 20. 21. 2. Sam. 22, 9. Jes. 34, 10. Ps. 18, 9, dagegen findet sich משאם nirgends in Verbindung mit diesem Verbum. Das Suff. am Inf. entstand durch Verdoppelung aus dem Folgenden, worauf nichts übrig blieb als משאר zu vokalisieren.
- 39. Ueber die reflexive Bedeutung von ייהפן sieh die Bemerkung zu Gen. 38, 14.
- 40. Für לעלות ist להעלות zu lesen, עמוד עשן als Objekt zu fassen und zu V. 38 zu vergleichen.
- 42. Zu יניפנו ist עוף zu supplizieren, daher die Konstruktion mit לפני; vgl. Jos. 7, 12. Sonst könnte הנה nicht so konstruiert werden.
- 43. Für מכרו und vgl. Num. 14, 15 und Deut. 1, 44. Auch für הרדיפורו hat man ויַרְדְּפוּהוּ zu lesen. Aus יו ist הפשטרות seworden; vgl. zu V. 31. Zu dieser Emendation wird man gezwungen, weil Hiph. von רוף sonst nirgens vorkommt. In מנוחה steckt der Name irgendeines Ortes mit vorgeschlagenen בין Vielleicht ist es ייָנוֹת א. T. werden zwei verschiedene Ortschaften dieses Namens erwähnt, vgl. Jos. 16, 7 und 2 K. 15, 29, und da mag es noch eine dritte gegeben haben, die im Stamme Benjamin lag. Danach wäre andern Ortschaft + Waw, das zum folgenden Worte gehört
- 45. Für ירביקו ist ניַרְלְפְּוּ zu lesen. הרביק heisst einholen, hier aber weist das folg. אר auf ein Verbum der Bewegung hin. Auch wird Hiph. von רבק in dem hier erforderlichen Sinne korrekter Weise stets mit dem Acc. konstruiert, nicht wie אחרי mit אחרי.
- 48. Für das widersinnige מחם ist nach sehr vielen Handschriften מְּחָם zu sprechen und dieses als im Genitiv stehend zu fassen. Ueber die Verbindung עיר מְהָם sieh zu Deut. 2, 34.

## XXI.

- 3. איז weist nicht hin auf להפקד הני über-flüssig wäre. Das Fürwort weist hin auf die in Gibea verübte Untat, und der Sinn des Ganzen ist der: warum musste jene Untat geschehen, sodass infolge deren Israel nunmehr einen ganzen Stamm weniger zählt?
- 6. ייחסו ist = da wurden die Israeliten anderer Gesinnung gegen die Benjaminiter. Mitleid haben heisst Niph. von הופ niemals; vgl. zu Gen. 6, 6. Während sie früher eifrig bemüht waren, den Stamm Benjamin gänzlich auszurotten, waren sie jetzt darauf bedacht, dessen Vernichtung zu verhüten. Dieser und der

folgende Vers sind parenthetisch. Der Zweck der Parenthese ist, anzudeuten, dass die Forschung nach irgendeinem Teil der Israeliten, der sich am Kriege gegen die Benjaminiter nicht beteiligt hatten, das Mittel eingab, für diese Weiber zu erhalten.

- 7. Streiche למתרים, das aus V. 16 hier eingedrungen ist. Dort, wo לותרים fehlt, ist der fragliche Ausdruck an seinem Platze, aber nicht hier. Auch heisst ja מתרים dort nicht die den Krieg überlebt hatten, sondern bezeichnet diejenigen Benjaminiter, die nach der Verteilung der Mädchen aus Jabes ohne Weiber geblieben waren, und darum allein passt der Ausdruck an dieser Stelle nicht.
- 9. Dieser Vers, der im Grunde keinen neuen Gedanken enthält, ist eine Variante zu 8b.
- 11. Hier drücken LXX am Schlusse noch aus הבתולות החיו doch geht dieses Plus nicht auf wirklichen Hebräischen Text zurück. Was am Leben zu lassen ist, geht zur Genüge aus der Nennung dessen hervor, das getötet werden soll. Uebrigens würde der Verfasser selber in diesem Zusammenhang statt הבתולות geschrieben haben בכל יעה משכב וכר ygl. Num. 31, 17.
- 12. Für מושבי ist מנשי בע lesen und über die Verbindung עלער V. 14 zu vergleichen. Die Worte שלה וגוי sind von anderswo hierher verschlagen worden und darum an dieser Stelle zu streichen; sieh V. 20.
- 14. Die Abwesenheit irgend welcher Skrupel bei der Zuteilung der Mädchen setzt voraus, dass für den diesbezüglichen Eid in Mizpa vgl. V. 1 die Töchter der daselbst nicht anwesenden Israeliten nicht in Betracht kommen.
- 16. משמדה מכנימין אמרה מעמדה משמדה sind die Frauen ausgerottet", denn diese Erwägung wäre hier verspätet; sie müsste gleich hinter V. 7. kommen. Auch erheben sich sprachliche Bedenken gegen diese Fassung. משול entspricht hier dem משול der Araber, und der Sinn des Satzes ist: für die Benjaminiter eigentlich soweit die Benjaminiter in Betracht kommen sind die Frauen wie ausgerottet; und das heisst, die Benjaminiter können nirgends Frauen bekommen. Dies setzt natürlich ein Verbot der Verschwägerung mit heidnischen Völkern schon voraus.
- 17. An ידשר ist nichts zu ändern. ידש heisst zunächst erben, dann aber überhaupt in den Besitz einer Sache gelangen, ohne ein Aequivalent dafür zu geben; daher erobern oder schlechtweg mit Gewalt wegnehmen. Danach heisst ידשת סלפה לבנימין ein Raub zum Zwecke der Erhaltung sei den Benjaminitern, und das ist so

viel wie: um sie zu erhalten, sei den Benjaminitern ein Raub gestattet. Gemeint ist der Raub der Mädchen, wobei hauptsächlich der Umstand in Betracht kommt, dass deren Väter für sie den üblichen Kaufpreis, Mohar genannt, nicht erhielten. Ueber sieh zu Gen. 45, 7.

- 18. Nach der Bemerkung zu V. 17 haben wir hier die Motivierung des vorhergehenden Beschlusses. Es bleibt für die Benjaminiter nichts übrig, als sich Frauen mit Gewalt zu verschaffen, weil man ihnen solche wegen des Eides freiwillig nicht geben darf. Der Form nach ist der Satz ein Umstandssatz, aber solche Sätze geben zuweilen den Grund an; vgl. zu Ex. 5, 23.
- 20. Sieh zu V. 12. Die dort zu streichenden Worte sind hier unmittelbar hinter לכו einzuschalten. Der Ort, wo die Benjaminiter hingehen sollen, muss hier genannt worden sein, weil die Aeltesten der Gemeinde die unmittelbar vorherg. Rede nur unter sich sprachen, ohne dass die Benjaminiter sie gehört hätten. Der Silo beschreibende Relativsatz zeigt, dass das Heiligtum daselbst von den Benjaminitern nicht besucht zu werden pflegte, weshalb nicht vorausgesetzt werden konnte, dass sie die Ortschaft ohne eine nähere Beschreibung ihrer Lage leicht finden würden. Was nun die Beschaffenheit dieses Relativsatzes betrifft, so wird zwar Silo auch sonst als im Lande Kanaan liegend beschrieben - vgl. Jos. 21, 2. 22, 9 — doch scheint an dieser Stelle בארץ כנען zu allgemein. Aus diesem Grunde vermute ich, dass der Text hier ursprünglich כנען hatte, und dass man später letzteres dafür setzte, weil ersteres dem Heiligtum zu Silo einen allzu lokalen Charakter gab.
- 21. Für יצאו sprich יצאו. Das Perf. erhält durch das ihm vorangehende או den Sinn des Fut. exakt. vgl. Gen. 24, 33. Jes. 4, 4 und 24, 13. Unser Verbum drückt somit eine in der Zukunft vollendete Handlung aus. Vollendet aber ist die Handlung wo eine Mehrheit das Subjekt des Verbums bildet erst dann, wenn jedes Individuum dieselbe vollzogen hat. Danach sollen die Benjaminiter den Raub nicht eher beginnen, bis alle Töchter Silos sich auf den Tanzplatz begeben haben, weil sonst die noch nicht gekommenen Mädchen nicht mehr kommen würden. In letzterem Falle stand zu befürchten, dass die geraubten Mädchen möglicher Weise wieder nicht ausreichen würden.
- 22. Hier ist der Text im ersten Halbvers korrekt, bis auf אלא, wofür בולא zu lesen ist. He interrogativum wurde gestrichen,

weil man den Satz fälschlich auf die in Jabes gewonnenen Frauen bezog, was auch die Neuern tun. Diese Beziehung ist falsch, weil der Vorgang in Jabes ein Blutbad und nicht eine Schlacht war. Noch weniger kann der Frauenraub als achne bezeichnet werden. heisst sich bei einem beklagen. אותם bezieht sich auf die Benjaminiter, gegen welche eine Klage vor den Aeltesten der andern Stämme der Israeliten vorausgesetzt wird. Zum bessern Verständnis des Ausdrucks הנונו אותם muss daran erinnert werden, dass unter anderem auch beschenken heisst, und dass dieses Verbum, in solchem Sinne gebraucht, mit doppeltem Acc., dem Acc. des Geschenks und dem das Empfängers, Konstruiert wird; vgl. Gen. 33, 5. Ferner, wenn jemand, der des Todes ist, begnadigt wird. heisst das in einer semitischen Sprache man schenkt ihm das Leben, und wenn die Begnadigung aus Rücksicht gegen eine dritte Person geschieht oder auf das Bitten einer solchen, so sagt man, das Leben des Schuldigen oder schlechtweg der Schuldige wird dieser Person geschenkt; vgl. fürs Hebräische Esther 7, 3. לכח bedeutet hier rauben, wegraffen, und unter acher endlich ist der Krieg der Stämme gegen die Benjaminiter zu verstehen. Fasst man nun dass Resultat obiger sprachlicher Erörterungen zusammen, so ergibt sich der Sinn für den ersten Halbvers wie folgt: und wenn ihre Väter usw. kommen, um bei uns Klage zu führen, so wollen wir zu ihnen sagen, schenkt den Schuldigen das Leben um unsertwillen, denn wir haben sie im Kriege einen jeden seines Weibes beraubt; vgl. 20, 48. Im zweiten Halbvers ist ebenfalls nur ein einziges Wort zu ändern. Es ist nämlich für בעת zu lesen כי. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass n aus dem Folgenden verdoppelt wurde. Danach ist der Sinn hier: denn ihr habt ihnen ja nicht selber gegeben, dass ihr euch schuldig fühlen müsstet. Während also im ersten Halbvers die Benjaminiter den Verwandten der geraubten Frauen gegenüber entschuldigt werden, ist im zweiten die Rede von der Beschwichtigung der etwaigen Skrupel dieser Verwandten wegen des Eides der Gemeinde.

24. Sieh die Ausführung zu Gen. 5,22. Nach dem, was dort über Hithp. von The gesagt ist, ist hier im ersten Halbvers unhebräisch, und man hat dafür zu zu lesen. Der Abschreiber dachte an zuz im zweiten Halbvers und schrieb auch hier die Präposition. Der Sinn des Satzes ist: zur selben Zeit gingen die Israeliten daselbst auseinander, jeder nach seinem Stamme und seinem Geschlechte. Während des Krieges waren die Israeliten

durcheinander gemengt gewesen, vielleicht absichtlich, um die Gemeinschaft des Unternehmens zu fördern. Jetzt, wo der Krieg vorüber war, gruppierten sie sich wieder nach Stämmen und Geschlechtern. Vom Abzug ist erst im zweiten Halbvers die Rede. Zu seinem Stamme usw. kann auch לשכשו הול an sich nicht heissen — denn das wäre ואל שעשו ואל משפחרו אלן, vgl. Lev. 25, 10 — abgesehen davon, dass nach der obenerwähnten Ausführung bei Hithp. von דלך von einem Orte als Ziel die Rede nicht sein kann. Der Gebrauch von התהלך im Sinne von "auseinander gehen" ist wohl zu merken.

# 1 SAMUEL.

T.

1. אחר ein gewisser ist bei folgender Angabe des Namens des Mannes wohl ungewöhnlich, aber nicht beispiellos; vgl. Ri. 13, 2. Für ביסים lies הַּכְּהָה הַּבְּהָה הַּבְּּהָה mit der Endung â, die hier den von מום abhängenden casus obliq. bezeichnet; vgl. zu Gen. 1, 30. Für אום אום, dessen Pluralendung durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist, lese man אום בי פוח Nachkomme des אום אום אום אום אום בי שום בי אום בי מור אפרים. Diese Beschreibung des Mannes durch שום מור שום הוא שום ישום וואר שום שום בי אום פוח אום בי שום אום בי שום אום בי שום אום בי שום אום בי בי שום אום בי שום בי שום בי שום אום בי שום אום בי שום אום בי שום אום בי שום בי שום אום בי שום בי אום בי או

3. Der Ausdruck אויים איי איי שור איי würde hier völlig unmöglich sein, wenn der betreffende Mann ursprünglich am Eingang unserer Erzählung mit Namen genannt worden wäre. Es müsste dann dafür der Namen des Mannes stehen. Im zweiten Halbvers drücken LXX aus וושם עלי ושני בניו חסני וסנחס ונוי, doch ist die Recepta vorzuziehen. Denn Eli war um diese Zeit zu alt für den aktiven Dienst und kann daher hier nicht als Priester mitgenannt werden; vgl. zu 2, 11.

5. Auch hier geht der Satz פֿתו פּטֹא לְץ מטֹדְןְ המטּוֹפּי, den LXX hinter החה haben, nicht auf hebräischen Text zurück. Für ביבא ist mit allen Neuern nach LXX בו lesen. Ueber die Verbindung ביא denn für החה ist החה mit Athnach zu lesen — vgl. Deut. 15, 4. Ri. 4, 9 und 2 Sam. 12, 14. Die Worte החבר בו bilden einen konzessiven Umstandssatz. Danach ist der Sinn des zweiten

Halbverses, der, wie schon angedeutet, bei מכם anfängt, wie folgt: gleichwohl liebte er Hanna, obschon JHVH ihren Mutterleib verschlossen hatte; vgl. V. 8.

- 6. Hier zeigen LXX so recht, wie gering ihre Kenntnis des Hebräischen ist. Sie wussten mit צרחה nichts anzufangen, während ein talmudischer Schulknabe weiss, dass צרה unter anderem Nebenfrau bedeutet. Für בַּעָם lies בַּעָם als verstärkenden Inf. absol. Piel. beisst dabei oder dazu. Zu der Kränkung, die Hanna ohnehin hatte, trug noch ihre Rivalin das Ihrige bei. Die Partikel steht dem Verbum, worauf sie sich bezieht, nach, weil dieses Perf. consec. ist, weshalb Waw, in der gemeinen Prosa wenigstens, davon untrennbar ist, sodass וגם כעסתה nicht anginge; vgl. zu Ex. 12, 32 (33). Mit הרעמה aber kommt man hier nicht weit. Das Dag. forte im Res scheint auch den Zweifel der Massora über die Richtigkeit des Ausdrucks andeuten zu wollen. Man hat dafür ברעבה zu lesen. Was darauf folgt, gibt den Grund des Aergers an. Danach ist der Sinn des Ganzen der: dazu kränkte sie auch noch ihre Rivalin, um ihr das Essen unmöglich zu machen, damit, dass JHVH ihren Mutterleib verschlossen, das heisst, indem sie sie daran erinnerte, dass JHVH usw. Ueber הרעבה vgl. V. 7b. Oben ist erzählt, dass Hanna nur eine einzige Portion erhielt; dazu wird hier hinzugefügt, dass ihre Rivalin dafür sorgte, dass sie auch diese eine Portion unberührt liess.
- 7. Für das ungrammatische יעשה ist יַעשה zu sprechen. Diese Emendation, wobei kein Konsonant angetastet wird, ist deshalb dem von andern vorgeschlagenen הַעשה vorzuziehen.
- 8. Da der Gatte einem Weibe ein Kind nicht ersetzen kann, so muss der Ausdruck מעשרה בנים prägnant gefasst werden, sodass der Satz heisst: bin ich dir nicht mehr zugetan wörtlich gut als wenn du zehn Kinder hättest. Ueber den Gedanken vgl. Gen. 29, 32 und über die Ausdrucksweise zu Hi. 37, 17. So etwas kann man auch ohne Anmassung seiner Frau sagen, nicht aber, dass man ihr mehr wert sei als zehn Kinder. Letzteres kann höchstens die Frau selber von ihrem Manne sagen. Ueber שנו lässt sich Ps. 73, 1 vergleichen. שנו statt des in solchen Verbindungen gewöhnlichern שנו vgl. z. B. 2, 5 zeigt, die verhältnismässig späte Abfassung dieser Erzählung.
- 9. Nach der traditionellen Fassung enthält dieser Vers kein Verbum der Bewegung, während ein solches hier nicht entbehrt werden kann, da wir Hanna gleich darauf in Unterredung mit Eli

finden, der während des im vorherg. beschriebenen Vorgangs nicht in ihrer unmittelbaren Nähe sich befand; denn am Eingang des Tempels konnte das Mahl der Familie nicht stattgefunden haben, trotzdem dass es ein Opfermahl war. Man muss daher das Verbum an der Spitze im Sinne von "hintreten" fassen. Wie das sinnverwandte 757, kann auch 515 diese Bedeutung haben. Nun aber gilt es, einen Ausdruck für das Ziel der Bewegung zu finden. Das Ziel wissen wir, war die unmittelbare Nähe der Stätte, wo Eli sass. Darum muss אכלה für היכל יהוה verschrieben sein. אחרי heisst draussen dicht an. Während מחוין להיכל יהוה irgendeinen Ort ausserhalb des Tempels bezeichnen würde, heisst אחרי היכל יהוה ausserhalb des Tempels aber in dessen unmittelbarer Nähe; vgl. Berachoth 6 b אהורי בית הכנסת und sieh meine Abhandlung "Behind the Synagogue" im Independent 17. Jan. 1887. Um zu beten, trat Hanna dicht vor den Tempel hin, denn das Heiligtum selbst betreten durfte ein Nichtpriester nicht, zumal ein Weib. Wegen dieser Position Hannas fand es der Verfasser nötig, uns zu sagen, dass Eli draussen vor der Türe des Tempels sass, weil dieser vom Innern des Tempels aus sie nicht hätte beobachten können. ואחרי שתה ist zu streichen. Dieser Ausdruck kam in den Text infolge der Korruption des Vorherg.

- 10. Ueber מרח נפש sieh zu Ri. 18, 25. Die Verzweiflung Hannas zeigte sich in ihrem Gelübde, wobei sie nicht bedachte, dass ein Sohn, der von Kindesbeinen JHVH gehört und somit der Mutter vollends entrissen ist, so gut ist wie kein Sohn. Aber in ihrer Verzweiflung fand die Arme das besser als nichts.

bald אל שדי, bald אלהים, auch אלהים und אל שדי wenn ich die Welt im allgemeinen richte, heisse ich אלהים, kämpfe ich aber gegen die Gottlosen, so heisse ich אלהים. — Ueber אלהים als Bezeichnung der Lage eines von einer Nebenfrau leidenden Weibes vgl. Gen. 29, 32. Der Schlusssatz scheint mir nicht ursprünglich. Die Worte können nur vom Naziräat verstanden werden, und von diesem kann bei Samuel nicht die Rede sein. Das fühlte schon Targum, weshalb dort מורא im Sinne von מורא gefasst wird, was aber sicherlich nicht richtig ist.

- 12. Für היה will Wellhausen ויהי lesen, doch kommt ersteres in diesem Buche zu oft so vor, um Schreibfehler zu sein; vgl. 10, 9. 13, 22. 17, 48. 25, 20. 2. Sam. 6, 16. Es scheint daher, dass dieser Gebrauch von ייהי statt ייהי der Nachlässigkeit unseres Verfassers zuzuschreiben ist. Hier ist jedoch היה minder unkorrekt, weil damit der Umstandssatz יעלי שמר את פיה eingeleitet wird. "Eli beobachtete ihren Mund" ist so viel wie: sein Ohr hing an ihrem Munde, um ihre Worte zu erlauschen; sieh zu Mal. 2, 7.
- 13. אוא, auf הוא bezüglich, ist בולבעל dazu, das heisst es hebt dasselbe als Gegensatz zu עלי im Vorhergehenden stark hervor; vgl. Esther 9, 1 היהורים המה und sie zu Num. 18, 23. Eli wollte hören, was Hanna sprach, sie aber sprach gar nicht oder doch nicht so, dass man sie hätte hören können. Zu dem eigenen Herzen sprechen ist verschieden von "in seinem Herzen sprechen". Letzteres, wobei nicht הכר in Anwendung kommt, heisst bloss denken, ersteres dagegen ein Selbstgespräch führen oder leise vor sich hin sprechen.
- 15. Es ist nicht unbedingt nötig, nach LXX משת רוח בעו lesen, wie man neuerdings nach dem Vorbild Wellhausens allgemein tut. אשה kann sehr gut heissen schweren Gemütes; vgl. zu Jes. 27, 8. Dass dieser Ausdruck starrsinnig bedeuten müsste oder auch nur könnte, ist nicht wahr. אשה bildet einen adversativen Satz und ist = und doch habe ich weder Wein noch irgend etwas Berauschendes getrunken. Das Verhältnis dieses Satzes zu dem vorhergehenden ergibt sich aus Pr. 31, 6.7. Danach sagt Hanna hier, unglücklich bin ich wohl, aber usw., das heisst, es wäre wohl kein Wunder, wenn ich, um meinen Schmerz und meinen Kummer zu ersäufen, Rauschtrank getrunken hätte, aber ich habe es nicht getan. Aus diesem Verhältnis zwischen den beiden Sätzen erklärt sich ihre Aufeinanderfolge, denn sonst müsste אשה קשת רוח satze und unmittelbar vor אשה קשת רוח stehen.

- 16. Für לפניך ככת wollen die Erklärer לפני בי lesen, was aber in diesem Zusammenhang unhebräisch wäre. לפני בי heisst zunächst parallel mit, vgl. zu 2 Sam. 3, 13. Daraus entsteht aber der Begriff in einer Reihe mit. בין לפני בי drückt diesen Begriff faktitiv aus und heisst einen mit einer andern Person in eine Reihe stellen, ihn für das ansehen, was diese ist. אין ist = so lange; vgl. עד הוה das ansehen, was diese ist. אין ist = so lange; vgl. עד מתי wie lange? Um diesen Begriff voller zum Ausdruck zu bringen, geben LXX דברתי durch בידלימאם wieder, nicht aber weil ihnen עבר oder gar הארכתי vorgelegen hätte, wie manche Erklärer vermuten. Weder האריך noch אונה מוצר לפני בי אחר מון אונה שלפני האריך אונה מון אונה שלפני שלפני אונה שלפני אונה שלפני שלפני שלפני אונה שלפני שלפ
- 18. Sieh die Ausführung zu Gen. 32, 6. Nach dem dort Gesagten ist המצא שסחתך הן בעיניך dem Sinne nach nichts mehr als: ich danke oder habe Dank. Der Schlussatz ist nicht in Ordnung. Gewöhnlich fasst man סניה im Sinne von "ihre traurige Miene", aber das kann das nackte Nomen in der gemeinen Prosa nicht heissen. Ich vermute, dass der Text ursprüglich hier las מינה לה עוד. Das hiesse: und Peninna existierte für sie nicht mehr, d. i., sie kümmerte sich um sie nicht mehr; vgl. zu Ri. 11, 34. Nachdem sie ihr Herz durch Gebet erleichtert und nach dem tröstlichen Zuspruch Elis, ging Hanna und ass und machte sich nichts mehr aus Peninna, die wie immer sie zu ärgern suchte, um ihr das Essen zu verleiden; vgl. zu V. 6.
- 20. Transferiere den Satz ויהי להקופות הימים, der hier nur störend ist\*), unmittelbar vor 21, wo er kaum entbehrt werden kann. Bei der Erklärung des Namens שמואל, wenn sie ursprünglich ist, was ich aber bezweifle, scheint man an dessen Anklang an בי ein auf vieles Bitten Geschenkter gedacht zu haben. כי womit die Namenserklärung eingeleitet ist, bedeutet wohl "das heisst"; vgl. zu Gen. 4, 25.
- 21. Sieh die Bemerkung zu V. 20. In dem hierher zu transferierenden Satz heisst מים Jahr. Als das Jahr um war, besuchte Elkana wieder Silo, um sein jährliches Opfer darzubringen; vgl. V. 3. Für לתקופת liest man wohl besser לתקופת, was einige Handschriften auch haben. Ueber האיש vor Eigennamen sieh zu Ex. 11, 3.

<sup>&</sup>quot;) Auf את את את ס ארן oder dergleichen folgt immer את ohne jede Zeitangabe; vgl. Gen. 4, 1. 17. 25. 16, 4. Eine Zeitangabe ist in solcher Verbindung auch nicht moglich, da die Empfangnis mit dem Beischlaf gleichzeitig ist. Manche Erklärer streichen את חובר חבה וואר חבר חבר חבר וואר מו unerlässlich; vgl. zu Ex. 2, 22.

Da jedoch Elkana in unserer Erzählung bloss Nebenfigur ist und wir auch sonst über ihn nichts wissen, so kann איש hier nicht Titel sein. Es ist aber schon oben die Vermutung ausgesprochen worden, dass Samuels Vater ursprünglich in der ganzen Darstellung mit Namen nicht genannt war. Der Name אלקנה wurde erst später nach 1 Chr. 6, 11 ff. in unsere Erzählung hineingetragen. Bis zur Hineintragung des Namens wurde der Mann am Eingang durch האיש ההוא und darauf durch blosses האיש, respekt. אישה bezeichnet. An dieser Stelle hat sich אלקנה neben אלקנה zufällig erhalten, oder der Redaktor mag es absichtlich beibehalten haben, um teilweise sein Gewissen zu beruhigen. Denn man scheute sich viel mehr im Texte etwas zu tilgen als in denselben hineinzutragen. Am Schlusse ist נדרין oder נדרין für נדרין zu lesen. Wenn hier von einem einzigen Gelübde die Rede wäre, müsste darüber etwas Näheres gesagt sein; bei der Mehrheit der Gelübde ist dies nicht nötig. Denn das Gelübde war unter den Israeliten häufig, und da Elkana nach V. 3 das Heiligtum nur einmal jährlich besuchte, entrichtete er bei seiner Wallfahrt all die Gelübde, die sich während des Jahres ihm angesammelt hatten. Das Gelübde bestand gewöhnlich in einem Opfer; daher der Anschluss von נרכן als weiteres Objekt לובח uz.

- 22. In Hannas Rede hier spricht sich die Auffassung ihres Gelübdes dahin aus, dass Samuel von dem Augenblick, wo er das Heiligtum JHVHs erblickt, dessen Dienste gewidmet sein muss.
- 23. Dass דברו nicht das Ursprüngliche ist, liegt auf der Hand. denn JHVH hatte der Hanna kein Versprechen gegeben. Aber auch קברך, wie alle Neuern nach Syr. lesen, gibt keinen befriedigenden Sinn. Man lese נרתה; daraus mag die Lesart des Syr. entstanden sein. Der Satz heisst dann: nur möge JHVH dein Gelübde bestätigen. Elkana fürchtete nämlich, das JHVH die speziellen Dienste Samuels in seinem Heiligtum ausschlagen könnte. Ueber den Gebrauch von הקים von dem Bestätigen eines Gelübdes vgl. Num. 30, 14 und 15. Sowohl גמל als גמל hat an dieser Stelle einen erweiterten Sinn. Esteres Verbum bezeichnet die Pflege, die einem Kinde auch nach der Entwöhnung wird, bis es das Nötige, wie z. B. sich waschen und aus- und anziehen, selbst tun kann. Letzteres Verbum drückt aus die Entziehung solcher Pflege zur Zeit, wo sie nicht mehr nötig ist. Zu dieser Fassung ist man hier gezwungen, weil die Annahme, dass der etwa zweijährige Samuel nach dem Heiligtum JHVHs gebracht und dort gelassen wurde, um

Dienst zu tun, lächerlich wäre. Dass נמל die oben angegebene Bedeutung haben kann, zeigt Jes. 28,9 der Ausdruck גמולי, worin die nähere Bestimmung sonst vollkommen überflüssig wäre.

- 24. Für שלשה בפרים שלשה, mit Bezug auf Tiere gebraucht, sieh zu Gen. 15, 9. Die drei hier genannten Sachen waren aber kein Opfer, denn als Opfer wäre das Mehl sowohl wie der Wein viel zu viel; vgl. Num. 28, 12. 14. Die Sachen waren ein Geschenk an Eli; sieh zu V. 25. Für ותבאהו ist nach LXX בון צו lesen. An נון dagegen ist nichts zu ändern. Der Satz am Schlusse ist hinzugefügt wegen der speziellen Bedeutung von נון על 10. 22 und 23. Da Samuel danach bereits in dem Alter war, dass er in einem fremden Orte ohne mütterliche Pflege leben konnte, muss hier gesagt werden, dass er dennoch bloss ein Knabe war. an sich kann auch einen jungen Mann bezeichnen, aber in einem Satze wie dieser kann das Nomen als Prädikat nur einen halbwüchsigen Knaben bezeichnen. Diesmal kam Hanna nach Silo ohne ihren Gatten; vgl. V. 22 11.
- על ציים או און אין ציים בי lesen und das zweite או וישחמו בי ציים ציים בי lesen und das zweite או ist als Präposition zu fassen. Sie nahmen den Stier und brachten ihn mit dem Knaben zu Eli. Von den drei Sachen ist hier nur der Stier als der wichtigste Teil des Geschenkes erwähnt. Die Verba sind im Pl. und ihr Subjekt unbestimmt wegen des Stieres, den Hanna nicht führen konnte. Wäre hier vom Schlachten eines Opfertieres die Rede, so müsste ein Weiteres über dessen Opferung gesagt sein.

26. Ueber die Schwurformel הי נפשך und über die Vokalisierung von ה in derselben sieh zu Gen. 42, 15.

28. Das Perf. השאלתיה hat Präsensbedeutung; vgl. Gen. 23, 11 מתחי und ibid. V. 13 נתחי Für היה ist nach drei der alten Versionen עד בעו lesen. Die Korruption entstand durch Dittographie aus dem Folgenden. הוא שאול ליהוה muss gestrichen werden. Die zu streichenden Worte kamen in den Text durch Missverständnis der Zeitangabe, die zu dem Vorhergehenden gehört. Der Sinn ist danach wie folgt: so leihe ich ihn denn auch JHVH für Zeit seines Lebens. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Gen. 38, 17. Der zweite Halbvers lautet in LXX התניחהו שם לפני יהוה עם לפני יהוה שם של שני יהוה שם של שני יהוה שם של שני יהוה שם של שני יהוה Bezug auf Personen vgl. Gen. 2, 15.

### H.

- 1. עלין ist ein Wort, das der spätern Sprache angehört. Für das zweite ביהוד bringen LXX באלהי zum Ausdruck, was aber nur ein quid pro quo ist. Man hat בד יהוד zu lesen, denn בישועהך im zweiten Halbverse verlangt hier החב פי על איבי als Vokativ. רחב פי על איבי heisst: ich kann an meine Feinde hohe Bedingungen des Friedens stellen. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Jes. 57, 4. Auch diese Wendung kennt die ältere Sprache nicht.
- 2. Für צריק צריק צריק zum Ausdruck, was aber nur auf Konjektur beruht. Die Alten griffen zu dieser Konjektur, weil ihnen צור parallelen קרוש nicht recht zu passen schien. Aber heisst hier Gegenstand der Anbetung, Gott; vgl. den Parallelismus in Pr. 9, 10 und sieh zu Jes. 10, 17.
- 3. אל הרבו bildet einen vollständigen Satz für sich und heisst: tut nicht gross. Vor אל ist אל zu supplizieren und נבהה einmal zu streichen. Im zweiten Halbvers ist אל דעות unmöglich richtig, denn JHVHs Erkenntnis kann in diesem Zusammenhang nicht in Betracht kommen. Wenn es sich im Vorhergehenden um heimliche Taten oder unausgesprochene Gedanken handelte, dann hätte hier die Beschreibung JHVHs als Gott des Wissens vielleicht einen Sinn; aber die vorherg. Warnung ist ja eine Warnung vor öffentlichem Grosstun und Prahlen. Lies אַל יַעָנָה und behalte אל des Kethib bei. bei ist in einer Versicherung eine stärkere Verneinung als 85. Was נחכנו betrifft, so ist dies in dem Sinne zu verstehen, den allein Niph. von תכן im A. T. hat. Von diesem Verbum war Kal nicht im Gebrauch, denn das in den Proverbien dreimal vorkommende vertritt das Partizip Piel; vgl. קָּה, und קָּה, die ebenfalls für Piel stehen. מְבֵּרָן heisst wägen, abmessen, und dazu ist nicht Niph. das Passivum, sondern Pual. Niph. dagegen heisst stets nur recht oder richtig sein; vgl. Ez. 18, 25. 29. 33, 17. 20. עלילה endlich heisst schreckliche, furchtbare Tat, wie denn auch das Verbum 55y stets nur in üblem Sinne gebraucht wird. Danach ist der Sinn des Ganzen der:

JHVH handelt nimmer unrecht, und Untaten können nicht recht sein.

4. Mir scheint, dass das erste Versglied hier ursprünglich las Für das bessere Verständnis des zweiten Gliedes muss daran erinnert werden, dass der Orientale wegen seiner losen Kleidung den Gürtel fast nie ablegt. Darum ist "sich mit etwas

gürten" hebräisch so viel wie: es für immer haben und nie entbehren.

- 5. Für אין ist אין zu lesen und dieses zum Vorhergehenden zu ziehen. איר ist = und die hungrig waren, sind es nicht mehr. Manche Erklärer lesen איר אָב für אָר, allein wer arbeitet, leidet nicht Hunger. Andere wieder nehmen keine Emendation vor, fassen aber אין in versicherndem Sinne = ja, allein diese Bedeutung hat das Wörtchen sonst nirgends. Dem zweiten Halbvers verdanken wir die Erhaltung dieses Psalms. Wegen dieser Worte, die auf den Fall Hannas so ziemlich passen, hat ihn unser Verfasser, der selber nicht Dichter war, irgendwoher entlehnt und hier eingeschaltet.
- 6. מחדה heisst nicht und macht wieder lebendig, sondern ist so viel wie: und lässt am Leben, tötet nicht. יהוה ממית ומחיה heisst also nichts mehr als: JHVH ist Herr über Leben und Tod, er lässt leben oder sterben, wen er will. Auch ייעל heisst nur: oder lässt hier droben unter den Lebenden. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Gen. 38, 23. JHVH kann nur verhüten, dass man nach dem Scheol herabfahre, von dort wieder heraufzubringen vermag er nicht; vgl. Hi. 7, 9. Ueberhaupt sind die Bewohner des Scheol dem Walten JHVHs vollends entrückt; sieh K. zu Ps. 88, 6.
- 7. מוריש hat mit ירש nichts gemein, sondern ist Partizip Hiph. von ירש und heisst besitzlos und arm machen. Vgl. zu Ri. 11, 24.
- 8. פרו יבחלם ist = und einen Ehrensitz für immer weist er ihnen an. Ueber diese Bedeutung des Verbums sieh die Ausführung zu Ex. 34,9. Der zweite Halbvers fehlt in LXX, doch ist er ohne Zweifel echt. Die alten Dolmetscher liessen ihn weg, weil sie seinen Zusammenhang nicht verstanden. Die fraglichen Worte bilden die Begründung des Vorhergehenden. Weil JHVH der Schöpfer und Erhalter der Welt ist, darum kann er in ihr schalten und walten nach Belieben; vgl. K. zu Ps. 24, 1.
- 9. Hier bieten LXX im ersten Halbvers etwas ganz anderes. Ihr passt wohl zum Teil auf den Fall Hannas an sich, aber nicht in den Zusammenhang. Aber auch in dem hebräischen Text gibt es zwischen dem ersten und zweiten Gliede keinen rechten Zusammenhang. Ein logischer Zusammenhang wird hier nur dann hergestellt, wenn man für רגלי הסיריו ישמר die Pfade seiner Frommen beleuchtet er. Ueber יאיר vgl. Neh. 9, 12.

- 10. Für עלי בשמים ירעם ist zu lesen עלי שמים ירעם die gen Himmel stürmen, zerschmettert er. Ueber עלי שמים vgl. Jes. 14, 13.
- 11. Hier ist der erste Halbvers nicht ursprünglich. Diesmal war ja Elkana gar nicht mitgekommen; vgl. zu V. 24. Im zweiten ist מהלון am Schlusse zu streichen. Eli wird sonst in unserer Erzählung nicht als הכהן bezeichnet. Seine Söhne sind die יכהנים; vgl. V. 12. 22. 27. 1, 3. 12 ff. 3, 1 ff. 4, 4. 13 ff. Der Grund dafür ist, wie bereits oben gesagt, das sehr hohe Alter, das ihm den aktiven Dienst unmöglich machte.
- 13. Hier lesen die Neuern nach LXX ומשפט הכהן מאת האסן, ziehen dieses zum Vorhergehenden und erhalten so den Sinn: kümmerten sich weder um JHVH noch darum, was dem Priester vom Volke zukam. Allein, an את יהוה sich anreihend, müsste es שלשה שלש השנים ונו heissen; vgl. zu Gen. 15, 19. שלשה סלפי ונוי, wie Wellhausen nach 14, 4.5 abteilt, heisst Dreizack. Der Ausdruck ist eine Glosse zu המולג, denn der Verfasser selber hat es sich schwerlich angelegen sein lassen, die Anzahl der Zacken an der Gabel anzugeben.
- 14. Für שם ist höchst wahrscheinlich עם באים עם lesen. LXX drücken aus לוכח יהוה statt שם, doch ist dies nicht besser als die Recepta. Denn das oben beschriebene Verfahren der Priester ist nicht ein Verfahren gegen solche, die zu opfern beabsichtigen, sondern gegen solche, die im Opfern begriffen waren; vgl 13 שבת נוח ער 15 שבת נוח ער 15.
- 15. הלב הוצא heisst hier nicht Fett, sondern das Beste und umfasst alle Fleischteile die von einem Nichtganzopfer auf dem Altar verbrannt wurden; vgl. zu Lev. 3, 9. לצלות, das durch das vorgeschlagene בשר שור בשר לצלות so viel ist wie ein Adjektiv mit בשר verbinden, sodass בשר לצלות so viel ist wie: Fleisch zum Braten, Bratfleisch Aehnlich Jos. 13, 1 הרשתה, nur dass dort der Inf. die Stelle eines Prädikatsnomens einnimmt.
- 16. Für ויאמר verlangt der Zusammenhang unbedingt וְאָמָר als Perf. consec.; vgl. V.b.
- 17. האנשים drücken LXX nicht aus, und das scheint den meisten der Neuern ein genügender Grund, das Wort zu streichen. Allein der Ausdruck ist ursprünglich, und er ist keineswegs ein blosses Flickwort, denn er bildet einen Gegensatz zu ההה. Sie, die Menschen, erfrechten sich, die JHVH dargebrachte Gabe verächtlich zu behandeln; vgl. zu Jos. 9, 14.

- 18. 7: heisst an dieser Stelle nicht Knabe, sondern Diener: sieh zu Ex. 24,5. Was darauf folgt, gibt im allgemeinen die Beschaffenheit der Dienstleitungen Samuels an und besagt, dass er nicht Priester war. Denn 72 7128 ist, vom Stoffe abgesehen, auch soust wesentlich verschieden von blossem אפר. Letzteres ist ausserhalb des Pentateuchs kein Kleidungsstück, sondern eine Art Götterbild, während ersteres einen Schurz bezeichnet, der lediglich dazu dient, die Entblössung der Schamteile zu verhüten. Der junge Samuel, der im Heiligtum allerlei Körperbewegungen erheischende Dienste tat, trug einen solchen linnenen Schurz, ebenso David als er beim Tanzen vor der Lade JHVHs die Beine stark in die Höhe heben musste; vgl. 2. Sam. 6, 14 und 1 Chr. 15, 27. Dass der בי שבא ein Priestergewand war, wie die Erklärer meinen, ist nicht wahr; sieh zu 22, 18. Der אפור als Götterbild war ganz aus Gold oder goldgewirkt - vgl. Ri. 8, 26. 27 - und davon will אפור durch das Bestimmungswort unterschieden sein. Dies schliesst jedoch die Möglichkeit nicht aus, dass der königliche אבור בר, den David trug, goldgewirkt war, ebenso wie im Deutschen ein Hufeisen z. B. so benannt sein würde, selbst wenn es ausnahmsweise aus Silber oder Gold wäre.
- 19. איי steht im st. constr. und das folgende Adjektiv ist substantivisch gebraucht. בעל קבן ist danach = ein Knabenobergewand. Der איל איי hatte also für Knaben eine andere Form. Dass das für den Knaben Samuel verfertigte Kleidungsstück klein war, würde der Verfasser als selbstverständlich nicht erwähnt haben. Dagegen fand er es nötig, zu bemerken, dass Samuel, obgleich im Heiligtum wie ein Erwachsener beschäftigt, dennoch Knabenkleider trag. Nebenbei sei hier bemerkt, dass עול של חובר עול אור של חובר הוא ליקום עול של חובר הוא ליקום עול קבו עול הוא ליקום עול קבו ביינים עול אור של הוא ביינים אור ב
- 20. Für das unmögliche ישאלה אשר שאל היהה will Budde lesen הזה אשר השאלה ליהוה, aber er sucht den Fehler an der falschen Stelle, denn alles ist hier korrekt, bis auf היהה, dessen ל aus dem Vorhergehenden dittographiert und darum zu streichen ist. Bei gestrichenem ist der Sinn einfach der: statt dessen, das JHVH sich entlehnt hat. Somit wird der Satz auch logischer, indem er

JHVH, der den Ersatz zu leisten hat, als Subjekt von שאל mit dem Darlehn direkt in Verbindung bringt statt ihn bloss zum indirekten Objekt zu machen, wie dies bei Buddes Emendation geschieht.

- 21. Für כי פקר בי bringen LXX und Syr. ניפקד zum Ausdruck, doch scheint mir dies auf blosser Konjektur zu beruhen. Eine Emendation ist hier nicht unbedingt nötig. בי kann sehr gut heissen weswegen, d. i., infolge der wiederholten Segnungen Elis.
  - 22. Ueber אהל מער sieh die Ausführung zu Ex. 38, 8.
- 23. Hier ist der zweite Halbvers, wie er uns vorliegt, absolut unhebräisch. Manche Erklärer streichen einfach דבריכם רעים, ohne es begreiflich zu machen, wie der Ausdruck in den Text kam. Ausserdem genügt כדברים האלה allein nicht. Dieser Ausdruck muss im darauf Folgenden näher erklärt sein. Fasse אשר im Sinne von "sodass", dann lies דַּבְּתְּכֶם רָעָה für בריכם רעים und vgl. Gen. 37, 2. Am Schlusse streiche mit Driver אלה, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist.
- 24. Auch hier ist der Text im zweiten Halbvers nicht in Ordnung. Gewöhnlich fasst man עם יהוה als Objekt zu שמע und מעכירים zu מעכירים, worin man das Prädikatsnomen erblickt. Aber danach müsste es unbedingt umgekehrt heissen עם יהוה מעכירים. Auch leuchtet danach nicht ein, warum die Israeliten an dieser Stelle und nicht bloss העם genannt werden wie kurz vorher. Die Bezeichnung des Volkes als Volk JHVHs legt die Vermutung nahe, dass es sich in diesem Satze nicht um die Verbreitung des Gerüchts durch die Israeliten handelt, sondern um eine ihnen gewordene Behandlung, die umso verdammenswerter war, als sie dem Volke JHVHs wurde. Ferner, dass das Gerücht über die Söhne Elis überhaupt schlecht und nicht gut war, davon ist ja schon im Vorhergehenden die Rede gewesen; hier kann höchstens gesagt sein wollen, wie schlecht dieses Gerücht war. Aus allen diesen Gründen vermute ich, dass der Text ursprünglich מָמֵעָכִירִים las, und dass die Präposition darin komparativisch gefasst sein wollte. Danach wäre der Sinn des Ganzen der: das Gerücht, dass ich höre, ist nichts weniger - hebräisch wörtlich nicht besser - als dass ihr das Volk JHVHs tyrannisiert oder wie Sklaven behandelt. Wer die מעכירים sind, ist nicht ausdrücklich gesagt, weil dies aus dem Zusammenhang sich ergibt. Ueber die Ungleichartigkeit der beiden Seiten des Vergleichs, da eine Sache mit Personen verglichen wird, sieh Eccl. 7, 5.

שלהים ומלל: bezeichnet hier, wie öfter, den Richter. לבים aber heisst nicht entscheiden, sondern verteidigen; vgl. K. zu Ps. 109, 4 und 7 das über heisen Gesagte. Denn es war bei den Israeliten die Pflicht des Richters, den Verklagten oder Angeklagten gegen den Kläger oder die Anklage zu verteidigen. Aus diesem Grunde wird der Anwalt im A. T. durch בין bezeichnet; vgl. Ps. 68, 6 und sieh zu Pr. 31,5. Auch in der Mischna wird diese Nebenrolle des Richters vorausgesetzt; vgl. Synhedrin 5, 4. 5. Danach ist der Sinn des Ganzen wie folgt: der Mensch, der gegen einen Mitmenschen sündigt, hat an dem Richter einen Anwalt; aber wenn ein Mensch gegen JHVH sündigt, kann da ein Sterblicher sich unterstehen, ihn gegen JHVH zu verteidigen?

26. שוב und שוב sind beide Inf. absol. Ueber ersteres vgl. zu Gen. 26, 13 und über letzteres zu Ri. 11, 25.

- 27. Das erste He in העלה ist wohl aus dem vorherg. verdoppelt. Die Behauptung Wellhausens, dass die Frageform diesen Worten JHVHs den Charakter einer zornigen Rede geben kann ist nicht richtig. Im Hebräischen kann die Frage, die bloss rhethorisch und doch nicht verneinend sein soll, höchstens der Rede den Charakter einer Vermutung geben, vgl. zu Gen. 43, 29, aber nicht zornige Erregtheit verraten. Hinter במערים bringen LXX noch עברים zum Ausdruck, was aber sehr gut entbehrt werden kann, wenn man ל in לבית als den Besitz anzeigend fasst. Dann ist der Sinn der Zeitangabe: als sie in Aegypten Eigentum das heisst, Leibeigene des Pharao waren.
- 28. Für לכהן sprachen LXX לכהן, aber bei dieser Aussprache des Wortes müsste ihm לים gut klassisch nachstehen, nicht vorangehen; vgl. Ex. 28, 41. 29, 1. 44. 30, 30. 40, 13. 15 und Ez. 44, 13. Dagegen ist ליבון לי besser hebräisch als ליבון לי sieh Gen. 16, 18. 29, 29. Ri. 17, 5 und 18, 4. Auf Grund des Ausdrucks איש שות an, dass dieses Verbum vom Tragen der Kleider gebraucht wird. Aber im Pentateuch kommt die Verbindung von עוות מואל חובר ווא אפור an, dass dieses Verbum vom Tragen der Kleider gebraucht wird. Aber im Pentateuch kommt die Verbindung אפור אפור אפור אפור soben zu V. 18 flüchtig bemerkt wurde, nicht ein priesterliches Kleid, sondern ein Götterbild aus Gold oder goldgewirkt, das in einer nicht mehr zu ermittelnden Weise bei der Befragung des Orakels in Anwendung kam. Dass der Orakelephod in unserem Buche kein Kleidungsstück ist, das der Priester anhat, zeigen die

Ausdrücke בידו 23, 6 und הגישה האפור, ibid. V. 9. Tatsächlich heisst in der Verbindung נשא אפור überhaupt nicht tragen, sondern fassen, daher führen und handhaben; vgl. den Gebrauch des sinnverwandten הפש כנור in Verbindungen wie הפש כנור Gen. 4, 21, חפש חודה, Jer. 2, 8 und משום Ez. 27, 29, und dergleichen mehr. Im zweiten Halbvers nimmt meines Wissens kein Erklärer an 52 אשי בני ישראל irgend welchen Anstoss. Und doch ist der Ausdruck aus mehr als einem Grunde unmöglich. Denn erstens kann אַשָּה nur zu JHVH, nicht aber zum Darbringer des Opfers in Beziehung gebracht werden. Zweitens ist es nicht wahr, dass JHVH den Priestern all seine אָשִים gab. Nur ein Teil von diesen war priesterliches Deputat; vgl. Lev. 6, 10. 11. 7, 35. 10, 13. 24, 9. An all diesen Stellen zeigt das partitive in, dass nur ein Teil gemeint ist. An zwei oder drei anderen Stellen, wo מן in ähnlicher Verbindung fehlt, ist der Begriff des Partitiven durch das Fehlen von 53 angedeutet. Aus diesen Gründen ist hier ohne Zweifel לרשי für אשי zu lesen.

29. Hier weicht der Text der LXX in zwei Punkten wesenttich ab, sie drücken תבים für הבעטו aus und צר עין für אשר צויהי מעון, und beides ist herzustellen. Der Relativsatz, den die Massora bietet, ist aus sprachlichem und sachlichem Grunde nicht richtig. Denn mit מעון lässt sich hier nichts anfangen, weil dieses der poetischen Sprache angehört und selbst in der Poesie nur mit Suffixen, die auf JHVH sich beziehen, im Sinne von Heiligtum vorkommt. Nacktes מעון kann das Heiligtum nicht bezeichnen. Ferner, von einem Gebote, Opfer darzubringen, kann an dieser Stelle nicht die Rede sein, denn ausserhalb des Pentateuchs tut sich JHVH öfters darauf zugute, dass er Opfer nicht fordert; vgl. z. B. Jer. 7, 22. Für den Relativsatz lesen die Neueren bloss קעוון, aber abgesehen davon, dass danach aus צויתי gar nichts wird und es daher unbegreiflich bleibt, wie dieses Wort in den Text kam, findet sich Pil. von עין sonst weder im A. T. noch in der talmudischen Literatur. Dagegen ist צר עין in der Sprache der Mischna eine häufige Wendung; vgl. Midrasch rabba Esther zu 1,4 Baba mezia 87 a. Sabbath 108 b. Sota 38 b. An allen diesen Stellen heisst der Ausdruck missgünstig\*), und diese Bedeutung

hat er auch hier, wo er das Prädikatsnomen bildet. Der Sinn des Satzes ist danach der: warum siehst du auf das Opfer und die Gabe, die mir dargebracht werden, mit Scheelsucht? Im zweiten Halbvers ist להכריאם mit Suff., das auf die Söhne Elis geht, zu lesen und das aus dem Vorhergehenden dittographierte הוא לעמי עו streichen.

- 30. Während das Verbum in מכבר seine gewöhnliche Bedeutung hat, bezeichnet es in אכבר etwas Konkreteres und Materielleres als blosse Achtung, und יקלו drückt nichts Schlimmeres aus als Niedrigkeit. Von Schande ist hier nicht die Rede, und Schande kann überhaupt durch קלל nicht ausgedrückt werden. Beide Imperfekte aber haben Präsensbedeutung. Der Sinn des Ganzen ist danach wie folgt: die mich achten, denen gebe ich Ehrenämter, aber die mich verachten, müssen in niedere Stellung gebracht werden. So spricht JHVH seinem Grundsatz "Mass für Mass" gemäss, nach dem er stets handelt. Sieh zu V. 31 und 32.
- 31. Für זרע, und ירעה lasen LXX זרעה, respekt. יורע, und das wird von den Kritikern pietätvoll registriert, obgleich diese Lesart durch V. 33 unmöglich wird. Auch würde es danach והכרתי statt יגרעהי heissen müssen; vgl. die eben genannte Stelle und besonders עבר 24, 22 und Ps. 37, 38. Mit Bezug auf den Arm wird sonst שבר gebraucht, wo von völliger Lähmung seiner Kraft die Rede ist; hier aber soll nur das Kürzen der Macht ausgedrückt werden, daher גרע im Sinne von "kürzen" vgl. Jes. 10, 33. An der falschen Lesart der LXX ist das folgende ;; schuld, das die Alten irrttimlicher Weise vom Alter verstanden, wie jetzt noch allgemein geschieht. Tatsächlich bezeichnet aber in an dieser Stelle, wie Jes. 3, 2 und 9, 14 einen hervorragenden Mann oder richtiger das, was im Englischen durch "representative man" ausgedrückt wird; vgl. RLBG zum folgenden Verse und sieh die Bemerkung zu Gen. 24, 2. - Während זרעך die persönliche Macht Elis bezeichnet, sind unter זרע בית אבין das Ansehen und die Macht zu verstehen, die ihm das ererbte Prestige gibt.
- 32. Für עין lies עין und vgl. über צר עי zu V. 29. בכל in בכל מוד Konstruktion von הבים, wie an der eben genannten Stelle in ייטיב בובחי במנחתי במנחתי במנחתי במנחתי במנחתי in dem zu V. 31 angegebenen Sinne zu verstehen.

Netze gestreuten Korner nicht an, weil sie, den Menschen als missgünstig kennend, wohl wissen, dass seine Gabe nur Köder sein kann.

Danach ist der Sinn des Ganzen der: und du sollst mit Scheelsucht sehen auf jeden, der um Israel sich verdient machen — wörtlich Israel Wohltaten erweisen — wird, während in deinem Hause für alle Zeit kein hervorragender Mann da ist.

- 33. לכלות את עיניך kann nur heissen "um dir Enttäuschung zu bereiten." Aehnlich ist der darauf folgende Satz zu verstehen. worin ולהדאיב für נלאדיב zu lesen und Targum, wie auch Jer. 31, 25 zu vergleichen. Die Enttäuschung soll bestehen in der zunichte werdenden Hoffnung, dass der überlebende niedere Priester aus dem Hause Elis es doch noch zu einer höheren Stellung bringen würde. Der hochbetagte Eli kann aber diese Enttäuschung nicht mehr erleben, und man hat daher bei dieser Drohung an dessen Fortleben in seinen Nachkommen zu denken; sieh zu ל 3, 13. מרכית ist hier verächtlicher Ausdruck = Brut. אנשים, dem vorhergehenden זקן in dem oben angegebenen Sinne entgegengesetzt, ist so viel wie: Männer, die nicht hervorragend sind, das heisst gemeine Leute; vgl. zu Gen. 3, 2. Der Ausdruck ist Prädikatsnomen zu ימותו und der Sinn des Satzes der: und die gesamte Brut deines Hauses soll als gemeine, niedere Leute sterben, das heisst all deine nichtsnutzigen Nachkommen sollen bis zu ihrem Tode in niederer Stellung bleiben, keiner von ihnen soll höher kommen, bevor er stirbt. Sonach gibt es hier zwischen dem ersten und zweiten Halbvers keinen Widerspruch, der Grund wäre, mit Löhr Va als späteren Einschub anzusehen. LXX, die mit blossem אנשים nichts anzufangen wussten, schalten davor בחרב ein, allein והרב אנשים ist keine hebräische Verbindung. Die ältern Erklärer fassen אנשים nach Targum im Sinne von im "Jugendalter" oder "in voller Manneskraft", wofür der Ausdruck aber gleichfalls unhebräisch ist.
- 35. כאשר כלכבי ונוי heisst, er wird meine Wünsche erraten und sie erfüllen, noch ehe ich sie ausgesprochen habe. Im zweiten Halbvers ist לפני משיחי höchst wahrscheinlich korrupt. Ein Anachronismus, wie ihn dieser Ausdruck hier ergibt, ist oben V. 10 wohl zu entschuldigen, weil der Verfasser das entlehnte Lied ganz bringen wollte, nicht aber hier. Ich vermute daher, dass der Text dafür ursprünglich las לְּפֵנִי בְּמְבֶּרְשִׁי Ueber diese doppelte Ortsangabe vgl. Ps. 116, 9 und 19.
- 36. Hier wird die niedere Stellung, die der überlebende Priester aus dem Hause Elis einnehmen soll, ausführlich beschrieben; vgl. zu אנשים V. 30, zu אנשים V. 31 und zu אנשים V. 33. Ein Dienst, der nur eine Brotkruste einbringt, ist, zumal für einen Priester, die

niedrigste Stellung, die man sich denken kann; vgl. V. 5. הסמרני אל heisst, gib mir eine geringe Stellung bei, eigentlich mache mich zum Anhängsel an.

#### III.

- 1. Da von in Niph. sonst im A. T. nirgends vorkommt, liest Wellhausen נפרין für נפרין, dessen Nun er richtig für dittographiert hält. Aber das Partizip akt. eines transitiven Verbums wird nicht leicht absolut gebraucht, es sei denn, dass es vollkommen zum Substantiv geworden ist. Besser liest man daher בָּיִק, dessen passive Form lediglich dazu dient, das Verbum seiner Rektionskraft zu berauben und so seinen absoluten Gebrauch zu ermöglichen; vgl. zu ידעים Deut. 1, 13. Auch gibt die passive Form dem Partizip bisweilen den Nebenbegriff des Permanenten, in welchem Falle dieses in einer für uns Abendländer unbegreiflichen Weise den Acc. regieren oder mit einem Nomen im Gen. object. verbunden werden kann; vgl. תפוש והב Hab. 2, 19, אחוי חרב, Ct. 3, 8, und das häufige לכוש. Aus dem Gesagten erklärt es sich, dass hier und da auch von intransitiven Verben ein Partizip passiv vorkommt; vgl. z. B. כמוח Jes. 26, 3 und Ps. 112, 7. Die Seltenheit der Vision um die Zeit, in welche unsere Erzählung fällt, ist hier am Eingang betont, um begreiflich zu machen, wie es kam, dass Samuel, als ihm die erste Erscheinung JHVHs wurde, nicht wusste, was sie war. Denn wenn die Erscheinung JHVHs in jenen Zeiten nicht so selten gewesen wäre, würde der junge Samuel ihre Art und Weise von andern erfahren haben; sieh zu V. 2, 3 und 7.
- 2. Wie in V. 10 ויבא יהוה ניתיצב zeigt, wird in dieser Erzählung von der Erscheinung JHVHs seltsamer Weise wie von etwas Konkretem und Physischem gesprochen. Darum sagt uns der Verfasser hier, dass Eli zur Zeit nicht mehr gut sehen konnte, und gibt somit den Grund an, warum der Alte die Erscheinung JHVHs nicht wahrnahm.
- 3. Das Heiligtum zu Silo hatte, wie die Stiftshütte, keine Fenster, sodass es darin am Tage, wo die Lampe nicht brannte, dunkler war als bei Nacht. Deshalb erfahren wir hier, dass die Lampe zur Zeit der Vision noch nicht ausgelöscht war, sodass wer mit der Erscheinung JHVHs vertraut war, sie wahrnehmen musste, dass aber Samuel es nicht war und darum sie nicht wahrnahm, obgleich er in dem Teile des Heiligtums lag, wo die heilige

Lade stand, und wo, als JHVH erschien, dessen Gegenwart dem Erfahrenen sich kundgegeben hätte.

- 4. Streiche nach LXX אי und vgl. V. 6. Dann ist der Sinn des Satzes: da rief JHVH "Samuel!" Sieh zu Num. 12, 5. LXX haben שמואל doch ist die Wiederholung des Namens an dieser Stelle nicht ursprünglich; sieh zu V. 10.
- 6. Ueber קרוא עוד שמואל sieh die vorherg. Bemerkung. Auch hier ist der Name in LXX unkorrekter Weise wiederholt.
- 7. Hier werden wir wiederum auf Samuels Unerfahrenheit in Sachen der Erscheinung JHVHs aufmerksam gemacht; alles um sein Betragen dabei zu erklären. Im zweiten Halbvers ist ז בכר zu streichen, da נגלה דבר keine hebräische Sprechweise ist.
- 10. ויקרא bezieht sich bloss auf ויקרא, nicht auch auf dessen Objekt; vgl. zu Jos. 9, 4. LXX, die diese Beschränkung des adverbialen Ausdrucks nicht einsahen, wurden dadurch veranlasst, oben V. 4 und 6 שמואל zu wiederholen. Doch hätten sie dies der Konsequenz halber auch V. 8 tun müssen. Ueber dergleichen Rufe sieh zu Gen. 22, 11. Hier ist der Ruf wiederholt aus Ungeduld. JHVH wurde, nachdem er dreimal vergeblich gerufen hatte, beim vierten Mal ungeduldig.
- 13. Für והגרתי lesen die Neuern והגרת und verweisen auf V. 15b, aber jene Stelle beweist das gerade Gegenteil davon. Denn wenn Samuel von JHVH den Auftrag erhalten hätte, Eli von dem Inhalt der Offenbarung Mitteilung zu machen, würde er damit nicht gezögert haben, wie uns daselbst gesagt ist, dass er getan. Auch würde das Perf. consec. danach mit dem Vorhergehenden die Zeitangabe an der Spitze von V. 12 teilen und mit והגדת ונוי gesagt sein wollen, dass Samuel am Tage der Erfüllung der Voraussagung dem Eli davon Mitteilung machen soll, was aber absurd wäre. Ferner, ein Befehl an Samuel, gleich jetzt Mitteilung zu machen, müsste in diesem Zusammenhang nicht nur durch den Imperativ ausgedrückt sein, sondern auch ואתה הגד lauten. Tatsächlich heisst das fragliche Verbum hier gar nicht mitteilen, sondern ahnen lassen. Denn wie אמר das blosse denken ausdrückt, so kann auch הגיד die leiseste Andeutung und sogar das unbeabsichtigte Verraten bezeichnen; vgl. zu Gen. 27, 42 und 31, 20. ער עולם aber betont nicht, wie Löhr meint, dass das Urteil unwiderruflich sei, sondern bezieht sich auf הגרתי. Danach ergibt sich der Sinn für das Ganze wie folgt: und ich will ihm durchweg zeigen, dass ich sein Haus richte; das heisst, die Strafe seines Hauses soll alle Ge-

schlechter hindurch der Art sein, dass sie sich ihm als von mir kommend kundgibt. Ueber 15, auf Eli bezüglich, der die Strafe seines Hauses bis ans Ende nicht erleben kann, sieh zu 2, 33 das tiber לבלוח את עניך ist nicht ohne weiteres zu streichen, wie die Neuern tun, sondern man hat dafür zu lesen. Die Korruption ist hier älter als die LXX, die ev adexías vião adros bieten. Die Vermutung, dass diese oder irgendeine Korruption im hebräischen Texte unter dem Einflusse der LXX entstand, ist absurd. Denn wer sollte solchen Einfluss vermittelt haben. In moderner Zeit ist freilich der Text der LXX für die Exegese Alles in Allem: im Altertum aber spielte diese Version für Leser, die Hebräisch verstanden, gar keine Relle. Solche Leser waren auch in der Regel des Griechischen unkundig. Wie wenig die alten Rabbinen von den LXX wussten, zeigt der Umstand, dass sie in deren Uebersetzung des Pentateuchs nur vierzehn Abweichungen vom massoretischen Text aufzählen, von denen aber nicht mehr als zwei sich nach der Angabe ganz verifizieren lassen. Sieh Mekhilta zu Ex. 12, 40. Am Schlusse ist mit and nichts anzufangen, denn durch keine erdenkliche Wendung des Grundbegriffs dieses Verbums kann eine Bedeutung wie die hier erforderliche entstehen. Man hat dafür mit Umsetzung der beiden ersten Buchstaben non zu lesen. Dieses, mit 2 konstruiert, kann sehr gut die Bedeutung haben, die man 772 hier beilegt. Denn im Biblisch-aram, wird das sinnverwandte מהא כיר פי gebraucht. פהא ביר פי, eigentlich einem auf die Hand schlagen, heisst ihm wehren - vgl. Dan. 4, 32 - und dafür kommt in der Sprache der Mischna, sogar häufiger, כפי פון, mit Weglassung von T. vor.

15. Hier lautete der erste Satz ursprünglich ישנם שמאל כבקר.

Dass Samuel bis zum Morgen schlief, versteht sich von selbst.

Aus diesem Grunde ist der Text der LXX, die den ersten Satz nach dem massoretischen Texte widergeben, aber gleich darauf noch משנם בבקר ausdrücken, schwerlich richtig.

18. איז heisst nicht er ist JHVH, wie man wiederzugeben pflegt, sondern ist so viel wie: es war JHVH, das heisst, JHVH war es, der da sprach. Denn Eli hatte bloss vermutet, dass es JHVH war, der Samuel gerufen, weshalb es V. 8 יכו heisst, nicht יכו und weshalb in V. 17 das Subjekt zu היכו nicht genannt ist. Jetzt, wo er die Bestätigung der in 2, 27-36 enthaltenen, nur ihm allein bekannten, Rede des Gottesmannes durch Samuel erhält, sagt

er, es war JHVH, der da sprach. Zur Ausdrucksweise vgl. 2 K. 1,8 אליהו החשבי הוא

- 20. נאכן heisst in diesem Zusammenhang bewährt, vgl. Hi. 12, 20, und לנכיא bezeichnet den Acc. modi; vgl. zu Deut. 31, 21. Samuel hatte sich als Prophet JHVHs bewährt. Der Genitiv des folg. יהוה ist durch ל ausgedrückt, damit מניא als Prädikatsnomen undeterminiert bleibt.
- 21. Streiche ברבר יהוה שובלה, welcher Ausdruck als Komplement zum vorhergehenden בולה יהוה unmöglich ist, und sieh zu 4, 1. Am Schlusse haben LXX einen langen Zusatz, der offenbar auf ein hebräisches Original nicht zurückgeht, den die Neuern aber dennoch adoptieren. In ihrer Rückübersetzung dieses Plus findet sich der hebräische Satz ובניו הלכן הלון והרע דרכם. Aber, um die Fortdauer oder die stetige Steigerung der Handlung auszudrücken, verbindet sich הלך הלוך הלוך הלוך in der Regel nur mit dem Inf. eines intransitiven Verbums, äusserst selten, wie 2 Sam. 16, 13 und 2 K. 2, 11, mit dem Inf. eines transitiven Verbums, das jedoch absolut gebraucht ist. Niemals darf das in solcher Verbindung die eigentliche Handlung ausdrückende Verbum einen Accusativ regieren.

### IV.

- 1. Hier gibt der erste Halbvers, wie er uns vorliegt, keinen rechten Sinn und hat keinen Zusammenhang. Will man ihm einen befriedigenden Sinn abgewinnen und einen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden herstellen, so muss man unmittelbar hinter ישראל einschalten כרכר יהוה. Dann ist der Sinn des Satzes der: und Samuels Wort war für ganz Israel wie das Wort JHVHs. Ueber den Gedanken und die Art, wie er ausgedrückt ist, vgl. 2 Sam. 16, 23. Tatsächlich finden wir später Samuel so zusagen als lebendes Orakel; vgl. 9, 6. Die beiden hier einzuschaltenden Worte sind irgendwie an den Schluss von 3, 21 verschlagen worden, worauf man aber, um ihnen an jener Stelle einen halbwegs leidlichen Sinn zu geben, ברבר in ברבר ändern musste.
- 2. Für יבו lese man nach drei der alten Versionen ייבו Aber das allein genügt nicht; man muss auch בשרה für בשרה lesen. will sagen, dass die Israeliten, obgleich geschlagen, soweit noch Stand gehalten und die Flucht nicht ergriffen hatten.
- 3. Für אלינו drücken LXX אלהינו aus, und dies ist herzustellen. Das darauf folgende את kann entweder als nota acc. oder auch als Präposition gefasst werden. Bei ersterer Fassung, die mir vor-

zuziehen scheint, ist את ארון ונוף Apposition zu אלהינו; vgl. zu Jos. 3, 11. ביית ist sowohl hier wie auch im folgenden Verse zu streichen. Um die Zeit, von der hier die Rede ist, hatte die heilige Lade mit einem Bunde nichts zu tun. Aus diesem Grunde heisst die Lade auch im Verlaufe unserer Erzählung, wo sie noch an dreissigmal erwähnt wird, durchweg korrekter Weise ארון יהוה, nicht ארון יהוה Subjekt zu אלהינו ובא oder היהוה, wahrscheinlich ersteres.

4. Für ישם שני ist nach LXX ישני zu lesen. שם ist durch

Dittographie aus dem Folgenden entstanden.

5. Für pan sprich and als Kal von and. Ein Verbum pan, wovon die Recepta Niph. wäre, gibt es im Hebräischen nicht; sieh zu Deut. 7, 23 und besonders zu 1 K. 1, 45. Es wäre auch seltsam, wenn von and, das an dreissigmal im A. T. sich findet, nirgends das apokopierte Imperf. vorkäme.

7. Unmittelbar hinter אליהם ist nach LXX אלהים einzuschalten, das wegen der Aehnlichkeit mit dem Vorhergehenden irrtümlich

weggefallen ist.

8. Für אלה lese man במרכר und für das widersinnige במרכר

mit andern ובדבר.

10. Ueber רגלי sieh zu Ex. 12, 37 und Ri. 20, 2. Wie man diesen Ausdruck hier und an andern Stellen, wo איש davor fehlt, und wo von einer Zeit die Rede ist, in der die Israeliten keine Reiterei besassen, im Sinne von "Fussvolk" verstehen kann, ist mir völlig unbegreiflich.

12. בנימין ist hier unmöglich das Ursprüngliche. Denn erstens ist kein Grund vorhanden, warum der Stamm, zu dem der in Rede stehende Mann gehörte, angegeben werden sollte, und zweitens kann איש בנימין nur die Gesamtheit der Benjaminiter bezeichnen, nicht aber ihrer einen; vgl. zu Ri. 7, 14. Für בנימין ist entschieden zu lesen und über dieses V. 16 zu vergleichen.

13. Für הישער lies הישער, wie V. 18, und vgl. Targum, wo aber

allerdings daneben auch דרך zum Ausdruck kommt.

16. Elis hohes Alter und Blindheit sind hier erwähnt, um den Unfall zu erklären. Denn ein jüngerer Mann im Besitze seiner Augen wäre nicht vom Sitze gefallen.

א בבד heisst in diesem Zusammenhang nicht schwer, d. i. korpulent, was durch בריא ausgedrückt sein würde — vgl. Ri. 3,17 — sondern steif, ungelenkig; vgl. den Gebrauch dieses Partizips oder Adjektivs Gen. 48, 10. Ex. 4, 10. 17, 12. Jes. 59, 1 von den verschiedenen einzelnen Körperteilen, die steif oder stumpf ge-

worden sind und darum ihre Funktionen nicht gehörig verrichten, wie auch 2 Sam. 2, 18 den Gebrauch des entgegengesetzten bei mit Bezug auf die Füsse. Die Ungelenkigkeit des Mannes und sein hohes Alter waren schuld an dem fatalen Ausgang des an sich unbedeutenden Unfalls. Ein jüngerer, gelenkiger Mann würde im Fallen an irgend etwas sich gestützt haben und so mit dem Leben davon gekommen sein.

- 19. Für ללי ist wohl נהשך על על zu lesen, doch nicht notwendig; vgl. die ähnliche Verkürzung in אין על נחן אין heisst unerwartet über einen kommen. Es ist, wie wenn jemand, der uns den Rücken zukehrt, sich plötzlich umdreht und auf uns zukommt.
- 20. Ueber הנצכות עליה sieh zu Gen. 18, 2 und über den Zuspruch, der der Sterbenden von den Weibern wird, zu Gen. 35, 17.
- 21. Ueber die Unterlassung der Namenserklärung in einem ähnlichen Falle sieh zu Gen. 35, 18. An dieser Stelle ist die Namenserklärung trotz der traurigen Umstände dennoch an ihrem Platze, weil sie den frommen Geist der Sterbenden zeigt, die, wie ihr Schwiegervater, bei all dem persönlichen Unglück im Augenblick des Todes nur an den Verlust der Lade JHVHs dachte. Aus diesem Grunde kann aber V b, worin des Schwiegervaters und des Gatten erwähnt wird, nicht im Geiste der ursprünglichen Erzählung gedacht sein.
- 22. Sieh die vorhergehende Bemerkung. Manche Erklärer halten auch diesen Vers für einen späteren Zusatz, doch ohne genügenden Grund. Irgendwo muss auch ursprünglich in diesem Zusammenhang die Lade erwähnt gewesen sein.

### V.

- 1. לקה heisst hier nicht nehmen, sondern, wie oben 4, 11. 17. 21 und 22, erbeuten und das Perf. לקה ist im Sinne des Plusqampf. zu verstehen. ויבאהו ist Fortsetzung dazu und also in demselben Sinne gebraucht.
- 2. Hier hat לקח gar keine selbständige Bedeutung und dient in der dem Hebräischen eigentümlichen Weise nur zur Vorbereitung der Haupthandlung, die hier durch ויבאו ausgedrückt ist.
- 3. Man beachte, dass אשרורים an dieser Stelle, im Unterschied von V. 6, den Artikel nicht hat, weil dort von der gesamten Bevölkerung von Asdod die Rede ist, während hier nur diejenigen Bewohner dieser Stadt gemeint sind, die an dem betreffenden Morgen den Tempel Dagons besuchten oder dort irgendwie be-

schäftigt waren. אשרורים ist hier also = einige Asdoditer. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Ex. 16, 20 אנשים = einige Leute.

- 4. Für das nicht ganz passende לפנין bringen LXX על פניו zum Ausdruck. Mir aber scheint, dass der Text ursprünglich ופניו las, und dass daraus durch Dittographie aus dem Vorhergehenden die Recepta entstand. וסניו ארצה würde einen Umstandssatz bilden und der Sinn des Ganzen der sein: Dagon lag danieder mit dem Gesichte zur Erde gekehrt. Am letzten דנון ist nichts zu ändern. Das Nomen ist hier gebraucht im Gegensatz zum Kopfe und den Händen und bezeichnet das, was vom Gotte nach der Trennung dieser Körperteile geblieben war, also dessen Rumpf. עלין kann nie und nimmer heissen "von ihm", wie der Ausdruck gemeinhin wiedergegeben wird. Das wäre hebräisch כל, vgl. 2 K. 9, 35. על heisst hier neben, und das Suff. in עלין bezieht sich auf die Lade, die im Hebräischen, mit der einzigen Ausnahme von 4,17, männlichen Geschlechtes ist. Während der Kopf und die Hände Dagons nach der Trennung weit weggerollt waren, bis an die Schwelle der Türe\*), lag dessen Rumpf an seiner ursprünglichen Stelle neben der Lade JHVHs; vgl. V. 2. Danach aber ist im ersten Halbvers nicht vom Antlitz Dagons die Rede, sondern von der Vorderseite seines Rumpfes, die sehr gut durch פנים bezeichnet werden kann.
- 6. Für מתומה ist wohl מהמס zu lesen und V. 9 und 11 מתומה zu vergleichen. המס heisst äusserst bestürzt machen. Dagegen heisst Hiph. von שמס bei persönlichem Objekt nichts mehr als in Staunen setzen, und das wäre hier viel zu schwach.
- 7. כי כן als Objektsatz zu יראו ist unhebräisch, es müsste dafür bloss בי heissen; vgl. 23, 17. Auch die Anknüpfung des Folgenden mit dem Perf. ist ungrammatisch. Man lese נייראו אנשי Die defektive Schreibart des erstern Verbums, die dessen Aussprache als Imperf. von ראה möglich machte, ist schuld an der Korruption.
- א. Ueber סיני פלשתים sieh zu Jos. 13, 3. Auch hier bezeichnet der Ausdruck nicht die Fürsten, sondern die Bewohner der Fürsten-

<sup>\*)</sup> Wie das nicht näher bestimmte prod zeigt, hatte der Dagontempel, einer alten Synagoge gleich, nur einen einzigen Eingang. Und wie in einer Synagoge der Schrein mit der Gesetzesrolle, befand sich im Tempel Dagons sein Bild am äussersten Ende des vordern, dem Eingang entgegengesetzten Teiles. Wenn daher die vom Rumpfe getrennten Körperteile Dagons an der Türschwelle gefunden wurden, waren sie von der Lade JHVHs, die nach V. 2 dicht neben dem Dagonbilde stand, so weit weggerollt, als sie nur konnten.

tümer oder kleinen Republiken der Philister. Am Schlusse bringen LXX noch מבן zum Ausdruck. Tatsächlich aber geht nicht nur dieses nicht auf hebräischen Text zurück, sondern es ist auch na im vorletzten Satz zu streichen. Auf das bestimmte Wohin konnte es bei diesem Volksbeschluss nicht ankommen. Es genügte vollkommen, dass die fatale Lade JHVHs von Asdod weg und anderswohin kommen sollte. Zum bessern Verständnis der Sache muss hier daran erinnert werden, dass die Philister, obgleich in fünf geteilt - vgl. die oben angeführte Josuastelle - dennoch ein einiges Volk waren. Darum, wenn man von Anfang an daran geglaubt hätte, dass die Anwesenheit der Lade JHVHs im fremden Lande, gleichviel wo, fatal sei, würde man gleich bei der ersten Beratung beschlossen haben, sie ganz aus dem Lande zu schaffen, statt sie bloss nach einem anderen Orte innerhalb desselben zu schicken. Allein an die absolute Fatalität des israelitischen Heiligtums glaubte man eben nicht. Nach einem alten semitischen Volksglauben, den wir zu Gen. 11, 30 angeführt haben, hoffte man anfangs von einem Ortswechsel Abhilfe, und da die Bewohner von Asdod nicht gut ihren Aufenthaltsort wechseln konnten, beschloss man die Trophäe, die in Asdod sich fatal erwiesen hatte, anderswohin, gleichviel an welchen Ort, zu bringen. Der alte Leser aber, der die Sachlage verkannte und darum hier בת einschob, wählte dieses, weil dasselbe von den Namen der andern vier Hauptstädte der Philister, die da sind עוה עקלון, גת, עקרון, der kürzeste ist, weshalb dessen Wegfall am ehesten angenommen werden konnte. Sieh die folgende Bemerkung.

- 9. Man beachte, dass hier der Ort, wohin die Lade von Asdod kam, mit Namen nicht genannt ist. Dies beweist, dass unsere Fassung von V. 8 die richtige ist. Wenn es sich hier um Gath handelte, würde es nicht nur הסכו אתו גתה, sondern auch wie V. 6 אנשי גת oder wie V. 7 אנשי אשרור So aber ist letzteres die allein mögliche Bezeichnung der Bürger des im Vorhergehenden mit Namen nicht genannten Ortes.
- 10. Obgleich der erste Ortswechsel keine Abhilfe gebracht hatte, versprach man sich dennoch von einem zweiten bessern Erfolg. Denn im A. T. gehören zwei Fälle dazu, eine Tatsache zu konstatieren; sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 40, 5. Auch Balak wechselte zweimal den Ort, von wo aus Bileam die Israeliten verfluchen sollte; vgl. Num. 22, 41. 23, 13. 14. 27. Ueber

מאר עמי מאר עמי an ein vorhergehendes durch ein Suff. am Verbum ausgedrücktes Objekt anschliessend, sieh zu Gen. 6, 18. Der dritte Ort, wo die Lade hinkam, ist wohl mit Namen genannt, aber lediglich weil sonst die Bürger dieser Stadt von denen des andern mit Namen nicht genannten Ortes nur in sehr umständlicher Weise hätten unterschieden werden können, da dieselbe kurze Bezeichnung nicht angegangen wäre.

#### VI.

- 2. Der Beschluss, die Lade JHVHs zurückzuerstatten, war wie der ihm vorhergehende Beschluss, sie aus Asdod zu entfernen, in allgemeiner Volksversammlung gefasst worden. Die Art und Weise aber, wie sie geziemend zu erstatten sei, darüber weiss das Volk nichts, denn das ist Sache der Theologen. Und deshalb werden darüber die Priester und Seher konsultiert.
- 3. Für an ist can zu lesen. Andere schalten letzteres ein. ohne ersteres zu streichen, aber dann ist es unbegreiflich, wie das in unserem Text fehlende Wort ganz ausgefallen ist. Ueber השיבו לי אשם, das nichts mehr heisst als "ihr sollt ihm, wie sich's geziemt, ein Sühngeschenk darbringen", sieh zu Lev. 26, 26. Für מורע aber ist unbedingt נושע oder besser מון zu lesen. Letzteres ist vorzuziehen, weil aus ihm das noch der LXX leichter entstehen konnte. Das massoretische נודע aber entstand durch Missverständnis der Partikel an der Spitze des darauf folgenden Satzes. Denn ist hier nicht fragend, sondern = damit nicht oder wonicht; vgl. zu Gen. 27, 45. Wenn die Philister die Lade JHVHs von einem Sühngeschenk begleitet ihm erstatten werden, dann, meinen ihre Theologen, mag ihnen Abhilfe oder Erleichterung kommen, dagegen wenn sie dieselbe ohne Sühngeschenk zurückerstatten wollten, würde sich JHVH damit nicht zufrieden geben, sondern mit der Züchtigung nicht aufhören. Der erste Halbvers, welcher zeigt, dass die Frage hier nicht ist, ob die Lade zurückerstattet werden müsse, sondern ob dies mit einem Sühngeschenk oder ohne ein solches geschehen solle, fordert für den zweiten die obige Fassung und lässt keine andere zu. Wenn man ונודע beibehält und מה in interrogativem Sinne fasst, wie dies allgemein geschieht, gibt das Ganze keinen rechten Sinn, denn es leuchtet nicht ein, wie die Philister durch die Darbringung des Sühnegeschenks erfahren können, warum JHVHs Hand von ihnen nicht ablässt. Auch ist es unbegreiflich, warum die Philister darüber erst belehrt werden

müssen, da es auf der Hand lag, dass die Wegnahme der Lade JHVHs an seinem Zorn schuld war. Der Text stand hier übrigens schon für die Alten nicht fest, denn, wie bereits oben bemerkt, lasen LXX תורע המלח für עוורע אוורע. An diese Lesart ist aber schon deshalb nicht zu denken, weil מלח nur die Vergebung ausdrückt, die durch ein auf dem Altar dargebrachtes Opfer bewirkt wird.

- 4. Streiche אמשה עכברי והב , welcher Ausdruck auf Missverständnis beruht, und sieh die Bemerkungen zu V.5 und 11. אחת ist = einerlei, von derselben Art; vgl. Hi. 31, 15 אסרויכם, worin das Zahlwort keinen anderen Sinn haben kann. Für לכלכם ולסרניכם und fasse das Nomen in dem zu 5, 8 angegebenen Sinne. Dabei ist aber nicht nötig, dass die Plage über alle Gaue des Landes sich sollte erstreckt haben. Wenn auch nur die drei Gaue, wohin die Lade JHVHs nacheinander gebracht worden war vgl. 5, 1—10 von der Plage betroffen wurden, so wurde sie doch, da die beiden andern Gaue mit ihnen mitlittten, im ganzen Lande gefühlt.
- 5. Für צלמי עכברים hat man צלמי עכברים zu streichen ist. Produktacc. zu fassen, während א הארץ zu streichen ist. Danach ist der Sinn des Satzes der: und stellt euere Pestbeulen in Abbildungen von Mäusen dar. Danach müssen die tötlichen Pestbeulen an Gestalt Mäusen ähnlich gesehen haben. Von wirklichen Mäusen, die das Land zu Grunde gerichtet hätten, ist in Kap. 5 die Rede nicht, weshalb hier auf eine solche von den Pestbeulen verschiedene Plage nicht Bezug genommen werden kann. Ueber מו כבור ומו sieh zu Jos. 7, 19. Wie dort, besteht auch hier die JHVH zu erweisende Ehre in einem Zugeständnis. Denn indem die Philister JHVH goldene Abbildungen der sie plagenden Pestbeulen als Sühngeschenk darbringen, gestehen sie demütig zu, dass diese Plage von ihm über sie verhängt ist.

Dieser ganze Passus, besonders aber die in ihm sich aussprechende Vorstellung über das Verhältnis zwischen einem Gotte und seinen Verehrern ist überaus interessant, und darum sei ihr ein Wort der Erörterung gewidmet.

Die Priester und Seher der Philister gehen in diesem Teile ihrer Rede und vielleicht auch durchweg — vgl. zu V. 9 — von der Annahme aus, dass ihr Leiden von dem Gotte Jsraels als Strafe über sie verhängt worden war. Sie geben ferner zu, dass ihr eigener Gott nicht nur nicht vermocht hatte, die vom Gotte Jsraels verhängte Strafe von ihnen abzuwenden, sondern auch selber, wenn

auch in anderer Weise, von ihm mit bestraft wurde; vgl. V.b. 5, 7. Die Philister sahen also ein, dass der Gott der Israeliten grösser, das heisst mächtiger, war als ihr Gott. Aber alles, wozu diese Ueberzeugung sie führte, war, dass sie den fremden Gott zu versöhnen suchten. Ihren eigenen Gott Dagon gegen den grössern, weit mächtigern JHVH zu vertauschen, wie sie nach unsern theologischen Begriffen hätten tun müssen, das fiel ihnen nicht ein. Warum das? Einfach darum, weil nach antiker semitischer Vorstellung ein Gott nicht Sache der Wahl ist. Man kann sich seinen Gott ebenso wenig wählen, wie seinen Vater. Denn der Gott eines Volkes ist sein Vater. Wenn der Vater meines Nächsten, stärker als meiner, ihn zu schlagen vermag, so kann ich das nur bedauern, aber meinen Vater deshalb gegen den andern vertauschen kann ich nicht.

Diese bis zu einem gewissen Punkte logische Auffassung der Beziehungen zwischen einem Gotte und seinen Verehrern war nicht nur den Philistern eigen, sie herrschte unter allen Völkern des semitischen Altertums, vgl. Jer. 2, 11 a. Und sie ist auch der Grund, warum das antike Israel so oft von JHVH abfiel und andere Götter verehrte. Denn die "andern Götter" waren ursprünglich Israels Nationalgötter, während JHVH, wie ihn die Propheten darstellten, mit diesen "andern Göttern" verglichen, ihm ein fremder Gott war.

- 6. אלה hat hier keine selbständige Bedeutung, sondern dient nur dazu dem Begriffe des vorhergehenden Verbums eine gewisse Färbung zu geben. אלה את בי וילך, heisst eine Person oder Sache, die man in seiner Gewalt hat, freilassen oder freigeben; vgl. V. 8, wo die Redensart mit Bezug auf die Lade gebraucht ist. Häufiger tallt ישלה weg. und הלים allein hat diese Bedeutung; vgl. Gen. 32, 27, Deut. 22, 7. und besonders Ri. 1, 25.
- 7. Mit wy we will gesagt sein, dass der Wagen eigens für den Zweck gemacht sein soll. Das Objekt des ersten Imperativs ist nicht genannt. Gemeint ist das für die Verfertigung des Wagens nötige Material. Die Vorschrift mit Bezug auf die Kuhe im ersten Halbvers\*) soll nach Rasi eben so wie die im zweiten mit Bezug auf die Kälber die Probe erschweren, was aber nicht nichtig ist. Vielmehr, wie der Wagen neu sein soll, so sollen

י) Ich meine אשר לא עלה עליהם על kommt hier nicht in Betracht; sieh zu V. 9.

auch die daran zu spannenden Kühe noch nicht gebraucht worden sein, weil die Arbeit sie so zu sagen degradiert und für das Ziehen am Wagen mit der heiligen Lade unfähig gemacht haben würde; sieh zu Num. 19, 2.

- 8. Das nur in dieser Erzählung vorkommende ארגו, wofür es bis jetzt nicht gelungen ist, ein plausibles Etymon zu finden, erscheint mir mehr als zweifelhaft. Ich vermute, dass der Text ursprünglich בארון oder לבארון für בארנו hatte, und dass die Korruption hier später auch V. 11 und V. 15 affizierte. Oder auch die Korruption kann zuerst an einer jener Stellen und dann in der andern und hier entstanden sein. Neben ארון יהוה bezeichnet blosses ארון יהוה einfachen, gewöhnlichen Kasten oder Schrein.
- 9. Diesen Vers halte ich für einen spätern Einschub, zu dem das Missverständnis von V. 3 und die infolgedessen entstandene Korruption Anlass gegeben haben mag. Der Zweifel der Priester und Seher, ob das Ungemach von JHVH verhängt oder bloss Zufall war, ist keineswegs im Geiste der ursprünglichen Erzählung; vgl. V. 5 und 5, 7. Wenn dem aber so ist, muss auch alles andere in dieser Erzählung, das auf eine Probe hindeutet, wie V. 7 b, in V. 7 a אלכו V. 10 b, V. 10 a אלכו עלות V. 12 הלכו עלות, von einer spätern Hand herrühren.
- 10. Im Gegensatz zu den vorhergenannten בהנים und שמים bezeichnet hier אנשים Männer, die nicht Priester oder Seher, sondern Laien sind; vgl. zu Gen. 3, 2. Gemeint ist das Volk, die Gemeinde.
- 12. וישרנה sprach der Verfasser höchst wahrscheinlich ohne Dag. forte im Schin. Die Form השרנה für השרנה gehört der späteren Sprache an. Das Brüllen der Kühe ist erwähnt, um zu zeigen, dass die Tiere ihre Kälber keineswegs vergessen hatten, dass sie

aber dennoch, gleichsam unter Protest gegen die Trennung von ihren Jungen, gerades Weges dahin gingen, wohin sie ihre heilige Aufgabe führte. Dass dieser Zug nicht ursprünglich ist, sondern erst später in die Erzählung hineingetragen wurde, ist bereits oben gesagt worden; vgl. zu V. 9. Der zweite Halbvers spricht nicht für die Ursprünglickeit alles dessen in unserer Erzählung, was auf die Probe Bezug hat. Denn die Repräsentanten der sämtlichen Gaue der Philister — so ist Denn die Repräsentanten der sämtlichen nicht die Lade begleitet zu haben mit der Absicht, sich zu überzeugen, dass sie von selbst in ihr Gebiet ging. Auf dem Wagen befanden sich die goldenen Abbildungen der Pestbeulen, die einen hohen Wert darstellten, und die Philister können darum mitgegangen sein, lediglich um diese auf dem Wege zu bewachen; sieh zu V. 16.

- 13. Für לקראתו ist mit andern nach LXX לקראתו לקראתו לקראתו heisst aber nicht "und sie liefen ihr freudig entgegen", wie man wiederzugeben pflegt, sondern ist so viel wie: und freuten sich, sie wiederzusehen; vgl. Ri. 19, 3, wo der Ausdruck von der Begrüssung im Hause vorkommt. Diesen Begriff kann der Hebräer nur so und nicht anders ausdrücken.
- 14. Von dem Alter unserer Erzählung gibt der hier vorkommende Name vor einen allgemeinen Begriff; sieh zu Num. 13, 16. Die Opferung der Kühe als Ola stimmt nicht mit der Vorschrift des Pentateuchs, die für ein solches Opfer ein männliches Tier fordert. Dagegen kommt der Umstand, dass man sich sonst scheute, ein geschenktes Tier zu opfern, vgl. 2 Sam. 24, 24 und sieh zu Gen. 23, 13, hier nicht in Betracht, denn es handelt sich hier eigentlich nicht um ein Geschenk, sondern um ein zuer, das heisst um eine gebührende Vergütung für eine zugefügte Unbill.
- 15. Dieser Vers, der die Leviten auf einmal in Bethsemes auftauchen lässt, ist mit Recht allgemein als Glosse anerkannt. Jos. 20, 20—40 ist auch keine Levitenstadt Namens Bethsemes genannt.
- 16. Die Stellung dieses Verses hier zeigt deutlich, dass wir 12b richtig gefasst haben. Weil es sich um die Bewachung der Kostbarkeiten handelte, die auf dem Wagen sich befanden, kehrten die Philister nicht eher um, bis sie sahen, dass diese in die rechten Hände gelangt. Wenn die Begleitung dagegen nur die Ueberzeugung, dass die Lade von selbst den Weg fand, zum Zweck gehabt hätte, würden die Begleiter schon an der Stadtgrenze von Bethsemes umgekehrt und der Bericht darüber unmittelbar hinter V. 12 gegeben sein.

- 17. Ueber מחרי הוהב statt des zu erwartenden צפלי הוהב sieh die Bemerkung zu V. 11.
- 18. Hier ist der erste Halbvers nicht ursprünglich; vgl. zu V. 4 und 5. Im zweiten ist für נעד zu lesen אנל , nicht עד, das LXX ausdrücken. Auch muss man אבל für אבל lesen. Ueber den Gedanken und die Ausdrucksweise vgl. Ri. 6, 24.
- 19. Für das erste ry haben LXX einen längern Satz, der aber nicht aussieht, wie wenn er auf hebräischen Text zurückginge. Für כי ראו ist wohl ויבו zu lesen. כי ראו בארון יהוה, das mit dem Folgenden zu verbinden ist, heisst: weil sie in die Lade JHVHs hineingesehen hatten. Das blosse Beschauen der Lade von aussen würde nicht so schwer bestraft worden sein. Dagegen erklärt sich die Schwere der Strafe sehr gut, wenn das Vergehen im Hineinsehen in die Lade bestand. Denn die Angabe 1 K. 8, 9, wonach die heilige Lade nichts mehr als die Bundestafeln enthielt, ist entweder gar nicht richtig oder nur insofern, als die spätere Zeit in Betracht kommt. In der älteren Zeit aber hatte die Lade, wie schon früher bemerkt, mit einem Bunde nichts zu tun, konnte also die Bundestafeln nicht enthalten. Welches der Inhalt der Lade in der ältern Zeit war, lässt sich nicht mehr mit Bestimmtheit ermitteln. Jedenfalls aber war es etwas, das vom Standpunkt des reinen Monotheismus JHVH keine Ehre machte, und darum ahndete er so schwer das Hineinsehen in die Lade. Sieh zu Jer. 3, 9 und 16. — Für das erste zu ist mit andern nach LXX בהם zu lesen. חמשים אלף איש ist als Variante zur geringeren Zahlangabe zustreichen. Selbst Jerusalem in seiner höchsten Blüte hatte im Ganzen nicht fünfzigtausend Einwohner. Bethsemes mag einige Hundert Einwohner gezählt haben, und unter diesen war die Tötung von siebzig eine מכה גדולה.
- 20. לעמר לפני יהוה heisst hier nicht "vor JHVH bestehen", sondern Diener an JHVHs Heiligtum sein. Die Redenden drücken somit ihre Unfähigkeit aus, die Lade JHVHs so, wie es sich für ein so hohes Heiligtum gebührt, zu bewachen. Nur zu dieser Fassung passt die Charakterisierung JHVHs. Die hier ausgesprochene Ratlosigkeit aber zeigt, dass es in Bethsemes weder Priester noch Leviten gab; sieh zu V. 15.

#### VII.

1. Streiche die Präpos. in קרשו, die dittographiert ist. קרשו heisst nicht sie machten durch kultische Zeremonien zu JHVHs קרוש denn zu seinem קרוש machen kann nur JHVH selber. Das Verbum hat hier überhaupt keinerlei religiöse oder kultische Bedeutung, sondern heisst: einfach bestimmen; vgl. den Ausdruck קרש מלחמה Joel 4, 9. Micha 3,5 und Jer. 6, 4. LXX drücken hier שים allerdings durch קרשים aus, aber diese griechischen Uebersetzer waren ägyptische Juden, die sehr wenig Hebräisch verstanden. In Targum dagegen ist der fragliche Ausdruck durch יום wiedergegeben, das "bestimmen" im Allgemeinen bedeutet und Berachoth 26 a sogar von der Bestimmung eines Ortes zum Abort gebraucht ist.

- 2. Mit אבין ist hier nichts anzufangen. Im Arab. drückt wohl יובט in manchen aktiven sowohl wie passiven Konjugationen eine Bewegung aus, nicht aber im Hebräischen. Manche Erklärer lesen dafür מְּבֶּרָה, doch ist יָבָּי ein hochpoetischer Ausdruck, der hier nicht an seinem Platze wäre. Am sichersten liest man יַבְּרָּבָּי Die Redensart ווֹבְּיִר שׁׁבּוֹ im Sinne von "JHVH folgen, ihn verehren" scheint diesem Buche eigen zu sein; vgl. 12, 14.
- 3. Neben dem umfassenden אלהי הוכד ist die spezielle Nennung der עשתרות befremdend. Auch müsste es wegen der nota acc. beim vorherg. Objekt nach einem von uns öfters erwähnten Sprachgesetz heissen. Ich glaube daher, dass der Text ursprünglich für העשתרות las; vgl. den Gebrauch dieses Verbums in derselben Verbindung Gen. 35, 2. Dazu passt auch das folgende vortrefflich: vgl. Ps. 51, 12 מדור ערכים לכככם als Parallele zu.
- 6. Hinter ארצה drücken LXX noch ארצה aus, das herzustellen ist. Denn es handelt sich hier nicht um eine Libation. Eine Libation aus Wasser kennt das A. T. nicht, und von einer Libation würde es און אין heissen. Das Wassergiessen war ein symbolischer Akt, der die vollkommene Trennung von der Sünde und den Vorsatz, zu ihr nimmer zurückzukehren, ausdrückte. Der durch diesen an einem Busstag vollzogenen Akt ausgedrückte Gedanke, in die Sprache übertragen, besagte: wir lassen von der Sünde und wollen ebenso wenig zu ihr zurückkehren, wie Wasser, das einmal auf die Erde gegossen ist, wieder aufgesammelt werden kann; vgl. 2 Sam. 14, 14. בבע im zweiten Halbvers hat inchoative Bedeutung, und der Sinn des Satzes ist: und Samuel trat in Mizpa das Amt eines Suffeten Israels an.
- S. Ueber war sieh zu Ex. 14, 14. An dieser Stelle ist der Gebrauch von Hiph. korrekt, weil hier, wie das folgende zeigt, nur das Stillschweigen in Betracht kommt.

- 9. Die Tiergattung, wie auch das zarte Alter des Opfertiers bei dieser Gelegenheit, erklärt sich zur Genüge aus den obwaltenden Umständen. Ein zartes Lamm geht in kurzer Zeit in Rauch auf. Darum wurde jetzt ein solches zum Opfer gewählt, denn man erwartete einen sofortigen feindlichen Angriff, getraute sich aber in die Schlacht nicht, bis JHVH durch ein Opfer günstig gestimmt wurde; vgl. 13, 12.
- אנשי עם ישראל findet sich Esra 2, 2 und Neh. 7,7, אנשי ישראל aber nur in den Büchern Samuelis. Letzerer Ausdruck scheint mir noch jünger zu sein als ersterer.
- 16. Für das zweite אל כל המקומות האלה und fasse אל כל המקומות האלה im Sinne von "an all diesen Ortschaften". Ueber den Gebrauch von אין mit einem Verbum der Ruhe vgl. 17, 3. Gen. 24, 11. Deut. 16, 6. 1 K. 8, 29. 30.

17. השוכה in der Bedeutung "Rückkehr" kommt im A. T. zwar ziemlich oft vor, aber stets nur in der Verbindung השנה, vgl. 2 Sam. 11, 1. 1 K. 20, 22. 26. 1 Chr. 20, 1 und 2 Chr. 36, 10, sonst nicht. Aus diesem Grunde ist hier וְשְׁבָּהוֹ für הַשְׁבָּחוֹ zu lesen. Der Satz heisst danach: seinen Wohnsitz aber hatte er in Rama. Das die Endung â in הרמתה als Angabe des Wo korrekt ist, braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden. שובים את ישראל ist, braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden. Was die Massora mit der Pausalform von שפט bei konjunktivem Akzent will, ist nicht klar; vgl. V. 12 עורנו V. 12.

Hier am Schlusse sei bemerkt, dass unser Kapitel, worin Samuel als Richter oder Suffet Israels auftritt, aus einer jüngern Quelle stammt. Diese Tatsache an sich ist schon längst erkannt worden, nur scheint mir die Veranlassung dieses jüngern Einschubs, der mit dem wirklichen Tatbestand offenbar im Widerspruch steht - vgl. z. B. die Angabe V. 13 mit den weiter unten berichteten Kämpfen Sauls gegen die Philister - eine andere gewesen zu sein, als die von der herrschenden Kritik angenommene. Gewöhnlich nimmt man an, dass der Zweck unseres Abschnitts ist, zu zeigen, dass es den Israeliten zur Zeit, als sie einen König forderten, so gut ging, wie sie nur wünschen konnten, und dadurch diese Forderung als Tat des Uebermuts und schnöder Undankbarkeit darzustellen. Mir scheint jedoch in dieser Fassung zu viel Theologie zu liegen. Ich ziehe eine natürlichere Erklärung vor. Um den Israeliten zur Forderung eines Königs Veranlassung zu geben, wird als letzter Suffet nicht ein Kriegsheld, wie ehedem, sondern

Samuel eingeführt. Samuel ist ein Prophet, der nichts tun kann als predigen und beten. Das Volk aber fordert einen Kriegshelden, der an seiner Spitze in den Krieg ziehen und es in die Schlacht führen möge. V. 13 und 14 aber rühren schon von dritter Hand her. Der letzte Redaktor, den Zweck des längeren Einschubs missverstehend, liess es den Israeliten recht gut gehen, weil es nach seiner frommen Anschauung zu einer Zeit, wo ein Prophet Richter war, nicht anders sein konnte.

#### VIII.

2. Das Suff. in משנהן geht auf תבכור. Der zweite Bruder ist der משנה des Erstgeborenen, weil er, wenn es mehrere Brüder gab, beim Absterben jenes in dessen Rechte trat; vgl. zu Deut. 21, 16 und 1 K. 1, 6. Die Worte שבשים בכאר שבע sind nicht leicht grammatisch unterzubringen. Am besten fasst man den Ausdruck als Apposition zu שבשים לישראל worhergehenden Verse. Danach wäre der erste Halbvers parenthetisch zu fassen. Wahrscheinlich aber ist er ein späterer Einschub nach 1 Chr. 6, 13.

בעה Satz als logische Folge des Vorhergehenden darstellt, ist, wie öfter, so viel wie: quae cum ita sint. Ersteres

hat diese Bedeutung niemals.

6. Wie die unmittelbar darauf folgende Rede JHVHs zeigt, ist hier der Sinn des zweiten Halbverses: und Samuel beklagte sich — eigentlich verteidigte sich, vgl. zu 2, 25 — bei JHVH. Der Prophet beklagte sich über die Undankbarkeit des Volkes, das ihn jetzt im hohen Alter, nach lebenslänglicher Wirksamkeit für dessen Wohl so sehr vernachlässigte. Wenn man hier das Verbum im Sinne von "beten" fasst, kann man sich von dem Inhalt von Samuels Gebet keinen Begriff machen.

ונצים ist nicht von der Reiterei zu verstehen von der zur Zeit Sauls die Rede nicht sein kann, sondern von dem königlichen Staatswagen und den Rossen, die daran zogen; vgl. 2 Sam. 15, 1 und 1 K. 1, 5. Für ידעים liest man vielleicht besser ורצים und fasst dies als Produktacc., während der Objektacc. aus dem Vorherg. zu supplizieren ist; vgl. Targum.

12. Hier stand der Text im ersten Halbvers für die Alten nicht mehr fest. LXX haben מאים für מאים, und Syr. bringt vor und dahinter שרי אשרי במשים und dahinter שרי בשים zum Ausdruck. Mir scheint daher Va ganz und gar ein geschmackloser späterer Ein-

schub. Geschmacklos ist der Einschub, weil die Ernennung zu Kriegsobersten eine Ehre ist, während hier nur königliche Uebergriffe und despotische Willkür hervorgehoben sein wollen.

- 13. Für לבקחות ולשבחות ist entschieden לבקחות ולשבחות zu sprechen. Die spätere Sprache hat wohl Abstrakta nach der Form קשָל, aber ein Femininum von der Form קשָל hat es im Hebräischen zu keiner Zeit gegeben.
- 16. Für המוריכם das zwischen שפחותיכם und חמוריכם nicht gut möglich ist, lese man nach LXX בְּקְרֵכָם nicht aber בְּקְרֵכָם wie Wellhausen vorgeschlagen hat. Ueber den Pl. des nur darauf bezüglichen טוב vgl. Hi. 1, 14. טובים heisst hier fett; vgl. Gen. 18, 7.
- 18. Für מלפני, das in dieser Verbindung unkorrekt ist, muss man מבני lesen. Der Abschreiber hatte mit ש einen Ansatz gemacht, das folgende Wort zu schreiben, und als er seinen Fehler einsah, endete er mit בני. Sonach entstand die Recepta.
- 19. Lies nach mehreren Handschriften לא für לא. Wäre letzteres das Ursprüngliche, so müsste es darauf bloss כי אם statt כי אם ist = nur, und der Ausdruck bezieht sich auf den ganzen Satzbegriff, nicht auf מלך allein.

# IX.

- 1. Für מנבעת בנימין liest Wellhausen richtig מנבעת בנימין. Das Bestimmungswort will die Ortschaft von dem andern Gibea, das im Stamme Juda lag, vgl. Jos. 15, 57, unterscheiden. Hinter dem letzten בן ist irgendein Personennamen irrtümlich ausgefallen oder weil man nach falscher Analogie von איש ימיני 1 Chr. 7, 18 und dergleichen in איש ימיני einen Eigennamen vermutete getilgt worden.
- 2. Die bedeutet nicht schön, was das nackte Adjektiv nicht heissen kann, sondern von tüchtigem Körperbau und hoher Statur; vgl. die gleich darauf folgende Beschreibung und sieh zu Gen. 6, 2.
- 3. Für das erste אחנות ist האחנות zu lesen. Der Artikel ist durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden. Dem Sohne des Hauses wird auf die Reise nur ein einziger Diener mitgegeben; der Herr des Hauses oder die Hausherrin selber würde zwei Diener mitgenommen haben; vgl. 25, 19. Gen. 22, 3. Sonst reiste nur ein Unbegüterter, z. B. ein Levite, in Begleitung eines einzigen Dieners; vgl. Ri. 19, 3.
- 5. Hinter ארץ צוף drückt Itala noch ולא מצאו aus, welche Worte aber nicht ursprünglich sind. Der Zusatz beruht auf Ver-

kennung der hebräischen Konstruktion. Im Hebräischen darf in diesem Satzgefüge vor ישאול חער ein einziger Satz stehen; vgl. V. 11. Gen. 19. 4. 35. 25 und sieh zu 2 K. 10, 12. 13. Sehr selten folgt in solchen Fällen auf den ersten Satz, der stets die Zeit- oder Ortsangabe für den Hauptsatz bildet, ein verneinter Umstandssatz, doch muss sich dieser, wie z. B. Gen. 44, 4, asyndetisch anreihen.

- 6. 532 ist = wird reichlich belohnt. Es scheint 52 der eigentliche Ausdruck für das Honorieren der Dienste eines Gottesmannes: vgl. den Gebrauch von Piel dieses Verbums Num. 22, 17. 37. 24, 11. Ri. 13, 17. Es ist aber seltsam, dass weder der Bursche noch gleich darauf Saul den Samuel mit Namen nennt. Es scheint, dass der Prophet im Lande doch nicht so allgemein bekannt war, wie man aus 3, 20 schliessen sollte.
- 7. ist = angenommen, gesetzt den Fall; vgl. zu Ex. 3, 13. sist nicht poetisch, sondern einfach Fremdwort, hier gewählt um den Begriff "ausgehen", "alle werden" auszudrücken, den das hebräische הלך nicht in sich birgt; vgl. Deut. 32, 36. המם passte hier nicht recht. Denn dieses Verbum wird so gebraucht, nur wenn das alle Werdende in andere Hände übergeht, vgl. Gen. 47, 18, hier aber handelt es sich um Brot, das sein Besitzer selber verzehrt hat. Unter תשורה versteht man von je her ein Geschenk. Allein das Nomen kommt sichtlich von שור sehen, schauen, und von diesem Verbum kann durch keine erdenkliche Wendung des Grundbegriffs ein Substantiv abgeleitet werden, das Geschenk bedeutete. Ferner müsste der Ausdruck, wenn er die angebliche Bedeutung hätte, sonst, wenigstens in der Poesie - denn ישור ist ein poetisches Wort - sich finden. Endlich ist der Satz bei dieser Fassung des fraglichen Nomens ungrammatisch, denn danach müsste es entweder nach Ex. 17, 1. Micha 7, 1. Hi. 34, 22 ואין תשורה לתת oder bei nachstehender Negation nach Gen. 2,5 und 2 K. 19, 3 heissen. Bei der überlieferten Stellung und Vokalisierung von pr gehört die Negation, wie Esther 4, 2 und 8, 8, zum Inf. Danach hatte Saul eine חשודה, aber diese ist ein Ding, das sich nicht schickt, einem Gottesmann zu geben. Einem Gottesmann schenkte man nach dem unmittelbar vorhergehenden כי הלחם wie auch nach 1 K. 14, 3 und 2 K. 4, 42, gewöhnlich Esswaren. Wenn man dies erwägt, sieht man leicht, dass תשורה, von my schauen, Bezeichnung ist für Tand, für etwas, das nicht zum Essen ist, sondern nur zur Schau dient. Saul war der Sohn eines reichen Hauses und hatte als solcher Schmuck an, wovon er

wenn es sich um einen gewöhnlichen Menschen gehandelt hätte, ihm ein Stück zum Geschenk hätte geben können; aber einem Gottesmann konnte man so etwas nicht geben. Anders verhielt es sich mit dem kleinen Geldstück; dafür konnte der Gottesmann beim Bäcker einen Laib Brot bekommen.

- 8. Für נתחת lesen die Neuern nach LXX תנחת, aber danach müsste es auch im Schlusssatz לך für לעו und דרכנו für לתוח heissen. Der Diener, von dem der Vorschlag, den Gottesmann zu konsultieren, auch ausging, spricht eben so, wie wenn er denselben ausführen wollte.
- 9. Weil die Erklärung von אין als Bezeichnung eines Propheten hier, ehe Saul diesen Ausdruck gebraucht hat, nicht an seinem Platze ist, setzen alle Neuern diesen Vers nach V. 10. Wie jedoch damit der Sache geholfen ist, sehe ich nicht ein, da auch Saul den Ausdruck אין noch nicht gebraucht hat. Aber gleichviel in welcher Stellung der Passus ursprünglich als Randglosse oder sonstwie sich befand, muss an ihm zweierlei befremden, nämlich dass die Erklärung zu אין in Gestalt eines konkreten Falles gegeben ist, und dass in dem gegebenen Falle ein Mann einen andern anredet. Letzterer Umstand legt aber die Vermutung nahe, dass in den Worten der Erklärung ein Teil der Rede Sauls an den Burschen enthalten ist. Sieh die folgende Bemerkung.
- 10. Hier ist hinter ללכה, wofür man besser nach LXX und mehrern hebräischen Handschriften ונלכה liest, aus dem Vorherg. Verse alles von עד הראה עד הראה שו liest, aus dem Vorherg. Verse alles von עד הראה עד הראה שו שו liest, aus dem Vorherg. Verse alles von dem die zum Schlusse einzuschalten und V. 9 an seiner Stelle ganz zu tilgen. Das war der Textbestand, wie ihn der alte Leser, von dem die Randglosse wir fer לפנים הראה לפנים הראה לפנים הראה herrührt, vorfand. Da aber im A. T. ausser dieser Erzählung nur הולה, aber nicht האה für לפנים sich findet, so vermute ich, dass der Text in Sauls Rede für עד הראה עד העירה let. Ueber die Endung â in העירה bei vorhergehender Präposition vgl. zu Gen. 1, 30. Infolge dieser Korruption und der dadurch veranlassten Randglosse wurde V. 11. 18 und 19 הנכיא oder הראה שראה עד הראה איש האלהים verdrängt.
- 11. היש כזה הראה ist = ist der Seher daheim? das heisst, ist er nicht verreist? Vgl. V. 12b und 7, 16.
- 12. Für לפניך מהר עתה כי ist, zum Teil nach LXX, zu lesen ist = ihr könnt ihn sprechen, wörtlich er steht euch zur Verfügung, und למען היום heisst wegen der Gelegenheit

des Tages. Samuel war von einer Reise zum Opferfest seiner Stadt heimgekehrt.

- 13. ז' ist = gerade. Für das erste אתו ist ohne Zweifel בבית lesen. LXX fanden die Korruption schon vor. Darum liessen sie das Wort, womit sie nichts anzufangen wussten, nach ihrer Gewohnheit unübersetzt; sieh zu Gen. 18,4. Die durchaus unnötige Länge der Auskunft erklären die alten Rabbinen daraus, dass die Dirnen mit Saul wegen seiner in V. 2 beschriebenen stattlichen Gestalt sich gern unterhielten; vgl. Berachoth 48b.
- 14. Im zweiten Halbvers lesen alle Neuern העיר für העיר, doch mit Unrecht; sieh zu V. 18.
- 16. Vor das zweite עמי ist nach LXX עני einzuschalten. Dieses ist wegen der Aehnlichkeit mit jenem irrtümlich ausgefallen. Die Erklärer verweisen hier auch auf Targum, allein in Targum ist der Text an dieser Stelle in unsern Ausgaben nicht richtig. Für las Kimchi daselbst עולכנא, und dieses geht nicht auf ein besonderes Textwort im Original zurück, sondern gehört zur sinngemässen Wiedergabe des blossen עמי Targum hat also die Korruption hier schon vorgefunden.
- עצר, mit ב konstruiert, heisst sonst zurückdrängen, im Zaume halten, findet sich aber so nur in der Poesie; vgl. Hi. 4, 2. 12, 15. 29, 9. Herrschen bedeutet dieses Verbum bei irgendwelcher Konstruktion nirgends. Darum vermute ich, dass יעור עמי für עער את עמי עמי עמי עמי צער עמי בעמי עמי צער את עמי וואס בעמי בעמי עמי את עמי וואס בעמי בעמי את עמי את עמי וואס בעמי בעמי את עמי וואס בעמי בעמי את עמי את עמי או וואס בעמי או וואס בעמי או וואס בעמי את עמי וואס בעמי או וואס בעמי עמי את עמי וואס בעמי או וואס בעמי עמי או וואס בעמי או וואס בעמ
- 18. Für העיר lies העיר. Die Frage Sauls spricht dafür, dass er mit Samuel in der Stadt zusammentraf, wo das gewünschte Haus gezeigt werden konnte; sieh zu V. 14.
- 19. עלה לשני übersetzt man widersinniger Weise: gehe mir voran. Widersinnig ist diese Uebersetzung unter anderem deshalb, weil man sich die folgende Unterredung, wovon der Verfasser nur das Wichtigste gibt, logischer Weise auf dem Wege zur Bama stattfindend zu denken hat, und dies setzt voraus, dass Saul zusammen mit Samuel sich dorthin begab und ihm nicht voranging. wist = komme mit mir, jedoch mit dem Nebenbegriff, dass der Redende mit dem Angeredeten am Bestimmungsort etwas vor-

- 21. Zu מְלְשְׁלֵּין registriert Kittel מְלְשְׁלָּין als abweichende Lesart. Allein אָלְשָׁלְין ist im Hebräischen eine Unform. Denn von קַּבְּין, das, wie bereits zu 2, 19 bemerkt, nur in der Pause vorkommt, der st. constr. undenkbar ist. Von unserem Adjektiv findet sich der st. constr. nur 2 Chr. 21, 17, wo er aber aus dem oben angegebenen Grunde שְׁבָּין lautet, nicht מְבַין.
- 24. Für das unmögliche התליה lesen alle Neuern התליה, vergessen aber, dass dieses ebenso unmöglich ist, da von einem Opfer der Fettschwanz nach Lev. 3, 9 auf dem Altar verbrannt wurde.\*)

<sup>\*)</sup> Die rechte Keule war nach Lev. 7,32 des Priesters Anteil am sogenannten Friedensopfer; doch kann unser nacktes pro die linke Keule bezeichnen.

Wahrscheinlich ist zu lesen עלה של שלים ביים ביים שלחן ביים שלחן שלה with wie diese Bedeutung vgl. in der Mischna die häufige Wendung שלה עלה על auf eine königliche Tafel kommen. Wenn in dem fraglichen Worte ein an אם השוק als weiteres Objekt anschliessendes Substantiv steckte, müsste die nota acc. davor wiederholt sein. kann nicht heissen "was übrig blieb", denn es hatte noch niemand gegessen; vgl. V. 13. Nach der Bemerkung zu Gen. 7,23 heisst השאיר zunächst etwas absichtlich zurücklassen, und daraus entsteht der Begriff: den besten Teil bei Seite tun, ihn nicht wie das Ganze behandeln; vgl. Jes. 10,21, wo שאר die Besten in Israel bezeichnet, die JHVH die angedrohte Katastrophe wird überleben lassen. Danach ist hier הנשאר so viel wie: das Beste, das bei Seite Getane. Die Worte von ב an bis zum Ende des ersten Halbverses sind unübersetzbar und spotten jeder Erklärung.

- 25. Für יורבר עם שאול על הגג: וישכמו ist mit Thenius nach LXX zu lesen: וירברו לשאול על הגג וישכב = dann bettete man Saul auf dem Dache, und er legte sich schlafen. Dies ist eine der verhältnismässig wenigen Stellen, wo LXX bei Abweichung vom massoretischen Text unzweifelhaft das Richtige bietet. Was die Sache betrifft, so spricht die so sehr ärmliche Häuslichkeit Samuels nicht für die grosse Rolle, die er nach Kap. 7 spielte. In der Behausung eines Suffeten hätte man kaum nötig gehabt, einen so hohen Gast auf dem Dache schlafen zu lassen.
- 26. Streiche הגנה. Das von der Massora dadurch korrigierte ist durch vertikale Dittographie aus dem vorherg. Verse entstanden. Für uns Abendländer ist "rufen" so viel wie: einen Ruf ergehen lassen, und wir können daher sagen "einem nach dem Dache hinaufrufen". Der Hebräer aber sagt אמר אל, wie er אמר אל sagt; an eine Bewegung, die der Ruf macht, denkt er nicht.
- 27. יעכר wird von allen Neuern nach LXX gestrichen, ohne dass sie es begreiflich machten, wie das Wort in den Text kam. Es ist natürlich anzunehmen, dass ursprünglich etwas dem störenden Ausdruck Aehnliches dafür stand. Ich vermute daher, dass per als verstärkender Inf. absol. zu lesen ist. Diese Verstärkung des Verb. fin. fordert, dass die Entfernung, in welcher der Knecht vorangehen soll, eine grössere sei. Zum bessern Verständnis dieser Forderung muss hier noch einmal daran erinnert werden, dass die rituelle Salbung von Personen ihre Wahl kundgab, und dass das Amt der Gesalbten erblich war; vgl. zu Lev. 7, 35. Darum durfte

die Salbung im Namen JHVHs im Falle von Gründern einer Dynastie, die, wie bei Saul, nicht permanent blieb, aus Rücksicht auf JHVH im Beisein einer dritten Person nicht stattfinden; vgl. 1 K. 11, 29 אורה לכדם בשרה לכדם בשרה. In einem Hause sind, wie in letzterem Falle, die vier Wände Trennung genug; hier dagegen, wo die Salbung im Freien stattfinden soll, muss sich der anwesende Knecht von der Stelle weit entfernen, sodass er den Vorgang nicht sehen kann. Wenn in diesem Falle für die Salbung die strengste Heimlichkeit nicht erforderlich gewesen wäre, würde sie nicht im Freien, sondern im Hause des Propheten oder Tags zuvor auf der Bama im Beisein der Gäste stattgefunden haben; sieh zu 16, 13.

#### X.

- 1. Das Perf. in משחק hat Präsensbedeutung und ים nach אהלא verrät nicht eine Lücke, wie Wellhausen meint, sondern die Verbindung הלא כי dient dazu, die damit eingeleitete Rede eindringlich zu machen; sieh zu Gen. 27, 36. Der lange Zusatz, den LXX und Vulg. hier bieten, geht keineswegs auf hebräischen Text zurück. Der Hauptgedanke in der Rede Samuels ist nach dem massoretischen Text kurz, aber kraft- und würdevoll, während er in der Erweiterung in den genannten Versionen matt und platt erscheint. Dort schliesst unser Vers mit den Worten חוה לך האות schon dadurch allein gibt sich das ganze Plus als Einschub zu erkennen. Denn im Folgenden ist nicht von einem einzigen Zeichen, sondern von dreien die Rede.
- 2. Im zweiten Halbvers fasst man לכם gewöhnlich als Gegentatz zu האתנות und demgemäss übersetzt man נמש אביך וגוי dein Vater hat den Vorfall mit den Eselinnen vergessen, was aber falsch ist. Denn abgesehen davon, dass dieser Gedanke oben 9,5 ganz anders ausgedrückt ist, hätte er hier nur dann einen Sinn, wenn die Tiere nicht gefunden worden wären; so aber ist er unlogisch, denn es gibt ja nichts als verloren aufzugeben und zu vergessen. Ausserdem müsste es danach דְּבֶר statt דְּבֶר heissen. Tatsächlich ist der Sinn des fraglichen Satzes der: dein Vater hat den Gedanken, dass ihr so lange ausbleibt, weil ihr Bescheid tiber die Eselinnen bringen wollt, bereits aufgegeben und ist nunmehr beunruhigt wegen

<sup>\*)</sup> Ich verweise auch auf diese Stelle, obgleich dort von Salbung ausdrücklich nicht die Rede ist, weil JHVH daselbst in Worten unverkennbar seine Wahl kundgibt.

euch, ob euch nicht ein Unglück zugestossen sei. Ueber דברי sieh zu Gen. 37, 8.

- 3. Für הדלבת ist höchst wahrscheinlich ההלכת zu lesen. Kal von או ist poetisch und kommt sonst in der gemeinen Prosa nirgends vor. Auffallend ist שלשת da ככר sonst feminini generis ist.
- 5. Ich halte es für unwahrscheinlich, ja für unmöglich, dass eine Ortschaft בבעת אלהים heissen konnte. Und ich kann nicht umhin, die Vermutung auszusprechen, dass hier אלוים für אלוים für אלוים בעו lesen ist. אלוים bezeichnet jeden grossen und starken Baum, und der Name einer Ortschaft in deren Nähe ein solches Gehölz lag, konnte sehr gut durch אלנים näher bestimmt werden. Zwar kommt בבעת אלנים sonst nicht vor, aber auch בבעת אלנים findet sich nur hier.
- 7. Wellhausen spricht in seinen Prolegomena über "den Unterschied zwischen dem schulmeisterlichen Tone in V. 8 und dem hier, wo dem Saul volle Freiheit des Handelns gegeben wird, weil Gottes Geist in ihm wirkt." Der grosse Forscher und Kritiker zeigt aber dadurch nur, dass er hier den ganzen zweiten Halbvers missversteht, in dem von allgemeiner Freiheit im Handeln gar nicht die Rede ist. Denn עשה לך אשר המצא יורך heisst nicht, tue, was sich dir darbietet, wie der Satz gemeinhin wiedergegeben wird, ohne dass man sich einen klaren Begriff machen kann, was das eigentlich heissen soll.\*) Diese Wiedergabe, was immer sie heissen

<sup>\*)</sup> Denn Freiheit im Handeln drückt der Satz in obiger Wiedergabe nicht aus. Frei handeln heisst nach Belieben handeln, wer aber tun muss, was sich ihm darbietet, handelt nicht frei.

will, ignoriert aber 7, das jedoch, wie gleich erhellen wird, das Verständnis des Ganzen eröffnet, und sie gibt ausserdem dem Relativsatz einen Sinn, den er nicht haben kann. עשה כי לו mit Suff., das auf das Subjekt zurückgeht kann nur heissen, für sich verfertigen, sich anschaffen; vgl. Gen. 6, 14. Num. 10, 2. Jos. 5, 3. 2 Sam. 15, 1. 1 K. 1, 5. Dass der Hebräer bei dieser Wendung nicht speziell an "machen" oder "tun" denkt, beweist Ez. 18, 31 der Satz עשו לכם לב הרש. Die Worte אשר תמצא ידך sind vom Kostenaufwand zu verstehen; vgl. Lev. 12, 8 und sieh hier unten zu 25, 8. Was den Schlussatz endlich betrifftt, so heisst "Gott ist mit jemand" im Hebräischen nicht "Gottes Geist wirkt in ihm", sondern es ist dieser Ausdruck stets nur so viel wie; jemand hat Glück, Gott lässt ihm alles gelingen. Danach ist der Sinn des Ganzen wie folgt: schaffe dir an, was du unter den neugestalteten Umständen erschwingen kannst, denn Gott wird dich nicht verlassen. Gemeint ist nicht nur ein Kriegsheer und dergleichen, sondern auch überhaupt eine der königlichen Würde entsprechende persönliche Ausstattung und häusliche Einrichtung; vgl. Targum, wo der Satz עשה לך אשר תמצא ידך dem Sinne nach עבר לך מני מלכותא frei wiedergegeben ist. Im Schlusssatz wird dem Saul die Versicherung gegeben, dass ihn Gott nicht im Stiche lassen wird, das heisst, dass Gott nicht die Absicht hat, ihn in Kosten zu stürzen und aus dem Königtum nichts werden zu lassen.

- 9. Ueber die Prolepsis, welche die Konstruktion im zweiten Satz ergibt, sieh zu Ex. 10, 19.
- 10. Für das unpassende שם drücken LXX משם aus, das aber nicht viel besser ist. Denn dieses könnte sich nur auf den Ort beziehen, wo Saul den Samuel verlassen hatte, von dort aber gingen die beiden nicht direkt nach Gibea, sondern berührten inzwischen zwei Ortschaften, wo die beiden ersten Wunder sich vollzogen; vgl. V. 2 und 3. Ich vermute deshalb, dass שַּנְיָהָם für שׁ עוֹ lesen ist. Dass es darauf לקראתו חובר חובר heisst, verschlägt nicht viel, vgl. 9, 19 שׁלה neben מלה In diesem Falle ist der Sing. um so eher gerechtfertigt, als Sauls Bursche von der Begegnung der Propheten nicht mitaffiziert wurde.
- 13. הבמה ist hier völlig ausgeschlossen, denn in Verbindung mit diesem müsste es unbedingt ויבא statt איני heissen; vgl. 9, 13. 19. Man lese dafür הַּבְּמָה. Dieses Rama lag im Stamme Benjamin, vgl. Jos. 18, 25. Dort wohnte, wie es scheint, Sauls Onkel, den er auf dem Heimweg besuchte. Andere lesen mit Wellhausen

- תביתה, doch passt dieses wie die Faust aufs Auge. Denn wenn Sauls Haus gemeint wäre, würde der Ausdruck אל ביתו lauten.
- 14. Für א, das in der gemeinen Prosa nur 2 K. 5, 25 als Kethib vorkommt, ist אָנָה zu lesen. He ist durch Haplographie verloren gegangen.
- 22. Die Versteckung Sauls ist wohl aus der Rüge in V. 18 und 19a zu erklären. Denn es war natürlich, dass Saul, die unschuldige Ursache dieser Rüge der Gemeinde, sie nicht mitanhören mochte. Doch mag auch dieser Punkt in der Erzählung eine literarische Finesse sein. Beim plötzlichen Erscheinen Sauls unter dem Volke als er aus dem Versteck herbeigeholt wurde, stach er durch seine Gestalt und hohe Statur von allen Versammelten um so mehr ab; vgl. V. 24.
- 24. Hier verkennt Nowack im ersten Halbvers die Konstruktion. Sie ist dieselbe wie in Gen. 1, 4, und אשר בחר בו יהוה כי וגוי ist = בי יהוה וגוי , was so viel heisst wie: seht doch, der, den JHVH erkoren, hat seines Gleichen nicht im ganzen Volke.
- 27. Wie בבר reichlich beschenken heisst, vgl. Num. 22, 17. 17. und 24, 11, so heisst das ihm entgegengesetzte במחבש unbeschenkt lassen: sieh zu Pr. 15, 20. Diese Bedeutung hat das Verbum hier. אוביי heisst also: und taten nichts, um ihm ihren Respekt zu bezeigen. Der folgende Satz ist eine Epexegese dazu. Am Schlusse ist mit allen Neuern nach LXX במחרש = ungefähr nach einen Monat zu lesen für במחרש. Doch scheint mir שומבים als Zeitangabe zu knapp, und ich vermute daher, dass hinter diesen Ausdruck בישי einzuschalten ist. Die Korruption des erstern Wortes hat die Tilgung des letztern zur notwendigen Folge gehabt.

### XI.

1. Der Angriff auf Jabes erklärt sich aus Ri. 21, 10. Denn wenn das dort berichtete Blutbad auch übertrieben ist, so war es doch gross genug, um die Gemeinde daselbst derart zu schwächen, dass sie zur Zeit, von der hier die Rede ist, sich davon noch nicht erholt hatte. Andererseits war das Blutbad in Jabes von israelitischen Volksgenossen angerichtet worden, und dieser Umstand liess den Ammoniterkönig hoffen, dass dieselbe Stadt bei einem jetzigen Angriff auf sie von den andern Israeliten keine Hilfe haben wird; sieh zu V. 3. Auch Sauls Bereitwilligkeit die Gemeinde Jabes zu verteidigen, hängt mit jenem Bruderkrieg zusammen, in welchem

diese Gemeinde so schwer gelitten, weil sie gegen Benjamin, den Stamm Sauls, nicht hatte mitkämpfen wollen.

- 2. נקר kommt sonst nur in Piel vor, mit der einzigen Ausnahme von Pr. 30, 17, wo aber, wie dort gezeigt werden soll, der Text nicht in Ordnung ist. Aus diesem Grunde wird wohl auch hier בנקור tür בנקור zu lesen sein. Schon deshalb, weil das Objekt eine Masse ist, empfiehlt sich hier Piel; vgl. zu Num. 22, 4.
- 3. Dass der Ammoniterkönig auf diesen von den Jabesitern gemachten Vorschlag einging, zeigt, dass er von ihrer Hoffnung auf Hilfe seitens ihrer Volksgenossen nicht viel dachte; sieh zu V. 1.
- 5. Ueber die Konstruktion in כה לעם כי יבכו vgl. die Bemerkung zu Ri. 18, 23.
- 7. Für המלאכים lesen die Erklärer nach LXX מלאכים, doch ist die Recepta allein richtig. LXX konnten sich den Artikel nicht erklären und liessen ihn daher weg. Aber der Gebracuh des Artikels bei diesem Nomen erklärt sich sehr leicht. Saul hatte in den vier Wochon, die seit seiner Krönung in Mizpa verflossen waren — sieh zu 10,27 — sein königliches Amt noch nicht recht angetreten. War er doch nach V. 5 eben mit seinem Vieh vom Felde gekommen. Somit standen Saul zur Zeit noch keine Boten zur Verfügung, und er war deshalb gezwungen, sich für den dringenden Zweck der Männer zu bedienen, welche die Botschaft der Jabesiter nach Gibea gebracht hatten. Daher הכלאכים = die oben genannten Boten. אמר שמואל ist zu streichen. Der Ausdruck gibt sich schon durch den Gebrauch von אחר als Einschub zu erkennen. Denn nur יצא אחרי hat die hier erforderliche Bedeutung; vgl. die häufige Redensart אַהר אחרים, in der niemals אָהָר für אחרי vorkommt. hat keinerlei religiöse Bedeutung. Der Gottesnamme dient lediglich dazu, den Begriff des dadurch näher bestimmten Nomens zu steigern. Gewöhnlicher dient מלהים diesem Zwecke, doch kommt bisweilen auch יהוה so vor; vgl. 20, 14 יהוה.
- 12. Drei der alten Versionen, darunter Targum, drücken vor eine Negation aus. Auch zwei hebräische Handschriften bieten אל, und die meisten Erklärer wollen dieses herstellen. Mir aber scheint, dass die Negation hier אל lautete. Nur dieses konnte wegen des Vorherg., namentlich wenn Sauls Namen ursprünglich defektiv שאל geschrieben war, durch Haplographie leicht verloren gehen.
- 14. Für אַקרֵש vermute ich ursprüngliches יּנְקְרֵש Danach hiesse der Satz: und wir wollen dort dem Königtum die Weihe

geben. Die Weihe geschah in Gilgal durch die im folgenden Verse berichtete Opferung, dergleichen bei der Krönung in Mizpa nicht stattgefunden hatte.

# XII.

- 2. Streiche מההלך לפניכם, das als Prädikat zu לפניכם keinen vernünftigen Sinn gibt. Blosses המלך הוה המלך bildet einen vollständigen Satz und heisst: da ist nun der König, was so viel ist wie: ihr habt nunmehr einen König; vgl. V. 13. Den Sinn dieser beiden Worte verkennend, glaubte man etwas hinzufügen zu müssen, und man entschied sich für מההלכה שמהלך לפניכם weil das folgende הההלכה לפניכם führen schien. Waw in יבו ist adversativ zu fassen, denn der Sinn dieses und des vorhergehenden Satze ist der: ich selber bin zwar schon zu alt, aber meine Söhne, die euch wohlbekannt sind, hätten mir im Amte folgen sollen. Danach weiss aber diese Erzählung von dem 8,3 geschilderten schlechten Betragen der Söhne Samuels nichts, weil Samuel sonst deren Uebersehung dem Volke nicht hätte vorhalten können. ביבול לפניכם it habe euch gedient. In לפנים der Begriff der nähern Beziehungen, in denen der Redende zu den Angeredeten stand.
  - 3. איב עלים Ex. 20, 16. Für ואעלים haben LXX ואעלים e oder ein paar Schuhe, was aber an sich lächerlich und noch dazu sprachlich unmöglich ist, da auf das umfassende בבר nichts spezielles folgen kann. Hiph. von עלם ohne jeglichen Zusatz heisst hier ein Auge zudrücken, nicht sehen wollen; vgl. Ps. 10, 1, und für עיני בו ist nach LXX עיני בו zu wiederholen. איב לכם ist = und ich will es euch zurückerstatten. Nowack übersetzt "und ich will euch Rede stehen" und verweist in der Erklärung auf die Verbindung השיב דבר השיב דבר verkürzt sei. Das ist originell, aber falsch. Denn, wie schon früher bemerkt, heisst השיב דבר stelle zu blossem השיב דבר בו Bericht erstatten oder die Antwort eines andern überbringen, aber niemals Rede stehen, und folglich kann auch eine Verkürzung daraus diesen Sinn nicht haben.
    - 5. בירי מאומה בידי מאומה ist = dass ihr mir nichts Böses nachweisen könnt, oder dass ihr nichts Ungerechtes an mir gefunden habt. Ueber בידי sieh 24,12 und über den prägnanten Sinn von מאומה vgl. Gen. 22,12, nur dass dort das Uebel physischer, hier aber ethischer Natur ist.

- 6. Hinter העם drücken LXX noch עד aus, doch beruht dies auf blosser Konjektur. Wozu wäre auch nach V. 4 und 5 eine abermalige Anrufung JHVHs als Zeugen? und warum wäre JHVH gerade hier in der Weise beschrieben, wie es in den beiden darauf folgenden Relativsätzen geschieht? Hier ist vor הוה nichts ausgefallen, aber zwischen diesem und אישר ist אישר wegen des vorherg. und des folg. Buchstaben verloren gegangen. In dieser Form heisst Vb, JHVH ist es, der Moses und Aharon eingesetzt usw., und diese Rede bildet die Einleitung zu dem darauf folgenden Vortrag der Grosstaten JHVHs.
- 7. Für את כל צרקות וגוי wobei את כל ungrammatisch ist, lese man אָם פּי heisst jemand weiss es oder kennt es; vgl. Jes. 59, 12. Ps. 50, 11. Hi. 12, 3. 15, 9 und sieh zu Ri. 16, 15. Danach ist אַהָּכָם und ich will euch kundtun, will euch bekannt machen. Andere, die auf die LXX schwören, schalten את vor את ein, allein zwei Buchstaben können viel leichter falsch gesehen als neune irrtümlich ausgelassen werden. Im zweiten Halbvers bedeutet der Pl. von צרקה, wie fast immer, Verdienste, und עשה heisst sich erwerben. Ueber das Nomen sieh zu Gen. 15, 6 und über das Verbum Gen. 12, 5. Danach ist der Sinn des Ganzen wörtlich der: so tretet denn her, dass ich euch vor JHVH kundtue die Verdienste JHVHs, die er sich um euch erworben hat. Da aber, die Aufforderung, näher heranzutreten, mitten in der Rede Samuels verspätet wäre, und da eine solche Aufforderung an eine Volksversammlnng überhaupt nicht ergehen kann, so fasst man המיצכו besser in dem zu V. 16 erörterten Sinne. Samuel will dem Volke zeigen, wie die Rechnung zwischen JHVH und ihnen steht, welches Grosses er für sie getan, und wie sie sich ihm dafür undankbar gezeigt haben. — Das unerquickliche theologische Geköch, das die Erklärer hier auftischen, verdient nicht, umgerührt zu werden.
- 8. Für וישכום lesen die Neuern nach LXX und den von ihnen abhängigen Versionen וישכם, das aber keine der hebräischen Handschriften bietet. Die Recepta wird hier wohl richtig sein, nur setzt sie eine ältere Tradition voraus, die Josua als Nachfolger Moses nicht kennt; vgl. die Schlussbemerkung zu Num. 13, 16. Nach dieser Tradition waren es Moses und Aharon, die das Volk nach Kanaan brachten. Wenn unserem Passus dieselbe Tradition zu Grunde läge, die sich im Hexateuch erhalten hat, müsste Josua hier als einer der Helden mitgenannt sein.

- אביי וישלח ידוה ist = da erweckte JHVH; vgl. das sinnverwandte arab. ביבי, das ebenfalls beides bedeutet, schicken und erwecken, und sieh K. zu Ps. 105, 20. Für ברעון ist ist ist zu lesen und über die Verbindung ירבעל גרעון zu Ri. 8, 35 zu vergleichen. Andere lesen nach LXX und Syr. ברק, doch müsste dieses nach der Chronologie vor ירבעל יובעל stehen. Noch andere lesen mit Ewald עברן, doch ist der Suffet dieses Namens zu unbekannt. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass der Verfasser hier mehr als drei Grössen genannt hat; vgl. Ez. 14, 14. 20. Aber auch für שמאל ist nach LXX Luc. und Syr. שמשון zu lesen, denn es ist nicht denkbar, dass Samuel in seiner Rede sich selbst unter den Helden, dazu unter den Helden der Vergangenheit, genannt hat.
- 13. Streiche אשר בחרתם als Variante zu משר שאלתם. Andere dagegen behalten jenes und streichen dieses. Mir aber erscheint letzteres ursprünglich, weil es offenbar auf den Namen Sauls anspielt. Denn שאול heisst eigentlich der Verlangte, das heisst, der König den JHVH den Israeliten auf ihr Verlangen gab. Wegen dieser Bedeutung des Namens muss man aber sehr bezweifeln, dass dessen Träger eine geschichtliche Persönlichkeit sei.
- 14. Hier ist die Apodosis als selbstverständlich weggelassen. Dies ist bei dem ersten Teile eines zwiefachen Bedingungssatzes im Hebräischen wie im Arabischen statthaft; vgl. Ex. 32, 32 und sieh zu Gen. 4, 7. Für אחרי ist אחרי zu lesen und zu 11, 7 zu vergleichen. Jod ist wegen des Folgenden irrtümlich ausgefallen.
- 15. Für das widersinnige וכאבתיכם las der Text ursprünglich wohl האברתם Andere lesen nach LXX. וכמלככם להאבירכם.

Bedeutung, die gleichfalls auf den Imperativ sich beschränkt. Sieh auch hier zu 14, 38.

- 17. Im zweiten Halbvers ist die Konstruktion durch die Stellung von ungemein verschroben. Vielleicht aber war die Stellung dieses Wortes ursprünglich eine andere. Was die Sache betrifft, so soll JHVH durch den Donner und den Regen ausser der Saison zeigen, dass er den Wunsch seines Volkes nach einem König nicht an der Zeit findet.
- 20. Hier gibt es zwischen dem ersten und zweiten Halbvers keinen logischen Zusammenhang, doch liegt kein Anakoluth vor, das die modernen Uebersetzungen vorauszusetzen scheinen; sieh zu V. 23.
- 21. Das erste ב' ist störend und wird daher von allen Erklärern gestrichen. Aber dann ist der Satz unkorrekt; denn man sagt im Hebräischen wohl סור מאחרי פי, aber nicht סור אחרי סו. Ich vermute, dass ללכת hier die Verstümmelung von ursprünglichem ללכת ist. Ueber הוד מור folgendem Absichtssatz vgl. Ex. 3, 4. Jer. 15, 5 und speziell über סור ללכת Deut. 11, 28 und 28, 14.
- 23. Hier knüpft die Rede an V. 20 a an, und alles dazwischen ist Parenthese. Die ist adversativ; vgl. Ps. 129, 2. Danach ist der Sinn des Satzes im Zusammenhang mit V. 20 a der: ihr habt euch zwar so sehr schlecht benommen . . . aber dessenungeachtet sei es fern von mir usw.
- 24. Ueber die Aussprache von ליאי sieh zu Jos. 24, 14. Am Schlusse ist für עמכם wahrscheinlich לעיניכם zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass של wegen des Vorhergehenden weggefallen war. של הגדל לעיניכם ist = welche ausserordentliche Dinge er vor euern Augen getan hat. Der Ausdruck spielt offenbar auf הדבר הגדול in V. 16 an, in Verbindung mit dem ebenfalls לעיניכם sich findet. Die Israeliten sollen an dem Donner und dem Regen ausser der Saison die Wunderkraft JHVHs sich merken, damit diese Betrachtung sie dazu führe, JHVH in Treue und mit ungeteiltem Herzen zu dienen. הגדל עמכם kann höchstens heissen: er hat Grosses für euch getan, aber dieser Punkt ist schon in V. 7—11 vollkommen erledigt.

### XIII.

1. Vor שנה ist offenbar irgend ein Zahlwort ausgefallen. Aber auch ישנים ist korrupt, denn שתי שנים ist unhebräisch. Für zwei Jahre sagte man stets שְּנְחֵים; vgl. Gen. 11, 10. 2 Sam. 14, 28. 1 K. 15, 25 und öfter.

- 3. Das Objekt zu וישמעו ist aus dem Zusammenhang zu entnehmen. Gemeint ist die Erschlagung des Vogts. Im zweiten Halbvers ergibt sich das Objekt zu שמעו aus הקע בשופר. Den Alarm soll man hören. Für העברים aber ist zu lesen העברים = die jenseits des Jordans sich geflüchtet hatten; sieh V. 7.
- Den Ausdrücken סרשים und סרשים gegenübergestellt, bezeichnet
   דעם Fussvolk; vgl. zu Gen. 3, 2.
- 6. Hier und in V. 7 a schreitet die Erzählung nicht fort, sondern greift zurück und schildert den Zustand der Dinge, wie er war, als Saul den Alarm gab. Zu dieser Fassung zwingt besonders der Satz כי עניש העס, der nur den langjährigen Druck ausdrücken kann, nicht die momentane bedrängte Lage, in welche die Israeliten durch jetzige Kriegsoperationen der Philister kamen. Unter dem fortwährenden unerträglichen Drucke der Philister hatten die Israeliten in Verstecken Zuflucht genommen; vgl. Ri. 6, 2. Für ובהחדים ist mit Ewald ביבחורים lesen.
- 7. Für און עברים עברים אונ mit andern nach LXX zu lesen nicklichen nicklichen nicklichen nach LXX, und fassen die Neuern, die Zeitsphäre des in V. 6—7 a geschilderten Zustandes der Dinge verkennend, מאחריו im Sinne von "verließen ihn aus Angst", wofür aber dieser Ausdruck unhebräisch wäre. אחריו אחריו heisst sie folgten ihm freudig. Das Volk hatte eben großes Vertrauen zu Saul. אחריו מאחריו drückt auch sonst öfters eine eilfertige freudige Bewegung aus; vgl. 16, 4. 21,2. 2 K. 4, 13. Hos. 11, 10. 11. Eine ähnliche Wendung des Grundbegriffs zeigt sich im Lat. bei trepido, nur dass man dabei lediglich an die Eilfertigkeit der Bewegung aus Angst denkt. Es muss aber hier bemerkt werden, dass der ursprüngliche Text in diesem Abschnitte vielfache Aenderungen erfahren und Zusätze erhalten hat, um die Unterbringung des spätern Einschubs über den Bruch zwischen Samuel und Saul zu ermöglichen; sieh zu V. 15 und 16.
- 8. Hinter אשר ist nach fünf Handschriften einzuschalten. Das Wörtchen ist wegen des Folgenden irrtümlich ausgefallen.
- 13. Für אלא ist mit allen Neuern לא zu lesen. Der Ausdruck בי עדה im folgenden Satze fordert hier diese Emendation; vgl. die folgende Bemerkung.
- 14. Auch hier spricht die Partikel an der Spitze für die Richtigkeit der Emendation im vorherg. Verse. Denn im Hebräischen bildet יעידה unmittelbar nach einer Hypothese die Ueberleitung zur Wirklichkeit; vgl. 2 K. 13, 19 und sieh zu Hi. 16, 7.

Dieses יערה heisst demnach nicht "jetzt aber", sondern "so aber." Auch in der Sprache der Mischna wird das sinnverwandte עכשו, im Lat. nunc autem, nunc vero und im Grichischen võv δè so gebraucht. \*)

- שאול אופר der Text ursprünglich שאול. Wenn das Subjekt hier ein anderes wäre als im zweiten Halbvers, würde es dort יוסקד שאול heissen statt ויסקד שאול הערוש Wozu sollte Samuel auch nach dem benjaminitischen Gibea, der Heimat Sauls, sich begeben haben? Diese Emendation macht den langen Zusatz, den LXX hier haben, unnötig. Die massor. Lesart ist aber kein Schreibfehler, sondern eine absichtliche Aenderung, den der spätere Einschub über Samuels Zusammenkunft mit Saul in Gilgal erforderte; sieh die Schlussbemerkung zu V. 7.
- 16. Für בנבעת ist בנבעת zu lesen und zu V. 15 zu vergleichen. Auch 14, 2 finden wir Saul und Jonathan mit seinen sechshundert Mann in Gibea, nicht in Geba.
- 20. Für הפלשתים drüchen LXX מרצה פלשתים aus, doch scheint dies nur geraten zu sein. Sicherer lässt sich annehmen, dass hinter ישראל wegen der vorhergehenden zwei Buchstaben אל wegefallen ist. Am Schlusse ist מתרשתו für den Namen irgendeines andern Werkzeugs verschrieben.
- 21. הפצירה פים ist sicherlich verderbt, die Bedeutung von aber und der Sinn des Ausdrucks להציב הדרבן überaus dunkel.
- 22. Für מלחמת ist unbedingt מכמש zu lesen und יום מכמש im Sinne von "Tag der Schlacht bei Michmas" oder schlechtweg "Schlacht bei Michmas." Auch im Arabischen wird בים in diesem Sinne mit Ortsnamen verbunden. Nur um ein Haar verschieden ist יום ירושלים, Jes. 9, 3, und יום ירושלים, Ps. 137, 7. LXX bringen zum Ausdruck מלחמה מכמש. Allein von dem so häufigen מלחמה findet sich der st. constr. Sing. sonst nirgends, was gewiss nicht zufällig ist.

#### XIV.

1. מעכר kann nicht richtig sein, schon deshalb, weil הלוה und worüber die Schlussbemerkung zu Gen. 24,65 zu vergleichen

<sup>\*)</sup> Sonderbarer Weise kennen die griechischen Lexika diesen Gebrauch der Verbindung võv & nicht. Derselbe ist aber nicht nur in den Klassikern nachweisbar, so z. B. Demosth. 3 Phil. 5, sondern auch im Neuen Testament Joh. 8, 40, wo er freilich verkannt und "jetzt aber" statt "so aber" wiedergegeben wird.

ist, stets nur in Verbindung mit einem determinierten Substantiv vorkommen. Man hat dafür בין המעברות zu lesen; vgl. V. 4 בין המעברות

und 13, 23 מעבר מכמש.

2. בקצה הנבעה heisst nicht an der Grenze von Gibea, wie man gemeinhin wiedergibt, denn קצה kann die Grenze nicht bezeichnen; vgl. zu Gen. 4, 3. Der Ausdruck heisst im äussersten Teile von Gibea. Während Jonathan mit seinem Waffenträger von dem Teile Gibeas aus, der gegen Michmas hin lag, auf das Abenteuer ausgehen, befindet sich Saul mit seiner Mannschaft in einem davon entfernten Teile des Ortes, und darum weiss keiner von ihnen von dem Unternehmen.

3. Hier ist der erste Halbvers mit dem Vorhergehenden zu verbinden. Mit Saul waren seine kleine Mannschaft und der Priester Ahia, der dem Orakel vorstand. Ueber נשא אפור sieh

zu 2, 28.

6. יעשה לנו kann zur Not nach Gen. 3°), 30 erklärt werden – vgl. hier oben 10, 2 — doch ist wahrscheinlich יעשה für לעו lesen. Für diese Emendation spricht das darauf folgende לל לווי mit ל der Person vgl. 10, 19. Ps. 72, 4. 116, 6 und 1 Chr. 18, 6. Von den zu Ri. 7, 2 angegebenen Fällen abgesehen, ist diese Konstruktion jünger als die mit dem Acc. der Person. ל in להושיע gibt die nähere Beziehung an. Denn wenn der Inf. direkt

von מקצור abhinge, müsste es מקצור heissen.

11. Für עברים hat man הַעַּכְּבָּרִים vorgeschlagen, was als antisemitischer Witz sich nicht übel anhört. Der Ausdruck entbehrt des Artikels, weil nur eine Anzahl Hebräer gemeint ist, nicht alle;

vgl. zu 5, 3.

13. LXX, die וישלו לשניו neben משותת אחריו sich nicht erklären konnten, konjizierten ישלו für ישנו und fügten, dieser Aenderung gemäss, hinter לפניו noch מים hinzu. Dieses Verfahren, obgleich von den meisten der Neuern als richtig befunden, zeugt von unzulänglicher Kenntnis des Hebräischen. Denn nach unserer Ausführung zu Ri. 9,54 verträgt sich ממות אחריו sehr gut mit dem vorhergehenden מיבלו לפניו. Die Philister, von Jonathan tötlich verwundet, stürzten hin, und darauf machte ihnen sein Waffenträger den Garaus. מובלו אחריו aber will nicht sagen, dass der Waffenträger hinter Jonathan herging. Der Ausdruck besagt nur, dass jener sein Werk an den Philistern begann, nachdem dieser mit ihnen fertig war; vgl. Deut. 24, 20.

- 14. Hier ist der zweite Halbvers, wahrscheinlich eine korrumpierte Glosse, völlig unverständlich. Gut hebräisch würde es כרועי für כרועי heissen, denn nach vorgeschlagenem ב fällt als Präposition regelmässig weg.
- 15. Für בשרה ist nach LXX zu lesen שרה. חבשרה, neben מהגה, bezeichnet die Umgebungen des Lagers. מהגה heisst die Gegend, und אלהים dient nur dazu, den Begriff des durch dasselbe näher bestimmten Nomens zu steigern.
- 16. Auch hier ist der zweite Halbvers unübersetzbar. Der Text ist heillos verderbt. הלם, das LXX für משל ausdrücken, macht die Sache nicht besser, da נמוג הלם והלם barbarisches Hebräisch ist und ausschliesslich der poetischen Sprache angehört; sieh zu Jos. 2, 24. Es scheint hier ein ganzer Satz ausgefallen zu sein, denn man erwartet einen Bericht der ביפים.
- 18. Wiederum ein stark entstellter Text, ohne die Möglichkeit, das Ursprüngliche zu ermitteln. Von der Lade kann an dieser Stelle ursprünglich die Rede nicht gewesen sein.
- 21. Hinter העכרים scheint אשר ausgefallen zu sein, und für ist mit andern nach LXX und Syr. בנו נכם ist mit andern nach LXX und Syr. בנו בנו צע lesen. לפלשתים bezeichnet nicht die Angehörigkeit, sondern, wie Jos. 5, 13, die Parteinahme. Der Satz bezeichnet die betreffenden Hebräer als in den Reihen der Philister zu kämpfen pflegend, während der darauf folgende Relativsatz besagt, dass sie bei dieser Gelegenheit unter ihnen sich befanden.
- 22. Für וירכקו ist ניְרְלְקוּ zu lesen und die Bemerkung zu Ri. 20, 45 zu vergleichen.
- 24. Für נגש, das in diesem Zusammenhang unmöglich ist, lies איל und אין. Hinter איל ist der Name irgendeines Ortes nebst משני ausgefallen. Ueber letzteres vgl. zu Jos. 6, 26. In dem Orte, dessen Namen hier ausgefallen ist, war der דבש heimisch,

ער als Subjekt dazu, während יער als Subjekt dazu, während in einer dem Hebräischen eigentümlichen Weise als Komplement im Acc. steht; vgl. Jer. 13, 17 יותר עיני רמעה und sieh zu Ez. 17, 17. Für משיב ist mit andern nach LXX und Targum בּשׁיב zu lesen.

27. Für אחה lies אותה oder ואתו dessen Suff. auf ממה oder קצה

sich bezieht.

28. Der zweite Halbvers, der aus einer Variante zu V. 32 entstanden, ist zu streichen; sieh zu dieser Stelle.

29. Ueber עבר sieh zu Gen. 34, 30 und über הארץ = die

Leute vgl. hier oben V. 25 כל הארץ.

30. Für אל verlangt der Sinn des Satzes אָה. He ist wegen des Vorherg. irrtumlich ausgefallen.

32. Sieh zu V. 28. Jene Variante, in der das Verbum אוף von יוף gesprochen sein will, verwirft hier אוף oder מוף und will dafür פוף lesen. Letzteres ist auch richtig; denn ein Verbum איז kennt die Sprache nicht; vgl. zu 25, 14. Zu einer Sache hinfliegen ist so viel wie: sich gierig über sie hermachen. In dieser Variante wurde das Verbum oben bei ihrer Unterbringung im Texte nach V. 31 vokalisiert, weil און אוס מאר של און אוס מאר של אוס

33. Für בנדתם lese man בנדתם = zu den Leuten, die berichtet hatten. Die Recepta ist schon deshalb unmöglich richtig, weil Saul offenbar die Täter selbst nicht vor sich hat und sie daher nicht anreden kann. Für בוה ist nach LXX בלם zu lesen und zu V. 36 zu vergleichen, wo eine ähnliche, aber umgekehrte Ver-

schreibung nachgewiesen ist.

34. Ueber הגישו אלי sieh zu Gen. 50, 5. Für אלילה las der Text ursprünglich ohne Zweifel אל האכן הגרולה. Klostermann und Budde lesen הלילה und behalten בירו bei. Sie verweisen dabei auf Am. 5, 25, vergessen aber, dass dort von מנחה und more geredet wird, was aber hier nicht der Fall ist. Hier ist das Objekt ישורו ליהוה, und kein Israelit konnte so etwas wie הגיש שורו ליהוה den Mund bringen. Im Pentateuch heisst es in dergleichen

Fällen אל פתח אל פתח אל פתר יהוה, was dasselbe ist, aber niemals לפני יהוה; vgl. Lev. 1, 3. 3, 1. 7 und öfter. Ausserdem passt danach בירו nicht. Endlich ist diese Lesart in einem Bericht über die Vollbringung von Sauls Befehl, der הנישו אלי lautete, völlig unmöglich.

- 35. Aus dem zweiten Halbvers scheint hervorzugehen, dass Saul von Hause aus kein Verehrer JHVHs war, und dass er es erst wurde, nachdem ihn JHVH zum König erwählt hatte. Tatsächlich zeigen die Namen מסיכשת und מסיכשת in der Familie Sauls, dass er ursprünglich ein Verehrer Baals war. Für hat man wahrscheinlich מַבְּנָהָ und מַבְּּנָהָ tür מִבְּּנִ צְּעָרָ צִּעַרְ zu lesen und die Suffixa auf מון צע בע beziehen. Den im Vorhergehenden genannten grossen Stein richtete Saul zum Altar her.
- 36. Für ונכה ist, wie schon andere vermutet haben, זע בון ist, wie schon andere vermutet haben, דנכה zu lesen. Für הכח lese man לכהן und ביום tür ביום Der Sinn ist dann: da sprach er Saul zum Priester, wir wollen doch zuerst das Orakel befragen. Die Emendation ist hier nötig, weil der Vorschlag vom König kommen muss, und weil הלם in diesem Zusammenhang keinen Sinn gibt. Ueber כיום sieh zu Gen. 25, 31.
- 38. נשו הלם ist nicht vom Raume zu verstehen, sondern in dem oben zu 12,16 für התיצבו angegebenem Sinne zu fassen; sonst würde der Verfasser uns gesagt haben, dass die סנות העם diesem Befehl folgten. Für במה ist nach Vulgata במי zu lesen und V. 39 ביונתן zu vergleichen.
- 39. Für ישנו mit seinem auf das vorherg. השאת nicht passenden Suff. ist nach LXX אם יענה ביונהן zu lesen. אם יענה ביונהן wenn er JHVH mit "Jonathan" antwortet, das heisst, wenn er antwortet, indem er auf Jonathan als den Schuldigen weist. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Ex. 19, 19.
- 41. Hier haben LXX wieder einen langen Einsatz, den Driver zum Teil nach einer Stilübung Wellhausens rekonstruiert hat. Dieses Plus akzeptieren die Neuern alle ohne Ausnahme. Für uns aber genügt als Grund zu dessen Verwerfung der Umstand, dass darin Saul dem JHVH minutiöse Instruktionen über die Formulierung seines Bescheides gibt, Instruktionen, die auch an sich, ohne Rücksicht auf den, der sie erhalten haben soll, ungemein lächerlich sind. LXX haben sich offenbar in diesem Abschnitt mit dem Texte Freiheiten erlaubt; sieh zu V. 42. Der massor. Text ist hier korrekt, bis auf מות אול שלום ווא הכה החמים ist nach Deut. 13, 18 so viel wie: habe Erbarmen! das heisst, verweigere nicht wieder den Bescheid wie zuvor. In

sollte hier, wo das Wort nicht Interjektion ist, die letzte Silbe betont sein; sieh zu Gen. 29, 21.

- 42. Auch hier haben LXX hinter כני noch אשר ילכרנו יהוה ימוח och אשר ילכרנו יהוה ימוח warum akzeptieren die Anbeter der LXX diese Floskel nicht?
- 44. Hinter יעשה ist nach drei der alten Versionen und vielen hebräischen Handschriften לי einzuschalten.
- 45. He interrog. in היונהן ist mir sehr verdächtig. Diese Partikel kommt meines Wissens bei einem Eigennamen nur noch 2 Sam. 13, 20 vor, wo sie aber wahrscheinlich auf Ditthographie beruht. Besonders hier ist die rhetorische Frage als solche auch ohne diese Partikel durch das folgende חלילה kenntlich. Da aber beide Beispiele in demselben Buche sich finden, mag jedoch dieser Gebrauch des He interrog, zu den Spracheigenbeiten des Verfassers gehören. עם אלהים heisst nicht mit Gott, sondern nächst Gott, und הוום הווח ist Objekt zu עשה, nicht Zeitangabe. Der Sinn des Satzes ist danach der: nächst Gott hat er diesen Tag geschaffen, das heisst, diesen Sieg verschafft. Ueber die Bedeutung von zy sieh das zu Ex. 28, 1 über das sinnverwandte אז Gesagte und über die Verbindung עשה יום vgl. Ps. 118, 24. Bei ויפרו ist hier nicht an ein Lösegeld zu denken, sondern an das Retten ohne Aufwand physischer Kraft. Diese Bedeutung des Verbums ist wohl zu beachten.

Der Zwischenfall mit Jonathan hatte ursprünglich den Zweck, die Verwerfung Sauls zu erklären. Die Sache wurde so aufgefasst, als wollte JHVII durch die indirekte Forderung von Jonathans Tod, Saul ungefähr in der Weise prüfen, wie er es mit Abraham getan. Aber Saul bestand die Probe nicht; er war zu schwach, um seinem Gotte einen Sohn zu opfern. Er liess sich gern vom Volke überreden, von der Genugtuung an JHVH durch den Tod Jonathans abzustehen. Darum wurde Saul verworfen.

- 47. אלכר המלוכה, wörtlich er eroberte das Königtum, ist so viel wie: er überwand die Opposition der ihm feindlichen Partei im Reiche; vgl. 11, 27. Am Schlusse drücken LXX ירשיע aus für Ungleich besser aber und auch graphisch näher liegend wäre אישיע; vgl. 9, 16.
- 49. Ein Sohn Sauls, der ישי hiesse, wird weder 31, 2 noch 1 Chr. 8, 33 genannt. Ich vermute daher, dass dieser Namen zu streichen ist. ישי mag aus der Korrektur von ישי sieh die vorherg. Bemerkung die ein alter Leser an den Rand ge-

schrieben hatte, entstanden sein. Somit hätte aber Saul nach unserem Stücke, zu dieser Zeit wenigstens, nur zwei Söhne gehabt.

51. כני verschrieben. Jod konnte wegen des ihm ähnlichen obern Teiles von Aleph sehr leicht übersehen werden.

## XV.

- 1. Das hier beginnende Stück bildete wohl ursprünglich die Fortsetzung zu 13, 14, weil sonst die Rede Samuels an Saul zu abrupt käme. Sie müsste etwa durch ויבא שמואל אל שאול ויאמר אליו eingeleitet sein. Das Perf. שלח hat hier Präsensbedeutung, und heisst um dich von neuem zu salben; zur Ausdrucksweise vgl. Jos. 6, 26. Jes. 44, 26. Ps. 51, 20 und 122, 3 den Gebrauch von כנה im Sinne von "wiedererbauen." Doch ist "salben" hier nicht wörtlich zu verstehen, sondern im Sinne von "einsetzen". Ueber diese Bedeutung des Verbums vgl. 1 K. 19, 15 den Befehl JHVHs mit Bezug auf Hasael, der offenbar nicht buchstäblich gemeint sein kann. שמע ל endlich bedeutet hier nicht gehorchen. sondern einfach zuhören. Die Rede nimmt, wie bereits oben angedeutet, auf 13, 14 Bezug, und ihr Sinn ist der: du hast wohl durch deinen frühern Ungehorsam dein Recht auf das Königtum verwirkt, aber JHVH sendet mich jetzt mit einem Befehl an dich, für dessen genaue Ausführung er dir jenen Ungehorsam vergeben und dich als König gleichsam wiedereinsetzen wird.
- 2. אשר שם לו ist = der es feindlich angriff; vgl. arab. היים med. א welches das Schwert ziehen und angreifen bedeutet, und sieh zu 1 K. 20, 12. Ob dieses שים mit dem gleichlautenden Verbum, das hintun und setzen heisst, identisch ist, ist mehr als fraglich.
- 3. Für אח ist nach vielen Handschriften יעתה und für מחרמתם nach LXX אח zu lesen. Ueber letztere Verbindung sieh zu Gen. 6, 18.
- 4. Für אישטן sprich אישטן als apokopiertes Hiph., denn einen Aufruf zum Kriege ergehen lassen ist השמיע, nicht אישטן, vgl. 1 K. 15, 22. Jer. 4, 16. 50, 29 und sieh zu Ez. 19, 4. In בטלאים steckt irgendein Ortsname + ב. Am Schlusse ist את איש והודה zu streichen. Die zu streichenden Worte beruhen auf Missverständnis des Vorhergehenden. Im Vorhergehenden kommen die zehntausend besonders, weil מאחים im Unterschied von מאחים das Gezählte im Plural erfordert. Aus diesem Grunde sollte nach Gen. 23, 1 יבלי im Pl.

auf עשרה אלפים folgen, doch unterbleibt dies, weil von diesem Nomen der Plural nicht im Gebrauch war. Ein alter Leser aber, der an dieses Sprachgesetz nicht dachte oder darüber nicht genügend unterrichtet war, glaubte עשרה אלפים auf eine andere Mannschaft als die zweihunderttausend beziehen zu müssen und fügte daher den Zusatz hinzu.

- 5. עיר עמלק עמלק könnte nur heissen die Hauptstadt Amaleks. Da aber die Hauptstadt dieses Volkes wenn dasselbe überhaupt Städte hatte, was sehr zweiselhast ist nirgends mit Namen genannt oder sonst auch nur erwähnt wird, so kann der Ausdruck nicht richtig überliesert sein. Auch איר עמלק וורב gibt in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Mir scheint, dass עיר עמלק וורב דור עמלק וורב זו דר עמלק וורב ציר עמלק וורב בא für עיר עמלק וורב וופא seen ist. Saul war bis ans Amalekitergebirge gekommen und stieg jetzt ins Tal hinab. Das Amalekitergebirge war nach Ri. 12,5 israelitisches Gebiet, aber in dessen Nähe scheint ein Amalekiterstamm gehaust zu haben.
- 6. Für das mehr als zweifelhafte אַסְקּה liest man vielleicht besser אַסְקּה von כֹּבּה; vgl. Gen. 18, 23 f.
- 11. Für wollen Driver, Budde und Kittel nach Vulgata lesen, doch ist nur die Recepta richtig. Der Ausdruck ist aber nicht mit Bezug auf JHVHs Reue zu verstehen, sondern mit Bezug auf Sauls Betragen, das jene Reue veranlasst hatte. Es verdross Samuel, dass Saul sich wieder ungehorsam gezeigt, obgleich er ihm zu verstehen gegeben hatte, wie viel für ihn von seiner genauen Befolgung dieses göttlichen Befehls abhing; sieh zu V. 1.
- 12. Hier drücken LXX am Schlusse noch aus אל שאול והגה was aber auf wirklichen Urtext nicht zurückgeht.
- 13. Ueber ברוך אתה ליהוה sieh die Bemerkung zu Gen. 24,31, Hier ist der Ausdruck so viel wie: sei mir herzlich gegrüsst!
- 16. הלילה kann sowohl die vergangene als auch die künftige Nacht heissen. Hier hat der Ausdruck nach dem Zusammenhang erstern Sinn. Vergleichen liesse sich ה, das ebenfalls bisweilen nach rückwärts weist.
- 17. אס קשן אחה כעניך mag auf Sauls bescheidene Aeusserung in 9.11 Bezug nehmen, doch halte ich es für unwahrscheinlich, dass Samuel in dieser Rüge auf einen rühmlichen Zug im Charakter Sauls anspielte. Ich vermute daher, dass der Text für בעניך ursprünglich בעניך las. Dann wäre אסיך, = deine Angehörigen, Gegensatz zu שבשי שואל der Sinn des Ganzen wie folgt: obgleich

du, wie du gesagt hast, in deinem eignen Stamme eine unbedeutende Rolle spieltest, bist du dennoch jetzt das Haupt der Stämme Israels. Ueber בעמיך vgl. Lev. 21, 1 ff. Am Schlusse drücken drei der alten Versionen כלותך aus, doch ist die Recepta wahrscheinlich richtig, אתם aber, durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden, zu streichen.

- אמס heisst hier nicht Sünder, was in diesen Zusammenhang nicht passt, sondern die ihr Leben verwirkt haben und dem Tode verfallen sind; vgl. 1 K. 1, 21. So werden die Amalekiter, die Erzfeinde der Israeliten, genannt, weil JHVH ihre Ausrottung befohlen hat; vgl. Deut. 25, 19.
- 19. Für אין ist יוֹמְעָקּן zu lesen und darüber die Anmerkung zu 14, 32 zu vergleichen.
- 20. Hier will man אשר streichen, aber man verkennt die Konstruktion. אשר fasst das darauf Folgende bis zum Ende von V. 21 zu einer Einheit zusammen, und das Ganze ist Apposition zu יודע וווי in V. 19. Der Sinn ist für uns der: dass ich dem Befehle JHVHs gehorcht und den Zug, zu dem mich JHVH aussandte, unternommen usw., worauf das Volk Schafe und Rinder von der Beute nahm usw. das also wäre es, was JHVH missfällt! Vgl. zu Jos. 4, 7. Wenn man hier אשר streicht, gewinnt man nichts, denn man erhält dann keine passende Erwiderung auf die vorhergehende Rede Samuels.
- 22. Der Ausdruck מובח שוב beruht auf einer poetischen Lizenz. Denn in der Prosa kann שון comparationis, das, wie schon früher einmal bemerkt, eigentlich dem من البيان der Araber entspricht, dem dadurch gesteigerten Adjektiv nicht vorangehen.
- 23. Für ואין וחדפים ist mit andern nach Symmachos zu lesen שוון חדפים. Nur das passt zum Parallelismus. An ועין חדפים ist nichts zu ändern, doch bedeutet der Ausdruck nicht Widerspenstigkeit, sondern Aufdringlichkeit; vgl. Kal dieses Verbums. Die Anspielung ist auf die Opfer, die Saul dem JHVH statt des Gehorsams, der ihm viel lieber gewesen wäre, gleichsam aufgedrungen hatte. Saul war nach 28, 3 eifrig bemüht, das Land von Zauberei und Aberglauben zu befreien. Er hielt also Zauberei und Aberglauben für eine grosse Sünde. Eben darum wählt Samuel sehr geschickt den Unfug der Zauberei und des Aberglaubens als Massstab für Sauls Betragen.
- 28. לרעך übersetzt man gewöhnlich "einem andern", was der Ausdruck jedoch in diesem Zusammenhang nie und nimmer heissen

kann. Denn hier denkt Samuel dabei offenbar an David, אם aber kann nur den Nächsten im allgemeinen, das heisst irgendeine andere, doch nicht eine bestimmte andere als die in Rede stehende Person bezeichnen. לרעך ist hier so viel wie: deinem Nebenbuhler, der dir den Thron streitig machen wird; vgl. zu Ri. 14, 20.

- 29. Für גיה, das hier keinen Sinn gibt und ausserdem ein rein poetisches Wort ist, vgl. zu 2 Sam. 2, 26, ist צני zu lesen und über נצר ישראל als Bezeichnung JHVHs Ps. 121, 4 מכר ישראל zu vergleichen. JHVH wird hier der Wächter Israels genannt, weil er in dieser Eigenschaft dafür sorgt, dass sein Volk den rechten König hat, damit es nicht leiden muss für die Sünden seines Herrschers. Das Athnach setzt man wohl besser bei ישקר finden die Erklärer in Widerspruch zu המתי in V. 11 und ziehen daraus ihre Schlüsse, doch vergisst man dabei, dass der Ausdruck dort von einer gewissen vollendeten Tatsache vorkommt, unser Ausdruck hier aber mit Bezug auf eine Drohung für die Zukunft gebraucht ist. Das macht aber einen Unterschied. Dort heisst on bereuen, hier dagegen andern Sinnes werden, seinen Beschluss ändern; vgl. zu Gen. 6, 6. JHVII bereute die Wahl Sauls, und eben deshalb wird er seinen jetzigen Beschluss, ihn durch einen andern König zu ersetzen, nicht ändern.
- 30. השארי heisst, vergib mir, eigentlich ich sehe mein Unrecht ein; vgl. zu Ex. 9, 27.
- 32. Für das unerklärliche מערנים ist mit Lagarde zu lesen קערנים wankenden Schrittes. Was besonders für diese Emendation spricht, ist der Umstand, dass Adverbien der Gangart auch sonst nach der Form קשלים sich bilden; vgl. אַקרינים und אַקרינים "". Ueber אַקרינים sich zu Gen. 28, 16. בי ist nach LXX, die es nicht ausdrücken, als dittographiert zu streichen. Dann ist בי rein Adjektiv und der Sinn des Satzes der: der Tod ist doch bitter! Agag hatte gehofft, dass er dem Tode leichter würde entgegengehen können, und spricht nun, da ihm der Gang so schwer wird, seine Entfäuschung aus. Den massoretischen Text pflegt man zu übersetzen "nun ist die Bitterkeit des Todes gewichen!" allein so kann wer wankenden Schritts in den Tod geht, nicht sprechen.
- 35. Den zweiten Halbvers zieht Budde, weil er ihm in dieser Verbindung einen Tadel gegen Samuel zu enthalten scheint, den der

<sup>&</sup>quot;) Vielleicht ist auch Lev. 26, 13 für קוממיות, für dessen Form keine Analogie sich findet, אַנְיָם zu lesen.

Verfasser nicht beabsichtigt haben könne, zu 16, 1. Andere sehen in den fraglichen Worten einen aus V. 11 geflossenen Zusatz eines alten Lesers, der mit Rücksicht auf JHVHs Frage in 16a, gemacht ist. Das heisst aber das ganze Satzgefüge hier missverstehen. Denn כי התאבל שמואל אל שאול, für sich allein gefasst, kann unmöglich das Vorhergehende motivieren, weil die dadurch ausgedrückten Gefühle Samuels gegen Saul erst recht zu ihrer Zusammenkunft geführt haben sollten. Begründung des Vorhergehenden wird dieser Satz nur in Verbindung mit dem zweiten Halbvers, und zwar wenn man die Konjunktion in מיהוה adversativ fasst. Dann ist der Sinn des Ganzen der: denn Samuel tat es wohl leid um Saul, aber JHVH gereute es, dass er Saul zum König über Israel eingesetzt hatte. Die Rücksicht auf JHVHs Gefühle war es also, die den Propheten seine eigenen Gefühle überwinden und eine Zusammenkunft mit Saul vermeiden liess. Der Verfasser will somit sichtlich Samuel vor dem Verdacht schützen, dass er aus persönlichem Hass gegen Saul sich von ihm fernhielt.

# XVI.

- 2. Ueber die Ausrede, die JHVH hier dem Propheten eingibt, sieh die Schlussbemerkung zu Ex. 20, 1. Die Voraussetzung, dass diese Ausrede angehen wird, obgleich Rama, die Vaterstadt Samuels, wie jede nicht ganz unbedeutende Ortschaft, selbst eine Bama besass vgl. 9, 11 und 14 zeigt, dass es für die Einwohner einer Stadt nicht ungewöhnlich war, für die Opferung das Heiligtum eines andern Ortes vorzuziehen. Auch Absalom opfert nicht in Jerusalem, sondern geht zu diesem Zwecke mit der Erlaubnis des Vatars nach Hebron; vgl. 2 Sam. 15, 7. Es scheint, dass es einem lokalen Heiligtum nicht besser erging als dem Propheten, der ja nirgends so unbeliebt gewesen sein soll, wie in seiner eigenen Heimat; vgl. Matth. 13, 57.
- 3. Für das unkorrekte בובה ist nach LXX עלובה zu lesen und V. 5b zu vergleichen. Der Verfasser lässt JHVH nicht gleich hier seinen Mann nennen, damit Samuel in diesem sich irre und wir darauf das wegwerfende Urteil JHVHs über die Art, wie der Mensch wählt, zu hören bekommen; sieh zu V. 6.
- 4. Ueber ויהרדו לקראתו ist oben die Schlussbemerkung zu 13,7 zu vergleichen.
- 5. Für ושמחתם אתי היום bringen LXX ובאתם אתי בובח zum Ausfruck. Aber keiner dieser beiden Sätze ist ursprünglich. הָתְבָּרָשׁוּ

(wie bei Streichung des folgenden Satzes zu sprechen ist), ohne jeglichen Zusatz, heisst: ihr seid eingeladen, wörtlich betrachtet euch als eingeladen. Religiöse Bedeutung hat dieser Ausdruck ebensowenig wie das folgende מורך. Nicht jedoch dass wer nach einer Unreinigkeit an einem Opfermahl teilnahm, sich nicht vorher Lustrationen unterziehen musste; aber die Vornahme dieser wird bei der Einladung als selbstverständlich vorausgesetzt.

- 6. אך נגד יהוה משיהו ist = JHVH entsprechend muss wohl sein Gesalbter sein. Dabei denkt Samuel, wie V. 7a zeigt, an die stattliche Erscheinung und die hohe Statur Eliabs. אך gibt dem Gedanken den Charakter einer blossen Vermutung. Aehnlich und nur um ein Haar verschieden Gen. 29, 14. Sieh zu dieser Stelle. Ueber ענד vgl. das zu Ri. 18, 6 über בון Gesagte. In der üblichen, wörtlichen Fassung gibt der Satz keinen befriedigenden Sinn, weil es nicht einleuchtet, inwiefern Eliab mehr als irgendeiner seiner anwesenden Brüder vor JHVH stand. Manche der Neuern lesen mit F. Perles נגיר אל allein נגיר עמי kann höchstens zum Volke, aber nicht zu JHVH in Beziehung gebracht werden. Sagt doch JHVH selber 2 K. 20,5 mit Bezug auf Hiskia עניד עמי keinen vollständigen Satz, denn es fehlt das Prädikat.
- 7. אל חבש אל ist so viel wie: berücksichtige nicht; vgl. Jes. 22, 11 und 66, 2. Für ja, das Inf. constr. ist, liest man wohl besser מאסתיהו als Substantiv. מאסתיהו heisst nichts mehr als: ich wähle ihn nicht; vgl. Jes. 41, 9, wo מאם als Gegensatz zu sich findet, und sieh zu Jer. 6, 30. JHVHs wegwerfende Aeusserung über die Gestalt Eliabs wird verständlich, wenn man das, was 9,2 und 10, 23 über die Gestalt Sauls gesagt ist, in Erwägung zieht. Den ersten König hatten die Israeliten gefordert, und JHVH hatte daher in seinem Falle so gewählt, wie sie als Menschen gewählt haben würden. Daher Saul, eine hohe, imposante Gestalt. Bei dem König aber, den JHVH für sich wählt, kommt die äussere Erscheinung nicht in Betracht. Diese Erwägung gibt den Schlüssel zum richtigen Verständnis dessen, was darauf folgt, wie gleich erhellen wird. Denn im zweiten Halbvers ist mit אשר absolut nichts anzufangen. LXX konjizierten dafür מאשר und schalteten יראה האלהים hinter das erste הארם ein. Diesem Verfahren folgend, gibt Kittel in der Uebersetzung von Kautzsch unsern Satz wieder: denn Gott sieht das nicht an, worauf der Mensch sieht. Allein abgesehen davon, dass es rein willkürlich ist in den Text so tief einzugreifen,

setzt dieses voraus, dass im folgenden Satze האה mit ל der Sache heissen kann "auf sie sehen", d. i., sie berücksichtigen, was jedoch keineswegs der Fall ist. Tatsächlich gibt es hier nichts einzuschalten. Der Text ist in Ordnung, bis auf אשר, wofür man ישר, zu lesen hat. לא ישר יראה הארם ist = der Mensch sieht die Sachen nicht richtig an. Ueber den adverbialen Gebrauch von wyl. Micha 2, 7 und zur Sache die entgegengesetzte Aussage über JHVH Ps. 17, 2. ראה ל aber kann nur heissen wählen für; vgl. V. 1 und Gen. 22, 8. Unter לכב endlich sind Augen und Herz des Subjekts nicht des Objekts zu verstehen. Danach ergibt sich für die beiden letzten Sätze der Sinn wie folgt: denn der Mensch wählt für sein Auge, JHVH aber wählt für sein Herz, das heisst, dem Menschen ist es darum zu tun, an dem Gegenstand seiner Wahl seine Augenweide zu haben, JHVH aber sucht bei einer Wahl Befriedigung seines Herzens. Ueber letztern Satz vgl. 13, 14 בקש יהוה לו איש כלכבו

- ער אאר kommt Kal sonst nicht vor. LXX bringen das Verbum hier nicht zum Ausdruck, doch ist es sehr gewagt, dasselbe daraufhin zu streichen. Ich vermute, dass der Text ursprünglich און las, und dass man, nachdem daraus durch Verkürzung des vertikaelen Strichs von Kaph או wurde, dieses nach falscher Vermutung zur Recepta ergänzte. און hiesse "es fehlt nur noch"; vgl. 18, 8. Der Schlusssatz, worin das erste Verbum יָּמָב neuhebr. = wir werden uns zu Tische setzen, gesprochen werden will vgl. LXX ist ein äusserst später Zusatz.
- 12. Für das widersinnige שנים ist נעים hold zu lesen. Die Korruption entstand durch Wegfall von Nun wegen des Vorhergehenden. Ueber den Gebrauch dieses Adjektivs mit Bezug auf eine Person vgl. 2 Sam. 1, 23 und Ct. 1.16, an welcher letzterer Stelle der Ausdruck ebenfalls neben אולם sich findet. Andere wollen על für שני lesen, allein wenn in dem Worte ein Substantiv steckte, würde es vor und nicht nach אומני stehen.
- 13. Der Ausdruck בקרב אחיו will diese Salbung in Gegensatz bringen zur Salbung Sauls. Jene Salbung hatte unter vier Augen stattgefunden, weil die Dynastie Sauls bald erlöschen sollte vgl. zu 9, 27 die Dynastie Davids aber sollte permanent bleiben, darum konnten oder mussten bei seiner Salbung andere Personen zugegen sein. Weil aber der Vorgang vorläufig wegen Sauls geheim gehalten werden musste, wurde mit der Salbung gewartet, bis die andern Gäste auseinandergegangen waren und nur die Familie

Isais allein zurückblieb. Vor den nahen Verwandten David's war Samuel sicher, dass sie dem Saul die Sache nicht verraten werden.

- 16. Hier ist der Text nicht in Ordnung. LXX hatten einen andern Text, der aber nicht besser ist. Lies ויאמרו ארננו עבריך יבקשו und fasse אדננו אדננו אדננו אדננו als Vokativ; vgl. 1 K. 1,2.
- 17. והביאותם אלי ist so viel wie: und meldet ihn mir, berichtet mir über ihn; vgl. zu Jos. 18, 4 und sieh die folgende Bemerkung.
- 18. Hier zeigt sich, dass wir im vorhergehenden Verse den Ausdruck יהביאותם אלי richtig gefasst haben. Denn wenn der hier Redende unter jenen Worten einen Befehl Sauls, den Betreffenden gleich zu ihm zu bringen, verstanden hätte, würde er solchen Befehl sofort ausgeführt haben statt bloss über seine Entdeckung zu berichten.
- 19. אשר כצאן ist als eine aus V. 11 fliessende Glosse zu streichen. Alles, was Saul über David weiss, hat er von seinem Diener, und dieser hat über Davids gegenwärtige Beschäftigung nichts gesagt, weil sie nicht in Betracht kommen kann; vgl. V. 18.
- 20. משר geben LXX durch משר wieder. Danach sollte man an אישר denken, aber dies liegt einerseits graphisch zu fern, andererseits würde danach das Mass Brot nach Ex. 16, 16 und 36 nur einen einzigen Menschen für den Tag sättigen, und die Gabe wäre darum zu gering. Es ist wohl אישר בע lesen. Dagegen spricht die Wiedergabe der LXX nicht; denn auch Hos. 3, 2 geben sie משר als Aequivalent von אישר ist so viel Brot als ein Chomer Mehl ergibt. Für einen gewöhnlichen Menschen wäre eine solche Last denn ein Chomer ist ungefähr 364 1 allerdings viel zu schwer, aber David soll eben eine Probe seiner körperlichen Kraft geben. Aehnlich ist Gen. 29, 10 die physische Kraft Jacobs übertrieben, da ihm der Verfasser ohne Hilfe etwas vollbringen lässt, wozu die vereinten Kräfte aller Hirten des Ortes nötig sind. Andere lesen אישרה doch ist es unerklärlich, wie daraus die Recepta entstehen konnte.
- 22. יעסר נא דוד לפני ist = lass David in meinen Dienst treten; vgl. besonders zu Gen. 41, 46.

### XVII.

1. באסם דכים ist korrupt. LXX haben dafür etwas anderes und Aquila wiederum Verschiedenes. Das Ursprüngliche lässt sich nicht mehr ermitteln.

- 3. Mit אל konstruiert, drückt עמר stets eine Bewegung oder genauer das Ende einer solchen aus; vgl. z. B. V. 51. עמרים אל ההר ist daher beidemal = waren herangerückt an den Berg.
- 4. איש ist im st. absol., und הבנים steht im Acc., der von dem durch ויצא ausgedrückten Begriff der Bewegung abhängt. איש הכנים heisst danach: da trat ein Mann dazwischen, das heisst in das Tal zwischen beiden Bergen; vgl. V. 3. Die traditionelle Fassung, wonach איש הכנים im st. constr. steht und איש הכנים den Mittelsmann bezeichnet, scheitert an dem Artikel bei הכנים, da der Mann zum ersten Mal eingeführt wird. Für המקרכות ישראל besser ממערכות ישראל.
- 7. Während להבל in der Bedutung Schwertklinge, respekt. Lanzenspitze auch Ri. 3, 22. Nah. 3, 3 und Hi. 39, 23 vorkommt, findet sich להבח in diesem Sinne sonst nirgends. Darum wird wohl auch hier herzustellen sein. Die Femininendung beruht auf Dittographie aus dem folgenden Cheth, das in der Quadratschrift dem Tau zum Verwechseln ähnlich sieht.
- 8. Für ברו ist entweder ברו von ברר oder בְּחָרוּ zu lesen. ברו käme von ברה, und dieses Verbum kann die hier erforderliche Bedeutung nicht haben.
- 10. Das Perf. הדכתי hat Präsensbedeutung, und das Verbum heisst hier zum Kampfe herausfordern. Dieser Begriff ergibt sich natürlicher Weise aus der häufigen Bedeutung "von einem geringschätzend oder wegwerfend sprechen". Von einer Verhöhnung kann hier die Rede nicht sein; denn der Mann sprach bis nun und spricht noch jetzt wohl siegesgewiss, aber ohne jeden Spott.
- 12. Die Worte הוה מבית לחם יהוה מעים, worin הוה מע aus הוה מעים entstanden ist, sind als Glosse zu אפרתי zu streichen. Die Glosse bildet einen vollständigen Satz, dessen Sinn ist: das nämlich יחברתי heisst aus Bethlehem in Juda. Ueber dergleichen Glossen sieh zu Ex. 22, 24. 2 K. 9, 4 und besonders zu 2 Sam. 15, 12. Diese Glosse wurde hier nötig befunden, weil אפרתי auch Ephraimiter heissen kann; vgl. 1, 1. Ri. 12, 5 und 1 K. 11, 26. Im zweiten Halbvers ist אבר, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden, zu streichen, und das folg. Wort אבריים באנשים zu sprechen. בא באנשים ist = der älteste unter den Männern, das heisst, der älteste Mann im Lande. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Ct. 1, 8 ישה בנשים באנשים שות באנשים und Budde behalten באנשים im Sinne von "wohlbetagt", aber dafür ist der stehende Ausdruck Ausserdem kann ein

Teil eines Wortes beim Abschreiben leichter verdoppelt werden, als באנים aus באנים entstehen.

- 13. Unmittelbar hinter יולכון ist הלוך, verstärkender Inf. absol., ausgefallen. Das ausgefallene Wort, das der Abschreiber nach bemerktem Fehler an den Rand geschrieben, ist in Gestalt von hinter הגרולים geraten, wo es gestrichen werden muss. Der verstärkende Inf. will die Aussage über die Söhne in Gegensatz bringen zu dem, was über den Vater gesagt wurde. Dieser war bereits zu alt, um den Krieg mitzumachen, jene aber waren zu Felde gezogen.
- 15. Dieser Vers ist sichtlich ein harmonistischer Einsatz zum Zwecke des Ausgleichs zwischen dieser Darstellung und 16, 21, wonach David vor dieser Schlacht bereits am königlichen Hof sich befand und Sauls Waffenträger war. Doch ist dies gegenüber von V. 55—58 vergebliche Mühe.
- 17. איסה ist hier im st. constr., weil das Gemessene determiniert ist; vgl. zu Ex. 28, 17. Für יעשרה לחם ist mit anderer Wortabteilung איס בי עשר הלחם zu lesen und über die Femininform des Zahlwortes zu 10, 4 zu vergleichen. Dass das auf בי bezügliche hinzeigende Fürwort wiederum masc. ist verschlägt nicht viel, weil selbst, kollektivisch gebraucht, nicht notwendig als Subst. fem. konstruiert werden muss; sieh die Bemerkung über dergleichen Fälle zu Gen. 32, 9.
- 18. ערבתם ist dem Zusammenhang nach = ein Lebenszeichen von ihnen. Gewöhnlich fasst man das Nomen im Sinne von Pfand und versteht darunter die Bezeugung der genauen Ausführung des Auftrags in Betreff der Brüder als ob Isai seinen Jüngsten in Verdacht gehabt hätte, dass er die Lebensmittel statt sie abzuliefern verkaufen oder selber verzehren würde!
- 20. משא heisst nicht er lud auf, sondern einfach er nahm. Aufladen ist hebräisch עמס, nicht משא. Ein Lasttier, dem David die Sachen aufgeladen hätte, ist auch weder in V. 17 noch V. 22 erwähnt.
- 23. Ueber איש הכנים sieh zu V. 4. Hier ist שיש in st. constr. und der Gesamtausdruck = der Mann, der zwischen beide Heere zu treten pflegte. Diese Bezeichnung wie auch der Ausdruck כדברים setzt natürlich V. 4—10 voraus, während aber die nochmalige Angabe über Namen und Geburtsort des Mannes darauf nicht schliessen lässt. Die Inkozinnität erklärt sich daraus, dass der

ganze Passus von V. 12 bis V. 31, in LXX fehlend, ein späterer Einschub ist, der durch viele Hände gegangen.

26. מה יעשה לאיש ist nicht als Frage, sondern exklamatorisch zu fassen und dessen Sinn für uns der: was sagt ihr? alles das wird dem Manne werden! Wenn man diesen Satz als Frage fasst, wie alle Erklärer tun, dann passt der zweite Halbvers als Begründung nicht. So aber spricht David sein Erstaunen darüber aus, dass man es nötig gefunden hat, für die Erschlagung des Philisters einen so hohen Preis auszusetzen. Der Philister, meint David, habe bei dem lebenden Gotte sein Leben verwirkt, und dieser werde sicherlich dem, der den Zweikampf mit ihm aufnehmen sollte, Sieg geben, weshalb die Erschlagung des Philisters, soweit der Sterbliche in Betracht kommt, der sich dafür zum Werkzeug JHVHs sich hergeben sollte, keine solche Grosstat sei, die eine derartige Belohnung verdiente. Für diese Fassung spricht auch der Umstand, dass David nach der Erschlagung des Philisters den dafür ausgesetzten Preis nicht beansprucht. Sieh auch zu V. 31. Ueber יְהֵרֶהְ sieh zu Ri. 6, 20. Für יְהֵרֶהְ ist יְהֶרֶהְ zu lesen und 18, 18 und Ex. 3, 11 zu vergleichen, nur dass das Imperf. an diesen Stellen futurische Bedeutung hat, während es hier im Sinne des Präsens zu verstehen ist. Das Perf. ist in diesem Zusammenhang absolut unhebräisch.

28. An yn nimmt kein Erklärer Anstoss, weil alle Versionen das Aequivalent dafür bieten, und doch ist der Ausdruck hier aus sprachlichen und sachlichen Gründen unmöglich richtig. Denn die Lust, einer Schlacht zuzusehen, entspringt, namentlich bei einem jungen Burschen, wie David es war, keineswegs einem bösen Herzen. Was aber schwerer ins Gewicht fällt, ist, dass או מבר 1, 8. Deut. 15, 10. Pr. 25, 20 und Neh. 2, 2 nur heissen kann deine Kränkung", das aber hier nicht passt. Denn "ein böses Herz" ist keine hebräische Sprechweise. Tatsächlich findet sich או עובר in diesem Sinne weder im A. T. noch in der talmudischen Literatur.\*) Für yn ist zu lesen או Gedanke, Absicht und bei לכבן an das Herz als Gegensatz zum Munde zu

<sup>\*)</sup> Pr. 26, 23 spricht, wie dort gezeigt werden goll, nur scheinbar gegen obige Behauptung. In der Mischna findet sich die Verbindung den Ausdruck Wissens überhaupt nur Aboth 2, 9. Dort übersetzt D. Hoffmann den Ausdruck "böses Herz", und was er darunter verstanden wissen will, geht aus seiner Erklärung des daselbst vorhergehenden den der hervor, die da lautet: ein nur auf das Gute gerichtetes Denken, Empfinden und Wollen. Aber diese Erklärung

denken. In solchen Gegensätzen bezeichnet das Herz als den Sitz heimlicher, unausgesprechener Gedanken. Danach spricht Eliab hier den Verdacht aus, dass die Ueberbringung der Lebensmittel und die Erkundigung nach dem Befinden der Brüder nur angeblicher Grund seien, warum David ins Lager gekommen, und dass der eigentliche Zweck, den er verheimlicht, in dem Verlangen liege, der Schlacht zuzusehen.

- 29. איד ist hier = soweit, und der Schlusssatz heiset, es war ja doch nur ein Wort. Ueber die Weglassung von "nur" vgl. Gen. 32, 11 בבקלי.
- 31. Sprich אינידו als Kal und vgl. das darauf folgende אור ביידון. Das Subjekt beider Verba ergänzt sich aus באם. Auch aus hier ergibt sich, dass unsere Fassung von V. 26 die richtige ist. Denn die blosse Frage eines neugierigen Burschen würde man dem König nicht mitgeteilt haben, und wenn sie ihm zufällig zu Ohren gekommen wäre, hätte sie Saul nicht bewogen, David holen zu lassen.
- 32. Für ארני ist mit allen Neuern nach LXX ארני zu lesen. Doch ist die Sache hier damit allein noch nicht abgetan. Man muss auch, da נבל לב פי עלין sich nicht belegen lässt und darum schwerlich eine hebräische Wendung ist, אין als apokopiertes Niph. von יבל lesen; vgl. Hi. 31.9, wo das Verbum in derselben Konjugation ebenfalls mit על der Person konstruiert ist. Ich sage,

ist ebenso unrichtig, wie Hoffmanns Behauptung, dass חבר מוב an jener Stelle einen Mann bezeichnet, der sich bestrebt, seine Genossen im Thora-Studium zu fördern. Hoffmann hat jene Stelle von Anfang bis zu Ende missverstanden. Dort ist nicht die Rede von dem Charakter der Leute, mit denen man Verkehr suchen soll, sondern teils vom gesellschaftlichen Betragen, teils vom ökonomischen Verfahren, dessen man sich selbst betleissen soll. Dass nur dies gemeint sein kann, beweist der Ausdruck שין בובה Freigebigkeit, weil der Weise sonst das Schmarotzen empfehlen würde, was aber in seiner Absicht nicht gelegen haben kann. Auch am ger spricht gegen Hoffmanns Fassung. Denn selbst einem modernen Menschen dürfte es schwer fallen, sich einen guten Nachbar zu suchen, und für die Alten, die ein jeder in seinem eigenen vom Vater ererbten Hause wohnten, war dieses rein unmoglich. Der Sinn des Ganzen ist dort wie folgt: Der erste Weise rät, sich der Freigebigkeit zu befleissen; der zweite sagt, sei ein guter Kamerad; der dritte, sei ein guter Nachbar; der vierte warnt, Mache keine Schulden, die du voraussichtlich nicht bezahlen kannst (Gegensatz gleich darauf לב מוב (הלוה ואינו משלם); und der fünfte Weise endlich empfiehlt לב מוב, das heisst Frohsinn; vgl. besonders Jes. 65, 14. Diesem letztern ist לב רע entgegengesetzt und bedeutet Niedergeschlagenheit. Doch sind die beiden letztern Ausdrücke in jenem Zusammenhang minder personlich zu fassen, sodass לב מוב den Optimismus und en Pessimismus bezeichnet.

mit der Person, denn das Suff. in ver bezieht sich auf den Philister. Der Sinn des Satzes ist danach der: es möge sich mein Herr von ihm nicht betören lassen, das heisst, denke nicht, dass er, weil er so prahlt, auch wirklich unüberwindlich ist.

- 34. Streich אמר הדר als eine in den Text geratene Glosse und vgl. zu V. 36. Der Sing. von מיש aber nicht notwendig aber nicht nicht notwendig aber nicht n
- 36. Vor הדב ist hier die nota Acc. irrtümlich ausgefallen. Als Ausbesserung schrieb ein alter Leser an den Rand את הדב, aber durch Missverständnis geriet der Ausdruck V. 35 in den Text, wo er mittelst Waw an הארי מפין angereiht wurde. Nach dem was oben über שוא gesagt ist, ist hier ומאר so viel wie: und ich rettete es, dass es nicht in dessen Rachen kam. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Esra 8,31.
- 37. Sieh zu Ex. 32, 1. Dass hier und an einigen andern Stellen durch einen Relativsatz näher beschrieben wird, geschieht deshalb, weil man beim Tetragrammaton schon ziemlich früh an "Gott" und nicht an einen Eigennamen dachte.
- 40. Der Stock, von dem David darauf keinen Gebrauch macht, ist hier erwähnt, um darauf aufmerksam zu machen, dass David mit der rechten Waffe, d. i. mit einem Schwerte, sich nicht versah. Den Stock in der Hand haben ist hebräisch so viel wie: nichts Wesentliches haben; sieh Gen. 32, 11 und vgl. Sabbath 31 a גר שבא בסקלו, der Proselyt, der mit nichts, das heisst mit keinen früheren Ver-

diensten, in die Gemeinde eintritt. ובילקוש ist einerseits durch Dittographie und andererseits durch Haplographie aus בילקושו korrumpiert. Dieses aber ist als Glosse zu בכלי הרעים אשר לו zu streichen; vgl. V. 49, wo von einem ילקוש nicht die Rede ist.

- 42. Sprich נֵעֶר mit Silluk und streiche den Rest des Verses, der aus 16, 12 hier eingedrungen ist. Nur das zarte Alter Davids, nicht aber seine Röte und Schönheit konnte dem Philister verächtlich erscheinen.
- 43. Hier ist der erste Halbvers ein späterer Einschub, der auf Missverständnis von ייקה מקלו בירו in V. 40 beruht. Dabei mag aber auch das Streben, durch במקלות und ייקלל ein Wortspiel zu erzielen, mitgewirkt haben.
- 51. Den Satz וישלפה מתערה drücken LXX nicht aus, doch hat dies nichts auf sich. Im Unterschied von längeren Stücken in unserem Abschnitt, die LXX nicht haben, weil ihnen ein anderer Text vorlag, übergehen sie diesen kurzen Satz, weil er ihnen nach ויקה שת הרבו überflüssig erschien. Doch ist er es keineswegs, denn er heisst "und er erfasste dessen Schwert", d. i., er fasste es am Griffe, was nötig war, um es aus der Scheide zu ziehen. Unser Vers aber ist nach V. 50 durchaus nicht zu spät. Denn dort drückt יימיתה nach der Ausführung zu Ri. 9,54 die tötliche Verwundung aus, während hier ימתחהו so viel ist wie: und er machte ihm den Garaus. Dem Philister wird mit seinem eigenen Schwerte der Kopf abgeschnitten, weil die Tötung mit dessen eigener Waffe für den Getöteten als besondere Schmach galt; vgl. zu 26, 8. 2 Sam. 23, 21 und Esra 6, 11. Aus diesem Grunde bot auch Abimelech als er den Tod suchte, seinem Waffenträger nicht sein eigenes Schwert zum Stosse; sieh Ri. 9,54.
- 52. איש ישראל ויהודה ist hier so viel wie איש ישראל ויהודה: vgl. zu Jer. 7, 22. Gut klassisch ist aber dieser verkürzte Ausdruck keineswegs. Für איז ist mit anderen nach LXX ביא zu lesen.
- 154. Dieser Vers mit seinem krassen Anachronismus אריביאדי ist selbstredend ein späterer Einschub. Am Schlusse ist zu lesen statt באהל. Das Suff. ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden. Unter באהל ist hier das Heiligtum JHVHs zu verstehen; vgl. 1 K. 1,39. Nach dem Zusammenhang hat man sich dieses Heiligtum in Jerusalem zu denken; tatsächlich aber finden wir später das Schwert des erschlagenen Riesen als Trophäe im Heiligtum zu Nob aufbewahrt; sieh 21, 10.

- 55. Hier greift die Erzählung zurück und gibt an, was geschehen war, als Saul den David dem Goliath entgegenschreiten gesehen hatte.
- 56. Nach dem massoretischen Texte haben wir hier einen Befehl Sauls an Abner, sich nach der Abstammung Davids zu erkundigen, gleich darauf aber erfahren wir, dass Abner den David zu Saul brachte, ohne zu ihm über seine Abkunft gesprochen zu haben, und dass Saul selber ihn fragte, wessen Sohn er sei. Danach hat man שמנו mit Athnach zu lesen, das Subjekt zu diesem Verbum aus dem vorhergehenden אמנו בעו entnehmen und המנו als Vokativ zu fassen; vgl. denselben Ausdruck V. 55 und V. 58 המלן Nur so erklärt sich das emphatische אמה Abner rät dem König, selber mit David zu sprechen, weil dies für den weiteren Verlauf der Erzählung besser passt, insofern als Jonathan, den man sich bei der Unterredung zugegen zu denken hat, bei dieser Gelegenheit David kennen lernt und ihn lieb gewinnt.

# XVIII.

- 1. Im Unterschied von Gen. 44, 30 heisst es hier nicht קשורה, sondern נקשרה, um den Nebenbegriff des Inchoativen auszudrücken, den das Partizip pass. Kal nicht in sich birgt.
- 3. Wellhausen streicht אורוי, was aber kaum richtig ist, denn es muss gesagt sein, mit wem der Bund geschlossen wurde. Andere lesen dafür לרור, allein כרת ברית לפי kann nur heissen in deditionem accipere, vgl. 11, 1. Jos. 9, 6 ff. und Ri. 2, 2, was aber hier absurd wäre. וווי ist richtig. Die Konjunktion entspricht hier dem לואפעל der Araber und heisst mit; sieh zu Ex. 24, 12.
- 4. Für מדין ist wohl נמדין zu lesen. Ganz glatt schliesst sich aber der zweite Halbvers an das Vorhergehende auch so nicht an.
- 6. Weder לשור noch לשור scheint mir hier das Ursprüngliche zu sein. Ich vermute, dass der Text statt לשיר והמחלות ursprünglich לשיר והמחלות las. Für diese Lesart spricht besonders im folgenden Verse. Für diese kahrscheinlich בְּצֶּלְצֶלִים zu lesen; vgl. Targum. שליש kommt als Bezeichnung eines musikalischen Instruments sonst nirgends vor. Auch seine Etymologie spricht gegen diese Bedeutung.
- 8. Für לי hat man neuerdings לי lesen wollen, wobei der Satz heissen würde: und mir bleibt nur noch das Königtum, und das soll so viel sein wie: ich bin nur nominell König. Doch liegt

dies in den Worten nicht; auch scheint mir der Gedanke zu modern. Man greift zu obiger Konjektur, weil man in dem, was die Massora bietet, ein Verbum des Fehlens vermisst. Der Hebräer aber vermisst in derartigen Verbindungen solches nicht; vgl. z. B. Ex. 17,4 cyc = es fehlt nur wenig. Sieh auch hier oben zu 16,11. Danach aber kann der fragliche Satz, wie er uns vorliegt, sehr gut heissen: nun fehlt ihm nur noch die Krone!

- 9. Weder yn noch yn ist hier richtig, und zwar aus sprachlichem und sachlichem Grunde. Denn von dem Stamme, von dem y kommt, findet sich sonst im A. T. vielleicht Piel vgl. K. zu Ps. 87, 7 das auch im Talmud vorkommt, aber sicherlich nicht Kal. Dann verfolgte ja Saul den David von nun an bis aufs Blut, und solches Verhalten kann nicht durch "scheel ansehen" bezeichnet werden. Lies wie. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass & durch Haplographie verloren ging, worauf man in w eine Verschreibung für y vermutete. So entstand das Kethib, das die Massora in yn ändert.
- 10. Für יתוכא lese man יתוכא. Saul verkroch sich ins Innere des Hauses, denn er litt an Verfolgungswahnsinn. Nur danach erklärt es sich, dass Saul selbst im Hause mit der Lanze bewaffnet war. Nach der massoretischen Lesart müsste es בתוך הכית statt בתוך הכית beissen. Dann kann auch Hithp. von נכא wohl die prophetische Ekstase bezeichnen, aber nicht wahnsinniges Rasen.
- 11. Für יְיָשל liest man wohl besser nach Targum שָּלָה und er schwang. Dagegen ist אָבָה besser als אָבָה, das Targum zum Ausdruck bringt.
- 14. Es ist durchaus nicht nötig, בכל in בכל zu ändern, wie manche Erklärer tun. Ersteres ist hier mindestens so gut, wo nicht besser. ב gibt die nähere Beziehung an.
- 15. אשר ist nicht = dass denn das wäre sondern wie. Saul sah, wie sehr David in allen seinen Unternehmungen Glück hatte.
- 19. בעת תח ist schwerlich richtig. Dieser Ausdruck setzt voraus, dass die Verlobung Davids mit der Prinzessin bereits stattgefunden hatte und der Hochzeitstag festgesetzt worden, was aber nach dem Vorhergehenden nicht der Fall war. Vielmehr hatte David die ihm angetragene Verbindung abgelehnt. Für בעת בי anstatt zu lesen. In Verbindung mit einer vollendeten Tatsache sagte man, wenn auch in etwas anderem Sinne מחת משר mit folgendem Perf., hier aber, wo es sich um etwas

handelt, das hätte sein sollen, ist der hinsichtlich der Modalität zum Imperf. hinneigende Inf. vorgezogen; vgl. die Schlussbemerkung zu Gen. 32, 6.

- 21. Für דוד ist entschieden עבריו יהדתן יהדתן für יהדתן zu lesen. Der Umstand, dass hier, im Unterschied von V. 18 und V. 23 keine Erwiderung Davids folgt, und der darauf folgende Befehl Sauls an die Höflinge fordern diese Emendation. Wie dem aber auch sei, mit בשנתים ist hier nichts anzufangen. Man hat an בשנתים gedacht, aber dieses passt in den Zusammenhang erst recht nicht, denn es verträgt sich nicht mit היום am Schlusse. Man hat für den fraglichen Ausdruck בפלשתים zu lesen. Dann heisst der Satz: durch Philister kannst du gleich heute mein Schwiegersohn werden, d. i., Philister können dir dazu verhelfen. Gemeint sind von David erschlagene Philister; vgl. V. 25a.
- 22. zdz heisst nicht insgeheim denn für die Geheimhaltung dieses Auftrags ist kein plausibler Grund erdenklich sondern der Ausdruck ist hier so viel wie im Stillen, d. i., wie von Ungefähr und in keiner zudringlichen Weise, die eine verderbliche Absicht verraten könnte.
- 26. David geht auf diesen Vorschlag ein, lediglich weil die jüngere Prinzessin ihn liebte und er sich auf sie verlassen konnte, dass sie ihn im Notfalle vor Saul retten wird, was sie in der Folge auch tat; vgl. 19, 11—17. David heiratete die Prinzessin nicht aus Liebe, sondern aus politischen Gründen. Ein Eidam des Königs hat grosse Chancen und kann unter Umständen leicht auf den Thron gelangen. Am Schlusse ist für מלאו הימים entschieden מלאו הימים zu lesen, dieses mit Bezug auf מוֹ היום in V. 21 zu verstehen und der Satz zum Folgenden zu ziehen.
- 27. Nach der vorhergehenden Bemerkung ist hier der Sinn des ersten Halbverses der: der Tag aber war noch nicht ganz vorüber, da machte sich David auf usw. Für ויקם דור ist wahrscheinlich zu lesen. Die Umgestaltung dieses Sätzchens mag nach der Korruption in V. 26 vorgenommen worden sein.
- 28. Der zweite Halbvers lautet nach LXX und Itala ישראל אָתְבּנוּ, und dieses ist herzustellen und als Umstandssatz zu fassen. Der Umstand, dass ganz Israel David liebte, steigerte die Angst Sauls und liess ihn in ihm einen gefährlichen Rivalen erblicken. Dagegen kann Michals Liebe zu David jetzt nach der Vermählung für Saul nicht in Betracht kommen. Anders V. 20.

- 29. לרא ist der Form nach ungrammatisch. Ueberhaupt war von יים der Inf. nicht im Gebrauch; vgl. zu Jos. 22.25. לרא ist für יירא verschrieben. Ueber יירא mit folgenden Imperf. consec. vgl. 19,21. Gen. 25, 1. Ri. 11, 14 und 2 Sam. 18, 22.
- שרי lese man שרי. Der Ausdruck שרה סלשהים steht dann im Acc., der von dem Begriffe der Bewegung abhängt, während das Subjekt zu יצאו ungenannt bleibt. Sie die Heerführer Sauls machten Einfälle in das Gebiet der Philister. Nur danach knüpft der zweite Halbvers an den ersten logisch an. Auch ist es für die Verherrlichung Davids unbedingt nötig, dass er in offensivem, nicht bloss in defensivem Kriege erfolgreich kämpfe. Im zweitem Halbvers ist für שבל, da von diesem Verbum sonst Kal nicht vorkommt, שבל oder שביל zu lesen. Mem ist durch Haplographie verloren gegangen. שבי findet sich sonst nirgends in Verbindung mit שבר. Unser Passus ist eben äusserst jung.

#### XIX

- 1. הפץ ברור מאר, in moderner Sprechweise wiedergegeben, ist so viel wie: er nahm grossen Anteil an David, interessierte sich sehr für ihn.
- 2. Hier scheint der Text nicht ganz in Ordnung zu sein. Es ist etwas ausgefallen, worin vom Felde die Rede war; vgl. V. 3 ist etwas ausgefallen, worin vom Felde die Rede war; vgl. V. 3 Die Schlussworte haben LXX in anderer Ordnung. Sie drücken aus המהבאת וישבת בקחר, was die meisten Erklärer adoptieren, aber nur aus Missverständnis. Der Satz, wie er uns vorliegt, heisst: begib dich an einen geheimen Ort wörtlich setzte dich an einem geheimen Ort nieder und halte dich versteckt.
- 4. מעשיו ist Sing., nicht Pl., vgl. zu Num. 5, 3, daher מוב לד .מוכים heisst nützt dir, bringt dir Vorteil.
- 5. יהוה ist mir hier verdächtig. In einer Rede, worin die Verdienste Davids stark hervorgehoben werden sollen, kann der große Sieg über den Riesen nicht JHVH zugeschrieben werden. כיול, das Syr. dahinter ausdrückt, hilft in diesem Punkte nicht viel. Der Gottesname ist wohl später wegen religiöser Bedenken eingeschaltet worden.
- 6. Ueber die Konstruktion im zweiten Halbvers, wobei der Schwur Objekt ist zu ישמע, vgl. Jer. 4, 2.
- 10. Da ממר im A. T. sowohl wie auch in der Mischna transitiv ist, so muss man hier אָנָיָם als Niph., sprechen. Dieses heiset

nach dem Neuhebräischen "und verabschiedete sich", und das passt in den Zusammenhang vortrefflich. Denn diesmal hatte Saul nicht wie früher die Lanze geschwungen; David hatte nur gemerkt, dass so etwas kam, und entschuldigte sich darum auf einen Augenblick. Als David sich zu entfernen begann, warf Saul nach ihm den Speer.

- 11. Das Suff. in בית geht auf בית. Alle Erklärer beziehen dasselbe auf אוד, aber gegen Ps. 59, 1. Mögen die Ueberschriften zu den Psalmen sachlich noch so unzuverlässlich sein, was Sprachgefühl anbetrifft, muss man zu ihnen entschieden mehr Vertrauen haben als zu den Gelehrten, deren Kenntnis des Hebräischen aus Wörterbuch und Grammatik geschöpft ist. In של beruht die Konjunktion auf Dittographie und ist darum zu streichen; vgl. LXX. Mit Waw angeknüpft, kann dieser Inf. nur mit dem ihm vorhergehenden das Subjekt teilen; dagegen ist bei gestrichener Konjunktion Saul dessen Subjekt. Saul sandte Boten, Davids Haus die Nacht über zu bewachen, damit er ihn am folgenden Morgen sicher töten kann; sieh V. 15.
- 13. Was כביר העוים heisst, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. So viel aber steht für mich nach dem Zusammenhang fest: der Ausdruck bezeichnet nicht ein Fliegennetz aus Ziegenhaaren, auch nicht ein Kopfkissen, das mit solchen Haaren statt Federn gefüllt wäre, sondern etwas aus Ziegenpelzwerk. Welchem Zwecke dieses sonst diente, lässt sich, wie gesagt, nicht ermitteln; Michal aber legte den Pelz, mit den Haaren nach aussen, dem Götterbilde um den kahlen Kopf (מראשתיו), um ihm ein haarichtes Aussehen zu geben; vgl. Gen. 27, 16.
- 23. Für das widersinnige שש drücken LXX משם aus. Dies ist wohl besser, jedoch nicht vollkommen befriedigend. Wahrscheinlich ist שאול für בש zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich durch Haplographie von אול oder אול bei ursprünglich defektiver Schreibart des Nomens, worauf man das isolierte ש zu ergänzte. Für ויחנבא lies החנבא als Inf. absol., da das Imperf. consec. in dieser Verbindung unkorrekt oder wenigstens nicht gut klassisch ist.

### XX.

1. Ueber חשאתי לפני אכיך mein Vergehen gegen deinen Vater vgl. Deut. 24, 13 צרקה לפני יהוה.

- 3. ist hier unmöglich richtig, denn was David darauf spricht, hat nicht die Form einer beschworenen Aeusserung. Und selbst wenn die folgende Rede Davids auch solche Form hätte, würde יישבע עוד nur dann richtig sein, wenn schon vorher ein Eid Davids berichtet wäre, was aber nicht der Fall ist. LXX geben das fragliche Wort durch ἀποκρίθη wieder. Ihnen lag also ישב vor. Und das allein ist richtig -- denn y ist aus dem Folgenden dittographiert - nur sprachen die griechischen Uebersetzer das Wort falsch. Sie sprachen wit, und das ist nicht richtig, denn im Sinne von "antworten" ist neuhebräisch und findet sich erst in Habakuk und der hagiographischen Prosa\*), und auch da wird das Verbum niemals absolut so gebraucht, sondern es ist dabei stets die Beziehung zur Person, der, respekt. zur Rede, auf die geantwortet wird, ausgedrückt. Ferner, neben מישב wäre auch hier unerklärlich, da Jonathan bei dieser Unterredung soweit nur einmal gesprochen hat und dies die erste Erwiderung Davids ist. (Das sahen die alten Dolmetscher wohl ein, weshalb sie das ihnen unpassende up übergehen.) Dagegen hat David bei dieser Unterredung schon früher einmal gesprochen, vgl. V. 1, und er spricht hier wieder. Darum muss das fragliche Wort aus, als Kal, gesprochen und adverbialisch mit dem folgenden Verbum verbunden werden. Der Sinn des Satzes ist danach: da sprach David wiederum. אוֹ ist bei הוסיף, wenn dieses so adverbialisch gebraucht wird, ganz gewöhnlich, bei שוב aber selten, findet sich jedoch auch in Verbindung mit letzterem Ez. 8, 6. 13. 15.
- 5. LXX drücken eine Negation für ישב אשב aus, doch beruht dies auf Verkennung der Modalität des Imperf. ישב אשב kann sehr gut heissen ich sollte sitzen. Nur wenig verschieden ist die Modalität in הירוע גרע, Gen. 43, 7. Am Schlusse lies mit Silluk und streiche nach LXX השלשית, das aus weiter unten hier eingedrungen ist.
- i. Niph. von שאל heisst nicht sich etwas erbitten, wie die Wörterbücher angeben, denn die mediale Bedeutung von Niph. lässt sich nicht mit Sicherheit belegen. ישאל ist reflexiv und heisst wörtlich, sich seine eigene Person ausborgen, daher von einem Vorgesetzten Urlaub für eine Reise sich erbitten; vgl. Neh. 13, 6. Die Sache wird bei diesem Gebrauch des Verbums so angesehen,

י) Denn Hi. 20, 2 und 33, 5 hat השים, wie dort gezeigt werden soll, eine andere Bedeutung als "antworten".

dass die Person eines Beamten seinem Posten gehört und sie von ihm geborgt wird, wenn er die Erlaubnis erhält, für eine Zeitlang seinen Posten zu verlassen und seinem Privatgeschäfte nachzugehen.\*) Wenn das fragliche Niph. im Allgemeinen "sich erbitten" hiesse, müsste es öfter vorkommen. Dagegen erklärt sich sein seltener Gebrauch durch die seltne spezielle Bedeutung. לרוץ ונוך bildet einen Absichtssatz und gibt an, zu welchem Zwecke der fingierte Urlaub erbeten wurde.

- 7. הרה יהרה לו ist viel zu schwach, um eine Stimmung auszudrücken, aus der כי כלהה הרעה מעמו geschlossen werden könnte. Deswegen und aus anderen Gründen, die der Kürze wegen übergangen werden, scheint mir, dass וירעת für דוע zu lesen ist. Bei dieser Emendation fängt der Nachsatz erst mit dem folgenden Verse an.
- 8. Für אין ist nach drei der alten Versionen entschieden עם zu lesen. Bei ועשית הסר וגיו ist hier speziell an die Rettung vom Tode zu denken. Zur Ausdrucksweise vgl. Jos. 2, 12. וער אכיך וגרי heisst: aber mein Schicksal deinem Vater anheimgeben, warum wolltest du das tun? Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Ex. 18, 16.
- 9. חלילה לך pflegt man auf V. 8b zu beziehen und danach zu übersetzen "denke doch das nicht!" Allein der hebräische Ausdruck wird stets mit Bezug auf eine Tat gebraucht; niemals wird damit ein blosser Gedanke zurückgewiesen. Ich vermute daher, dass zu lesen ist. Danach muss man aber auch im zweiten Halbvers אם לא in אם לא ändern.
- 10. Setze das Athnach bei יהונהן und lies או für או מה יענך וגרי ist = wie hart die Antwort ist, die dein Vater dir gegeben hat, das heisst, welcher Grad von Hass gegen mich darin sich zeigt. Ueber die Trennung zwischen משה vgl. z. B. Jer. 2, 5.
- 11. Soweit drehte sich die Unterredung zwischen den beiden nur darum, wie David vor dem Zorne Sauls zu retten sei. Deswegen war die Sache für Jonathan nicht besonders gefährlich, selbst wenn Teile des Gespräches von andern gehört wurden, da die Freundschaft Jonathans für David auch sonst kein Geheimnis bleiben konnte. Nun aber soll zur Sprache kommen das Verhalten Davids, wenn er König geworden, zu Jonathan und seinen Nachkommen.

<sup>\*)</sup> Dieselbe Vorstellung zeigt sich in der in der Mischna häufigen Wendung es ist, wie wenn einen die Pflicht festhält, und er durch deren Erfüllung von ihr loskommt.

Diese Rücksprache war Hochverrat und konnte, wenn sie verlautete, beiden Freunden das Leben kosten. Darum schlägt Jonathan jetzt den Gang ins Feld vor.

- 13. Hier ist der Ausdruck כי יישכ אל אכי וווי unübersetzbar. Auch die alten Versionen, die untereinander abweichen, helfen nicht viel. Die Neuern lesen יישכ und fassen den Satz im Sinne von "wenn es meinem Vater gefällt", Unheil über dich zu bringen. Aber dafür müsste es יישכ בעיני אבי heissen. Ueberhaupt kann יישכ הושל der Person nicht konstruiert werden. An אל ist nichts zu ändern, aber für אל hat man אל zu lesen. Jod ist hier, wie öfter, vor Aleph wegen dessen rechten obern Teils ausgefallen. Danach ist der Sinn: selbst wenn mein Vater mir zu verstehen geben sollte, dass sein für dich fatales Vorhaben für mich vorteilhaft sei. Wirklich gebraucht auch Saul später das hier vorausgesetzte Argument; vgl. V. 31.
- 14. Für לא ist mit Wellhausen beidemal ולא בולא zu sprechen. Wegen des dazwischen tretenden אם עודני הי ist der fragliche Ausdruck vor dem Nachsatz wiederholt. Ueber הסר יהוה sieh die Schlussbemerkung zu 11, 7.
- 15. ולא בהכרת יהוה ist = auch dann nicht, wenn JHVH ausrottet. Auch dann soll Jonathans Haus aus Liebe verschont bleiben. Sieh die folgende Bemerkung.
- 16. Hier lesen die meisten Erklärer den ersten Halbvers ולא im vorherg. Verse. Sonach glaubt man für V. 15b und 16a den Sinn zu erhalten: und wenn JHVH die Feinde Davids Mann für Mann ausrottet... soll Jonathans Namen nicht weggerissen werden vom Hause Davids. Aber diese Beziehung von ich v. 15 ist wegen der Trennung dazwischen nicht gestattet. Der Text ist hier heillos verderbt.
- 17. Für לְּהְשֶׁבֵע לרוד drücken LXX aus לְהְשֶׁבֵע לרוד. Dieses ist wohl besser, aber nicht vollkomm befriedigend. Wenn man hierin den Text eingreifen will empfiehlt sich eher את דור שבית את דור שבית שמים um David

zu beruhigen. Nachdem Jonathan für die Verschonung seiner Nachkommen durch David eine Zeitlang gesprochen, kehrte er, um die Unterredung nicht mit Bitten für sein eigenes Interesse zu beenden, zur Lage Davids zurück und beruhigte ihn über die ihm drohende Gefahr. Ueber להשביח vgl. Ps. 65, 8. 89, 10 und Pr. 29, 11.

- 18. Hier setzt eine andere Quelle ein, die von dem unmittelbar Vorhergehenden nichts weiss. Denn nach V. 12 will Jonathan, wenn David von Saul Gefahr drohen sollte, ihm solches durch einen Boten sagen lassen, nach dem folgenden Stücke aber geht er selber ins Feld und macht dem Freunde die Mitteilung persönlich. כי יסקר מושבך tibersetzt man hier gewöhnlich "wenn man nach deinem Sitze sieht"; allein V. 25 und 27 passt dieser Sinn nicht. Es scheint, dass יסקר פושבן eigentlich heisst durch Abwesenheit auffallen und kann sowohl die abwesende Person selbst als auch den Platz, von dem sie abwesend ist, zum Subjekt haben.
- 19. Für שלשת ist והשלשית zu lesen. שלשית heisst hier tibermorgen. Nur bei dieser Lesart hier erklärt sich das Eindringen יח השלשית in V. 5 und 12. An חרד dagegen ist nichts zu ändern. Subjekt zu diesem Verbum ist השלשית. Für uns aber heisst der Satz: übermorgen nun lass es hübsch spät werden, dann gehe usw. Jeber die Ausdrucksweise vgl. zu Ri. 19, 11. David soll am dritten Tage erst spät an den betreffenden Ort sich begeben, damit er icht zu lange in dem unangenehmen Versteck sitzen muss. Denn lonathan konnte erst spät ins Feld gehen. ביום המעשה kann nach Zz. 46, 1 nur heissen "am Werkeltag", nicht aber "an dem Tage es Anschlags", wie man neuerdings den Ausdruck wiedergibt. Der Ausdruck, wenn richtig überliefert, wäre dem Neumondstag, von em im Folgenden die Rede ist, entgegengesetzt. Doch passt diese ceitausgabe hier nicht, da der Neumondstag darauf nur nebenbei rwähnt ist, während David erst am Tage nach dem Neumond ins verderbt פום המעשה aus אָקשׁ verderbt st. אמש heisst nicht nur gestern, sondern auch neulich, unlängst; gl. besonders 2. K. 9, 26. Jedenfalls aber ist die Anspielung auf 9, 2ff. Für האול ist נגן zu lesen und darüber zu Gen. 24, 65 zu ergleichen.
- 20. In צרה ist die Endsilbe nicht Possesivsuff, sondern Endung es Acc., der von dem Begriff der Bewegung abhängt.
- 21. Für לְמַצֹּא ist ohne den geringsten Zweisel לְמָצָּא zu lesen. ie Korruption enstand dadurch, dass in der Vorlage zwischen של irgend ein Klecks sich besand, der wie Kaph aussah. Nach der

24. Für הלחם lies ישב אל ungeändert. ישב אל ungeändert. ישב אל ישב על הלחם ist ebensowenig hebräische Redensart wie

26. Am Schlusse lesen alle Erklärer nach LXX שלה. Allein Pual von שהר kommt nicht nur im zeremonialgesetzlichen Sinne nirgends vor, sondern findet sich überhaupt nur Ez. 22, 24, wo es aber nach allgemeiner Ansicht auf einem Schreibfehler beruht.

27. Für השני, das hier keinen Sinn gibt, ist צוישני zu lesen und dieses mit dem folgenden Verbum adverbialisch zu verbinden. Der Sinn ist dann: am Tage nach dem Vollmond aber da fiel Davids Platz wieder auf.

29. Für אוא צוה לי און lese man הלא יצים לי און lese man והלא יצים לי און less mich abkommen der gar "so lass mich schnell laufen", wie man den Ausdruck bis vor kurzem zu übersetzen pflegte. In der dreizehnten Auflage des Gesenius schen Wörterbuchs wird für dieses Niph. die Bedeutung "Urlaub nehmen" angegeben, was aber nur aus dem Zusammenhang geraten ist; sonst würde etwas über die Entstehung dieser Bedeutung hinzugefügt sein. אַפּלְשָה heisst eigentlich: lass mich ungestraft, oder mehr wörtlich ich möchte ungestraft sein, vgl. besonders Ez. 17, 15. Aus der Verbindung des Ausdrucks mit der gewünschten Reise ergibt sich für das Ganze der Sinn, ich möchte entschuldigt sein, dass ich meine Verwandten besuche.

30. Für das widersinnige אָרְוָת lics אָרְוָת. Die Korruption entstand hauptsächlich durch Dittographie von Nun aus dem Vorhergehenden. בן ערות הבררות heisst: du schändlicher Rebell, wörtlich

du Sohn schändlicher Rebellion. Im zweiten Halbvers ist mit allen Neuern nach LXX קבר tür במר zu lesen. Aber das ist noch nicht alles; man muss auch ערות streichen, das durch vertikale Dittographie entstanden ist. Die Mutter wird mitgenannt, weil Saul, der von Jonathan als seinem Nachfolger spricht, daran denkt, wie David, wenn er zur Herrschaft gelangen sollte, seine Witwe und ihren Sohn aus dem Wege schaffen würde; vgl. 1 K. 1, 12 und 21.

- 34. Das Suff. in הכלמו geht auf Jonathan. Alle Erklärer beziehen dasselbe auf David, allein in dem, was Saul hier sprach, liegt für David wohl etwas Drohendes, aber nichts Beschämendes. בי נעצב אל דוד ist Begründung von ויקם כחרי אף, und ני הכלמו אביו basselbe zu. ויקם כחרי אף.
- 36. Für החצים להעבר lies החצים להעבר. Die Korruption entstand durch Dittographie von Waw aus dem Folgenden, worauf man am Nomen Mem strich, um sonach einen zum vermeintlichen Suff. am Inf. passenden Sing. zu gewinnen. Dabei mag noch ein anderer Grund mitgewirkt haben, der aus folgender Bemerkung erhellen wird.
- 37. Für החצים lese man החצים. Mem ist wegen des Folgenden irrtümlich ausgefallen. Von hier aus mag die Korruption sich wohl nach V. 36a und vielleicht auch nach 2 K. 9,24 verbreitet haben. Denn es ist sehr zweifelhaft, ob es ein Nomen אחצי, das Pfeil heisst, überhaupt gibt. Wozu das Signal mit den Pfeilen nötig war, da doch Jonathan gleich darauf mit David unter vier Augen spricht, leuchtet freilich nicht ein.
- 38. Für מברה ist מברה zu sprechen. Das Adverb מברה oder מברה, in Verbindung mit einem Inf. gebraucht muss diesem folgen; dagegen geht der Imperativ von מהר in solcher Verbindung immer dem anderen Imperativ voran; vgl. Num. 17, 11. Deut. 9, 12, Jos. 2, 5. 10, 6. 2 Sam. 17, 21 gegen 23, 27. Gen. 19, 22. 45, 9. Ri. 9, 48. Esther 6, 10. Danach ist Ps. 69, 18. 102, 3. 143, 7 מבר Imperativ und Ps. 31, 3 מברה für מברה zu korrigieren.
- עד דור דור lese man עד ודור. Der Sinn ist dann: sie weinten miteinander lange, David aber länger. Ueber אין, ebenfalls in Verbindung mit בכה, vgl. Gen. 46, 29.
- 42. Hier enthält der zweite Halbvers als Ganzes keinen vollständigen Satz. Durch אשר an der Spitze zu einer Einheit zusammengefasst, bilden die Worte das Subjekt zu einem nicht ausgedrückten Prädikat. Das zu supplizierende Prädikat wäre etwa

יְכֹּר אֵל־הְשְׁכָּה Für יְנִים ist unbedingt אַנִים zu lesen. אַל־הִשְׁכָּה ist hebrähisch, vgl. 1 K. 3, 18, שנינו אנחנו aber ist es nicht.

## XXI.

2. Ueber יהרד לקראת sieh zu 13, 7. Nach einer frühern Bemerkung kann לכד korrekter Weise das Prädikat in einem Nominalsatz nicht bilden. Doch ist hier מרוע אתה לכרך gut klassisch, denn ein Fragesatz, selbst wenn er kein Verbum enthält, hat für den Semiten die Geltung eines Verbalsatzes. Im Arabischen z. B. tut der Fragebegriff (משים ועריים) die Dienste eines Verbums insofern, als ein davon abhängen kann; sieh Sibawaihi I, § 114 und Zamahari, Mufassal, Fasl 75.

3. Für יודעתי, das hier keinen Sinn gibt, lies ייער von יוָערָהי. Die Form des Verbums entspricht der dritten Konjugation im Ara-

bischen; vgl. K. zu Ps. 101, 5.

4. אם ist trotz LXX, die אם dafür ausdrücken, und denen die Neuern folgen, richtig. Dagegen hat man für המשה entschieden zu lesen. Eine Zahl kann David hier nicht genannt haben. Danach ist aber או הובאצא nicht von der Quantität, sondern von der Art der Lebensmittel zu verstehen. Der Sinn ist: gib mir Brot, wenn welches vorrätig ist, oder gib mir, was du sonst hast.

5. Streiche 5s, das durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden ist. Im zweiten Halbvers lässt der Priester in der Frage aus Respekt vor David diesen aus dem Spiel und

beschränkt dieselbe auf die vorgebliche Mannschaft.

6. Hier ist die Konstruktion, wie auch der Sinn, nicht recht klar. Am besten verbindet man בצארו mit dem Vorhergehenden. Das Athnach aber ist unbedingt bei אובלי mit dem Vorhergehenden. Das Athnach aber ist unbedingt bei אובלי zu setzen. Am Schlusse ist wahrscheinlich אובלי בכלי für בכלי zu lesen. Nach dieser Lesart, wobei dieser Abteilung behauptet David nicht, dass der Zug, den er jetzt vorhat, durch die Weihe der Krieger geheiligt werden wird. שוא heisst schlechtweg heute, und der Sinn des Ganzen ist der: wenn die Mannschsft ihre Geräte auch sonst auf dem Zuge heilig — d. i. levitisch rein — hält, selbst wenn nicht zu erwarten steht, dass man mit heiligen Dingen in Berührung kommen wird, um wieviel mehr wird ihre Gerätschaft heute heilig gehalten werden, da sie erfahren, dass das Brot dem Heiligtum entnommen ist?

7. Für die ist die zu sprechen und Jos. 9, 12 zu vergleichen. Zu jener Stelle ist bereits bemerkt worden, dass die mit Bezug auf Brot gebraucht, dasselbe als bloss frisch bezeichnen kann. Hier kann das fragliche Adjektiv schon deshalb nicht "warm" bedeuten, weil die Schaubrote nach Lev. 24,8 am Sabbat auf den Tisch kamen, an welchem Tage sie nicht gebacken werden durften; sieh Menachoth 11,2.

- 8. אכיר ist ein hochpoetisches Wort und daher in der gemeinen Prosa undenkbar. Ausserdem bezeichnet dieses Nomen selbst in der Poesie nicht einen Obern. Es ist dafür צַּבְּיר zu lesen und über dieses zu Ri. 5, 25 zu vergleichen. Der Deutlichkeit wegen ist hier אריר durch רעים näher bestimmt. Für הרעים liest Grätz אביר, aber dazu passt weder אביר noch אביר. Es gibt auch andere Konjekturen, die aber zu borniert sind, um Erwähnung zu verdienen.
- 9. Für ואין, das bei folgendem שי undenkbar ist, hat man höhchst wahrscheinlich יש ואולי zu lesen.
- 10. של ist ein seltnes Wort, ist aber hier statt des häufigen gewählt, weil es sich hier um eine Einhüllung handelt, bei der die Umrisse des eingehüllten Gegenstandes nicht zu sehen sind. Solches Einhüllen drückt כסה nicht aus. Das Schwert des Goliath war eine Trophäe und musste als solche im Heiligtum aufbewahrt werden. Aber JHVH hasst nicht nur den Mord über alles, sondern es sind ihm auch die blossen Werkzeuge des Todes in der Seele verhasst. Am allerwenigsten kann er, wo es nicht absolut nötig ist, in seinem Heiligtum den Anblick eines solchen Werkzeugs ertragen; vgl. zu Lev. 1, 15. So peinlich ist JHVHs Auge mit Bezug auf den Anblick ihm verhasster Gegenstände, dass in diesem Falle, wo das Schwert als Trophäe unbedingt im Heiligtum aufbewahrt werden musste, dasselbe nicht nur nicht nacht lag, sondern auch derart eingehüllt war, dass dessen Umrisse sich nicht sehen liessen; sonst würde er den Anblick nicht haben ertragen können; vgl. zu Ex. 33, 5. Für Leser, die, weil sie an dergleichen Erklärungen nicht gewöhnt sind, geneigt sein sollten, die Richtigkeit obiger Fassung zu bezweifeln, sei noch hinzugefügt, dass wenn die Einhüllung des in Rede stehenden Schwertes nur wie jede Verpackung die Schonung des Gegenstandes zum Zwecke gehabt hätte, sie gar nicht erwähnt sein würde. Am allerwenigsten würden wir dann erfahren, worin das Schwert eingehüllt war. So aber trägt wesentlich dazu bei, von der Art der Einhüllung einen klaren Begriff zu geben. Denn die שמלה ist ein grosses Tuch, das einen menschlichen Körper vollkommen bedeckt. Wenn ein so schmaler

Gegenstand wie ein Schwert in ein solches Tuch gehüllt wird, geht die Hülle mehrere Male um ihn herum, sodass dessen Umrisse ganz verwischt werden. — Was den durch obige Erklärung zu Tage geförderten Anthropomorphismus betrifft, so verweise ich auf 2 K. 19, 14, wonach man umgekehrt ein zusammengerolltes Schriftstück, von dessen Inhalt JHVH Kenntnis nehmen sollte, aufrollte und in seinem Heiligtum ausbreitete. Beides ist ein Anthropomorphismus, der uns unverträglich erscheint, an dem aber die hebräische Antike keinen Anstoss nahm; vgl. die Schlussbemerkung zu Ex. 33, 5.

- 12. Hier weicht keine der alten Versionen vom massoretischen Text ab, weshalb auch die Textkritik sich ganz stille verhält. Und dennoch ist מלך an dieser Stelle unmöglich richtig überliefert. Denn erstens ist David zur Zeit noch nicht König (dass er gesalbt worden war, ändert die Sache nicht; übrigens wusste um seine Salbung selbst unter den Israeliten niemand ausser seiner Familie, vgl. zu 16, 13), und zweitens kann nacktes הארץ im Munde der Philister nur auf ihr eigenes Land bezogen werden, weshalb sie den David durch מלך הארץ nicht bezeichnen konnten. Für מלך lese man daher are. Die Korruption entstand dadurch, dass He durch Haplographie verloren ging, worauf man das verstümmelte Wort fälschlich zur Recepta ergänzte. מכה הארץ ist = der Würger unserer Landsleute. So konnten die Philister unsern Helden nennen, dem eine Braut zu verschaffen hundert oder zweihundert Mann von ihnen geopfert wurden; vgl. 18, 25. 27. הארץ sagen die Philister und nicht ארצנו, weil sie zu einem Landsmann sprechen.
- 14. Für ישנה mag ישנה zu lesen sein oder auch nicht. In letzterem Falle wäre Waw nicht Suff. sondern gehörte wie im Arabischen bei solchen Verba zu der Verbalform; vgl. die Schlussbemerkung zu 2 Sam. 14,6. Für בעיניהם, das nur "nach ihrer Ansicht", aber nicht "vor ihnen" heissen kann, hat man בירם lesen. Der Abschreiber verschrieb sich, weil er an die Präposition im folgenden בירם dachte. יים als Piel von יים ist, namentlich ausser der Pause, eine Unform. LXX drücken aus און, und daran klammern sich die Neuern alle. Allein "an das Tor klopfen" ist hebräisch פרק, vgl. Ct. 5, 2, nicht אות, Die Lesart der LXX, an sich, wie gesagt, nicht besser, führt jedoch auf das Richtige. Der Text las ursprünglich אות, אות אות מור שווים וויתף heisst eigentlich reiben, wird aber im Talmudischen vom Kopfwaschen oder Shampooing gebraucht; vgl. Sabbath 31a. Auch passt zum Schlusssatze keineswegs und setzt ferner vor-

aus, dass David am Tor der Stadt stand, wozu aber בירם nicht stimmt. Denn dieser letztere Ausdruck zeigt, dass David in der Stadt festgenommen worden war und jetzt unter Eskorte auf dem Wege zum König sich befand. Für איי וואס ist ישל בער באשו ist ישל בער באשו ist בער האשו ist בער האשו ist בער באשו ist של בער באשו ist של בער באשו ist של בער באשו ist den Satz der Sinn: und er fuhr sich mit den Händen hintereinander in die Haarlocken und rieb sich den Kopf wie man es beim Kopfwaschen zu tun pflegt. Zu איי בער האשו passt auch בער באשו יקנו ist zwar ein poetisches Wort; aber auch התהלל hommt in der gemeinen Prosa nur hier vor.

16. Für יהוסר ist wohl בתקבר zu lesen. He mag wegen der Aehnlichkeit mit dem folgenden Buchstaben irrtümlich ausgefallen sein.

## XXII.

- 1. Für מערה ist hier, wie auch überall in Verbindung mit ערלם, mit Wellhausen מערלם zu lesen und V. 4 zu vergleichen. Wie es scheint waren die Verwandten Davids daheim wegen seiner von Saul verfolgt worden, und da war es natürlich, dass sie zu ihm flüchteten, sobald sie erfuhren, wo er sich aufhielt. Doch blieb David an diesem Orte nur so lange, bis sich ihm die gleich darauf genannte kleine Mannschaft angesammelt hatte.
- 2. Ueber den Sinn von מר נסש sieh die Bemerkung zu Ri. 18, 25.
- 3. Für das widersinnige און lesen die meisten Erklärer nach Syr. und Vulg. ישבו, doch liegt dieses graphisch zu fern. Der Text hatte dafür ursprünglich ישבו. Dieses ist der eigentliche Ausdruck für "beim Fortgehen dessen, dem das Subjekt angehört, von ihm zurückgelassen und nicht mitgenommen werden"; vgl. Ex. 10, 24. Die Korruption entstand dadurch, dass Gimel wegen der Aehnlichkeit mit dem folgenden Buchstaben ausgefallen. Für וינהכו שווי ist nach den meisten der alten Versionen בווים zu lesen.
- 6. Zu ישמען ergänzt sich das Objekt aus dem Vorhergehenden. Das darauf folg. ist nicht = dass, sondernd begründend, und der damit eingeleitete Satz bildet eine Parenthese. Der Sinn ist danach: "Saul hörte vom Aufenthalt Davids in Yaar Hereth (denn David und sein Gefolge waren bereits wohlbekannt)." Diejenigen, die den Satz כי נורע ונוך zum Objekt machen, sind gezwungen, für das Verbum die Bedeutung "entdeckt werden" anzunehmen, welche Bedeutung jedoch Niph. von ידע niemals hat. ברמה ist offen-

bar verschrieben für בנְּמָה, das LXX auch ausdrücken. Ueber sieh zu Gen. 18, 2.

- 7. Dass Sauls höchste Beamte aus seinem eigenen Stamme gewählt waren, ist ganz natürlich. In seiner Anrede an diese Beamten nennt er sie בני ימיני, um sie an den Umstand zu erinnern, dem sie ihre Ehrenstellen verdanken. Darauf scheint der Inhalt dieser Rede hinzudeuten, denn sie besagt: wie ich Männer aus meinem Stamme zu den höchsten Aemtern gewählt und auch sonst begünstigt habe, so wird es auch David machen, wenn er zur Herrschaft gelangt; er wird Männer aus Juda, seinem Stamme, bevorzugen, und ihr Benjaminiter werdet leer ausgehen.
- 8. Für לארב liest man hier sowohl, wie auch V. 13, nach LXX besser לארב; an הלה dagegen ist nichts zu ändern.
- 9. In dem Umstandssatze והוא נצב וגוי, der vielleicht im Ganzen nicht ursprünglich ist, ist עברי entschieden zu streichen.
- 10. Von der Befragung des Orakels ist oben 21, 2—10 nichts gesagt. Entweder ist der Bericht darüber dort irrtümlich ausgefallen, oder wir haben hier eine andere Quelle.
- 15. היום וגוי ist Fragesatz, der aber nur durch den Ton als solcher gekennzeichnet ist. Denn He interrog. kann an ein Nomen, das den Artikel hat, nicht herantreten. Der Ausdruck שום דבר בםי einem etwas unterlegen findet sich nur hier, sonst nirgends. Für בכל בית אבי ist nach LXX und Syr. בכל בית אבי zu lesen. Löhr hält den Ausdruck וככל בית אבי für einen spätern Einsatz, der mit Rücksicht auf V. 16 gemacht wäre. Allein daraus, dass nicht nur er selber, sondern auch seine Verwandten vor Saul zitiert wurden, konnte Abimelech sehr gut schliessen, dass auch ihnen Gefahr drohte.
- 17. Die drücken LXX nicht aus. Doch erklärt sich der Gebrauch der Partikel hier daraus, dass Saul dabei an Jonathan dachte, der auf Seiten Davids stand und ihm schon bei einer andern Gelegenheit zur Flucht verholfen hatte.
- 18. Das Kethib אין ist die spätere Aussprache des Namens. Denn, wie schon früher einmal bemerkt, sprach man später Aleph zwischen zwei Vokalen wie Jod. Auch im Syrischen erhält Aleph unter denselben Umständen diese Aussprache. Am Schlusse streiche אין das durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden ist, und vgl. zu 2, 18. Schon משל בפופל, dass בי hier nicht ursprünglich ist, denn in Verbindung mit אין heisst es sonst אין, nicht אין, עשא אוף sieh hier oben zu 2, 28.

- 20. אָבְיָהָר ist im Hebräischen eine Unform. Dieser Name wurde ohne Zweifel gesprochen אָביֶהֶר, nach der Form von אבימלך, אבימלך und אחימלך.
- 22. Für סכתי lesen die Neuern angeblich nach LXX und Syr. חָבְּהִי, doch ist dies keineswegs nötig. Die Recepta kann sehr gut heissen ich habe herbeigeführt, bin Urheber von; vgl. 1 K. 12, 15 und 2 Chr. 10, 15 נפש נפש אונסכה kann dabei ebensowenig auffallen wie in der Wendung בקש נפש פי
- 23. In dem Satze כי אשר ונו׳ setzen die Neuern נפשי für נפשי und עבשר für נפשי doch ist dies durchaus unnötig. Was David sagen will, ist dies: zuerst muss mir das Leben nehmen, wer es dir nehmen will. Während dieser Satz אל הירא begründet, ist der zweite Halbvers mit Bezug auf שבה אתי שבה אתי bezeichnet nach der Bemerkung zu Ex. 12,6 etwas, das man gegenwärtig nicht braucht, das man aber für künftige Zwecke in Bereitschaft hält. Danach ist der Sinn der Schlussworte im Zusammenhang mit שבה אחי an der Spitze: bleibe bei mir, denn ich werde dich brauchen. Dabei dachte David an die künftigen priesterlichen Dienste des Angeredeten durch die Befragung des Orakels.

# XXIII.

- 3. Die Furcht, von der hier im ersten Halbvers die Rede ist, ist die Furcht vor Saul, nicht die Furcht vor den Philistern. Das Argument ist dies: wir sind hier in Furcht, obgleich der Gefürchtete weit weg ist, wie wird es erst sein, wenn wir der Gefahr in den Rachen laufen?
- 6. Hier ist der Text nicht in Ordnung, denn nicht nur ist קעילה an seinem Platze unverständlich da der Priester nach dem Vorhergehenden zu David gekommen war, ehe dieser nach Keïla zog sondern es lässt sich auch mit אפור ירר בירו nichts anfangen. LXX drücken aus אל דור ירר קעילה והאפור בידו, und dies ist mit allen Neuern herzustellen.
- 7. Für das unmögliche נכר hat man עבר zu lesen und über dieses Ri. 2, 14. 3, 8 und 4, 9 zu vergleichen.
  - 8. Für ישמע lies וישמע und vgl. die Bemerkung zu 15, 4.
- 11. Wie es scheint beantwortet das Orakel nicht auf einmal zwei Fragen. Darum muss hier eine der beiden Fragen wiederholt werden. Von den beiden Fragen, die David gestellt, wird die letzte beantwortet, weil sie logischer Weise die erste hätte sein sollen, da wenn Saul nicht kommen sollte, es weiter nichts zu

fragen gibt; vgl. Joma 73a und b. Die Zusammenfassung der beiden Fragen und ihre unlogische Aufeinanderfolge bringen die Verwirrung des bestürzten Fragestellers zur Anschauung; vgl. zu Gen. 24,47 und besonders zu Num. 14,13, wie auch hier die Schlussbemerkung zu 25,28.

- 13. Für בארכן bringen LXX בארכן zum Ausdruck, wohl mit Rücksicht auf 22, 2. Aber es ist sehr natürlich, dass die Mannschaft Davids nach seinem glänzenden Siege über die Philister in Keïla einen bedeutenden Zuwachs erhalten hatte. Uebrigens ist die Recepta hier durch die Zahlangabe in 25, 13 und 30, 10 geschützt.
- 15. Für אינוא ist mit vielen der Neuern בי עצא zu lesen. Aber dies allein genügt noch nicht; man muss auch בי עצא für לי געא für לי געא בי לי היא für אינוא לפון בא für לי געא בי לי היא für אינוא לפון בא für לי געא בי לי היא ה
- 16. Für it ist unbedingt יד עלין oder יד עלין zu lesen, denn die stehende Redensart lautet immer יד תונק את ידי ס' im Pl.; vgl. Ri. 9, 24. Jer. 23, 14. Ez. 13, 22. Esra 6, 22 und Neh. 6, 9. Am Schlusse ist באלהים, wofür LXX משמל ausdrücken und das beweist, dass der Text hier für die Alten nicht feststand Zusatz eines frommen Lesers, gemacht nach 30, 6. Während aber an letzterer Stelle, wie dort gezeigt werden soll, der Ausdruck באלהים an seinem Ptatze ist, erscheint ביה סלבים הוביד הוביד הוביד ביה אלהיו ביה שלהיו באלהים באלהים tier als reines Flickwort. Denn was Jonathan seinem Freunde darauf sagt, hat nicht den Charakter eines religiösen Zuspruchs.
- ist = wird dich nicht treffen, das heisst, wenn mein Vater mit der Hand zum Schlage auf dich ausholt, wird der Schlag fehlen und dich nicht treffen. Ueber diese Bedeutung von vgl. Deut. 19,5 und sieh hier zu 31,3. Was die Sache anlangt, so gilt den alten Rabbinen das Verhältnis zwischen David und Jonathan als Ideal uneigennütziger Liebe; vgl. Aboth 5, 16. So sehr verblendet der Heroenkultus. Dass David den Jonathan geliebt hätte, ist in unserem Buche nirgends gesagt; vgl. zu 2 Sam.

- 1, 26. Jonathans Liebe zu David aber verrät hier, bei seiner letzten Zusammenkunft mit ihm, aufs deutlichste ihren eigennützigen Grund.
- 22. הכינו עוד הכינו אוד ist = passt genauer auf; vgl. zu Ex. 16,5. Für הארו ist הקהיךה zu lesen und dieses auf רגלו בע beziehen; vgl. LXX. המהירה heisst sein flinker Fuss. Thenius vermutet המהירה, aber ein Adjektiv מהר besitzt das Hebräische nicht. Für המהירה ist wohl מהר zu lesen. אמר אלי heisst aber nicht, "er ist sehr listig", denn dazu passt אמר אלי schlecht, da Saul, der so lange zu David in engen Beziehungen gestanden, eine etwaige angeborene Eigenschaft des letzteren aus persönlicher Erfahrung und nicht bloss von Hörensagen kennen musste. Der Satz ist = er übt grosse Vorsicht.
- 23. An ישכתם ist nichts zu ändern, und das Wort hat seine gewöhnliche Bedeutung. Wellhausen vermutet, dass Kal von שוב hier transitiv ist und die Bedeutung von השיב דבר hat, was jedoch nicht möglich ist; vgl. zu Deut. 30, 3. Dagegen muss man וְחָפְשָּהָי = und ich werde festnehmen für והפשתי lesen und בכל אלפי יהודה streichen, das erst nach der Korruption des Verbums eingedrungen Der zu streichende Ausdruck gibt sich schon durch sein schlechtes Hebräisch zu erkennen. Denn gut klassisch kann אלפי nur die Bewohner der Landstriche Judas bezeichnen, nicht aber dessen Landstriche selbst; sieh zu Micha 5, 1. Ueber ותפשתי vgl. V. 26. Dagegen ist das Suchen in diesem Buche überall durch בקש ausgedrückt; vgl. V. 25. 9, 3. 10, 2. 14. 16, 16. 24, 3. 26, 2. 27, 1. Was aber noch schwerer ins Gewicht fällt, ist der Umstand, dass Piel von wen mehr das Untersuchen als das Suchen ausdrückt. Auch kann ja vom Suchen hier die Rede nicht sein, da Saul den Leuten aufs nachdrücklichste einschärft, dass sie ihm vom Aufenthalt Davids sichere Kunde bringen.
- 24. לפני שאול ist nicht so zu verstehen, dass Saul hinter den Siphitern herging, denn Saul wollte ja diesmal nicht mit ihnen gleich mitgehen. Der Ausdruck hat temporelle Bedeutung und heisst ehe Saul ging; vgl. zu Ex. 17, 6.
- 25. Für לבקשו ist offenbar לבקשו zu lesen. Das Suff. ist durch Haplographie verloren gegangen. וישב ist für אשר verschrieben. vgl. LXX.
- 26. Für עמרים ist ohne Zweifel עברים zu lesen. Ehe Saul und seine Leute an David herankommen konnten, mussten sie zuerst auf die andere Seite des Berges gelangen, und dieses ist durch

שבר ausgedrückt. משר ist ein hochpoetisches Wort und kommt in der Prosa sonst nicht vor. Auch wird dieses Verbum überall, wo es in Kal oder Piel sich findet, nicht mit אל, sondern mit dem Acc. konstruiert.

## XXIV.

- 4. Für להסך ist להסף als Hiph. von עסך zu lesen und darüber die Bemerkung zu Ri. 3, 24 zu vergleichen.
- 5. Das Perf. אמר hat Präsensbedeutung. JHVH heisst etwas tun, in dem er die Gelegenheit dazu sich darbieten lässt. הגה היום ist also bildlich zu verstehen, und die Worte, in nüchterne Sprache übertragen, heissen nichts mehr als: jetzt hast du die beste Gelegenheit, mit deinem Feinde zu machen, was du willst, denn er ist in deiner Macht; sieh zu V. 11.
- 7. משיח יהוה כי משיח יהוה spricht David, der sich selbst ein משיח wusste, mehr für sich als zu seinem Gefolge, wie wenn er sagen wollte: er bleibt, bis meine Zeit gekommen ist, JHVHs Gesalbter.
- S. אישסען ist schwerlich richtig überliefert, doch leider lässt sich das Ursprüngliche nicht ermitteln.
- 11. An ואמר ist nichts zu ändern. Subjekt zu diesem Verbum ist JHVH. Ueber den Sinn des Satzes bei dieser Fassung sieh zu V. 5. Für החום ist nach drei der alten Versionen, darunter Targum, בתְּאָב zu lesen.
- 12. Ziehe אבי nach LXX Luc. zum Vorhergehenden, dann lies נים באל statt גם רְאָה גם רְאָה unhebräisch ist. Ueber die Verstärkung des Imperativs durch den Inf. absol. vgl. Num. 11, 15.
- 15. Mit כלב מיו will David sagen, dass er zu gering sei, von einem König feindlich verfolgt zu werden, während סרעש Saul daran erinnern soll, dass er, dank seiner Schnellfüssigkeit vgl. zu 23, 22 so schwer zu fangen ist, wie der Floh. אחר ist unbetont, ist also kein Zahlwort, sondern tut ungefähr denselben Dienst wie der unbestimmte Artikel in den modernen Sprachen.
- 16. Streiche פולא, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist. Wäre das Wort ursprünglich und es könnte in dieser Verbindung einen guten Sinn geben, vgl. Ex. 5, 21 so müsste es nicht im zweiten Halbvers, sondern im ersten vor בשמו seine Stellung haben.
- 19. Für הגדת, das durchaus in den Zusammenhang sich nicht fügen will, ist mit Klostermann הגרלת zu lesen.

20. Streiche בררך מוכה. Blosses שלים heisst, einen Feind oder Gegner, den man in seiner Macht hat, gehen lassen, ohne ihm etwas Böses zu tun; vgl. 19, 17. Gen. 32, 27 und besonders Ri. 1, 25. ווֹם הוֹוֹם ist in seiner Stellung am richtigen Platze. Die Zeitangabe ist des Nachdrucks halber zwischen החה und das dazu gehörende שלם gesetzt; vgl. zu Gen. 4, 25. Was שלם betrifft, so wird שלם in der Bedeutung "bezahlen" ohne Ausnahme mit ל der Person und Acc. der Sache konstruiert. Im Sinne von "vergelten" aber kann dieses Verbum, wenn die Sache durch שוכה, שוכה שוכה, שוכה לונגל ist, wie hier mit dem Acc. der Person konstruiert werden, wobei die Sache in den adverbialen Acc. tritt; vgl. Ps. 35, 12. Doch ist letztere Konstruktion sehr spät.

#### XXV.

1. Hier gilt der erste Halbvers allgemein für einen späteren Einschub, gemacht, wie Budde meint, um Gesamtisrael nicht aus dem Gesicht zu verlieren. Aber warum sollte der Einschub gerade an dieser Stelle gemacht worden sein? Mir scheint die Sache anders zu liegen. Das vorhergehende Kapitel schliesst mit einer langen Unterredung zwischen Saul und David, worin Ersterer Ergebung in sein Schicksal ausspricht und, letztern als seinen Nachfolger anerkennend, ihm einen Eid abnimmt, dass er, wenn er zur Herrschaft gelangt, sein Haus nicht ausrotten wird, was sonst zu befürchten und sogar zu erwarten war. Nach dieser Resignation kann Saul nicht fortgefahren sein, David zu verfolgen, wie weiter unten erzählt wird. Demnach war die unmittelbar vorher berichtete Begegnung die letzte, die zwischen Saul und David stattfand. Wenn dem aber so ist, dann muss ursprünglich auf das vorhergehende Kapitel 28, 3 gefolgt sein. Die mit V. b beginnende Nabalgeschichte, deren Hauptzweck es ist, uns wissen zu lassen, wie David dazu kam, die Frau des Karmeliters zu heiraten, fehlte ursprünglich ganz, oder die Heirat mit Abigail war zusammen mit der Ehelichung Abinoams und der Disponierung Sauls über die Hand seiner Tochter Michal in anderem Zusammenhang mit ein paar Worten abgetan; vgl. V. 43. 44. Die Partie Kap. 26-28, 2 wiederum enthält sichtlich andere Versionen der vorhergehenden Erzählungen. Kap. 26 ist eine Variation von 23, 19-24, 23. In beiden Erzählungen wird über die Grossmut Davids berichtet, mit der er Saul verschonte, als er ihn in seiner Macht hatte und leicht töten konnte. Nur die Gelegenheit, bei der David solche Grossmut

zeigte, erscheint in dem spätern Einschub verschieden. Kap. 27-28. 2 endlich ist eine andere Version von 21, 11-16. Die beiden letztern Stücke können unmöglich zwei verschiedene, voneinander unabhängige Erzählungen sein, weil David zu demselben Achis, vor dem er sich nach 21, 14 nur durch erheuchelten Wahnsinn gerettet hatte, nicht geflüchtet sein kann. Danach sind die obengenannten Stücke später eingeschaltet worden, und ursprünglich bildete unser erster Halbvers die Ueberleitung zu der Erzählung von Sauls Besuch bei der Hexe. Sieh zu 28, 3.

- 3. Im zweiten Halbvers wird die Frau zuerst beschrieben, weil sie im ersten die letztgenannte ist; vgl. zu Gen. 4, 2 und Ex. 6, 26. שבל הובית שכל heisst von feinem Benehmen. Und nicht nur hier, sondern auch überall, wo es durch שבל näher beschrieben ist, bedeutet שבל Betragen, nicht Einsicht oder Verstand; vgl. Ps. 111, 10 und besonders Pr. 3, 4. 13, 15, wo dieser Ausdruck in Verbindung mit workommt. Ueber 2 Chr. 30, 22 sieh dort unsere Bemerkung. Dieses שבל dessen Gebrauch sehr spät ist, scheint etymologisch mit dem arab. שבל zusammenzuhängen; vgl. zu Jos. 1, 8. An dieser Stelle bezeichnet der Ausdruck feines gesellschaftliches Benehmen, ohne Rücksicht auf ethische Richtigkeit, denn vom ethischen Standpunkt ist das Betragen Abigails nichts weniger als gut; vgl. zu V. 31 und 38.
- 6. Für אחה ist mit anderer Wortabteilung zu lesen לְחַיּ היה heisst Gruss, Begrüssung; vgl. arab. שם und sieh K. zu Ps. 71, 20. Der Sinn des Satzes ist danach: sprecht ihm zum Gruss also.
- 7. Ueber die Funktion von אין hier an der Spitze sieh die Bemerkung zu 2 K. 10, 2. Für נווים ist נווים zu lesen und über dieses zu Gen. 38, 12 zu vergleichen.
- אשר תמצא ידך אינר מצא ידך אינר מצא ידך אינר מצא לעבריך אינר מון אינר מצא ידך אינר מצא לעבריך אינר מון אינר מון

hier die Boten erwähnt hätte, zuerst sich selbst und dann diese genannt haben; vgl. Ri. 19, 19 und sieh zu Gen. 43, 8.

- מימי drücken LXX מימי aus, doch ist dieses in Anbetracht der Wasserverhältnisse im alten Palästina nicht notwendig das Ursprüngliche: Vers 36 beweist nichts, da der Herr seinen Knechten und Arbeitern Wasser geben kann, während er selber und etwaige Gäste Wein trinken. V. 18 kommt selbstredend hier nicht in Betracht.
- 14. Von allen bisher bekannten Konjekturen über מולעם ist die beste; doch ganz passend ist auch dies nicht. Ich vermute auch hier אוף ב für שוף ב Ueber עוף ב vgl. Pr. 23, 5. Freilich ist es schwer zu sagen, wie dieser Ausdruck die Behandlung der Boten durch Nabal bezeichnen kann. Doch hätte die englische Wendung "to fly in the face of" eine, wenn auch nur entfernte Aehnlichkeit.
- 17. Hier gibt uns der Verfasser indirekt einen Begriff von dem Charakter Abigails als Ehefrau. Denn einem dem Gatten treu ergebenen Weibe gegenüber hätte der Knecht nicht wagen durfen, diesen einen בן בליעל zu nennen.
- 19. Ihre Knechte schickte Abigail voraus, damit sie bei ihrer bevorstehenden Zusammenkunft mit David nicht zugegen sein sollten; vgl. V. 20 בסתר הדה. Denn sie gedachte sich mit David in einen Liebeshandel einzulassen. Die Knechte waren also zur Zeit der Zusammenkunft der beiden ihrer Herrin ein Stück Wegs voraus, loch braucht dies, wie auch ihre Umkehr zu ihr weiter unten bensowenig ausdrücklich berichtet zu sein, wie etwa oben 10,9 lass Saul seinen Diener, der ihm nach 9,27 vorangegangen war, wieder einholte.

22. דוד ist als Euphemismus der in der Bemerkung zu Ex. 1, 10 beschriebenen Art so viel wie לדוד, was LXX auch ausdrücken, weil der hebräische Ausdruck für griechische Leser wörtlich nicht wiedergegeben werden konnte. Der Ausdruck ist aber ursprünglich und nicht Korrektur eines besorgten Lesers. Ganz verkehrt bemerkt Wellhausen: לרור, der LXX ist augenscheinlich das Richtige. Aber da die Bedingung אם אשאיר וגוי ganz gegen Davids Erwarten erfüllt wird, so würde er sich nach der ursprünglichen Lesart hier strenggenommen wirklich Böses an den Hals gewünscht haben - hätte nicht jüdische Fürsorge dasselbe auf das Haupt seiner Feinde abgeleitet durch Einschiebung von איבי". Denn nach dieser Klügelei hätte derselbe oder ein anderer ähnlich besorgter Leser auch etwa oben 14,44 eine entsprechende Aenderung vornehmen müssen, weil Jonathan in der Folge gegen Sauls Erwarten für sein Vergehen nicht getötet wird. Hinzugefügt muss noch werden, dass die angeführte Bemerkung Wellhausens, die wohl witzig sein will, nur zeigt, dass der grosse Kritiker hier die Konstruktion verkennt. Denn אם אשאיר וגרי ist in diesem Zusammenhang nicht Bedingung, sondern Angabe dessen, was durch בה יעשה ובר beteuert wird. Denn letztere Formel, die für uns wie eine Verwünschung sich anhört, ist für den Hebräer Schwurformel wie אין יהות, daher ist darauf, wie bei letzterem, אין so viel wie: dass nicht. Für diese Fassung spricht der Umstand, dass das, was auf die fragliche Formel folgt, wenn es nicht verneint ist, nicht selten wie das durch הי יהוה Beteuerte mit כי eingeleitet wird; vgl. 14,44. 2 Sam. 3, 9. Ruth 1, 17. משתין כקיר drückt nicht schlechthin das männliche Geschlecht aus im Gegensatz zum weiblichen, sondern ist verächtliche Bezeichnung für einen unmännlichen Mann. Es sieht nämlich der Sprachgeist einen solchen Mann so an, wie wenn er sich von einem Weibe nur durch die Fähigkeit, die genannte polizeiwidrige Handlung zu vollziehen, unterschiede, welche Fähigkeit auch der Hund nicht nur besitzt, sondern auch habituell betätigt.

24. ב' אנ' העון steht in Widerspuch zu V. 25b, wo Abigail dartut, dass sie selber an der Sache nicht schuld ist. Lies daher ב', fasse ב' als Partikel des Bittens und vgl. besonders Gen. 44, 18. Die Korruption entstand hier durch Dittographie von ארני aus ארני, und dieses hatte die Einschaltung von und die Hinzufügung der Konjuktion beim Verbum zur notwendigen Folge.

- 26. Im ersten Halbvers ist das, was beschworen wird, weggeblieben, weil es sich aus dem Gedanken des zweiten ergibt, wie gleich erhellen wird. Denn diesen Gedanken haben die Erklärer nicht richtig erfasst. Abigails Verwünschung der Feinde Davids, in der Nabal als dem Untergang geweiht erscheint, sieht man allgemein als unwillkürliche Prophezeiung an. Der Schriftsteller, argumentiert man, könne ebenso gut eine Kenntnis des Endes des Nabal bei Abigail voraussetzen, wie er V. 28 und 30 sie von der zukünftigen Herrschaft Davids reden lässt. Allein ein anderes ist es, das Ende einer Jahrelang vor sich gegangenen politischen Intrigue, wobei der grösste Prophet der Zeit tätig war, zu erraten, ein anderes aber, bestimmt zu wissen, dass JHVH einen Mann, der nichts Schlimmeres getan hatte, als dass er einem Freibeuter Unterstützung verweigert, binnen kurzer Zeit hinwegraffen wird. Tatsächlich aber, indem Abigail hier einen Schwur tut und unmittelbar darauf eine Verwünschung äussert, in der das Ende der Feinde Davids mit dem Ende Nabals verglichen wird, versichert sie so deutlich, wie sie es wagen darf, dass sie selber ihren Gatten aus der Welt schaffen wird. Es ist daher für uns unbegreiflich, wie die alten Rabbinen in Abigail das Muster einer frommen und tugendhaften Frau erblicken konnten; vgl. Synhedrin 2, 4. Rabbinen waren eben von ihrem Heroenkultus verblendet. Ein Mann wie David, meinten sie, konnte nur ein frommes und tugendhaftes Weib zur Frau nehmen. In demselben Geiste suchten die alten Rabbinen auch David hinsichtlich seines Abenteuers mit der Bathseba von aller Sünde rein zu waschen; vgl. Sabbath 56a.
- 27. Ueber den Sinn von ברכה in dieser Verbindung sieh zu Gen. 33, 11.
- Betragen. Gemeint ist die herausgenommene Freiheit, David zu raten. Der Gebrauch der Formel in diesem Sinne ist charakteristisch für die Frau von feinen Manieren; sieh zu V. 3. Der Rat, den die politisch Kluge Frau dem David erteilt, läuft darauf hinaus, dass David, wenn er in der Gunst des Volkes bleiben und der Gründer einer permanenten Dynastie werden will, seine Hände von Mord rein halten und darum ihr die Beseitigung Nabals überlassen muss. Die Rede ist hier ziemlich verworren, aber das hat seinen Grund, denn die Verwirrung soll die starke Aufregung der Redenden ausmalen; vgl. zu 23, 11.

29. Hier wird sichtlich auf Saul als Verfolger Davids angespielt. Selbst an Saul, seinem Todfeinde, der ihn unaufhörlich verfolgt und ihm nach dem Leben trachtet, dürfe David, wenn er klug handeln wolle, sich nicht vergreifen, sondern müsse dessen Beseitigung JHVH überlassen. Das erste Bild im zweiten Halbvers verstehen die Erklärer nicht recht. Denn sie fassen ערורה wörtlich, aber ein "eingebundenes Leben" wäre ein äusserst abgeschmacktes Bild. צרערה ist in diesem Zusammenhang für uns so viel wie: unantastbar; vgl. zu Deut. 14, 25 und besonders zu 2 K. 5, 23. Für בצרור hat eine alte talmudische Autorität richtig בצרור gelesen. Denn Sifrê zu Num. 27, 15 heisst es שכל זכן שאדם נתון בחיים נפשו und zum Beweis, פקודה ביד קונו שנאמר אשר בידו נפיש כל חי מת נתונה באוצר für den letzten Teil dieser Behauptung wird unsere Stelle angeführt. Daraus geht aber hervor, dass der Rabbi hier באוצר für באוצר las. Auch aus Sabbath 152b ergibt sich, dass die alten Rabbinen hier באנצר lasen. Dort wird der Eccl. 12,7b ausgedrückte Gedanke durch eine Parabel veranschaulicht. In dieser Parabel haben königliche Diener von ihrem Herrn Staatsgewänder erhalten, die sie ihm auf dessen Verlangen in sauberem Zustande zurückgeben. Beim Empfange der Gewänder sagt der König כלי ינתנו לאוצר. Und von der Parabel zur Sache übergehend, zitiert der Talmud unsere Stelle. Dass das fragliche Bibelzitat in unserem Talmud- und Sifrêtext mit dem Wortlaut des massoretischen Textes übereinstimmt, verschlägt nicht viel; sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 21, 16. Neben ארורה konnte aus באוצר sehr leicht בערור werden. היים endlich bezeichnet nicht die Lebendigen, sondern das Leben. Danach heisst der Satz: und so wird das Leben meines Herrn unantastbar bleiben in der Schatzkammer alles Lebens. Im Schlussatze ist für יקלענה zu lesen יַּקְּתְּהָ, Der Sinn ist danach: das Leben deiner Feinde aber wird er in die Schleuderpfanne nehmen. Dabei ist daran zu denken, dass man in die Schleuderpfanne etwas tut, nicht um es daselbst zu lassen, sondern um es fortzuschleudern. Ueber לקח ב vgl. das häufige יוד לקח בירו in die Hand nehmen. Die andern, die beibehalten, verstehen das Verbum mit seinem Komplement vom Schleudern in der Schleuderpfanne, wofür der Ausdruck aber nicht nur unhebräisch ist, sondern überhaupt einen Unbegriff zu Tage fördert.

30. Ueber die Ausdrucksweise in ככל אשר דבר את הטובה sieh die Schlussbemerkung zu Deut. 5,25 und besonders zu Deut. 27,1.

- 31. Für לפוקה ist, da פוקה sonst nicht vorkommt, wahrscheinlich zu lesen. צוקה braucht nicht schlechtweg Not zu heissen, sondern kann auch eine Lage bezeichnen, in der man sich gezwungen sieht, etwas zu tun; vgl. den Gebrauch von הציק Ri. 16, 16. Was betrifft, so ist כשל niemals mit Bezug auf das Herz gebraucht, und folglich ist auch מכשול לכ schwerlich eine hebräische Verbindung. Ich vermute, dass man ולמכאוכ zu lesen hat. Ueber vgl. Jes. 65, 14 und Pr. 14, 13. Die Konjunktion in ולשפך ist zu streichen und der Satz von לפוקה ונוי abhängen zu lassen. Aber auch für das hier unpassende דמים ist דמים zu lesen; vgl. 1 Chr. 22, 8 und besonders 1 Chr. 28, 3. Der Sinn des Ganzen ist danach der: so möge dir denn dies - das heisst die Affaire mit Nabal — nicht als etwas Unerträgliches und als eine Kränkung erscheinen, die dich zwänge, Blut zu vergiessen usw. Für ארני ist ידו zu lesen und V. 26 zu vergleichen. LXX drücken יד ארני aus, aber es leuchtet nicht ein, wie r ausgefallen wäre. Zur Erklärung des zweiten Halbverses zitiert Rab Nachman das Sprichwort "ein Weib macht Konversation und hantiert dabei mit der Spindel"; vgl. Megilla 14 b. Der Rabbi will damit sagen, dass Abigail bei allem Eifer für das Wohl Davids ihr eigenes Interesse nicht aus den Augen verliert. Tatsächlich bietet sich Abigail hier sichtlich dem David an. Denn was sonst könnte sie, die wohlhabende Frau, der es nicht nur an nichts fehlte, sondern die auch imstande war, dem David ein so reichliches Geschenk zu machen, mit ihrer Bitte um Erinnerung ihrer gemeint haben?
- 33. Die Präposition in ברמים heisst nicht "in", sondern "mit." Mit Blutschuld kommen ist so viel wie: solche auf sich laden, eigentlich sie erlangen; vgl. zu בא בשלום, Ex. 18, 23.
- 38. Der zweite Halbvers besagt nichts mehr, als dass Nabal plötzlich starb; vgl. zu Ez. 24, 16. Nach den alten Rabbinen kann dieser Ausdruck von jedem Tode gebraucht werden, der nach weniger als dreitägiger Krankheit erfolgt; vgl. Jeruschalmi Bikkurim Kap. 2, Hal. 1. Aehnlich deutsch "Gottes Hand" zuweilen = Schlagfluss. Dass Abigail beim Tode ihres Gatten die Hand im Spiele hatte, geht aus der ganzen Darstellung hervor; vgl. besonders zu V. 26. Auch die Alten scheinen den hier nur dunkel angedeuteten Vorgang dahin verstanden zu haben, dass Nabal durch Menschenhand ums Leben kam. Denn LXX fassten 2 Sam. 3, 33 als Name eines Mannes, den sie offenbar mit unserem Karmeliter identifizierten.

- מפר מפר לו לאשה לו לאשה לו לאשה לו לאשה, mit ב des Weibes konstruiert, heisst ohne jeglichen Zusatz um dessen Hand anhalten; vgl. Ct. 8, 8. Die Bathseba führte David nach 2 Sam. 11, 26. 27 nicht eher heim, bis die Zeit der Trauer um ihren Gatten vorüber war, hier aber heiratet er Abigail sofort nach dem Tode Nabals, obgleich er jetzt, wo er noch nicht König ist, nicht so leicht wie nachher über den einen Aufschub fordernden Anstand sich hinwegsetzen kann. Dies erklärt sich daraus, dass um Nabal, dessen Tod vom Volke einmal als eine unmittelbare Schickung JHVHs angesehen wurde, keine Trauer stattfinden durfte; sieh die Ausführung zu Lev. 10, 6.
- 42. Streiche den Artikel in ההלכח, der durch Dittographie entstanden ist. Dann bildet והמש ונוי einen Umstandssatz, denn als weiteres Subjekt zu חרכב müsste es היא והמש heissen; vgl. zu Gen. 6, 18.

#### XXVI.

- 1. Sieh zu 25, 1. Dass die hier folgende Erzählung das Stück 23, 19 ff. nicht voraussetzt, zeigt der Ausdruck ייבאו הויסים, wofür es sonst mit Rücksicht auf das frühere Kommen derselben Leute zu Saul וישובו הויפים ויבאו heissen müsste. Im zweiten Halbvers vermisst man bei dem uns vorliegenden Texte אשר hinter יעל פני הישימן, vgl. V. 3. Wahrscheinlich aber ist auch על פני הישימן zu streichen; sieh die folgende Bemerkung.
- 3. Hier ist der auf החכילה bezügliche Relativsatz an seinem Platze, denn er trägt dazu bei, von der Entfernung zwischen den beiden Lagern einen Begriff zu geben. Anders aber V. 3.
- 4. Für אבי ist פרא בי zu lesen. קבא שאול ist der Ort, wohin Saul gekommen war. Ueber die Verbindung vgl. 2 Sam. 3, 25 wo unser Nomen ungefähr in demselben Sinne gebraucht und ebenfalls zu einer Person, nicht zu einer Ortschaft in Beziehung gebracht ist. Bei dieser Lesart bietet אל נכון keine Schwierigkeit; vgl. 23, 23 und sieh zu 23, 22. Dass Saul überhaupt in die Gegend gekommen war, wusste David nach V. 3 schon früher. Durch die Kundschafter erfuhr er nun genau, wo er sein Lager hatte.
- 6. Zeruja war die Mutter Abisais und Joabs; vgl. 2 Sam. 17, 25. Die Mutter wird bei diesen beiden statt des Vaters angegeben, wahrscheinlich weil dieser kein Israelit war; sieh zur obengenannten Stelle.

- 8. Für בארץ ist mit anderer Wortabteilung zu lesen בארץ ist mit anderer Wortabteilung zu lesen בארץ Es galt, wie schon früher bemerkt, für besonders schimpflich, mit der eigenen Waffe erschlagen zu werden. David und Abisai, die mitten in der Nacht zu kämpfen nicht ausgegangen waren, hatten auch wahrscheinlich die Waffen nicht mit. Wegen der Schimpflichkeit eines solchen Todes, wird uns gesagt, dass Sauls Speer dicht daneben sich befand.
- 10. 'I leitet, wie öfter, das Beschworene ein. Danach verbindet sich aber in nicht mit 'I, sondern hat selbständige konjunktionale Bedeutung und heisst entweder. Ueber diese Bedeutung der Partikel vgl. Hi. 37, 13. Es werden hier also drei verschiedene Eventualitäten für den Tod Sauls genannt, nämlich entweder dass ihn ein Schlag von JHVH trifft, oder dass er eines natürlichen Todes stirbt wenn seine Stunde kommt, oder wiederum dass er in der Schlacht fällt. Dieses, beschworen, will aber sagen, dass Saul nur auf eine der genannten drei Weisen sterben soll, aber nicht durch die Hand Davids. Dass "nur" ist, wie so oft, nicht ausgedrückt. Bei 'T' denkt David natürlicher Weise speziell an einen Kriegszug gegen die Philister, das Gelangen wohin vom Lande Israel durch dieses Verbum ausgedrückt zu werden pflegt; vgl. besonders 13, 20.
- 13. David steigt jetzt auf dem Berggipfel hinauf, weil er im Lager Sauls gehört werden will, aber sich fürchtet nahe genug daran zu kommen, wenn von der Mannschaft welche erwacht sind; vgl. zu Ri. 9, 7.
- 14. הלא תענה ist nicht Frage, auch hat das Verbum in dieser Verbindung überhaupt keine selbständige Bedeutung. Der Ausdruck ist blosser Ruf, wodurch man sich bemerkt macht, und = he da! Für איז ist הקראח ist הקראח ist הקראח ist בקראח ist הקראח ist בקראח ist הקראח ist מו ביי וואס ב
- 16. Aus Respekt gegen Abner geht die Anrede hier bei dem strengen Urteil vom Sing. in den Pl. über. Für או ist או zu lesen. Der Sinn ist: sieh nach dem Speer. Ueber diese Bedeutung von

ראה vgl. 1 K. 12, 16. Andere behalten אי bei und lesen auch אי הוא vgl. 1 אי עמה אווי אי וה bei und lesen auch אי מוה מוגר, allein mit Ausnahme der Verbindungen אי und אי und אי in der gemeinen Prosa nur mit Suffixen vor und lautet dann און nach Analogie von ידי vgl. zu Gen. 4,9.

- 17. Für קולי drücken LXX עברך aus, allein dieses wäre eine Antwort auf האחה, vgl. 2 Sam. 9, 2, aber nicht auf האחה. Es ist aber möglich, dass Davids Antwort im ursprünglichen Text קול lautete. Daraus würde sich die Lesart der LXX erklären, denn סססאס wäre dann aus ursprünglichem קשאיף ססטאס verderbt.
- 19. Hier beachte wan wohl, dass nach der Rede Davids im Ausland leben so viel war wie fremden Göttern dienen. Dies hängt aber nicht damit zusammen, dass der Fremde dem Gott des Landes, in dem er lebte, bis zu einem gewissen Grade Verehrung zollen musste. Denn wenn der Israelit, in der Fremde lebend, bloss nach den väterlichen Institutionen nicht leben konnte, kam er sich schon wie ein Heide vor, weil nach altisraelitischer Anschauung die Nationalität ein wesentliches Element in der Religion bildete. Unter המהם ist aber eigentlich Israel selbst zu verstehen, nicht sein Land, und in המחבר liegt nach der Schlussbemerkung zu 2, 36 eine bescheidene Selbstgeringschätzung, denn המחבר ist sodass ich nicht als Geringster unter dem Volk leben kann, das JHVH zu seinem gemacht für ewig. Ueber in sieh zu Ex. 34, 9.
- 20. Die Worte אל ישל דמי ארצה sind nicht recht verstanden worden, und daran ist der Ausdruck מנגר פני יהוה schuld, den man fälschlich rein räumlich fasst. ופל ארצה ist ein Idiotismus und heisst nicht in Betracht kommen, nicht berücksichtigt werden. פני יהוה ist = der Blick JHVHs. Danach ist der Sinn des Satzes wie folgt: möge mein Blut, wenn es vergossen werden sollte, nicht wie etwas Unbedeutendes und Geringfügiges den Blicken JHVHs sich entziehen. Dieser Sinn wird klar durch den zweiten Halbvers. Doch muss in diesem erst eine Emendation vorgenommen werden. Denn der Ausdruck סרעש אחר ist hier durchaus nicht am Platze, weil es danach keinen Kontrast gibt, da der סרעש und der איז beide gleich unbedeutend sind, und die Tötung des erstern ebensowenig eine Sünde sein kann, wie die des letztern. LXX drücken us, doch liegt dies graphisch zu fern. Ich vermute, dass der Text für מרעש אחר ursprünglich פיש ארם las. Das Subjekt zu ירדף ist unbestimmt und הקרא — Bedeutung unbekannt, aber jedenfalls ein jagbarer Vogel - als Objekt zu fassen. Dann ist der Sinn: denn der König von Israel macht Jagd auf ein Menschenleben, wie man

auf den Bergen den Korê jagt, das heisst, er macht sich aus meiner Verfolgung ebensowenig ein Gewissen, wie man sich aus der Jagd auf den Korê macht. Der Korê gehört wahrscheinlich zu den winzigen Vögeln, die für die Gärten und Felder eine Plage sind, sodass seine Erlegung als Wohltat für die Menschen angesehen wurde, wobei die Grausamkeit gegen das Tier nicht in Betracht kam. Manche der Neuern lesen באשר für הנאשר, aber abgesehen, von dem zweifelhaften Hebräisch, das dadurch entsteht — denn es müsste statt dessen בררף הנשר את הקרא heissen — hat der Vergleich danach keinen rechten Sinn.

- 21. משאתי ist hier so viel wie: vergib mir. Ueber diesen Sinn des Ausdrucks sieh zu Ex. 9, 27.
- 23. Für ביד ist nach Targum, Vulg. und sehr vielen hebräischen Handschriften בּוְדִי zu lesen.

#### XXVII.

- עתה אינות kann neben der unbestimmten, allgemeinen Zeitangabe יום אחר חיים חוד nur heissen: wie die Sachen jetzt stehen, das ist, solange ich in israelitischem Gebiete mich aufhalte. המלט drücken LXX nicht aus. Mir scheint umgekehrt, dass das Verbum fin. zu streichen ist. Dann ist המלט Inf. constr. und der Sinn des Satzes der: für mich ist nichts besser (hebräisch nichts so gut) als nach dem Lande der Philister flüchten. מואש kann dann sehr gut Fortsetzung zu המלט sein.
- 3. Hier ist zu beachten, dass אשת נכל in dieser Verbindung nur so viel sein kann wie die gewesene Frau Nabals. Die Ausdrucksweise, wobei der Begriff "gewesen" nur aus dem Zusammenhang hervorgeht, ist dem Hebräischen eigen; vgl. zu Jos. 17, 15 und besonders zu Ex. 7, 12.
- 5. ערי השרה ist Bezeichnung für kleine und unbedeutende Städte, die keine Ringmauer haben. Solche Städte wurden im Kriege leicht eingenommen und zerstört. Die Wohnungen in solchen Städten waren daher blosse Lehmhütten, die kaum einen Wert hatten. Aus diesem Grunde werden die Wohnungen solcher Städte vom Gesetze nicht als Häuser, sondern als Feldbesitz betrachtet; vgl. zu Lev. 25, 31. Daher ערי שרה als Bezeichnung solcher Städte.
- 7. Für ימים וארבעה ist ערבעה zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich durch Dittographie von ים aus dem Vorhergehenden. Ueber ארבעה הרשים als Zeitangabe vgl. zu Ri. 19,2. Beinahe

anderthalb Jahre hätte Davids wirkliches Treiben der Kenntnis des Achis sich nicht entziehen können; vgl. V. 10.

- 8. Die Worte מולם ישכת הארץ אשר מעולם sind stark verderbt, und das Ursprüngliche lässt sich nicht mehr ermitteln.
- 9. Für איבי ist entschieden ניבא zu sprechen; vgl. V. 11 להביא נח. Nur so, wenn Achis die Beute oder ein gut Teil davon erhielt, wird der Ausdruck והיה לי לעכר עולם in V. 12 erklärlich. Somit ist auch hier Ziklag der Ausgangspunkt für Davids Streifzüge. David bringt bloss die Beute nach Gath, um sie dem Achis zu geben. Und sonach fällt der Widerspruch weg, den Wellhausen und Stade zwischen V. 7—12 und V. 6 zu finden glauben.
- 10. Für או lesen die Neuern אן, aber dieses findet sich als Keri nur Hi. 8,2 und dessen Gebrauch beschränkte sich wahrscheinlich auf die Poesie. Der Verfasser sprach das fragliche Wörtchen ohne Zweifel אָל, und dahinter ist דָּוָר אָנָה irrtümlich ausgefallen.
- 11. Streiche das zweite יגידו עלינו לאמר allein heisst, sie werden uns verraten; vgl. Hi. 36, 33. Andere lassen den Satz כה עשה רור עשה לאמר, den sie auf Davids wirkliches Treiben beziehen, von dem fraglichen לאמר abhängen. Aber danach müsste es עלינו statt עלינו heissen. Bei gestrichenem לאמר bezieht sich der fragliche Satz auf Davids Vorschützung in V. 10, während בה auf sein in V. 9 beschriebenes Verfahren hinweist. Ueber die Folge dieser beiden Sätze sieh zu 25, 3. Für ונה וופגל man besser הווא. Neben dem vorherg. בה ist diese Verschreibung leicht erklärlich. בה ist Adverb und kann als solches nicht gut Subjekt oder Prädikat in einem Satze sein.

#### XXVIII.

- 1. לעכא ist mir hier verdächtig, und ich vermute, dass man statt dessen לצאח oder כל zu lesen hat. Jedes dieser beiden scheint mir besser als die Recepta, weil יצא להלחם sich belegen lässt, vgl. 2 K. 19,9. Neh. 4,2 und 2 Chr. 35,22, während נקבצו להלחם nirgends vorkommt.
- 2. שמר לראשי kommt nur hier vor. Der Ausdruck heisst nicht Leibwächter an meinem Hofe, denn dazu passt כל הימים nicht, sondern er ist so viel wie: zu meinem Schutze mir zur Seite kämpfend. Da ihm David versichert, dass er ausserordentliche Bravour zeigen wird, verspricht ihm Achis, dass er ihn, wenn diese Versicherung sich erfüllt, in der Schlacht stets an seiner Seite

wolle kämpfen lassen, was eine ehrenvolle Auszeichnung war. Schon deshalb, weil Achis von der Bravour Davids sich erst überzeugen muss, ehe er ihm diese Auszeichnung werden lässt, ist die gewöhnliche Fassung des Verbums in diesem Satze im Sinne des Präsens falsch. Ausserdem, wenn das Verbum hier im Sinne des Präsens gemeint wäre, müsste es שמרן statt שמרן heissen.

- 3. Sieh zu 25, 1. Wegen der Einschaltung der Stücke dazwischen erhält hier die Erzählung von dem Besuche Sauls bei der Hexe eine zweite Einleitung. Aehnliches haben wir zu Num. 30, 2. 31, 3 nachgewiesen. ובעירו ist zu streichen. Das Wort entstand aus einer Variante zu הסיר im zweiten Halbvers, wofür irgendein Schriftgelehrter auf Grund von 2 K. 23, 24 בער forderte.
- 8. Der Satz וילבש בגדים אחרים ist wahrscheinlich eine Glosse zu ביהודים. Die Glosse ist an dieser Stelle erklärlich, weil der glossierte Ausdruck hier zum ersten Male sich findet. Dass Hithp. von שהם entweder überhaupt oder in demselben Sinne wie hier nicht im allgemeinen Gebrauch war, ersieht man aus 1 K. 14, 2, wo statt dessen ein anderes Verbum in Anwendung kommt. אים oder עמו ist zu streichen, wahrscheinlich letzteres. לילה endlich ist nicht blosses Flickwort, sondern unerlässliche Zeitangabe; denn die Hexe operierte erklärlicher Weise nur bei Nacht.
- 10. Zu diesem Schwur bemerkt Rabbi Simon ben Lakisch: Saul, im Hause der Hexe bei JHVH schwörend, benahm sich wie eine Frau, die in den Armen des Buhlen bei dem Leben ihres Gatten schwört; vgl. Midrasch rabba Lev. Par. 26. Tatsächlich aber war der Schwur הי יהוה im gemeinen Leben blosse Redensart, und man dachte dabei ebensowenig an JHVH wie man im Deutschen beim frivolen Gebrauch von "göttlich" und "gottvoll" an Gott denkt.
- 12. Für שמואל ist mit Perles שאול zu lesen. Das Weib sah den Saul genauer an und erkannte in ihm den König. Daher ihr plötzlicher Schrecken. Die Korruption entstand hier unter dem Einfluss der obengenannten Midraschstelle, wo über die Erscheinung heraufbeschworener Geister allerlei gefabelt wird, eine Fabelei, die offenbar zum grössten Teil aus der biblischen Erzählung unter falschen Voraussetzungen deduziert ist. Nach dieser Fabelei glaubte man, das Weib habe Saul erkannt, weil der Geist Samuels in einer solchen Weise heraufkam, wie Geister nur wenn sie von einem König zitiert werden zu tun pflegen; vgl. zu V. 14.
- 13. Streiche כי, das dem Missverständnis des unmittelbar Vorhergehenden seine Setzung verdankt. Da man den Schrecken

des Weibes aus der Art, wie Samuel erschien, sich erklären zu müssen glaubte, schaltete man die begründende Partikel zum vermeintlichen bessern Verständnis ein. LXX, die אַסְרָּי statt haben, verfolgen damit einen ähnlichen Zweck. Ueber אלהים wird gestritten, ob dieser Ausdruck hier einen Geist oder Gott ähnliches Wesen bezeichnen kann. Der Streit ist jedoch ein Streit um des Kaisers Bart, denn vor diesem אלהים ist אלהים einzuschalten und שלה zu lesen. Nachdem durch Dittographie aus dem Folgenden die Pluralendung am Partizip entstanden ist, wurde das dazu unpassende www gestrichen.

14. מַעּסְמִמֹּסְ סְּטִּטִּסִי, wodurch LXX איש וֹקן איש wiedergeben, hängt wohl wie Z. Frankel vermutet, mit der obenerwähnten rabbinischen Fabelei über die Erscheinung heraufbeschworener Geister zusammen. Denn man glaubte, dass nur ein von einem Könige zitierter Geist in natürlicher Position sich sehen lässt, während die Geister in andern Fällen in umgekehrter Stellung, das heisst, mit den Füssen nach oben, erscheinen. Daher die Konjektur der LXX. Die Dolmetscher konjizierten aber אָבְיָּן als Partizip pass. für אָבִיּן, nicht אָבִיּן wie allgemein vermutet wird. Denn אָבִין ist im Bibl.-aram., wie auch im Syr. und Rabbinischen ein transitives Verbum.

16. Für יהי יודי ist wahrscheinlich zu lesen ניבין = und hat dich im Stiche gelassen. Andere lesen עם רעך, doch passt בעם איבור אינים אינ

zum vorherg. מעליך nicht.

17. לרעך ist hier in dem zu 15, 28 angegebenen Sinne zu verstehen. An dieser Stelle kann der fragliche Ausdruck um so weniger in dem sonstigen Sinne gefasst sein wollen, da ihm לרנד als Apposition folgt. Denn, wie schon früher bemerkt, kann אין wohl den Nächsten im allgemeinen bezeichnen, aber nicht eine bestimmte andere als die in Rede stehende Person.

18. הדכר הוה הדכר הוה hat Wellhausen missverstanden, und dieses Missverständnis veranlasste ihn, am Schlusse des Verses אות בע streichen, weil das hier gemeinte "Heute" so viel sei wie der morgende Tag. Tatsächlich aber weist הדבר הוה nicht auf den Tod Sauls Tags darauf hin, sondern auf das Unterlassen JHVHs, ihm durch das Orakel oder sonstwie Bescheid zu geben, worüber Saul in V. 15 klagte.

20. An יימהר ist nichts zu ändern. Der Ausdruck besagt aber nur, dass das Niederfallen Sauls sofort nach Samuels Rede geschah, nicht aber dass Saul sich beeilte und es beschleunigte. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Jer. 48, 16 und Pr. 6, 18, wo

von Sachen gebraucht ist, denen doch keine Absicht zugeschrieben werden kann.

- 22. Ueber das bescheidene בת לחם, obgleich nach V. 24 zu frischgebackenen Brotkuchen ein feiner Kalbsbraten in reichlichem Masse serviert wurde, sieh zu Gen. 18, 4.
- 24. Ueber die für den König frisch gebackenen Brotkuchen sieh zu Deut. 16, 3.

## XXIX.

- 1. Für בְּעֵין las der Text ursprünglich בָּעֵין, und das nomen rectum ist irrtümlich ausgefallen, aber schwerlich war es דּוֹר, das LXX zum Ausdruck bringen. Mit blossem על gebraucht, nicht ב.
- 2. סרני פלשתים, eigentlich die Gaue der Philister, bezeichnet hier die von diesen Gauen gestellten Mannschaften. למאות ולאלפים ist = nach Kompagnien und Regimentern geordnet. Die Erklärer, die unter סרנים hier Fürsten verstehen, sind gezwungen die Präposition in למאות ולאלפים im Sinne von "mit" zu fassen, welchen Sinn aber ל nie und nimmer haben kann.
- 3. Für שנים ist mit den meisten der Neuern בים עם lesen Wellhausen liest ימים שְׁנִים und fasst dieses im Sinne von "zwei Jahre", wofür aber der Ausdruck absolut unhebräisch ist.
- 7. Für nym ist ohne Zweifel nyw zu lesen. Dass David selber auf eigene Faust dem Willen der Fürsten oder Heerführer der Gaue der Philister sich widersetzen würde, war völlig ausgeschlossen. Achis als König hätte allerdings gegen deren Ansicht entscheiden können, aber dann würde er etwas getan haben, was ihnen missfallen hätte, und das wollte er nicht.
- 8. Man erhält hier den Eindruck, dass es David mit seinem Wunsche, mitzuziehen, wirklich ernst war, sonst hätte er statt darauf zu dringen froh sein müssen, dass ihm dieser Wunsch versagt wurde. David mochte in diesen Krieg mitziehen wollen, in der Hoffnung, dass es ihm gelingen würde, Saul zu töten und so auf den Thron zu gelangen. Zwar hatte David frühere Gelegenheiten, Saul zu töten, unbenutzt gelassen, aber nur aus Gründen der Klugheit. Denn, wenn er Saul in der Höhle getötet oder als er sich zu ihm Nachts ins Lager gestohlen, während er in tiefem Schlaf lag, so wäre dies eine Mordtat gewesen, die ihm die Gunst des Volkes gekostet hätte; vgl. zu 25, 28. Anders aber würde die Sache gelegen haben, wenn David als Vasall des Königs der Phi-

lister wie gezwungen mit diesem in die Schlacht gezogen wäre und den Saul erschlagen hätte. Denn dann würde der Täter unentdeckt geblieben sein, und selbst wenn er bekannt geworden wäre, hätte man die Tat israelitischerseits als unbeabsichtigt gedeutet und verziehen. Für einen Mann, der ein Menschenleben opfern konnte, bloss um sich ein Weib zu verschaffen — vgl. 2 Sam. 11, 15 — ist in einem Falle, wo für ihn nichts weniger als ein Thron auf dem Spiele steht, eine solche Kalkulation keineswegs zu viel.

- 9. Für ידעה ist höchst wahrscheinlich ידעה zu lesen. Die Recepta gibt keinen befriedigenden Sinn. כי טוב וגוי heisst für uns nicht mehr als: dass ich mit dir sehr zufrieden bin; vgl. 1 K. 18,24 שוב הדבר, wodurch die Zufriedenheit mit einem Vorschlag ausgedrückt wird, und sieh zu 1 K. 2,42.
- 10. Für das zum Teil unhebräische בכקר ועבדי אדניך ist entschieden zu lesen ישב אתה ואנשיך; vgl. V. 11.

## XXX.

- 6. מרה נפש כל העם heisst die ganze Mannschaft war in der tiefsten Verzweiflung. Dabei kommt es hier hauptsächlich darauf an, dass die Leute in diesem Zustande wie rasend waren und darum fähig, irgend etwas Schreckliches zu tun; vgl. zu Ri. 18,25.
- 9. Der Satz אוהנותרים עמרו, der im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden unverständlich ist und V. 10 vorwegnimmt, ist zu streichen.
- אם תמיתני kann nicht für alle Fälle gemeint sein, da der Bursche daran nicht denken konnte, dass David, der gegen ihn so freundlich gewesen war, ihn ohne besonderen Grund töten würde. Wie אום הסטירני וער für den Fall berechnet ist, dass es dem Redenden gelingen wird, David zu der gewünschten Schar zu führen, so hat man bei מו מו בא an den widrigen Fall zu denken. In letzterem Falle fürchtet der Bursche, dass ihn David aus Aerger töten möchte; vgl. 1 K. 18, 12. Die Schlussworte heissen danach: so will ich versuchen, dich zu der Schar zu bringen. Die Auslieferung an den Herrn verbat sich der Sklave, weil David, der ihm über sich nichts gesagt hatte, auch ein Verbündeter jener Schar sein konnte.
- 17. ist wegen seines Suff. Pl. nicht nur hier, sondern überhaupt unmöglich, da מחרת seiner Bedeutung nach nur zu einem

einzigen Tage in Beziehung gebracht werden kann. Man lese dafür להחרימם. Andere lesen להחרימם, was aber in diesem Zusammenhang syntaktisch falsch wäre. או נער ist hier = Packknecht. Während ihre Herren gekämpft, hatten die Packknechte die Kamele bestiegen und waren so entkommen.

- 20. כל הצאן והבקר bezeichnet sichtlich das Vieh der Amalekiter, doch scheint mir der Ausdruck dafür zu unbestimmt, weshalb ich den Wegfall einer nähern Beschreibung vermute. Der Text ist hier auch sonst nicht in Ordnung, denn für הנו לפני hat man mit allen Neuern nach LXX וינהנו לפניו zu lesen. Die Beute ging im Triumphzuge dem Siege voran; vgl. Jes. 8, 4 und sieh zu Jes. 40, 10 und 2 Chr. 28, 14.
- 21. Auch hier ist der Text im zweiten Halbvers nicht richtig überliefert. Man lese ויגשו אל דור ואל העם וישאלו.
- 22. עד sowohl wie בליעל heisst hier nichts Schlimmeres als missgünstig, respekt. Missgunst; vgl. über ersteres 25, 3 איש הכליעל על und über letzteres 25, 25, 25, 25, 25 איש הכליעל, beides mit Bezug auf einen Menschen gebraucht, dem nichts Böseres nachgesagt wird, als dass er nichts gern hergab. Zu בליעל lässt sich auch Deut. 15, 9 vergleichen. Für עש ist nach drei der alten Versionen עש zu lesen. Wellhausen meint, der Sing. sei hier echt hebräisch, aber er irrt. Ein ganzes Volk, ein ganzer Stamm oder auch eine beträchtliche Gesamtheit desselben Stammes können im Hebräischen von sich im Singular reden, aber nicht eine Handvoll zusammengelaufener Leute aus verschiedenen Stämmen wie die, aus denen diese Mannschaft Davids zusammengesetzt war; vgl. 22, 2. Wellhausen verweist auf 2 Sam. 21, 4, allein dort sprechen die Gibeoniter als Gemeinschaft derselben fremden Abstammung innerhalb Israels.
- 23. Auch hier liegt der Text im Argen. Für אחר drücken LXX aus, was alle Erklärer richtig herstellen. Aber damit ist nicht viel geholfen, denn offenbar ist hier auch etwas ausgefallen, das Objekt zu אחרי war, und das nach Vermutung sich nicht ermitteln lässt. Bei וישמר אחנו denkt David nicht an die Mannschaft selbst,

sondern an ihre Weiber und Kinder, die in den Händen der Amalekiter in grosser Gefahr gewesen waren.

26. Für לעריהם lesen die Erklärer nach LXX לעריהם, was wohl plausibel ist. Doch ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ersteres als durch Dittographie aus dem folgenden לאמר entstanden zu streichen ist. Ueber ברבה sieh zu Gen. 33, 11. Hier wird das Geschenk ברבה genannt, weil dasselbe den Empfängern als Vorläufer von Davids Besuch gelten soll; vgl. 2. Sam. 2, 1.2.

#### XXXI.

- 2. Sprich יין und sieh zu 1 Chr. 10, 2. Die massoretische Vokalisierung des Wortes ist unkorrekt. Möglicher Weise beruht die Vokallosigkeit des z nur auf einem Schreibfehler, denn anderswo hat der zweite Radikal in dergleichen defektiv geschriebenen Hiphilformen den ihm zukommenden Vokal; vgl. V. 9. 2 Sam. 6, 3. 1 K. 5, 31. 2 K. 2, 11. 8, 20 und öfter.
- 3. Der erste Satz ist als Folge des Vorhergehenden und mit Bezug auf Sauls Person zu verstehen. Die drei Söhne Sauls, die ihm zur Seite gekämpft hatten, waren ihm ein Schutz gewesen; nachdem diese aber gefallen waren, blieb er in der Schlacht ohne besondere Deckung und wurde daher von allen Seiten stark bedrängt und vielfach angegriffen. וימצאהו ist im Sinne von "treffen" zu verstehen; vgl. zu 23, 17. Die Schützen trafen Saul mit dem Bogen. Wellhausens Einwand, dass es "mit dem Pfeile" heissen müsste statt "mit dem Bogen" ist pedantisch und verrät geringe Belesenheit im A. T., denn auch Hi. 20,24 ist von dem einen Menschen durchbohrenden Bogen die Rede, und sein Zweifel darüber, dass מצא überhaupt die Bedeutung "treffen" haben kann, in Anbetracht von Deut. 19, 5 unbegreiflich. אנשים streichen die meisten Erklärer, weil der Ausdruck in der Parallelstelle 1 Chr. 10, 3 fehlt. Mir aber erscheint es wahrscheinlicher, dass der Chronist dieses Wort aus Unverständnis wegliess, als dass es hier in unerklärlicher Weise in den Text geraten ist. Ich vermute, dass in dem Wort ein Adverb mit der Endung om oder am von dem Stamme אנש steckt, dessen Partizip pass. in den Propheten und der l'oesie häufig ist, und von dem Niph. auch in der Prosa sich findet; vgl. 2 Sam. 12, 15. Die Bedeutung dieses אנש ist offenbar nicht "schwach sein", wie die Lexika angeben, sondern gefährlich sein, denn nur das passt z. B. Jer. 17, 16 und Hi. 34, 6. den oder beise konnte daher sehr gut gefährlich oder fatal heissen. Dass der Aus-

druck sonst im A. T. nicht vorkommt, verschlägt nicht viel. Auch das Substantiv תשורה z. B. findet sich nur in unserem Buche. Im zweiten Halbvers ist das Verbum וַיַּחָל oder בַּיַּחָל zu sprechen, als Kal. respekt. Niph. von הלה; vgl. LXX, die das Wort ἐτραυματίσθη wiedergeben. ייחל מאר ist = und er wurde sehr schwach oder krank; vgl. die Bemerkung der Massora: ... איש אדמה וסימנך ויחל נח איש אדמה end- מהמורים . ויחל מאד מהמורים מן היורים דדברי הימים תרין בתראי לישן חולי lich ist zu streichen. Dieser Zusatz beruht auf Verkennung des vorhergehenden Verbums. Diejenigen Erklärer, die mit Wellhausen und es er- und den Satz widergeben "und es erfasste ihn grosse Angst vor den Schützen", vergessen oder wissen nicht, dass "erbeben" oder "von Angst erfasst werden" hebräisch nicht durch Hiph. von היל, sondern durch dessen Kal ausgedrückt, und dass die Person, vor der man Angst hat, durch מסני oder, minder klassisch, durch מלפני, aber niemals durch blosses מן bezeichnet wird; vgl. Deut. 2, 25. Jer. 5, 22. Joel 2, 6. Ps. 96, 9. 114, 7. 1 Chr. 16, 30. — 1 Chr. 10, 3, unsere Parallelstelle, kann nichts beweisen. Von einer Furcht vor den Pfeilen der Bogenschützen kann hier auch kaum die Rede sein. Denn Saul fürchtete ja nicht den Tod, sondern, wie wir gleich darauf erfahren, Spott und Qual bei lebendigem Leibe, weshalb er auch vorzog, sich ins Schwert zu stürzen.

- 4. ידקרני kann nicht richtig überliefert sein, denn seine Leiche konnte Saul durch seine Massregel vor Misshandlung nicht schützen. 1 Chr. 10,4 fehlt das fragliche Wort, weshalb es gewöhnlich auch hier gestrichen wird. Ich vermute jedoch, dass dafür עלקהני zu lesen ist. Dieses hatte aber keine selbständige Bedeutung, sondern diente lediglich dazu, die Handlung des folgenden Verbums vorzubereiten.
- 6. נם כל אנשיו stimmt nicht zu V. 17, wo neben dem Tode Sauls und seiner Söhne nur von der Flucht des Heeres, nicht von dessen Vernichtung die Rede ist. Auch kann jemandes חור אנשים nur eine kleine Mannschaft bezeichnen, nicht aber ein bedeutendes Heer, wie man es sich hier denken muss. Der Ausdruck, der in LXX fehlt, ist als späterer Zusatz, gemacht mit Rücksicht auf 28, 19, zu streichen.
- 9. Für ישלחן wollen manche Erklärer וישלחן lesen, doch ist, selbst wenn das Objekt nicht Kopf und Rüstung Sauls sind was aber keineswegs sicher steht nur Piel richtig, und zwar wegen der vielen Gemeinden der Philister, zu denen die Boten gesandt wurden; vgl. den Gebrauch von Pual dieses Verbums Obad. 1, 1.

Für בית dagegen ist nach 1 Chr. 10, 9 את zu lesen und dieses als nota acc. zu fassen. Die Korruption ist hier unter dem Banne von im folgenden Verse entstanden.

- 10. An הקעו ist nichts zu ändern. Das von Lagarde dafür vorgeschlagene und von allen Neuern angenommene הקעו hingen auf passt hier nicht, weil dieses Hiph., dessen Bedeutung unsicher ist, nur mit Bezug auf einen lebenden Menschen gebraucht werde kann.
- 11. Streiche das bei der Konstruktion des zweiten Halbverses unmögliche אלין. Der zu streichende Ausdruck ist durch vertikale Dittographie aus בלין im vorhergehenden Verse entstanden.
- 12. Für ייבאו ist entschieden nach 10, 12 ויבאו als Hiph. zu sprechen und das Objekt dazu aus dem Vorhergehengen zu entnehmen.
- 13. Die Endung â in ביבשה bezeichnet den casus obliquus, der von der Präposition abhängt; vgl. zu Gen. 1, 30.

# 2 SAMUEL.

#### I.

- 1. Da עמלק sonst mit dem Artikel nicht vorkommt und als Eigennamen ihn auch schwerlich haben kann, so ist für העמלק hier עמלק zu lesen. Wellhausen schwankt zwischen עמלק und עמלק und העמלק ohne Artikel, doch wäre letzteres an dieser Stelle nicht richtig. Denn par ist Bezeichnung für das gesamte Volk dieses Namens, David aber hatte bloss eine Schar Amalekiter besiegt, und diese kann nur durch עמלק bezeichnet werden. Statt des gewöhnlichen ביום השלישי ist hier die Verbindung ימים שנים gewählt wegen ביום השלישי ist hier die Verbindung ימים שנים folgenden Verse, das sich dabei besser ausnimmt.
- 4. Hier ist die Konstruktion im zweiten Halbvers verkannt worden. Man nimmt allgemein an, dass אשר an dieser Stelle, wie sonst das sinnverwandte יש, direkte Rede einführt. Das ist jedoch nicht wahr. Denn diese Funktion ist unserer Partikel nicht eigen. Tatsächlich fasst אשר die damit eingeleiteten Worte zu einer Einheit zusammen, und der so zum Substantiv gewordene Satz bildet das Subjekt eines Satzes, zu dem הדבר aus dem Vorhergehenden als Prädikat zu supplizieren ist. Die Frage Davids lautete אשר גם וגוי הוא מוני הוא מוני הוא מוני הוא מוני הוא מוני הוא ביה הדבר אשר הוא מוני הוא ביה הוא ביה וויסות של Ueber die Konstruktion vgl. zu 1 Sam. 15, 20. אשר הוא חובר אשר הוא חובר אשר הוא חובר אוני הוא חובר אשר הוא חובר אשר הוא חובר מוני הוא חובר של vgl. 2, 23. Von den Söhnen Sauls wird hier nur Jonathan genannt, obgleich nach 1 Sam. 31, 2 deren dreie in der Schlacht gefallen waren, weil das Interesse Davids neben Saul in Jonathan zentriert.
- 5. איך ידעת heisst es hier, nicht במה ידעה nach Gen. 15, 8, weil letzteres nach dem von einer andern Person beigebrachten Beweis fragen würde, der zur Ueberzeugung des Subjekts geführt, während David nach einer Ueberzeugung durch den eigenen Augenschein fragt.

- 6. Die Abweichung des folgenden Berichtes von der Angabe 1 Sam. 31, 3. 4 erklärt Cornill (Königsberger Studien 1, 54 ff.) durch die Annahme, dass die Erzählung des Amalekiters eine Flunkerei sei, die er dem David vormachte. Dies ist sehr plausibel, da der Mann David gegenüber sich als Faktor bei dem Tode Sauls darstellen konnte, lediglich weil er dadurch eine grössere Belohnung für seine Botschaft zu erzielen hoffte. נקרא נקריתי kann nur heissen "ich kam zufällig", aber auf ein Schlachtfeld gerät kein Mensch zufällig während die Schlacht im Gange ist. Ich vermute daher, dass hier Worte ausgefallen sind, die ein passenderes Komplement für נקרא נקריתי enthielten, bin jedoch nicht imstande, eine Emendation vorzuschlagen. Für das unmögliche ובעלי lese man Die Korruption entstand hauptsächlich durch Dittographie von aus dem Vorhergehenden. עלה heisst in der spätern Sprache unter anderem ein Ross besteigen; vgl. zu Jer. 46, 9. Danach kann sehr gut die Berittenen, die Reiterei bezeichnen. Der Ausdruck ist der Deutlichkeit wegen gewählt, weil blosses סרשים sowohl Reiter als auch Rosse bedeuten könnte.
- 8. Dieser Vers ist zu streichen. Die zweite Vershälfte war, wie das Kethib ייאמר deutlich zeigt, anfangs eine Variante zu V. 13 b. Als solche stand sie natürlich am Rande, wurde aber später für ausgelassenen Text verkannt und drang sonach hier ein, nachdem sie vornen dem Sinne nach ergänzt wurde. Dem Saul konnte in dem Augenblick, wo er den Tod suchte, nichts daran gelegen sein, wer ihn ihm gab.
- 9. Was שבץ bedeutet, lässt sich nicht sagen, jedenfalls aber etwas, woran man stirbt, aber nicht sofort. Darum bittet Saul den Amalekiter, ihm den Garaus zu machen; sieh zu Ri. 9,54. Der zweite Halbvers heisst: denn solange ich noch lebe. Den mit diesen Worten angefangenen Satz bringt Saul nicht zu Ende, denn er war inzwischen zusammengebrochen; vgl. V. 10 אחרי נפלו. Vollendet würde der so begonnene Satz lauten: denn solange ich noch lebe sollen diese Unbeschnittenen mit mir ihren Mutwillen nicht treiben; vgl. 1 Sam. 31, 4. Ein anderes Beispiel von einem abgebrochenen Satze werden wir weiter unten 13, 16 finden. Ueber כלו בשנים שנים שבים solange sieh zu Hi. 27, 3.
- 10. Für אצערה ist wohl בערה zu lesen, da der Artikel bei diesem Nomen schwerlich entbehrt werden kann.
- 11. ist hier so viel wie: und ein Gleiches taten; vgl. 1 Sam. 28, 23 und besonders hier 19, 41.

- 12. Da עס יהוה begrifflich von בית ישראל nicht verschieden ist, so muss man nach LXX יהודה für הוה lesen. Ueber die Verbindung vgl. 19, 41. 2 K. 14, 21. Jer. 25, 1. 2. An diesen Vers schloss sich ursprünglich V. 17 an. Alles dazwischen ist ein späterer Einschub. 4, 10 setzt allerdings diesen Einschub bereits voraus.
- 13. Auf איש נר עמלקי אנכי gibt איש נר schwerlich eine Antwort. Ich vermute daher, dass man עם vor אתה einzuschalten hat. Ueber אי מה עם vgl. Jona 1, 8. Die Verbindung ist sehr selten, weshalb das Substantiv fälschlich by gelesen und als widersinnig weggelassen wurde. Ueber die Variante zum zweiten Halbvers sieh die Bemerkung zu V. 8. Für כן איש גר עמלקי, das ihm zu weitschichtig erscheinen mochte, forderte der Autor jener Variante blosses עמלקי, doch nur aus Unverständnis. Denn wäre der Bursche ein in seiner eigenen Heimat oder sonstwo im Auslande wohnender Amalekiter gewesen, so würde er für seine Tat nicht mit dem Tode bestraft worden sein. Als Nichtisraelit dagegen, der im Lande Israel, wonicht geboren, so doch erzogen wurde - denn weniger als das kann כן איש גר nicht heissen — und darum einerseits wohl wusste, wie heilig unter den Israeliten die Person des Gesalbten JHVHs ist, andererseits als Schutzbürger die Verpflichtung hatte, dieser Heiligkeit mit entsprechender Scheu zu begegnen, verdiente er die höchste Strafe.
  - 16. פיך ענה כך heisst: dein eigenes Geständnis klagt dich Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Ex. 20, 16.
- 19. Gleich hier ist der Text heillos korrumpiert. העבר = die Zier ist ohne nähere Bestimmung nicht möglich, und העצר, wie

manche lesen wollen, viel zu schwach, von der zu ישראל unpassenden Femininform abgesehen.

- 21. Dem Ausdruck ושרי תרומות steht man ratlos gegenüber. Vielleicht ist für ישרי nach Targum צו בע lesen. Danach wäre der Sinn der: und möge auf euch nicht so viel wachsen, wie die Abgaben an den Priester. Dass עליכם sonach mit Bezug darauf den Begriff der Ruhe und mit Bezug auf das Vorhergehende den Begriff der Bewegung ausdrückt, verschlägt nicht viel; denn der Rhythmus ist nur fürs Ohr. Uebrigens soll Obiges nur als schwacher Versuch gelten, diesen äusserst schwierigen Ausdruck zu erklären. Im zweiten Halbvers ist für שם נגעל mit anderer Wortabteilung שם נגעל zu lesen und שמן als Objekt des Verbums zu fassen. בעל heisst eigentlich eine absorbierte Flüssigkeit wieder von sich geben; vgl. zu Hi. 21, 10. Hieraus entsteht erst der Begriff "etwas, das man früher mochte, verabscheuen." An dieser Stelle ist das Verbum in seiner eigentlichen Bedeutung gebraucht und der Sinn des Satzes der: denn der Schild der Helden spie sein Oel aus. Wo dieses geschah, geht daraus hervor, dass den Bergen von Gilboa dafür geflucht wird. Nur dazu passt das letzte Glied, und nur bei dieser Fassung erklärt sich die Art des Fluches, denn sie entspricht dann der Art der Schuld. Weil die Berge von Gilboa es zugaben, dass der Helden Schild sein Oel ausspie und ihnen gleichsam zur Wässerung zuführte, darum sollen sie fürderhin mit Tau und Regen nicht gewässert werden. Ueber das Entsprechende zwischen dem Fluche und der fluchwürdigen Tat sieh zu Jer. 20, 17. Selbstverständlich sind die Worte bildlich zu verstehen und "der Schild der Helden spie sein Oel aus" so viel wie: er hat sich nicht bewährt. Wie immer aber man diesen zweiten Halbvers fassen mag, er setzt voraus, dass Saul in der Schlacht durch Feindes Hand fiel, und steht darum sowohl zu V. 6-10 als auch zu 1 Sam. 31, 4 b in Widerspruch.
- 23. Das Partizip Niph. hat reziproke Bedeutung; sonst würde es הנאהבים statt הנאהבים heissen.
- 24. Für ערנים, das unmöglich Kleidung bezeichnen kann, ist entschieden סרנים oder סרנים zu lesen. LXX drücken מגינים aus, aber dazu passt המלכישנים nicht. Ausserdem ist vom Geschmeide erst im folgenden Versglied die Rede.
- 25. בתוך המלחמה ist nicht völlig klar, aber nicht notwendig unrichtig. Im Gegensatz zu נכורים kann der fragliche Ausdruck so viel heissen wie: unter den gewöhnlichen Kriegern, eigentlich

unter solchen, die nicht Helden waren; sieh zu Gen. 3,2 und die Schlussbemerkung zu Ex. 28,1. Im zweiten Halbvers ist für מוֹחָה אילל. vielleicht zu lesen מוֹחָה אַנוֹל.

26. אהבחך allein ist = deine Liebe zu mir, und לי hat man mit dem Verbum zu verbinden. כלי מלחמה bezeichnet nicht die Krieger oder Helden, sondern ist wörtlich zu verstehen und ייאברו im Sinne von "und haben sich als nutzlos erwiesen"; vgl. zu V. 21 b.

#### II.

- 2. Ueber אשח נכל = die ehemalige Frau Nabals sieh die Bemerkung zu 1 Sam. 27, 3.
- 3. Streiche nach LXX האנשים und lies האנשים für ואנשיו für ואנשיו. Zu letzterem passt אשר nicht; vgl. 3, 20 b. האנשים ist dann ein weiteres Subjekt zum Verbum des vorhergehenden Verses.
- 4. אשר streichen manche, und andere setzen dieses Wort unmittelbar hinter לאמר, jedoch ohne es begreiflich zu machen, wie dasselbe in den Text überhaupt oder an seine jetzige Stelle kam. Mir scheint, dass hinter אשר etwas ausgefallen ist, das die Jabesiter näher beschrieb, etwa אשר מיר נחש העמוני vgl. 1 Sam. 11, 1—11. Es muss hier von dem die Rede gewesen sein, was Saul für die Jabesiter getan hatte, denn in seiner folgenden Botschaft an sie spielt David darauf an; sieh zu V. 6.
- 6. Weil הואת mit dem futurischen אעשה sich nicht zu vertragen scheint, lesen alle Neuern mit Wellhausen החת für das hinzeigende Fürwort. Aber dann ist der Artikel in המכם unerklärlich, auch ist nicht klar, wie David sein Auftreten als Vergelter der Tat, welche die Jabesiter an Saul getan, verstanden wissen will. Tatsächlich aber ist האת hier im Sinne von "talis" gebraucht, und steht adverbiell im Acc. Der Sinn des Ganzen ist danach der: auch ich bin bereit, euch einen solchen guten Dienst zu erweisen, wie der, um dessentwillen ihr dies getan habt. Gemeint ist die Rettung vor dem Ammoniter Nahas, welche die Jabesiter Saul verdankten; vgl. 1 Sam. 11,4—11 und sieh hier zu V. 4. Wir freilich erwarten danach am Schlusse החתרה oder dergleichen, der Hebräer aber vermisst hier ein solches Komplement nicht; vgl. 2. B. Ex. 4,28 und besonders Gen. 30, 18
- 7. החוקנה ידיכם וגר ist so viel wie: verliert den Mut nicht, denn es ist euch durch Sauls Tod nicht aller Schutz genommen. מנס drückt, wie öfter, das Moment des Entsprechenden zwischen Ur-

sache und Wirkung aus. Denn der Sinn ist: weil Saul, euer Gebieter, gestorben ist, haben die Judäer mich zum König gesalbt.

- 8. MICE ist von einer permanenten Uebersiedlung zu verstehen, denn Esboseth oder Esbaal hatte von nun an seinen ständigen Sitz in dem hier genannten Mahanaim; vgl. V. 29. Diese Uebersiedelung, für die der Verfasser keinen Grund angibt, erklärt sich aus dem zu Gen. 11,30 angeführten Volksglauben. Saul selber hatte auch als König in Gibea, seiner Vaterstadt, seinen Sitz gehabt. Als aber seine Karriere so unglücklich endete und sein Sohn ihm nachfolgen sollte, wechselte man die Residenz, indem man sich von dem Wechsel mehr Glück versprach.
- 9. Nach der vorhergehenden Spezifizierung heisst das allgemeine ועל ישראל כלה und über den Rest des israelitischen Volkes. Ueber diesen Gebrauch von בל sieh Lev. 4,7.
- 10. שמים שנים ist für "zwei Jahre ohne Unterbrechung" schwerlich richtig, denn es müsste dafür שנהים heissen: vgl. zu Gen. 11,10. Eine beträchtliche Anzahl von Handschriften bietet für שנה, doch ist der Sing. neben שתים ungrammatisch. Ich vermute aber, dass der Text ursprünglich las ושקים עשרה שנה; sieh die folg. Bemerkung.
- 11. Bei der im Vorhergehenden ausgesprochenen Vermutung bietet die Zeitangabe hier Schwierigkeit. Denn nach 4,8 hatte David zur Zeit, als Esboseth ermordet wurde, seine Residenz noch in Hebron, was aber, wenn Esboseth zwölf Jahre regierte nach der Zeitangabe hier nicht möglich ist. Doch wäre dies nicht die einzige chronologische Inkonzinnität im A. T.
- 15. ויעברו heisst sie rückten aus, nicht sie gingen hinüber, wie man gewöhnlich wiedergibt, denn wenn jede der beiden Parteien von ihrer Seite des Teiches nach der entgegengesetzten hinübergegangen wäre, würden sie ja wie früher durch das Wasser von den Gegnern getrennt gewesen sein.
- 16. Für הארים lesen manche Erklärer nach LXX מעלים, andere הארים. Das Richtige ist jedoch, wie ich schon im Jahre 1900

in meinem hebräischen Werke dargetan habe, דער, Pl. von אנדים, Die Stätte des Kampfes wurde danach so benannt nach ואיש הרכו בצר רעהו.

- 20. Gewöhnlich lautet die Antwort auf eine solche Frage אני, vgl. Gen. 27, 24 und Ri. 13, 11; hier aber ist das nach der Bemerkung zu Gen. 15, 1 gewichtigere אנכי gebraucht, weil der Redende damit sagen will, Ich bin's, dem du nicht entkommen kannst.
- 21. Asahel soll einem der Gegner die Rüstung abnehmen, damit es aussieht, als hätte er ihn erschlagen und die Verfolgung somit nicht fruchtlos gewesen.
- 23. Für באחרי החנית ist בחנית zu lesen. Die Korruption entstand durch Dittographie. Andere lesen באחרי החנית, allein Adverbien dieser Form beschreiben sonst nur die Gangart; vgl. zu 1 Sam. 15, 32. Auch ist es nicht wahrscheinlich, dass Abner zu seinem Gegner gesprochen hatte und ihm schliesslich den tötlichen Stoss versetzte, ohne sich gegen ihn umgewendet zu haben. Endlich ist das Vorkommen von הנית in diesem Satze durch das folg. ותצא so gut wie sicher. תחתו heisst nicht auf jener Stelle, sondern auf der Stelle, d. i. sofort. Die Massora ahnte das, weshalb sie hier im Unterschied von 3, 12 die defektive Schreibart des Suff. nicht korrigiert. Denn dieses Suff. ist erstarrt und bedeutungslos wie in יַחְדָּי: vgl. zu Gen. 13, 6. Den zweiten Halbvers hat man neuerdings für den Zusatz eines Lesers erklärt, angeblich, weil er den Zusammenhang störe. Tatsächlich aber fördert gerade dieser Satz den Zusammenhang, denn der Sinn ist der: allen andern, an der Stelle, wo der überaus tapfere Asahel gefallen war, angelangt, sank der Mut und sie gingen nicht weiter; aber Joab und Abisai, die Brüder des gefallenen Helden, setzten die Verfolgung fort, um seinen Tod zu rächen.
- 25. אגרה ist = eine dichtgedrängte Schar, daher Phalanx. Die Stellung auf dem Gipfel der Höhe erklärt sich daraus, dass Abner, seinen Gegner in einer Entfernung anreden und doch von ihm gehört werden will; sieh zu Ri. 9,7.
- 26. Wie schon zu 1 Sam. 15, 29 bemerkt wurde, ist ווא ein hochpoetisches Wort und kann in der gemeinen Prosa nicht vorkommen. Für הלצוח lese man daher יהלצוח; vgl. Ex. 32, 6. Der Sinn ist danach: soll zum Spiele, das heisst zum Zeitvertreib, das Schwert wüten? Abner, der zum Spasse den Kampf vorgeschlagen hatte, vgl. V. 14, versichert jetzt, dass es nicht in seiner Absicht lag, denselben so weit zu treiben.

- 27. Für האלהים, das ohne הזה in solchem Schwure nirgends vorkommt, ist nach LXX und Vulg. יהוה zu lesen. Es ist aber auch möglich, dass der Text ursprünglich יהוה אלהים hatte. Ich halte dies sogar für wahrscheinlich.
- 31. Fasse הכו im Sinne von "verwunden" und schalte איש hinter איש ein. Der Vers teilt sich dann beim ersten איש mit Athnach ab, und der Sinn ist: Die Mannschaft Davids hatte dreihundert Benjaminiter verwundet, und deren sechzig waren gefallen.

## III.

- 1. ארכה, auf מלחמה bezüglich, hört sich mir nicht hebräisch an. באול הסאט, das LXX für den fraglichen Ausdruck bieten, zeigt, dass der Text hier für die Alten nicht feststand. Ich vermute, dass der Text ursprünglich dafür ימים הרכה las. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Eccl. 11, 8 שנים הרכה. Ueber mir sieh zu Ex. 19, 19.
- 3. Ueber die Beziehung des Suff. in ומשנהו sieh die Bemerkung zu 1 Sam. 8, 2.
- 5. Warum gerade diese Egla Davids Frau genannt wird, da jede der vorher Genannten es war, ist unerklärlich. Für אות hatte wohl der Text ursprünglich einen andern, aber ähnlichen Namen. Egla wäre danach Witwe gewesen, als David sie heiratete; sieh zu 1 Sam. 27,3 und vgl. Wellhausen. Die Korruption hier ist sehr alt, denn der Chronist, der für אישת דור der Parallelstelle
- 7. Hier sind hinter dem zweiten Halbvers Worte ausgefallen, etwa רייבו אחרי מות שאול ויקחה אכנר ותהי לו לאשה וישמע איש בשח. Andere Erklärer begnügen sich mit der Einschaltung von איש בשח hinter היאמר לאיש בשח hinter איש בשח בשח לא היש בשח הובל לא לאישה וויהו איש בשח הובל לא היש בשח הובל לא הו

seines Vaters nicht ohne weiteres hingehen lassen, weil eine solche Heirat als Anspruch auf die Nachfolge in der Regierung angesehen werden mochte; vgl. 12, 8.

- 8. אשר ליהודה ist als sonst nicht vorkommender Ausdruck sehr befremdend. Mir scheint, dass man beides zu streichen hat. Im zweiten Halbvers ist für האשה nach LXX אשה zu lesen. Nur dieses passt hier. Denn, indem er seine Verdienste um das Haus Sauls und um seinen Sohn letzterem vorhält, will Abner ihm beweisen, dass dessen Verdacht über sein Streben nach dem Throne unbegründet ist, und wenn dieser Verdacht wegfällt, bleibt der ihm gemachte Vorwurf ein Vorwurf um ein blosses Weib.
- 13. An לפני הביאך ist nichts auszusetzen. LXX haben den Ausdruck nicht verstanden und darum etwas anderes dafür konjiziert. כי אם לפני הביאך heisst wörtlich "nur parallel mit deinem Bringen", vgl. z. 1 Sam. 1, 16, dann aber: nur wenn du gleichzeitig bringst.
- 15. איש ist sichtlich verschrieben oder verlesen für אישה was LXX auch ausdrücken. Im zweiten Halbvers beachte man die Wortfolge in שוב לך שוב gehe, kehre um; לך שוב dagegen würde heissen gehe abermals. Wie hier, wird auch überall, wo שוב nicht adverbialisch, sondern als selbständiges Verbum zusammen mit און vorkommt, letzteres der Deutlichkeit wegen vorangestellt; vgl. Gen. 32, 1. Num. 24, 25. Deut. 20, 5 ff. Ri. 21, 23. 2 K. 1, 6. Jes. 37, 37. Ruth 1, 8. Ruth 1, 12 ist der Text, wie dort gezeigt werden soll, nicht in Ordnung.
- 18. Streiche ביד, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist, dann lies יהושיע für יהושיע und fässe הוא als Subjekt dazu. Das Präfix am Verbum ist durch Haplographie verloren gegangen. Zur Form des Imperf. mit beibehaltenem He sieh 1 Sam. 17, 47 und Ps. 116, 6. Ueber diesen neugestalteten Gedanken vgl. 1 Sam. 9, 16, wo JHVH selber sogar von Saul nicht

als seinem blossen Werkzeug zur Rettung Israels spricht, sondern als deren eigentlichem Urheber.

- וויל מות הילך hinzu zu יילין und ist bei letzterem in der dem Hebräischen eigentümlichen Weise wiederholt. Ueber Nachstellung der Partikel sieh zu Gen. 3, 6. Der Sinn ist danach: Abner tat beides, er sprach . . . und ging.
- 20. Für משרים ist höchst wahrscheinlich מעשרה zu lesen, denn nur in Verbindung mit diesem ist אנשים korrekt, bei vorhergehendem עשרים dagegen müsste es אישים im Sing. heissen. Zehn Männer waren auch seitens Abners genug für die religiösen Feierlichkeiten, womit der Vertrag zwischen David und ihm abgeschlossen wurde; vgl. zu Gen. 18, 32.
- 22. Da גרוד stets konkrete Bedeutung hat, also darunter nur eine Schar Streifzügler, aber nicht ein Streifzug verstanden werden kann, so wäre שהנדור überhaupt nur dann richtig, wenn gesagt sein wollte, dass das Subjekt gekommen, nachdem es sich von den Streifzüglern getrennt hatte, was jedoch offenbar nicht gemeint ist; ausserdem ist אברי דוד ויואכ als Sing. bei vorangehendem מכדי דוד ויואכ als Subjekt unkorrekt. Aus diesem Grunde hat man נאים נדוד für באים נדוד ברוד zu lesen und גרוד als Prädikatsnomen zu fassen, während das Subjekt dasselbe bleibt. Der Sinn des Satzes ist dann wörtlich: Davids Krieger und Joab aber kamen als Streifzügler heim, das heisst, kehrten von einem Streifzug heim. Ueber die Ausdrucksweise vgl. 2 K. 5, 2 ארם יצאו נדורים und sieh zu 22, 30. Der Umstand aber, dass Joab gerade mit reicher Beute ankam, soll das Verhalten Davids dessen Mordtat gegenüber erklären und gewissermassen entschuldigen. Denn Joab brachte reiche Beute, die unter das Volk verteilt wurde. Darum stand Joab in der Gunst des Volkes, und David, erst jüngst auf den Thron gelangt, konnte nichts gegen ihn unternehmen, um ihn gebührend zu bestrafen; vgl. zu V. 39.
- 24. 25. Für: ילך הלוך ist אין zu lesen. Aus אין oder stat ist הלוך geworden, und dieses konnte nur zum Vorhergehenden gezogen werden. Spuren dieser Lesart haben sich bei LXX und Vulg. noch erhalten.
- עבישי וואר בישלי ויבדע וואר בישלי צע lesen und dazu V. 30 zu vergleichen, wo Abisai als Mittäter genannt ist. Das Athnach ist dann bei אדי zu setzen. Das Suff. Sing. an אדי aber bezieht sich auf שביש und erklärt sich daraus, dass Abisai allein den wirklichen Mord verübte. Doch ist auch möglich, dass der Text ursprünglich

hier wie V. 30 אחיה hatte, und dass die Aenderung dieses in אחיו erst nach der Korruption im Vorhergehenden stattfand.

- 28. Während אחרי כן bloss "nachher" heisst, ist מאחר כן so viel wie: gleich darauf. Ich glaube nicht, dass יבי mit שנים der Person, vor der oder der gegenüber, und zugleich mit של der Sache, an der man unschuldig ist, konstruiert werden kann, denn das fragliche Adjektiv hat sonst nirgends solche Konstruktion. Man spreche daher יאסר mit Athnach und ziehe den jetzigen zweiten Halbvers zum Folgenden.
- 29. Sieh die vorhergehende Bemerkung. Bei der Herüberziehung jener Schlussworte hierher ist מדמי für מדמי zu lesen. Letzteres ist dort durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden. Diese Emendation ist hier nötig, weil in dem Fluche das Subjekt ausdrücklich genannt werden muss und aus dem Zusammenhang nicht suppliziert werden darf. Im vorherg. Verse genügt es vollkommen, wenn die Beziehung zur Sache, an der der Redende sich für unschuldig erklärt, aus dem Zusammenhang sich ergibt. bezeichnet wie schon früher bemerkt, einen Menschen, der vom siegreichen Feinde entweder auf der Flucht von der Schlacht erschlagen oder nach gewonnener Schlacht als Gefangener niedergemacht wird, niemals aber heisst jemand so, der in der Schlacht sich wehrend fällt; vgl. zu Num. 14, 3. Darum bezeichnet der Ausdruck hier einen untauglichen Mann und passt insofern zwischen und מחויק בפלך aber heisst nicht einer, der sich auf Krücken stützt, sondern einer, der mit der Spindel hantiert, das heisst ein unmännlicher oder weibischer Mann. Denn die Spindel ist hier wie im Deutschen dem Schwerte entgegengesetzt.
- 30. Nach unserer Bemerkung zu V. 27 war es Abisai, der den eigentlichen Mord verübte, doch wird Abner hier als Mittäter genannt, weil er das Opfer zurückgelockt hat.
- 34. Manche Erklärer wollen לפני streichen und בני עולה zum Subjekt des Inf. machen; allein בני עולה ermorden wohl rücklings, aber schwerlich kann von ihnen gesagt werden, dass sie rücklings ermordet werden. Ausserdem müsste es danach בני statt בני heissen.
- 39. Wellhausen, der hier den LXX unmöglich folgen kann, vermutet, dass משם, einst משם geschrieben wie gesprochen, sagt er wohlweislich nicht mit שם zusammenhängt! Für בים, meint er ferner, liesse sich sehr leicht מָּמֶלֶהְ ändern, sodass der Sinn wäre: zu schwach und niedrig für einen König. Aendern lässt sich freilich alles leicht, aber ist das hier nötig, und ergibt die Aenderung

einen befriedigenden Sinn? Ausserdem würde sich David danach in einer seiner unwürdigen Weise ein testimonium paupertatis ausstellen. Tatsächlich gibt es hier nichts zu ändern. Nach dem, was wir an anderer Stelle über die Bedeutung der Salbung unter den Israeliten gesagt haben, hebt David an dieser Stelle zweierlei hervor, nämlich dass er zum König bloss gesalbt ist — über das zu supplizierende "bloss" oder "nur" vgl. Gen. 31, 11 במקלי — das heisst, dass er kein Königssohn ist und darum kein ererbtes Prestige hat, und dass er ferner nur von des Volkes Gnaden König ist und deshalb gegen Joab, der in der Gunst des Volkes steht, vgl. zu V. 22, nicht vorschreiten kann. קשים ממני ist — sind zu viel — eigentlich zu schwierig — für mich.

## IV.

1. Hinter איש schalten die Erklärer nach drei der alten Versionen איש בשח ein, doch ist die Recepta allein richtig. Denn, von der Poesie abgesehen, wo der Ausdruck בי לי des Rhytmus wegen auf beide Seiten des Parallelismus sich verteilt, wie unten 20, 1 und 1 K. 12, 16, wird ein Mann vorwurfsvoll und verächtlich bloss בי לי genannt, mit Weglassung seines eigenen Namens, wodurch man andeutet, dass der so Benannte nichts mehr ist als Sohn seines Vaters, und dass seine eigene Person nichts darstellt; sieh 1 Sam. 10, 11. 20, 30. 31. 22, 7. 8. 9. 12. 13.\*) Danach passt hier blosses

<sup>\*)</sup> Obige schlagende Beispiele sind ohne Zweifel überzeugend. Eben darum sei hier wegen des seitens nichtjüdischer Gelehrter mir gemachten Vorwurfs, als legte ich zu viel Gewicht auf nachbiblische Analogien, daran erinnert, dass die in Rede stehende Sprechweise his auf den Talmud sich erhalten hat. Sieh Midrasch Thr. Pethichta Abschnitt 24. Sifre Deut. Piska 12 und Sota 35 a, wo Moses wegwerfend bloss בן מרב genannt wird. Letztere Stelle ist von besonderer Beweiskraft. Dort wird nämlich dem Kaleb, der das gegen Moses empörte Volk צני ואת כלבר zu besänftigen sucht, eine Rede in den Mund gelegt, die anfängt וכי ואת כלבר מסברי בגנותיה קא משחעי und darauf heisst es סברי בגנותיה קא משחעי = nach diesem Anfang glaubten die Zuhorer, dass der Redner auf Moses schimpfen wolle. Von noch grosserer Beweiskraft ist Taanith 3a, wonach ein gewisser Rabbi Josua erst nach seiner Ordination unter seinem eigenen Namen angeführt, während er bis dahin als obskurer Gelehrter nur nach dem Namen seines Vaters כן כחירה genannt wurde. Mehr noch, in der Mischna werden fünf Gelehrte, nämlich בן מומא בן עואי ,בן ננב בן חומא and בן חימא fast nie anders als bloss beim Namen des Vaters genannt, weil sie das fur die Ordination nötige Alter nicht erreichten. - Ja, ich bin der Meinung, dass talmudische Analogien für die Sprache des Alten Testaments von grosserem Werte sind als Vergleichungen mit dem Assyrischen. Oder steht nicht etwa die Sprache Homers dem Neugriechischen näher als dem Sanskrit?

als Benennung des schwachen Königs, dem beim Tode seines Feldherrn aller Mut sank, vortrefflich.

- 2. שרי נדודים ist späterer Pl. von לוחות אכנים על עשול gu lesen. Danach tatte die Flucht der beiden Häuptlinge noch unter der Regierung Sauls stattgefunden. Auch die Umstände sprechen dafür, weil die Flüchtlinge es sonst nicht gewagt haben würden, vor dem Herrscher, vor dem sie geflohen waren, unter irgendeinem Vorwande zu erscheinen. So aber konnten sie nach Sauls Tod sich erdreisten, zu dessen schwachem Sohne zu kommen. Am Ende des Verses sind Worte ausgefallen, worin das Vergehen, um dessentwillen die beiden Häuptlinge hatten flüchten müssen, angegeben war; vgl. zu V. 6.
- 4. Wie dieser Vers, der den Zusammenhang unterbricht, hierher kommt, ist nicht klar. Vielleicht soll damit erklärt werden, wie die Dynastie Sauls bei dem Tode des Esboseth erlosch. Denn letzterer scheint keine Kinder hinterlassen zu haben, und sein Nesse konnte ihm auf den Thron nicht folgen, weil er verkrüppelt war. Im zweiten Halbvers sprich hipp = hipp Denn Kal dieses Verbums bezeichnet die Bestürzung und Ueberstürzung im Allgemeinen, dagegen wird Niph. speziell von der Eile der Flucht gebraucht; vgl. Deut. 20, 3. Ps. 31, 23. 116, 11 gegen 1 Sam. 23, 26. Ps. 104, 7 und 2 K. 7, 15 Kethib.
- 6. Hier ist der Text total korrupt, aber schwerlich geht das Plus der LXX auf wirklichen Text zurück. Dass hier eine äusserst späte Hand angelegt wurde, zeigt der Ausdruck לקח המים. Denn im A. T. heisst "kaufen" קנה, nicht הלקה. Letzteres hat diese Bedeutung nur in der Sprache der Mischna. Mir will scheinen, dass dieser Vers in seiner nicht zu ermittelnden ursprünglichen Gestalt unmittelbar hinter V. 2 stand, wo er die Ursache der Flucht der beiden Häuptlinge angab.
- 7. Sieh die vorhergehende Bemerkung. Wenn man nun danach von V. 6 an seiner jetzigen Stelle absieht, schliesst sich unser Vers an V. 5 vortrefflich an.
- 9. Hier spricht die Beziehung des Relativsatzes keineswegs gegen das, was zu Ex. 32, 1 über solche Sätze gesagt wurde. Denn erstens kann sich hier אשר auf ה beziehen, vgl. zu Gen. 42, 15, und zweitens kann הוה, das man schon früh אַדְּיָּ sprach, in dieser Hinsicht wie ein Appellativ behandelt worden sein.
- 10. Alle Schwierigkeit im zweiten Halbvers ist beseitigt, wenn man אשר auf den Inhalt des vorhergehenden Satzes bezieht,

לתתי für לתתי liest und בישרה als Prädikatsnomen fasst. Dann erhält man den Sinn: was ich ihm als Lohn für die Botschaft werden liess.

## V

- 1. Für wa hat der Chronist an der Parallelstelle 1 Chr. 11, 1 737 ohne Suff. geschrieben, weil er wie alle Erklärer nach ihm den folgenden Satz missverstand. Er verstand die Worte von dem wirklichen Verwandschaftsverhältnis, in dem ein Volk zu irgendeinem von ihm steht, allein die blosse Volksverwandschaft, ich meine die Zugehörigkeit zu demselben Volke, wird niemals durch עצמן ובשרו ausgedrückt. Dieser Ausdruck kann höchstens die Verwandschaft zwischen Leuten desselben Stammes oder Clans bezeichnen. Man kommt hier auf das Richtige, wenn man erwägt, wie weit das Verwandschaftsgefühl bei den Israeliten ging. Die Verwandten eines Israeliten hielten zu ihm unter allen Umständen und begünstigten ihn in jeder Weise; vgl. zu Lev. 20,5 und 1 Sam. 22, 7. Danach reden die israelitischen Stämme hier nicht davon, was sie David sind, sondern von dem, was sie ihm sein wollen, denn es ist, wie wenn sie sagten: Juda, der Stamm, dem du angehörst, hat dich zum König gesalbt; nun denn, da sind wir, auch wir wollen so handeln, wie wenn wir dein Stamm wären, das heisst, wir wollen dich ebenfalls als König anerkennen. Dazu aber passt חנר חוכה nicht הננו
- 3. ברת ברית ist hier mit ל der Person konstruiert, bei welcher Konstruktion die Redensart nach einer früheren Bemerkung so viel ist wie: in deditionem accipere, weil damit gesagt sein will, dass David den Aeltesten Israels seine bisherige Uebersehung gnädiglich vergab.
- 4. Für ארבעים ist nach den alten Versionen und mehreren hebräischen Handschriften נארבעים zu lesen. Die Konjunktion ist durch Haplographie verloren gegangen.
- 6. Der Sinn des zweiten Halbverses ist zum Teil dunkel. Das erste לאכר ist zu streichen.
- אים ההוא באים heisst am Tage der Einnahme der Feste, aber vor derselben. Für צים ist wohl בעם zu lesen. אין bezeichnet wahrscheinlich die höchste, aus weiter Ferne zu sehende Spitze der Feisenburg, nach der diese später benannt wurde. Der Rest des ersten Halbverses ist verderbt und darum auch der Sinn des mit ihm zusammenhängenden zweiten unklar. Zum ersten Halbvers fehlt hier der Nachsatz. In der Parallelstelle 1 Chr. 11, 6 findet

sich ein Nachsatz dazu, der aber schwerlich das Ursprüngliche ist, schon deshalb, weil Joab bereits vor der Einnahme dieser Feste seine Stellung als Heerführer inne hatte und darum dieselbe nicht erst nachher als Belohnung für seine Bravour erhalten haben kann.

- 10. Für ינְרֵל ist ינָרֵל zu lesen und darüber die Bemerkung zu Gen. 26, 13 zu vergleichen.
- 13. בירושלים ist hier besser als בירושלים, das der Chronist bietet. בירושלים ist in diesem Zusammenhang von Jerusalem aus, das heisst, als er bereits in Jerusalem seinen Sitz hatte. Zur Ausdrucksweise vgl. Ps. 130, 1. Die Angabe hier ist mit V. 12 eng verbunden, denn der Sinn des Ganzen ist der: als David sah, dass JHVH sein Königtum nicht nur auf eine feste Grundlage, sondern auch auf eine höhere Stufe gebracht hatte, da vergrösserte er, dem entsprechend, seinen Harem.
- 17. לבקש übersetzt man gewöhnlich "um habhaft zu werden, aber das kann der Ausdruck nicht heissen. בקש ist hier im Sinne von "herausfordern" zu verstehen. Die Philister zogen heran, um David zur Schlacht zu zwingen.
- 23. Hinter העלה drücken LXX noch לקראתם aus, das man seit Wellhausen herstellen will. Aber in einem Bescheid des Orakels, der stets äusserst kurz gefasst ist, ist dieser Zusatz unnötig.
- 24. Lies אָעָרי Pl. von צער + Suff., das auf JHVH sich bezieht. Ein Substantiv אָעָרָה, das das "Schreiten" bedeutete, kennt die Sprache nicht.

#### VI.

1. Für ימסף ist mit allen Neuern seit Wellhausen עור ניאסף lesen. איר aber ist nicht zu streichen, sondern man hat dafür עיר בער lesen und über עיר דור 5,7 zu vergleichen. עיר דור wofür 1 Chr. 15,3 אל ירושלים steht, ist im Acc., der von dem Begriff der Bewegung abhängt. Das Ganze aber will unser Verfasser nicht mit

dem Folgenden verbunden wissen. Die Zusammenbringung der dreissigtausend Mann hatte nicht die Ueberführung der Lade, sondern kriegerische Operationen zum Zwecke. Dafür spricht der Ausdruck chara character bedurfte es der Tapfern nicht.

- 2. Für בעלי ist בעלי zu lesen, aber nicht בעלי (gegen Wellhausen). בעלי ist st. constr. von בעלי, Nebenform mit der Endung ai zu בעלה, das nach Jos. 15, 9 älterer Namen für בעלה ist. Sieh zu Jes. 16, 8. Im zweiten Halbvers ist für das erste zu lesen שם und alles übrige zu streichen. Dann ist der Sinn der: um von dort die Lade Gottes, die dahin geraten war, hinaufzubringen. Ueber אכן, das unser Verfasser in diesem speziellen Sinne zu gebrauchen scheint, vgl. 1, 6. Die Verkennung dieses Verbums hat den Zusatz und die falsche Aussprache von zw veranlasst.
- 3 und 4. Streiche mit Thenius die aus dem vorherg. wiederholten Worte vom zweiten חרשה an bis בנבעה und schalte יְעוֹא הלֹךְּה ארוֹן אלהים vor עם ארון אלהים ein.
- Für אצי ברושים ist עני zu lesen und 1 Chr. 13, 8
   zu vergleichen.
- 6. Da נרן fem. ist, so kann נרן hier nur wie Pr. 4, 18 substantivisch gebraucht sein und, im Genetiv stehend, והו näher bestimmen. Für נרן steht 1 Chr. 13, 9 לירן, doch lässt sich nicht sagen, welches das Richtige sei, da jedes der beiden durch Dittographie, respekt. Haplographie aus dem andern entstanden sein kann. אישר allein ist so viel wie יישלה ירו עלון; vgl. zu 22, 7. Für אישר sprich של und beziehe das Suff. auf Ussa. Dieser erfasste die Lade, um sich daran festzuhalten, weil die Rinder ihn zum Wanken gebracht hatten, wörtlich hatten durch einen plötzlichen scharfen Zug ihn, der sie führte, losgelassen, das heisst, sie hatten sich von ihm losgemacht. Ussa wurde also deshalb bestraft, weil er die heilige Lade für Privatzwecke gebraucht hatte. Wenn Ussa die Lade erfasst hätte, weil er gefürchtet, dass sie fallen würde, wäre die Bestrafung seiner Tat mit dem Tode unbegreiflich.
- 10. Von und und wird Kal gebraucht, um die zeitweilige Einkehr eines Wanderers oder Gastes auszudrücken, vgl. Ri. 4, 18. 19, 11. 12. Jer. 14, 8, und Hiph. ist hier in diesem Sinne kausativ.
- 13. Das als runde Zahl beispiellose ששה ist ohne Zweifel für שלשה verschrieben oder verlesen. Drei ist so viel wie: ein paar; vgl. zu Gen. 22, 4. Ueber אפור בר sieh zu 1 Sam. 2, 18.

- 16. Ueber נשקבו sieh zu Gen. 18, 16. Für נשקבו sprich ניסָרו von כוו Ersteres ist wegen ל falsch. Denn בוו wird immer mit der Person konstruiert, בוה aber niemals.
- 20. נגלות ist durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden und darum zu streichen. Andere denken an גָּלָה als verstärkenden Inf. absol., allein eine solche Verstärkung wäre beim Inf. beispiellos. Ueber רקים sieh zu Ri. 9, 4.
- 21. Hinter dem ersten לפני יהוה drücken LXX noch aus ארקד ברוך יהוה, doch geht dieses Plus nicht auf wirklichen Text zurück. Der zweite Halbvers ist zu streichen. Er ist entstanden aus einer Glosse zu לפני יהוה ersten. Ein alter Leser wollte dort שהקתי supplizieren, weil ihm blosses ישהקתי unverständlich schien. Doch gibt letzteres ohne jeglichen Zusatz im Zusammenhang den Sinn: was ich tat, tat ich vor JHVH, das heisst, ihm zu Ehren.
- 22. Für קְהָית שַּלָּל ist entschieden zu lesen וְהָית שַּׁלָּל. Dann erhält man für das Ganze den Sinn: und wenn ich mich noch mehr erniedrigte, würde ich dennoch auf dich herabsehen, während ich mir aus dem Erscheinen unter den Mägden, von denen du sprachst, eine Ehre mache. Nur so kommt der Relativsatz im vorhergehenden Verse und besonders מאכיך ומכל ביתו zur Geltung. Ueber אכבדה sieh K. zu Ps. 15, 4.
- 23. Ueber ילו sieh zu Gen. 11, 30. Dass hier gesagt sein will, David habe der Michal die eheliche Gemeinschaft entzogen, ist nicht wahr. Dies würde anders ausgedrückt sein, etwa wie Gen. 38, 26. Wenn diese Bemerkung überhaupt mit dem im vorherg. beschriebenen Betragen Michals zusammenhängt, so will damit gesagt sein, dass JHVH sie dafür durch Kinderlosigkeit bestrafte.

## VII.

1. Hier hat der zweite Halbvers zum Missverständnis des ersten geführt, indem er die Vermutung nahe legte, dass Davids Sitzen im Palaste mit der Ruhe zusammenhänge, die ihm JHVH verschafft hatte. Man versteht daher allgemein das Ganze dahin, dass David ruhig in seinem Palaste sass, well es für ihn keinen Krieg gab, in den er hätte ziehen müssen. Allein der Kontrast in krieg gab, in den er hätte ziehen müssen. Allein der Kontrast in im folgenden Verse zeigt, dass diese Fassung falsch ist. Tatsächlich enthält unser Vers zwei voneinander unabhängige Sätze, und deren Sinn ist wie folgt: als David sein Haus

Feinden ringsum. Es werden also dafür, dass David jetzt daran zu denken anting. JHVH einen Tempel zu erbauen, zwei verschiedene Gründe angegeben; der eine ist, dass er die Lade JHVHs in einem blossen Zelte, während er selber ein massives Haus bezogen hatte, nicht wissen wollte, vgl. 5, 11 und Hag, 1, 4, der andere, dass es für ihn jetzt keinen Krieg gab und er deshalb die für die Erbauung eines Tempels nötige Ruhe und Musse hatte. Dass zwin dem ersten Satze inchoative Bedeutung haben und darum in Verbindung mit zu heissen kann "sein Haus beziehen", bedarf wohl nicht erst bewiesen zu werden.

7. Für שבש ist nach 1 Chr. 17, ל עלמן zu lesen. Nur dazu

passt der folgende Relativsatz.

צויתי שפטים אותי אותין בייד sieh zu Deut. 4, 32. Für שייתי verlangt der Zusammenhang unbedingt צויתי Bei dieser Emendation ist hier weiter nichts zu ändern. Wenn man dagegen צויתי beibehält, ist diese ganze Zeitangabe unerklärlich, gleichviel ob man שיבין beibehält, ist diese ganze Zeitangabe unerklärlich, gleichviel ob man שיבין in איבין ändert, wie manche Erklärer tun, oder nicht. Die Streichung der Konjunktion an der Spitze des Verses und die Verbindung dieser Zeitangabe mit dem Vorhergehenden helfen nicht viel, denn die Zeitangabe bleibt auch dann noch überflüssig. Auch würde eine dahin gehörende Zeitangabe kurz מים השפטים lauten. Tatsächlich spricht JHVH hier davon, dass er, gleich als er sich David zum Könige Israels erkorn, versprach, ihn zum Gründer einer permanenten Dynastie werden zu lassen. Dies geschieht, um zur folgenden Rede über Salomo überzuleiten.

12. Hier ist unmittelbar vor יב nach 1 Chr. 17, 11 והיה einzuschalten. Das Wort ist wegen der Aehnlichkeit mit dem vorher-

gehenden הוה irrtümlich weggefallen.

14. In den Werten אני אהיה לו לאכ וער verspricht JHVH, dass seine Beziehungen zu Salomo ebenso unlösbar sein sollen, wie die Beziehungen zwischen Vater und Sohn; vgl. zu Deut. 14, 1. עני בני ארב verstehen die Erklärer bornierter Weise dahin, als verspräche JHVH, bei der Züchtigung, von der hier bedingungsweise die Rede ist, human zu sein. Tatsächlich aber bezeichnen בני ארם als Gegensatz zu Königen, von denen hier gesprochen wird, gemeines Volk, Leute, die nicht Könige sind; vgl. zu 1 Sam. 2,33. Was JHVH danach hier verspricht, 1st dies. Wenn die Nachkommen Davids, die spätern Könige aus seinem

Hause, irregehen und sündigen sollten, dann wolle er sie mit der Rute züchtigen, deren er sich bei der Züchtigung einfacher Menschen bedient — mit Krankheit z. B. und dergleichen — nicht mit der Rute, die er bei der Bestrafung eines Königs gebraucht, die da nichts Geringeres ist als die Beseitigung seiner Dynastie; sieh die folgende Bemerkung und zu V. 19.

- 15. Für יסור hat der Chronist in der Parallelstelle אסיר, das drei der alten Versionen auch hier ausdrücken. Letzteres, das zu besser passt, wird wohl herzustellen sein. Dagegen ist an am Schlusse nichts zu ändern. סלפניך, das LXX dafür zum Ausdruck bringen, wie auch סלפניך, das 1 Chr. 17, 13 steht statt unser שאול אשר הסרהי מלפניך, beruht auf Missverständnis von beruht auf Missverständnis von שאול אשר הסרהי מלפניך. Letzterer Ausdruck, der zu Konstruktion des Verbums gehört, ist so viel wie: um dir Platz zu machen; vgl. den Gebrauch von יספני in Verbindung mit Verben der Vertreibung Ex. 23, 29. 30. 31. Deut. 6, 19. 9, 4. 5. Jos. 23, 5 und an vielen anderen Stellen. JHVH spricht danach hier so, als hätte er Saul und seine Nachkommen den Thron räumen lassen, um für David und seine Nachkommen Platz zu machen.
- 16. Für לפניך ist nach LXX und etlichen hebräischen Handschriften עולם zu lesen, das ihm vorangehende או aber muss als Glosse dazu gestrichen werden. Die Glosse ist übrigens ziemlich korrekt, denn לפני ist = solange ich bestehe, wörtlich parallel mit mir, vgl. Ps. 72, 17 לפני שמש. In dieser ganzen Rede JHVHs leuchtet aber kein Grund durch, warum er nicht seinen Tempel von David erbaut haben will. JHVH unterlässt es, den Grund zu nennen, aus Rücksicht gegen David, für den er nicht schmeichelhaft ist; vgl. zu 2 Chr. 6, 9. 1 Chr. 22, 8 und 28, 3 gibt David selber den Grund an.
- 19. Mit וואת הורת האדם וואת וואר rein nichts anzufangen. Der Chronist, der dafür המעלה hat, hat bloss geraten und nicht besser geraten als diejenigen der Erklärer, die המעלה als das Ursprüngliche vermuten. Letzteres ist schlecht geraten, weil "du hast mich künftige Geschlechter schauen lassen" viel zu viel ist für das, was JHVH dem David über seine Nachkommen im Voraus mitgeteilt hat, und weil dieser Gedanke; wie Thenius richtig bemerkt, völlig modern ist, abgesehen davon, dass dabei מונה Geltung kommt, da die obige Mitteilung ausschliesslich Davids Haus und nicht die gesamte Menschheit betrifft. Höchstwahrscheinlich las der Text ursprünglich המרה בנהות המונח Das Suff.

am Verbum bezieht sich auf ביה, und Subjekt des Inf. ist JHVH. מרכת הארם ist danach = und du wolltest es — mein Haus, das heisst, meine Nachkommen — so betrachten und behandeln, wie du einfache Menschen behandelst. Gemeint ist das Versprechen JHVHs, die Könige aus dem davidischen Hause, falls sie sündigen sollten, nicht als Könige, das heisst durch Beseitigung ihrer Dynastie, sondern rein als Menschen zu bestrafen, in solcher Weise, dass ihre königliche Würde dabei nicht leiden würde; sieh zu V. 14.

- 20. Der erste Halbvers, in dem יוע vielleicht aus דוד dittographiert ist, ist zu dem Vorgehenden zu ziehen. Im zweiten ist für entschieden הודעה zu lesen. Die Korruption ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass He durch Haplographie verloren ging. Das Objekt zu diesem Verbum ist aus dem Zusammenhang zu entnehmen. Gemeint ist die obige Mitteilung; sieh die folgende Bemerkung.
- 21. Für רכרך ist nach 1 Chr. 17, 19 עברך zu lesen. Im Uebrigen ist die Konstruktion hier wie in Gen. 1, 4 und der Sinn, wie wenn stünde האואה כל הגרולה הואה worin der Sinn von להוריע את עברך את כל הגרולה הואה worin der Sinn von עשיה entfaltet wäre. Das Vorhaben JHVHs, das davidische Haus so gütig und rücksichtsvoll zu behandeln, ist schon an sich eine grosse Gnade; dazu kommt noch die über alle Massen gehende Huld JHVHs, die sich in der Mitteilung dieses Vorhabens an David kundgibt. Ueber den Gedanken sieh Aboth 3, 15.
- 23. Ueber den ursprünglichen Text an dieser Stelle sieh Geiger, Urschrift, Seite 288.

- 27. אה לכו אה לכו 1. Wenn der Ausdruck ursprünglich ist, hat die Ausdrucksweise in מצא עברך אה לבו Aehnlichkeit mit der Redensart פגא פי אה ידין; vgl. Ps. 76, 6. Doch wahrscheinlicher ist, dass die beiden Worte von einer spätern Hand herrühren, und dass unser Verfasser selber מצא hier in seiner aramäischen Bedeutung "vermögen" "können" gebrauchte, welchen Sinn das Verbum auch in der Parallelstelle hat.
- 28. Für יהוי ist entschieden יהוה zu lesen und dieses als Vokativ zu fassen. Der Sinn ist danach: was du, JHVH, sprichst, ist Wahrheit.

## VIII.

- 1. Für מתג האמה steht 1 Chr. 18, 1 נת וכנותיח, und das scheint mir das Ursprüngliche.
- 2. Diese über alle Massen grausame Behandlung liess David nach der späteren Tradition den Moabitern deshalb werden, weil sie seine Eltern und Angehörigen, die er, als er vor Saul flüchtig war, nach 1 Sam. 22,4 in ihrer Obhut zurückgelassen, ermordet hatten; sieh Midrasch rabba Num. Par. 14. Wahrscheinlicher aber ist, dass die Darstellung indirekt ein Protest gegen das Buch Ruth mit seiner davidischen Genealogie am Schlusse sein will. Danach würde der Verfasser, indem er David gegen die Moabiter in so ausserordentlich grausamer Weise verfahren lässt, zeigen wollen, dass dieser kein moabitisches Blut in seinen Adern fühlte.
- 3. Den Ausdruck להשיב ידו gibt Targum wieder להשיב, las also להשיב vgl. Hi. 24, 2 und sieh Targum zu Hos. 5, 10 und fasste יד im Sinne von Grenzpfahl, Grenzmal, eine Bedeutung, die das Nomen nach 18, 18 und 1 Sam. 15, 12 sehr gut haben kann. Hinter בנהר סרת fordert die Massora noch מכהר פרת על צל kann nur heissen im Euphratfluss; am Euphratfluss ist על בהר פרת. פרת פרת בנהר פרת. Vielleicht ist בהר פרת.
- 4. Sieh zu Ri. 20, 2. Hier im Gegensatze zu כרשים und פרשים ist איש wegen der zwiefachen Bedeutung von רגלי neben diesem an seinem Platze; vgl. 1 Chr. 18, 4 und 19, 18. Während blosses רגלי jede der beiden Bedeutungen haben kann, bezeichnet איש רגלי nur einen Mann, der zu Fuss kämpft.
- 13. ויעש דור שם gibt keinen Sinn. Der Text ist heillos entstellt. Im folgenden schwanken die Handschriften und die alten Versionen zwischen בין und אַרָם; vgl. 1 Chr. 18, 12. Wegen dieser Schwankung gestaltete sich in der Folge der Text, um sicher zu

gehen, so, dass er אח אדום ואת אדום lautete. Daraus entstand endlich, nachdem את אדום את getilgt wurde, durch andere Wortabteilung את ארום. Richtig aber ist nur מהכות ohne Suff.; vgl. 1, 1. 1 Sam. 17, 57. 18, 6 und Gen. 14, 17.

- 16. Ueber מוכיר als Bezeichnung eines gewissen königlichen Beamten vgl. zu Gen. 40, 14.
- 18. Für כהגים ist כהגים zu lesen. Eines Königs כהגים sind seine Vertrauten, die den Verkehr zwischen ihm und dem Volke vermitteln, wie die Priester zwischen einem Gotte und seinen Verehrern; vgl. die Umschreibung dieses Ausdrucks 1 Chr. 18, 17 und sieh zu 2 K. 10, 11. Ohne Suff. und im religiösen Sinne gefasst, kann der fragliche Ausdruck neben den im vorhergehenden Verse genannten Hohenpriestern nur gemeine Priester bezeichnen, und es ist nicht wahrscheinlich, dass David seine eigenen Söhne zu solchen gemacht, abgesehen davon, dass für das Priesteramt priesterliche Abstammung erforderlich war.

## IX.

- 1. Ueber הבי sieh zu Gen. 20, 4. Hier ist jedoch die Verbindung der beiden Partikeln eine losere, sozusagen eine zufällige; denn 'z ist hier nicht begründend, sondern leitet, wie öfter, direkte Rede ein. Aus diesem Grunde hat der Ausdruck an dieser Stelle den dort angegebenen Nebenbegriff nicht. Für אישר ist אישר zu lesen und V. 3 zu vergleichen. Auch hat man מוֹהָר als Partizip statt zu sprechen.
- 3. אלהים zu steigern. Seine Gesinnung gegen Mephiboseth verrät Ziba gleich hier, indem er, unaufgefordert, dessen Gebrechen nennt.
- 7. אביך ist = dein Grossvater; vgl. V. 9 und 10 בן אדניך. Den LXX, die den Ausdruck המדף המדף מסט wiedergeben, braucht also keine andere Lesart vorgelegen zu haben.
- 10. Für לבן ist nach LXX Luc. או לבית lesen. Nur dazu passt das folgende בית ארניך als Gegensatz. Unter בית ארניך ist die Familie des Mephiboseth gemeint, die ausser ihm selbst die einzigen lebenden Angehörigen Sauls war. Aber danach muss man auch אבלו für אבלו sprechen. Das unmittelbar vorher genannte Objekt braucht nicht durch ein darauf bezügliches Suff. wiederholt zu werden.
- 11. Für שלחני drücken LXX aus אלחן רור, als ende die Rede Zibas mit dem ersten Halbvers, während der zweite eine Angabe

über das enthielte, was von nun an geschah. Diese Fassung adoptieren die meisten der Neuern, gegen Thenius, der שלחנך liest und den Satz als Fortsetzung der Rede Zibas fasst. Gegen letztere Fassung spricht die Unwahrscheinlichkeit, dass Ziba שלחנך statt שלהן ארני המלך gesagt. Beide Fassungen aber scheitern an dem Ausdruck כאהד מכני המלך, denn an der königlichen Tafel assen nicht nur die Prinzen, sondern auch andere hochgestellte Persönlichkeiten; vgl. 1 Sam. 20, 25. Tatsächlich ist der Text hier richtig überliefert und der fragliche zweite Halbvers Fortsetzung der Rede Zibas, aber der Sinn ist der: Mephiboseth aber könnte auch an meinem Tische wie ein Prinz dinieren. Darauf erwidert David nichts, weil er den Grund nicht angeben kann, warum er den Mephiboseth an seiner Tafel haben will; sieh zu V. 13. Uebrigens braucht ein König die Gegenrede eines der Diener seiner Untertanen nicht zu beachten. Der falsche Hausvogt aber, der später imstande war, seinen Herrn zu verleumden - vgl. 16,3 wollte diesen selber beköstigen aus eigennützigen Gründen, weil er nämlich sonst bei der kleinen Familie des Mephiboseth, der nach V. 12 nur ein einziges, kleines Kind hatte, die Rechnung nicht so gross hätte machen können.

- 12. מושכ ist hier die Bezeichnung für die Gesamtheit der הּוֹשְּבִים, die zu einem Bürger im Dienstverhältnis stehen; sieh zu Ex. 12, 45.
- 13. Der zweite Halbvers bildet einen konzessiven Umstandssatz, denn der Sinn ist: Mephiboseth ass beständig an des Königs Tische, obgleich er an beiden Füssen lahm war. Der Anblick des so arg verkrüppelten Mannes war wohl an der königlichen Tafel sehr unangenehm, aber David duldete ihn dennoch um sich, weil er dem einzigen am Leben gebliebenen Prinzen aus dem Hause Saul nicht traute und ihn darum im Auge behalten wollte, um ihn überwachen zu können. Um dieses klar zu machen, wird uns gesagt, dass der verkrüppelte Prinz von nun an in Jerusalem wohnte, was sonst neben zu könst zu völlig überflüssig wäre.

# $\mathbf{X}$ .

- 1. Unmittelbar vor לום ist nach 1 Chr. 19, 1 פולן einzuschalten und darüber hier V. 2 zu vergleichen.
- 2. Im A. T. findet sich nichts über freundschaftliche Beziehungen zwischen David und Nahas, König der Ammoniter. Die spätere Tradition ist jedoch um Auskunft darüber nicht verlegen. Ein

einziger Bruder Davids, heisst es in der oben zu 8,2 angeführten Midraschstelle, sei dem Blutbade, das der Moabiterkönig unter der in seinem Schutze gelassenen Familie Jsais angerichtet hatte, entkommen und zu den Ammonitern geflüchtet. Als darauf von den Moabitern seine Auslieferung gefordert wurde, verweigerte sie Nahas.

- 4. Für מדויהם ist מְּדּוֹמֵיהָם zu lesen und darüber Ps. 133, 2 zu vergleichen. Das Substantiv קרג, wovon מדויהם Plural mit Suff. wäre, ist von den Lexikographen ad hoc erfunden.
- 5. Ueber den Gebrauch von Piel von מצמ sieh die Bemerkung zu Ri. 16, 22.
- 6. הא muss hier Präpositton und שבר אס viel sein wie: bei einem mieten. Als nota acc. gefasst, passt die Partikel bei מלך mit folgender Angabe der Stärke der Mannschaft nicht. Hinter ist wohl ein die Zehnzahl übersteigendes Zahlwort ausgefallen, da ein einziges Tausend kaum nennenswert wäre. איש פוכ זיי ist im Sinne von איש ישראל und איש יהורה בע verstehen. Die Landschaft hiess בעני; vgl. Ri. 11, 3.5.
- 12. Das Hithp. אורדים hat reziproke Bedeutung und heisst wir wollen einander verstärken; vgl. 12, 19 בשלחש. Zur Sache vgl. V. 11. איף kann schon deshalb nicht richtig sein, weil der Krieg seitens der Israeliten offensiv war und in Feindes Land geführt wurde, sodass ihre eigenen Städte nicht in Gefahr kommen konnten, selbst wenn sie die Schlacht verloren hätten. Für den fraglichen Ausdruck ist עכרי אלהים ענדי אום ענדי אלהים ענדי אלהים ענדי אלהים ענדי אלהים ענדי אלהים ענדי אום ענדי אלהים ענדי אלהים ענדי אלהים ענדי אלהים ענדי אלהים ענדי אום ענדי אלים ענדי א

- 50, 17 zu vergleichen. Das von anderen vorgeschlagene jug oder würde eine Blasphemie zu Tage fördern. Denn es kam wohl umgekehrt vor, dass man zur eigenen Hilfe die Lade JHVHs in die Schlacht brachte, vgl. 1 Sam. 4, 3. 4, aber für dieses hohe Heiligtum kämpfen war ein Gedanke, der den Israeliten fern lag.
- 16. Streiche ייבאו חילם, welcher Satz 1 Chr. 19, 16 fehlt, und sieh die folgende Bemerkung.
- 17. Für הלאמה ist nach 1 Chr. 19, 17 אליהם zu lesen. Nachdem die Korruption hier entstanden, wurde im vorherg. Verse der Satz הילם, worin הילם, wie hier הלאם, Ortsnamen sein will, eingeschaltet.

#### XI.

1. Der Artikel in המלכים dient nicht, wie allgemein angenommen wird, zur Determination der Gattung, sodass לעת צאת המלכים so viel wäre wie: zur Zeit, wo die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, denn von einer solchen besondern Zeit oder Saison ist sonst im A. T. nirgends die Rede. Unter המלכים sind die uns bekannten Könige zu verstehen, gegen die David den im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Krieg geführt hatte. Danach bildet aber לעת nicht eine selbständige Zeitangabe für sich, sondern ist nähere Bestimmung zu לחשוכת השוכח; vgl. z. B. Ex. 19, 1. Der Sinn des Ganzen ist danach der: nach Ablauf eines Jahres, seitdem die obengenannten Könige ins Feld gezogen waren. Der Zweck dieser Zeitangabe ist, zu sagen, dass seit jenem Kriege eine geraume Zeit verflossen war, während welcher David sich bereits genug erholt hatte, um sich in einen neuen Krieg einlassen zu können. Das Kethib במלאכים ist deshalb zu verwerfen, weil dazu מאר nicht passt, und weil bei den damaligen Verkehrsmitteln für den langen Krieg dazwischen, für den die Ammoniter erst verschiedene Heere hatten mieten müssen, und gegen dessen Ende Hadareser von jenseits des Eufrats Hilfstruppen hatte kommen lassen, ein Jahr eine viel zu kurze Zeit ist.

An diesen Vers schloss sich ursprünglich 12, 26 an, und alles dazwischen ist ein späterer Einschub. Dieser eingeschobenen Erzählung liegen keine geschichtlichen Tatsachen zu Grunde, denn sie enthält nicht nur viel Unwahrscheinliches, sondern hat auch manches Unmögliche aufzuweisen. So wird z. B. 11, 21 vorausgesetzt, dass man eine feste Stadt erobern könne, ohne in Schussweite an ihre Mauer heranzukommen. Unwahrscheinlich im höchsten

Grade ist in der folgenden Darstellung vieles. Erstens brauchte ein König im Altertum nicht einen Mann zu töten, um dessen Frau fürs Heiraten frei zu machen. Hatte doch Saul seine Tochter Michal bei Lebzeiten Davids, ihres legitimen Gatten, an einen andern Mann verheiratet, dem Esboseth, ohne ihn zu töten, sie wieder abgenommen und David zurückgegeben: vgl. 3, 15 und 1 Sam. 25, 44. Ferner, David fürchtete und hasste Joab, wie aus 3, 39 unverkennbar hervorgeht. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, ja unmöglich, dass sich David derart in die Macht Joabs gab, wie er es durch die geheime Order, Uria zu beseitigen, getan haben muss. Endlich setzt Joab voraus, dass David in seiner Rüge auf eine bestimmte geschichtliche Begebenheit hinweisen wird - eine Voraussetzung, die nach LXX zu V. 22 nicht nur wirklich, sondern auch ganz genau eintrifft, sodass David wörtlich so spricht, wie Joab vorausgesetzt — und so etwas ist doch sehr unwahrscheinlich. Die einzig mögliche Erklärung dieser Inkonzinnitäten ist die Annahme, dass der Verfasser dieser Pasquinade in seinem Eifer die Unwahrscheinlichkeiten übersah, die ihm bei der Darstellung unterliefen.

- 2. בערב בער הערב אלעת הערב werden, an dem das israelitische Heer nach V. 1 gegen Rabba ausrückte. Denn, wenn dies nicht gemeint oder auch nur nicht betont wäre, würde zur den Artikel nicht haben, vgl. Gen. 8, 11. 24. 11. 63. Deut. 23, 12. Sach. 14, 7. Die Verlegung des im Folgenden beschriebenen Ereignisses auf diesen Abend geschieht, um für den Verlauf der weitern Begebenheiten in dieser Geschichte so viel Zeit zu gewinnen als möglich.
- 4. Durch un ruppe sim will der Verfasser wohl auch die sofortige Empfängnis plausibel erscheinen lassen denn die Empfängnis geschieht in der Regel um die Zeit der Menstruation, kurz verher oder kurz nachher der Hauptzweck dieser Angabe aber ist, zu zeigen, wie die Vaterschaft des Kindes festgestellt werden kannte. Die Menstruation, derentwegen Bathseba jenes Bad gemannen hatte, bewies, dass sie an dem betreffenden Tage noch nicht schwanger war.
- ist für uns so viel wie: und mach es dir bequem Es soll damit angedeutet werden, dass Uria für die Nacht vom Dienste ganz frei ist. Möglicherweise ist aber der Ausdruck ein Euphemismus. Im zweiten Halbvers ist raun nicht richtig überliefert. Denn erstens passt das intransitive auch dazu nicht, zweitens ware ein Geschenk des Königs nicht so schwer oder so um-

fangreich gewesen, dass es Uria selber nicht hätte tragen können, drittens würde David durch ein Geschenk an Uria in diesem einen Verdacht erweckt haben. Für משמה ist unbedingt עם Lesen. Aus der königlichen Wache ging man auf Befehl dem Uria heimlich nach, um zu sehen, ob er wirklich nach Hause ging. Nur danach erklärt es sich, dass dem König darauf das Gegenteil berichtet wurde. Denn sonst hätte ja niemand wissen können, dass dem König daran gelegen war, wo Uria, ein gemeiner Soldat, die Nacht zubrachte.

- 11. An אדן ist nicht zu ändern. Der Ausdruck ist אדר + Suff.; sieh die Ausführung zu Gen. 42, 15.
- 12. Für וממהרת lese man יוהי ממהרת und verbinde dieses als Zeitangabe mit dem Folgenden. An der Korruption ist das vorhergehende ההוא schuld. Nach dem uns vorliegenden Texte nimmt dieser Vers den folgenden vorweg.
- 15. הכו fasst Buhl s. v. יהב als Interjektion und ergänzt "nehmt", aber dagegen spricht der Plural, denn als Interjektion ist dieser Imperativ ohne Ausnahme im Singular. Tatsächlich ist יהכ hier wie sein Synonym מהן gebraucht und heisst "stellen", "hintun".
- 19. Ueber die Konstruktion im zweiten Halbvers, die eine Abart ist von der in Gen. 1, 4, sieh zu Lev. 19, 9.
- אל ירע בעיניך ונון kann nicht heissen "lass dich das nicht anfechten", wie man allgemein wiedergibt, und in seiner gewöhnlichen Bedeutung ist der Ausdruck in diesem Zusammenhange widersinnig. Ausserdem bietet das folgende או Schwierigkeit. Denn der Gebrauch dieser Partikel zur Hervorhebung des Subjekts ist äusserst spät, und so sehr jung ist diese Erzählung denn doch nicht. Mir scheint, dass für אָלָבְּקָרְ אֵל zu lesen ist לְבָבֶּךְ אֵל. Danach wäre der Sinn des Satzes: kränke dich darüber nicht. Am Schlusse hinkt אומים stark nach, auch hat David schwerlich dem Boten, der ein gemeiner Soldat war, aufgetragen, den Feldherrn zu ermutigen. Ich vermute daher, dass der Text für ותוכן והרסה ursprünglich las ותוכן והרסה der Botschaft an Joab.

# XII.

- 1. אחת ist nicht zu betonen, denn בעיר אחת ist nur so viel wie: in einer gewissen Stadt; vgl. zu Gen. 42, 13.
- 3. Sprich לְעָשִיר, mit dem Artikel, und vgl. V. ל מכס: heisst nicht "aus seinem Becher", wie man gemeinhin wiedergibt, denn das wäre בכסו und wäre schlechtes Hebräisch, denn korrekter

Weise bezeichnet בים stets den Becher mitsamt dem Inhalt. Die Präposition in בים ist ebenso partitiv wie bei מבם und der Sinn: und von seinem Trunke trank es. Für בית bieten etliche Handschriften בל, aber diese Lesart ist äusserst absurd, wenn sie auch von Kittel registriert wird.

- 4. Ich glaube nicht, dass הַלֶּךְ richtig vokalisiert ist, sondern vermute vielmehr, dass der Verfasser הלַךְּ sprach; vgl. das darauf folg. אַנָּה und sieh Jer. 22, 10.
- 5. ארבעתים ist = vierundvierzigfach. Ueber diese Bedeutung des Duals bei einem Zahlwort sieh zu Gen. 4, 15. Die Vierzahl ist hier gewählt, weil der Dieb in der Fabel das Lamm geschlachtet hatte, in welchem Falle er dasselbe nach Ex. 21, 37 vierfach erstatten musste. Dass im zweiten Halbvers לו בי עומי על אשר וא zu lesen ist, ist schon in meinem im Jahre 1900 erschienenen hebräischen Werke מקרא בששומי gesagt. Danach ist אין אשר וא keine zweite Begründung, sondern bildet einen Umstandssatz, und der Sinn des Ganzen ist wie folgt: weil er solches getan, während er sein eigenes Gut schonte.
- 9. Der zweite Halbvers, der hier vollends überflüssig ist, muss zu V. 10 gezogen werden; sieh die folgende Bemerkung.
- 10. הרכ מביתך ist zu einem Begriffe zu verbinden und = das Schwert aus deinem eigenen Hause; vgl. V. 11 מביתך. Gemeint ist Absalom, der zuerst seinen Bruder getötet, dann gegen den David sich empörte, welche Empörung nicht nur ihm selbst das Leben kostete, sondern auch dem Vater bis zu seinem Tode das Leben verbitterte. ער יום מותך ist hier also = כל ימיך oder עולם; vgl. besonders 1 Sam. 1, 22. V. 9b, hierhergezogen, gibt einen trefflichen Sinn, denn er bringt הרב בני עמון in Gegensatz zu הרב בני עמון und der Sinn des Ganzen ist der: du hast den Uria durch ein ausländisches Schwert umbringen lassen; nunmehr soll das gegen dich gerichtete Schwert aus deinem eigenen Hause nicht aufhören. Ueber das Uebermass der Strafe im Vergleich zum Vergehen vgl. V. 12. Vielleicht ist auch היה עולם עודה של עודה של עודה של היה בעתר הוא ליינים עודה של עודה ש
- 11. Da הקים דעה keine hebräische Redensart ist, so hat man zu sprechen. In dieser Verbindung bezeichnet בעה einen Rivalen; vgl. zu Ri. 14, 20. Gemeint ist jemand, der David den Thron streitig machen wird; sieh zu 1 Sam. 15, 28. In לרעיך, welches Sing. von יואר, hat das Substantiv ebenfalls diese Bedeutung.
- 13. חשאתי ליהיה ist nach der Bemerkung zu Ex. 9, 27 so viel wie: ich bitte JHVII um Vergebung. העביר, in Verbindung mit

Sünde nur noch 1 Chr. 21,8 sich findend, heisst nicht die Sünde tilgen, sodass keinerlei Strafe erfolgt, sondern die Bestrafung der Sünde aufschieben, das Urteil suspendieren.

- 14. איכי erklärt Geiger, Urschrift 267, für einen Einschub. Ich aber glaube, dass איכי יהוה ein vom Verfasser selbst gebrauchter Euphemismus ist; vgl. zu 1 Sam. 25, 22. Im zweiten Halbvers bringt den damit eingeleiteten Satz im Gegensatz zu שול im vorhergehenden Verse. Der Sinn ist: du selber wirst nicht sterben, wohl aber der Sohn. Ueber diesen Gebrauch von אולוד ist nicht substantiv, sondern Adjektiv und heisst stets neugeboren oder jüngst geboren.
- 16. Für das schwerfällige וכא ולן ist wahrscheinlich zu lesen ויהלף שמלחיו ist wahrscheinlich zu lesen ויהלף שמלחיו = und legte Trauergewand an; vgl. V. 20 ויהלף שמלחיו. Trauergewand trug unter den alten Israeliten auch der Büssende; vgl. besonders Jona 3, 5.
- 17. Ueber זקני ביתו sieh zu Gen. 24, 2. Für ברא ist mit Baer zu lesen. Die Recepta ist unter dem Banne des folgenden Buchstaben entstanden.
- 20. Da von סוך in der Bedeutung "salben" Hiph. sich nicht belegen lässt, so hat man יָסָך statt צ ניסָך zu sprechen. Kal kann dieses letztere nicht sein. (Gegen Barth.)
- 21. Für das in diesem Zusammenhang unmögliche בעכור ist nach Targum בעור zu lesen.
- 22. Lies mit dem Kethib יְרָנֵי, denn auf מי יֵדֶע = vielleicht folgt auch sonst das Imperf. mit daran anschliessendem Perf. consec.; vgl. Joel 2, 14 und Jona 3, 9.
- 24. Ueber ייבא אליה sieh zu Gen. 6, 4. Hier erklärt sich der Gebrauch des Ausdrucks daraus, dass diese Umarmung, die erste nach dem die Sünde sühnenden Tode des Kindes, gleichsam das Ehebündnis erst besiegelte. יישכב עמה ist als Glosse zu dem Vorhergehenden zu streichen. Vor וחלר ist nach LXX וחלר einzuschalten.
- 25. An וישלח ist nichts zu ändern. (Gegen Wellhausen und Budde), nur muss man für יקרא dasselbe Subjekt annehmen. "JHVH schickte durch Nathan und nannte ihn" ist so viel wie: JHVH liess ihn durch Nathan nennen. בעבור יהוה am Schlusse kann nicht heissen "im Namen JHVHs", und "um JHVHs willen" passt hier nicht. Man lese daher באהבת יהוה בעבור יהוה בעבור יהוה עלהוה אהבו gesagt im Hinblick auf יוהוה אהבו in V. 24, ist = wegen der Liebe JHVHs; vgl. 1 Sam. 18, 3.

- 26. Für המלוכה ist ohne Zweifel מלכם zu lesen und darüber zu V. 30 zu vergleichen. Rabba wird hier עיר מלכם genannt, wie Jerusalem zuweilen עיר אלהים und und hier איר יהוה beisst; vgl. Jes. 60, 14. Ps. 46, 5. 101, 8. Doch scheint unser Ausdruck nicht ganz Rabba zu bezeichnen, sondern speziell das Viertel dieser Stadt, in dem der Tempel Milkoms sich befand; sieh zu V. 28.
- 27. Auch hier ist für המים unbedingt מְלְנֹם zu lesen; sieh die vorhergehende Bemerkung.
- עיר מלכם, dem עיר מלכם entgegengesetzt, bezeichnet ganz Rabba mit Ausschluss des Teiles davon, in dem der Tempel Milkoms stand; vgl. zu V. 30 b und sieh zu Gen. 3, 2. Letzterer Teil von Rabba wurde zuerst angegriffen und eingenommen wegen der vielen Beute, die man im Tempel zu finden hoffte.
- 30. Für מלכם ist nach LXX מלכם zu lesen und die Bemerkungen zu V. 26 und 27 zu vergleichen. Für אנו lesen die Neuern nach 1 Chr. 20, 2 ובה אכן, aber der Chronist hat unsern Text schmählich missverstanden. Denn אכן יקרה, das hier, wie 1 K. 10, 10, 11 und 2 Chr. 32, 27, kollektivisch gebraucht ist, schliesst sich an 277 an und teilt mit ihm die grammatische Beziehung. Der Sinn des ganzen ist danach der: und sie hatte an Gold und Edelsteinen ein Gewicht von einem Talent. Die Annahme, dass die Krone Milkoms an Gold ein Talent schwer war, aber nur einen einzigen Edelstein hatte, ist auch zu absurd. ותרי על ראש דוד ist = und sie passte aufs Haupt Davids, das heisst, er vermochte, trotz ihres ungeheuren Gewichtes, sie auf dem Haupte zu tragen. ist der Beute, die der Milkomtempel bot, entgegengesetzt. Eigentlich ist העיר hier = die andern Teile der Stadt; vgl. zu V. 28. Für הוציא שלל endlich ist entschieden מצא zu lesen. הוציא שלל ist keine hebräische Verbindung, wohl aber מצא שלל; vgl. Ri. 5,30. 1 Sam. 14, 30 und Ps. 119, 162. Doch wird unser Ausdruck immer nur von dem individuellen Anteil der Krieger an der Beute, aber niemals von der gesamten vorgefundenen Beute gebraucht. Ueber die Ausdrucksweise vgl. die Verbindungen מצא צרה ויגון, מצא שוב und sieh zu Pr. 31, 10.
- 31. מנור ist wahrscheinlich Pl. von מנור Die meisten Substantiva mase. mit formativem Mem vorn bilden den Pl. auf 6th, teils ausschliesslich, teils neben îm.

## XIII.

- 1. Die hier beginnende Erzählung wird durch יהי אחרי כן אחרי כן אחרי ברום האלה שוואר שוואר אחרי הרברים האלה ברום האלה שוואר ש
- 2. החדלות להחדלות in V. 5 für unrichtig. Wohl scheuten sich hebräische Schriftsteller nicht, denselben Ausdruck nicht nur in demselben Zusammenhang, sondern auch in demselben Satzgefüge in verschiedener Bedeutung zu gebrauchen; aber Schein und Wirklichkeit sind nicht bloss verschieden, sie sind Gegensätze, und solche drückt kein vernünftiger Mensch durch denselben Ausdruck aus. Für להתחלות muss der Text ursprünglich ein anderes Wort gehabt haben, das ich jedoch zu ermitteln nicht imstande bin. שמולה bezeichnet hier ein züchtiges Mädchen, dessen keuscher Blick einem Verführer jede Annäherung verbietet. Nur dieses erklärt Amnons Lage; wenn Tamar nichts mehr als Jungfrau gewesen wäre, hätte er nicht zu verzweifeln gebraucht.
- 6. Man beachte den speziellen Gebrauch des Zahlworts in "Zwei" ist hier sichtlich so viel wie: ein paar, etliche.\*)
- 9. Für אַבּאָן sprich הַאַצָּק als Hiph von ענג בייניק und vgl. darüber 15, 24 und Jos. 7, 23. Bei dieser Lesart ist selbstredend המשרח Objekt des Verbums, nicht המשרח. Dagegen ist es nicht nötig statt וַיַּצָאוּ, dem vorherg. וּיִצְאוּ entsprechend, וּיַצָּאוּ zu vokalisieren. Die Anwesenden verliessen das Zimmer von selbst, als sie den Befehl hörten; vgl. Gen. 45, 1. Aber für וּיַצָּאוּ liest man besser וּיַצָּאוּן. Zu dieser Emendation zwingt der Umstand, dass nicht nur

<sup>\*)</sup> Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass שמים auch Lev. 23, 17 ursprünglich die oben angenommene Bedeutung hatte; vgl. auch in der Mischna als Zeichen der geschlechtlichen Reife, in welchem Ausdruck das Zahlwort ebenfalls in diesem Sinne gebraucht zu sein scheint.

בל איש sondern sogar כל איש ואשה mit dem Sing. des Verbums konstruiert wird; vgl. Esther 4, 11.

14. Streiche וישכב אהה als Glosse zu וישכב, welches letzteres auch allein nur von der Vergewaltigung verstanden werden kann;

vgl. zu Gen. 34, 2.

15. Der plötzliche Umschlag der grossen Liebe in noch grösseren Hass erklärt sich daraus, dass die Arme sich mit aller Kraft gewehrt und ihrem Vergewaltiger wohl mit den Nägeln ins Gesicht gefahren. Aehnlich erklärten sich die alten Rabbinen die Sache, nur in mehr orientalischer Weise; vgl. Synhedrin 21 a.

16. by ist, wie öfter, für by verschrieben. Der erste Halbvers bildet keinen vollständigen Satz. Tamar bricht in der Mitte ab, denn sie wird indessen aus dem Hause geschafft; vgl. V. 17 und sieh zu 1, 9. Wie dieser abgebrochene Satz vollendet gelautet haben

würde, lässt sich nicht sagen.

17. משרתו ist höchst wahrscheinlich eine Glosse zu נערו.

18. מעלים ist nach keiner Stelle im A. T. identisch mit מעלים. Aus diesem Grunde ist für מעלים mit anderen בעולים zu lesen Diesen ersten Halbvers hält man seit Wellhausen für eine Glosse was er aber keineswegs ist, denn ohne ihn würden V. 19 und 20 unerklärlich sein, wie gleich gezeigt werden wird. Wellhausen ha den fraglichen Satz nicht bloss für eine Glosse erklärt, sondern für eine solche, die an falscher Stelle eingedrungen sei, da, wie er meint der Natur der Sache nach die zweite Hälfte unseres Verses de ersten vorangehen sollte. Aber demnach könnte er z. B. Ruth 2, ebenso gut für eine an falscher Stelle eingedrungene Glosse an sehen, weil besagter Vers an seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze steht und nicht hinter V.3 generation wird der Versen seinem Platze s

19. Dem Scharfsinn Wellhausens, der V. 18a für eine Gloss hält, ist entgangen, dass vom Zerreissen seiner Kleider als Zeiche der Trauer oder der tiefsten Betrübnis im A. T. nahe an vierzig mal die Rede ist, dass jedoch in solcher Verbindung die Art de Kleidung überhaupt wohl in vier oder fünf Fällen genannt, abe in keinem so genau beschrieben ist wie hier. Dieser Umstan lehrt uns, dass die Art des Kleidungsstücks hier eine wesentlich Rolle spielt. Welches die Rolle ist, geht aus eben jenem Satz in V. 18 hervor, den Wellhausen als Glosse an falscher Stell streicht. In jenem Satze ist gesagt, dass die Königstöchter vor alters her (cour) in der genannten Weise sich kleideten solang sie Jungfrauen waren. Danach war das Aermelkleid bei Königstöchtern Merkmal der Jungfernschaft, und darum zerriss Tame

dieses Kleid, als sie durch die Vergewaltigung ihre Jungfernschaft eingebüsst hatte. Wegen der Bedeutung die das Zerreissen des charakteristischen Gewandes hatte, wird hier noch einmal die Art desselben genannt. Zum zweiten Halbvers bemerkt Nowack: welche Bedeutung es hat, dass Tamar die Hand aufs Haupt legt, ist nicht klar. Aber Jer. 2, 37 hätte ihm dies klar machen sollen. Denn es ist hier nach jener Stelle יְדִיהָ für דוֹ בו lesen. Das Zusammenschlagen der Hände überm Kopf war eine Gebärde der tiefsten Verzweiflung.

20. Ueber die Fragepartikel bei dem Eigennamen sieh zu 1 Sam. 14, 45. Das einzige Beispiel dieser Art ausser diesen beiden bietet הליהוה, Deut. 32, 6, wo aber יהוה, weil schon ארני gesprochen, als Appellativ behandelt wird\*); vgl. zu 4, 9. An dieser Stelle ist aber die Fragepartikel wahrscheinlich durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden, da zum Satz als Fragesatz das folgende אמנון nicht recht passt. אמינון ist wohl für אמנון verschrieben. איה עמך ist ein Euphemismus; vgl. zu Gen. 39, 10. An dem Zustand des Gewandes, das das Abzeichen der königlichen Jungfrau war, erkennt Absalom, was vorgefallen ist. Er nimmt an, dass Amnon der Täter ist, weil er weiss, dass die Schwester von ihm kommt. Ob Waw in ושממה gestrichen werden muss, zweifle ich. Mir will scheinen, dass der Ausdruck, wie er uns vorliegt, so viel sein wie היא שממה und einen Umstandssatz vertreten kann. heisst unverheiratet: vgl. zu Ri. 19, 2. Tamar blieb unverheiratet, weil sie als Königstochter einen gemeinen Mann nicht heiraten konnte und ein Mann von Stand nach dem, was vorgefallen war, sie nicht haben mochte. Denn im Altertum liessen sich Höflinge noch nicht herbei, irgend ein Weib zu heiraten, das ihr König aus delikaten Gründen verheiratet wissen wollte.

22. Transferiere den Satz c' wur c' ans Ende des Verses. Dann ist der Sinn der: Absalom stellte den Amnon darüber, dass er seine Schwester Tamar geschändet, mit keiner Silbe zur Rede. Der Hass aber wird als Grund dieses Verhaltens Absaloms angegeben; vgl. Lev. 19, 17. Die Umstellung der Sätze in dem uns vorliegenden Texte beruht auf Verkennung des ursprünglichen Zusammenhangs. Bei der jetzigen Satzordnung besagt unsere Stelle, dass Absalom mit Amnon zwei Jahrelang überhaupt nicht sprach,

<sup>\*)</sup> Gleichwohl erhoben sich auch dort sprachliche Bedenken, wie die Lesarten הל יתוח und הל zeigen, welche die Fragepartikel von dem Gottesnamen zu trennen suchen.

was aber unmöglich der Fall gewesen sein kann. Denn solcher offenen Feindschaft Absaloms gegenüber würde David in der Folge dessen Einladung für Amnon nicht angenommen haben. So aber konnte der geheime Hass Absaloms dem Vater entgehen.

- 23. Für pun ist hier und V. 24 pun = Schafschur zu lesen und darüber zu Gen. 38, 12 zu vergleichen.
- 25. ויברבהו ist = und er verabschiedete ihn, das heisst, er gab ein Zeichen, dass die Audienz zu Ende und er entlassen sei; vgl. zu Gen. 28, 1.
- 26. Die von Ginsburg angeführte Lesart וְלֹא ist dem massoretischen למה ילך עמך milde Verneinung; vgl. zu Gen. 44, 7.
- אברתי ist nicht Objekt zu אברתי, sondern letzteres Verbum ist absolut gebraucht, und der Nachsatz beginnt mit dem Imperativ. Danach ist der Sinn des Ganzen der: wenn Amnon von Wein guter Dinge geworden ist und ich euch den Befehl gebe, dann haut auf Amnon ein und tötet ihn. Ueber die Verbindung הלא כי mit folgendem Perf. im Sinne des Präsens sieh zu Gen. 27, 36.
- 32. Lies mit dem Kethib שִּימָה. Dieses ist jedoch nicht Partizip pass., sondern ein Substantiv und bezeichnet die durch öftere Wiederholung geläufige Rede; vgl. zu Deut. 31, 19. על פי aber ist hier nicht präpositionaler Ausdruck, sondern so viel wie: im Munde; vgl. Ex. 23, 13. Der Sinn des Ganzen ist danach der: Absalom hat dies häufig gedroht. Gegen Jonadab, der nach V. 3 sein intimer Freund war, hatte sich Absalom oft im Vertrauen geäussert, dass er seinen Bruder töten wolle.
- 33. Ueber den ursprünglichen Text im zweiten Halbvers sieh die folgende Bemerkung.
- 34. ויברה אבשלם ist keineswegs deshalb zu streichen, weil der grosse Wellhausen nichts Besseres vorzuschlagen weiss. Denn so scharfsinnig Wellhausen sein kann, wenn ihm die alten Versionen einen Fingerzeig geben, verlässt ihn sein Scharfsinn gänzlich, wo diese ihn im Stiche lassen, und das ist auch hier der Fall. Für lies מוויבים und ziehe בחרב אבשלום zum Vorhergehenden, in welcher Verbindung es einen trefflichen Sinn gibt.
- 35. Für או ist hier aber nicht im folgenden Verse zu lesen und Gen. 29, 6 gegen Gen. 29, 9 zu vergleichen.
- 37. Streiche den ersten Halbvers als Variante zu V. 38a. Im zweiten ist das Subjekt zu המלך aus המלך im Vorhergehenden zu entnehmen. Doch ist die Konstruktion wegen כל עבריו, das mit

diesem in seinem Satze das Verbum teilt, sehr ungeschickt und vielleicht auch nicht korrekt.

39. Hier ist der erste Halbvers, wie er uns vorliegt, uniiberset/bar. Besonders lässt sich mit לצאת nichts anfangen. Hitzig glaubt den Sinn erhalten zu können: und David entschloss sich zur Verfolgung Absaloms, welche Fassung Wellhausen mit Recht verwirft, während er Ewalds Einschaltung von חבל hinter plausibel findet, obgleich er zugeben muss, dass der von Ewald angenommene Sinn "der Zorn Davids hörte auf, sich zu äussern" in den Worten nicht liegen kann. Es gibt noch andere Konjekturen, die ich aber der Kürze wegen übergehe. Ich vermute, dass der Text hier ursprünglich las ויַחָל דור לְהַשֶּלְהָ אל אבשלום und David fing an, über Absalom anders zu denken. Nachdem להמלך in המלך korrumpiert wurde, kam לצאת notwendiger Weise dazu, und dann musste auch aus Mangel an besserer Auskunft in מכל geändert werden. Letzteres erschien plausibel, weil man dazu נפש als Subjekt supplizierte; vgl. Targum und Kimchi. Freilich hätte die Massora das Wort danach יחכל vokalisieren müssen. Manche der Neuern lesen auch הקבל, schalten aber dahinter רוח ein, aber die Wendung hat nicht dieselbe Bedeutung wie כלתה נפש כי sieh K. zu Ps. 143, 7. Niph. von מלך findet sich Neh. 5, 7, wo dessen Bedeutung nicht klar ist. In der Sprache der Mischna aber heisst dieses Niph. sehr oft "anderen Sinnes werden", vgl. zu Eccl. 5, 5.

#### XIV.

- 2. In Jerusalem, der Hauptstadt des Reiches, wird es wohl klügere Frauen gegeben haben als in Tekoa, aber das die Rolle spielende Weib durfte aus einleuchtenden Gründen in der Residenzstadt nicht bekannt sein. Im zweiten Halbvers kann ימים רבים מתאבלת nur heissen eine, die für lange Zeit Trauer angelegt hat. Denn dass jemamd schon lange Trauer trägt, kann man ihm unmöglich ansehen, dagegen lässt sich aus der Tiefe der Trauer auf ihre Dauer in der Zukunft leicht schliessen; sieh zu Gen. 37, 34.
- 4. Hier haben weitaus die meisten Handschriften im ersten Halbvers תאמר, nur sehr wenige bieten dafür מתבא. Dennoch hat Kittel letzteres vorgezogen, weil dieses ihm besser zu passen schien. Allein, wo zwei so grundverschiedene Lesarten wie diese neben einander existieren, stellt in der Regel keine der beiden das Ursprüngliche dar. Doch ist hier מאמר die ältere Lesart, und אווו dieses korrigieren. Die Korrektur aber ist erbärmlich misslungen,

da יהאמר unmöglich für das graphisch so fern liegende יהאמר verschrieben sein kann. Der Text las ursprünglich המשה. Aus diesem konnte sehr leicht יהאמר werden; vgl. zu Gen. 4, 8 und Ex. 19, 25. Die Eile ist charakteristisch für die kleinstädtische Frau, für welche dies wahrscheinlich die einzige Gelegenheit in ihrem Leben war, den König zu sehen und zu sprechen.

- 5. אבל ist = leider Gottes! vgl. zu Gen. 42, 21. יימת אישי ist = leider Gottes! vgl. zu Gen. 42, 21. אישר אישי lächerlicher Weise wiedergegeben "und mein Mann starb". Als ob dies nach אשה אלמנה אני erst gesagt werden müsste! Der Satz ist zu V. 5 zu ziehen, wo er, wie gleich erhellen wird, einen guten Sinn gibt.
- 6. Sieh die vorherg. Bemerkung. Danach ist der Sinn der beiden ersten Sätze für uns der: als mein Mann starb, da hatte deine Sklavin zwei Söhne. Ueber die grammatische Beiordnung dieser beiden Sätze im Hebräischen, während der erste als Zeitangabe dem zweiten logisch untergeordnet ist, sieh zu Ex. 8, 26 und über zu Ex. 2, 13. Der Zweck des ersten Satzes ist, zu sagen, dass die im Folgenden beschriebene Begebenheit erst nach dem Tode des Gatten sich zutrug. Denn wo das Familienhaupt da ist, väterliche Autorität und Disziplin auszuüben, da kommt ein Brudermord nicht leicht vor. Im zweiten Halbvers ist zu nicht notwendig falsch; sieh zu 1. Sam. 21, 14.
- 7. בא fügt השמידה zu ושמידה hinzu, ist jedoch nachgestellt, weil מושמידה unsagbar ist, ועם משמידה aber hier wegen der Abhängigkeit dieses Imperf. von יח ebensowenig anginge; vgl. zu Gen. 3, 6. Es scheint, dass die Erklärer diesen Satz nicht recht verstehen; sonst müssten sie hier auf das einschlägige Gesetz Num. 27, 11 verweisen. Denn die kluge Frau lässt die Verwandten also sprechen: Gib den Brudermörder heraus, dass wir ihn für die Erschlagung seines Bruders töten und so zugleich auch den direkten Erben aus der Welt schaffen, worauf die Erbschaft uns zufallen wird. Auf diese Weise tut die Frau dar, in welch grosser Gefahr ihr einziger Sohn sich befindet. Denn wenn die Verwandten mit ihrer Pflicht als Bluträcher es auch nicht ernst nehmen sollten, würden sie dennoch aus materiellem Interesse ihre Drohung ausführen
- ול. המדבר ist == wenn jemand spricht, und die Konjunktion in המדבר ist Waw apodosis. Das Partizip steht also im Nominativ und bildet das Subjekt des Satzgefüges (מיִנָּינוּ). Die Erklärung, wonach המדבר vorangestelltes Objekt ist, das im Suff. aufgenommen wird, kann nur denen richtig erscheinen, die das Wesen

des semitischen Nominalsatzes nicht richtig erfasst haben. הבאתו — sprich יהכאתו — ist = so melde ihn mir; vgl. zu 1 Sam. 16, 17. Dass das Weib selber die Gegner, nach V. 7 die ganze Sippe, zu ihm bringen solle, konnte der König unmöglich verlangen.

- 11. מהרבת ist keine hebräische Wortform. Man liest dafür gewöhnlich nigge. Dieses, an sich korrekt, passt aber in den Zusammenhang nicht, denn יכר ist kein Verbum der Art, dass ein Inf. mit p davon abhängen könnte. Und wenn das fragliche Verbum auch ein solches wäre, würde diese Konstruktion hier nicht angehen. Denn bei dieser Konstruktion muss der abhängige Inf. mit dem Hauptverbum das Subjekt teilen, was aber hier nicht der Fall ist. Endlich ist auch מהרבות וגוי für sich gefasst unhebräisch. Man übersetzt "dass der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte", allein dieser Sinn liegt in den Worten nicht; das wäre hebräisch einfach משחת גאל הרם עוד. Aus diesen Gründen muss man das Kethib מהר בית in מהר בית auflösen und לשתח für מהרבית vokalisieren. Dann bilden die fraglichen Worte einen unabhängigen Satz, dessen Sinn ist: befördere schnell die Sippe der Bluträcher nach der Unterwelt, damit nicht usw. Nur bei dieser Fassung, wobei ביה = Familie und Sippe Subjekt zu ישמירו ist, erklärt sich der Pl. des letzteren. Die Frau fordert die ungeheuerliche Art, ihren Sohn vom Tode zu retten, um den König zum Aeussersten zu treiben und ihm den folgenden Schwur bei JHVH abzunötigen.
- 12. Hier bittet die Redende um Erlaubnis zu sprechen, weil das, was sie im Folgenden spricht, nicht mehr zur vorgeblichen Sache gehört, sondern den König persönlich angeht.
- אול אין der Person konstruiert, kann nur heissen wider sie sinnen oder planen, nicht aber von ihr denken. Daran scheitert die in meinem hebräischen Werke gegebene Erklärung zum ersten Halbvers. Der Sinn kann nur der sein: warum gedenkst du, Aehnliches dem Volke Gottes anzutun? Das Volk Israel, das auch in dem prophetischen Bilde von seinen Beziehungen zu seinem Gotte als Braut JHVHs erscheint, ist in politischer Hinsicht seinem König vermählt. Danach ist Israel nach Davids Tod verwitwet. Indem nun David darauf sinnt, Israel des rechtmässigen Erben zu berauben, weil dieser den Bruder getötet hat, sinnt er auf etwas, das er eben geschworen, nicht geschehen zu lassen. Im zweiten Halbvers ist מבר המדר הוה ומדבר המדר המדר המדר לבלתי ונו des Königs Urteil über den angeblichen Fall der

Frau bezeichnet. Das Ganze heisst demnach wie folgt: aus dem aber, was der König soeben gesprochen hat, geht hervor, dass dieser Entschluss, seinen Verbannten nicht zurückzurufen, an Sünde grenzt. Für mp. sollte man normal mp. erwarten. Sein Verbannter ist aber nicht so viel wie: der von ihm — dem König — Verbannte, sondern heisst der Verbannte, der ihm angehört. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, dass das Suff. in mp. auf exp sich bezieht; vgl. Deut. 30, 4, nur dass hier die durch das Suff. ausgedrückte Beziehung eine engere wäre. Während dort das Suff. nur die Angehörigkeit an das Volk ausdrückt, würde hier dadurch gesagt sein wollen, dass der Verbannte der Erbprinz ist, in dem das Volk seinen künftigen König sieht.

- 14. Hier ist mit dem massoretischen Text in V. b nicht fertig zu werden. Für איי hat man ישיב und ישיב für עוד tür ביש zu lesen. ביות ist = von uns, vgl. ביות Der Sinn des zweiten Halbverses ist danach der: und Gott gibt das Leben das einmal genommen ist nicht wieder, wohl aber kann er andere Gedanken eingeben, sodass keiner zu unserem Schaden verbannt bleibe. Ueber vgl. Hi. 6, 13.
- 15. Diesen und den folgenden Vers beziehen alle Erklärer fälschlich auf den fingierten Fall. Denn darüber konnte die Frau, nachdem David bei JHVII geschweren hatte, dass ihrem Sohne kein Haar gekrümmt werden solle, nichts mehr hinzufügen. Ferner, die Frau hat nun im unmittelbar Vorhergehenden die Maske einmal fallen lassen und sie kann sie jetzt nicht wieder anlegen. Der Satz אשר בארן ist Subjekt und כי יראני העם Prädikat. אישר ist = die Leute, nicht die Sippe der Bluträcher, von denen nach dem soeben Gesagten nicht mehr die Rede sein kann. Mit דבר אמתו meint die Frau ihre Rede in V. 13 und 14, nicht ihre Bitte in Betreff ihres vorgeblichen Falles. Die Frau gibt den Grund an, warum sie, um den König hinsichtlich Absaloms auf andere Gedanken zu bringen, nicht direkt und unverhüllt die Sache vorgebracht, sondern mit ihrem fingierten Fall eingeleitet hat. Ersteres Verlahren, sagt sie, hätten die Leute, mit denen sie darüber gesprochen, für zu sehr gewagt erklärt. Deshalb sei sie mit ihrem vorgeblichen Fall gekommen, um ihn als Ueberleitung zu gebrauchen; vgl. Rabbenu Jeschaja und sieh die folgende Bemerkung.
- 16. 5 an der Spitze ist temporell und der Satz Zeitangabe zum Schlusssatz des vorhergehenden Verses, sodass der Sinn der beiden Sätze der ist: vielleicht dass der König auf die Eingebung

seiner Magd eingeht, wenn er die Bitte gewährt hat, zu retten usw. Für האיש ist הַּמְבַּקְשׁ zu lesen, das schon die Alten als Nebenlesart kannten, weshalb LXX להשמיד אתי ausdrücken. להשמיד אתי erklärt sich daraus, dass die Witwe beim Ableben des einzigen Sohnes vom Hause ihres Gatten leer ausgehen müsste und ihr somit die Mittel der Existenz genommen würden; vgl. die Schlussbemerkung zu Lev. 22, 13.

- 17. Für שפחת ist nach LXX Vat. מנוחה zu lesen. Die Korruption entstand unter dem Banne von V. 16b. מְלַּתְּהָה gibt keinen rechten Sinn, und לְּמָתָּה wie LXX das Wort sprechen, ist nicht besser. Ich vermute, dass בּ עַ עַּתְּהָּה zu lesen ist. Der Sinn wäre dann: und möge das Urteil, das der König gefällt, ihm zur Leitung werden. Vor ממוחה mag ל ausgefallen sein oder auch nicht, da die Beziehung klar ist. Im zweiten Halbvers haben מור אב keine ethische Bedeutung. Das Gute und das Böse sind nur als zwei Extreme genannt, und man hat sich dabei alles zu denken, das mitten inne liegt; vgl. 13, 22. Gen. 24, 50. 31, 24, wo und und mit Negation so viel ist wie nichts\*). Waw in או ist entgegensetzend, sodass יורע חוב ווען heisst: irgendeine Sache von irgend einer anderen zu unterscheiden; vgl. V. 20b. שמע ist hier gebraucht, nicht או יוע שוב ווען ein Idiotismus ist und eine andere Bedeutung hat; vgl. zu Gen. 2, 9.
- 19. היד יואב אחך ist = hat dir Joab geholfen? Den Begriff "einem etwas tun helfen", "ihm dabei behilflich sein" kann der Hebräer nur in dieser Weise ausdrücken. Selbst in der Sprache der Mischna wird diese Art Hilfe nur durch das spätere מיץ ausgedrückt, nicht durch voder הושיץ, weil diese beiden letztern Verba dafür nicht passen. Sieh die Ausführung zu Jos. 10, 6. Auf die Frage, ob Joab mit der Sache etwas zu tun gehabt hat, kommt David durch כי יראני דעם in der Rede der Frau; vgl. zu V. 15.
- 21. Für עשיתי liest man besser עשית, das viele Handschriften auch haben. Danach weist הרבר הוה auf die Rolle hin, die Joab bei dem Gesuch der Frau gespielt hatte.

ist im Hebräischen das einzige Wort für die ausgesprochene Bewunderung. Ueber den Gebrauch dieses Verbums

<sup>\*)</sup> Dasselbe Prinzip zeigt sich auch Jes. 52, 12. Denn dort heisst es, JHVH ist Israels Vortrab und Nachhut, und damit will gesagt sein, dass JHVH die gesamte Streitmacht Israels ausmacht.

mit Bezug auf die laute Bewunderung der Schönheit der Person vgl. Gen. 12, 15.

- 26. מאתים שקלים ist nicht nur eine ungeheuere Uebertreibung, sondern es erheben sich dagegen auch sprachliche Bedenken. Denn in Verbindung mit מאתים und ihm nachgestellt müsste das Gezählte korrekter Weise im Sing. stehen. Für שקלים hatte der Text ursprünglich vielleicht שנים zwei Minen. Die Gewichtsmine enthielt fünfzig Seckel, und danach würde unsere Emendation das Gewicht des Haares auf die Hälfte reduzieren.
- 30. אל ידי ist = neben meinem Denkmal; vgl. 1 Sam. 15, 12 und speziell über das Denkmal Absaloms hier 18, 18.
- 33. Der Sinn des zweiten Halbverses ist: und der König verabschiedete Absalom, vgl. zu Gen. 31, 28, das heisst aber hier, er entliess ihn, nachdem er ihm gestattet, sein Antlitz zu sehen, ohne zu ihm ein Wort zu sprechen. Das väterliche Herz blutete noch um den toten Sohn zu sehr, als dass es sich gegen dessen Mörder in Liebe hätte auftun können.

## XV.

- 2. Subjekt zu לכוא וואל ist nicht איש, sondern לכוא ועד heisst, eine Streitsache, die vor den König zur Entscheidung kommen sollte. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Ex. 22,8 und sieh zu Ex. 18,16. Im Schlusssatz, obgleich dieser direkte Rede ist, wie עברך zeigt, ist dennoch der Ausdruck מאחר שכםי ישראל motwendiger Weise indirekt. Mit anderen Worten, der Mann selber nannte in jedem einzelnen Falle seinen Stamm mit Namen, der Erzähler aber kann nur sagen, "da nannte der Mann diesen oder jenen Stamm als den seinen", und dies ist wegen der grössern Unbestimmtheit von אחר שכםי ישראל עברך ausgedrückt; sieh zu Gen. 21, 15.
- 4. שבש heisst es, nicht מלך, weil Absalom letztern Ausdruck nicht gebrauchen kann, ohne seine Absicht zu verraten, was er aber noch nicht tun durfte. Vorläufig konnte er nicht weiter gehen als sich dem Volke leutselig und freundlich zu zeigen; vgl. V. 5. Bei dem Gebrauch von שבש ging der Wunsch Absaloms dahin, dass David, dem die Geschäfte der Regierung über den Kopf gewachsen wären, nominell König bliebe und dem Sohne die Arbeit überliesse; vgl. zu Ri. 2, 16. Das war harmlos genug und entsprach vorläufig dem Zwecke vollkommen. שבערקתו kann in diesem Zusammenhang nur heissen "und ich würde über ihn den

- Streit nach Recht entscheiden. Denn jedermann Recht zu geben, das heisst den Prozess zu seinen Gunsten zu entscheiden, konnte Absalom unmöglich versprechen.
- 6. Ueber ייגוב אבשלום וגוי vgl. Gen. 31, 26. Doch ist der Sinn hier um eine Schattierung anders. Hier hat die Wendung גוב עב מי ungefähr dieselbe Bedeutung wie in der Sprache der Mischna יים עום דעת בי und heisst auf jemand in unehrlicher Weise einen günstigen Eindruck machen.
- 7. Für das unmögliche שנים ist wohl בינ u lesen. Nachdem dieses durch Haplographie weggefallen, entstand die Recepta. Andere lesen keine runde Zahl, vierzig aber ist es, besonders in der Verbindung "vierzig Tage". Endlich würde Absalom sein V. 2—5 beschriebenes Treiben vier Jahre lang nicht haben fortsetzen können, ohne entdeckt zu werden. In vierzig Tagen lässt sich allerdings eine so grosse Verschwörung nicht anzetteln, aber Absalom konnte schon während der zwei Jahre, die nach 14, 28 seit seiner Rückkehr aus der Verbannung verflossen waren, viel vorbereitet haben. Die Audienz beim Vater, bei welcher dieser kein Wort zu ihm gesprochen vgl. zu 14, 33 gab den Ausschlag, und vierzig Tage darauf kam es zum Ausbruch. Es scheint, dass jene Audienz den Absalom befürchten liess, dass David einen andern Sohn als seinen Nachfolger bestimmen würde.
- 10. Die Boten werden nicht מרגלים, sondern מרגלים genannt, obgleich sie nichts auszukundschaften hatten, lediglich weil sie ihren Auftrag im Geheimen ausführen mussten. Es ist demütigend,

nicht sagen zu können, wie der Ausdruck zu seiner Bedeutung kommt.

- 14. ההיה לנו פליטה ist, wie gleich erhellen wird, absolut zu verstehen, nicht mit alleinigem Bezug auf den Fall, wenn man nicht die Flucht ergriffe. הדעה ist hier kraft des Artikels = das Schlimmste, was passieren kann; vgl. zu 2 K. 6, 33. Was damit gemeint ist, sagt der Schlusssatz. Danach ist David, wie oben angedeutet, gewiss, dass Absalom unter seiner Partei ein Blutbad anrichten wird, und er flieht nur, um das, was er für das Schlimmste hält, nämlich einen Strassenkampf in Jerusalem, wobei die Stadt zu Grunde gerichtet werden würde, zu vermeiden.
- 18. Vor יאָמי ist ist wegen des Vorherg. weggefallen. Für das auf אתי bezügliche ברגלין ist nach vielen Handschriften ברגלין lesen und V. 17 zu vergleichen.
- 19. Mit המלך meint David den Absalom, der sich zum König hat ausrufen lassen; vgl. V. 34. Nowack vermutet, dass איב מעם המלך dittographiert sei, und dass man שוב מעם המלך בעום lesen habe, wobei unter במלה David zu verstehen wäre. Allein man sagt hebräisch in solchem Falle שוב מעם, aber nicht שוב מעם. Für das in diesem Zusammenhang unmögliche למקימן, aber nicht מונה בעם דער שום drücken LXX, Syr. und Vulg. ממקימן aus, doch wäre solche Verderbnis unerklärlich. Mir scheint, dass das fragliche Wort irgendwie von anderswoher hierher verschlagen und darum zu streichen ist: sieh die folgende Bemerkung. Selbstredend muss man dann מונה lesen.
- 20. Das in V. 19 zu streichende Wort ist wahrscheinlich hier hinter ביאך einzuschalten. שמום wäre dann = nach dem

Orte, wo du jetzt bist, das heisst, nach Jerusalem. Bei dieser Emendation ist natürlich בּוֹאָב zu sprechen. Vor הסר ואסת drücken LXX aus חסר ויהוה יעשה עמך בי ציאור. Es ist wohl möglich, dass der Abschreiber vom ersten auf das zweite מור עמר של abirrte, doch ist diese Annahme nicht unbedingt nötig. הסר ואסת, im Acc. gedacht und etwa aus עור געשה עם רעהו הסר ואסת abgekürzt, kann Abschiedsformel und = auf Wiedersehen gewesen sein; vgl. zu Pr. 3, 3.

- 24. Neuerdings will man den Satz וכל הלוים אתו streichen und dafür ואביתר lesen. Dabei bedenkt man aber nicht, dass die beiden Priester allein die Lade nicht tragen konnten. Es gehörten mindestens vier Träger dazu, und diese mussten, wenn sie ermüdet waren, von andern abgelöst werden. Danach wird יועל אחרות אחרות און של משר וועג ביינעל און aber ist אחרות וועג ביינעל של על שוו של לוב להלוים אחרות וועג ביינעל און aber ist ביינעל של על שוו של לוב להלוים על lesen. Der Satz heisst dann: Zadok liess die Lade in der Obhut des Abjathar. Er tat dies, um sich für die folgende Unterredung mit David frei zu machen. Andere streichen ohne weiteres וועל אביתר, was aber willkürlich ist. Ueber אויעל אביתר vgl. 1 Sam. 17, 20 und 28 נמש על 18.
- 27. In der Bemerkung zu Gen. 20, 10 habe ich auf diese Stelle verwiesen, weil ich damals hier האית in der dort für האית angenommenen Bedeutung fasste. Ohne von der zu jener Stelle gegebenen Erklärung abzukommen, bin ich jedoch jetzt bei näherer Betrachtung geneigt, hier Wellhausens Emendation הרואה für das Richtige zu halten. Doch braucht dieser Ausdruck nicht vom Redaktor herzurühren, wie Wellhausen annimmt. Zadok, mit dem David, den Abjathar übersehend, hinsichtlich der Lade sich berät, kann sehr gut vom Verfasser selbst als Hosepriester bezeichnet worden sein. Für שובה ist zu lesen בהידות שובר ביותר שובר וואביתר שובר וואביתר שובר ist zu lesen.
- 28. Lies nach dem Kethib בעברות und vgl. zu 17, 16. ערבות ist keine hebräische Verbindung.
- 32. Sprich קרים, als st. constr. und vgl. 13, 31. 2 K. 18, 37. Jes. 36, 22 und Jer. 41, 5. Der st. absol. ist in solcher Verbindung falsch.
- 34. Für ארני המלך zu lesen. המלך ist auch als Anrede an den König ungleich häufiger als blosses המלך. Am ersten יאני ist die Konjunktion zu streichen; dagegen ist sie am zweiten bei vorangehendem Adverb der Zeit richtig. Waw = dient in solchen Fällen dazu, die vorhergehende Zeitangabe zu betonen und anzudeuten, dass das, wovon im Satze die Rede ist vor der angegebenen Zeit nicht galt, respekt. nicht gelten wird

oder soll; vgl. Gen. 3, 5. Ex. 16, 6. 7. Pr. 24, 27 und sieh zu Gen. 22, 4.

- של in לאביהר und לאביהר prägt den Begriff des Genitivs aus, denn vor jedem dieser beiden Wörter ist במהם dem vorherg. בנהם zu supplizieren.
- 37. יבוא ist im Sinne des klassischen Imperf. zu verstehen. Als Husai in die Stadt kam, war Absalom auf dem Wege dahin (gegen Nowack). Letzterer musste bei seiner Ankunft den ersten in der Stadt schon vorfinden, wenn er nicht Verdacht gegen ihn schöpfen sollte.

## XVI.

- 1. מאה auf מאה folgend, ist im Plural, weil davon der Singular nicht im Gebrauch war.
- 2. Für היעף ist entschieden zu lesen האיף = wer von Durst erschöpft ist. אין hat diese Bedeutung nicht. Mit שון ist David selber gemeint. Eigentlich heisst der Ausdruck kraft des Artikels: ein gewisser Mann, der von Durst erschöpft ist; vgl. zu Gen. 28,11.
- 4. השתחורי hat Präsensbedeutung. Das Perf. ist gebraucht, weil die Handlung während des Wortes vollzogen wurde. Ueber באא חן וני ich danke sieh zu Gen. 32, 6.
- 5. Für אבו ist wohl ויבא zu lesen. קלל heisst in dieser Erzählung nicht fluchen, sondern beschimpfen, schmähen; vgl. zu Ex. 21, 17 und sieh hier zu V. 12.
- 8. השיב עליך ist = hat gebührend über dich gebracht. Ueber diese Bedeutung des Verbums sieh zu Lev. 26, 26. רמי בית שאול kann nur so viel sein wie: das himmelschreiende Unrecht, das dem Hause Saul geschehen ist, denn einen Mord hat David am Hause Sauls nicht begangen. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Hi. 16, 18. ברעתך ist = in dem Unglück, das du wohl verdienst, das dein gebührend Teil ist; vgl. Neh. 5, 14
- יקלני Für היב ist כי des Kethib beizubehalten und darauf יקלני für יקללני zu lesen. Der Sinn ist dann: wenn er mich schmäht, so ist es, weil JHVH zu ihm gesagt hat.
- 11. איזה ist unbetont. Die Partikel gibt hier dem Satze dieselbe Färbung wie ihr deutsches Aequivalent in dessen Wiedergabe "um wie viel mehr nun."
- 12. קללתי, im Sinne von "die Schmach, die mich treffen sollte", vgl. zu Gen. 27, 13, ist mindestens so gut, wonicht besser, als קללתו des Keri.

- 13. Für ייסקל, und ייסקל ist zu lesen ויסקל, respekt. יסקל und als Inf. absol.
- 14. Ueber die Aussprache von ייפש sieh die Bemerkung zu Ex. 23, 12.
- 18. לו אהיה heisst nicht ihm gehöre ich, wie der Satz gemeinhin wiedergegeben wird, sondern für ihn bin ich, d. i., dessen Partei ergreife ich. Ueber diesen Gebrauch von ל vgl. K. zu Ps. 118, 6 und sieh zu 1 K. 2, 22.
- 19. Für אעכר lese man אַעכר. Der Sinn ist dann: in wessen Dienst gehe ich denn über? doch in den Dienst seines Sohnes. Auch für עברהי ist עברהי zu lesen. Nur letzteres drückt die engern Beziehungen aus, in denen der Redende nach V. 16 und 17 zu David gestanden; vgl. 1 K. 12, 6. 8.
- 20. Ueber הכו לכם עצה sieh zu Jos. 18,4 und speziell über לכם, obgleich nur Ahitophel allein angeredet wird, zu Deut. 1, 13.
- 21. Ueber בוא אל sieh zu Gen. 6, 4. Hier und im folgenden Verse ist dieser Ausdruck gewählt, weil es sich in diesem Falle nicht um eine blosse sexuelle Vermischung handelt, sondern es geht der Rat Ahitophels dahin, dass Absalom, der sich zum König hatte ausrufen lassen, als Nachfolger seines Vaters dessen Frauen sich offen aneigne; vgl. V. 22 לעיני כל ישראל und 12, 8.

## XVII.

- 1. Ueber die Zahl zwölftausend bei einer besonders ausgewählten Heeresabteilung sieh die Schlussbemerkung zu Num. 31,5. Die zwölf Tausende entsprechen dabei der Zahl der Stämme Israels, aus denen die tüchtigsten Männer zu gleichen Teilen ausgewählt wurden.
- 2. החרדתי heisst, und ich will ihn überraschen, überrumpeln, mit dem Nebenbegriff, dass David, für den Angriff unvorbereitet, nicht imstande sein wird, ihm zu begegnen.
- 3. Dass der Text hier in Ordnung ist, glaube ich keineswegs. Aber ebensowenig glaube ich, dass LXX das Ursprüngliche bieten. Diese drücken aus הכלה אל אישה בכל האיש לעוב הכל האיש לעוב הכל האישה בעוב הכל האישה ist unhebräisch; vgl. die Schlussbemerkung zu Ex. 4, 25. Joel 1, 8, worauf Wellhausen hinweist, beweist hier nichts. Denn dort ist nicht von einer Neuvermählten, sondern von einer Verlobten die Rede, und Wellhausen sowohl als auch Credner, auf den er sich beruft, denkt an das deutsche "Braut", das auch die bloss Verlobte bezeichnet, was aber bei dem

hebräischen בלה nicht der Fall ist. Denn בלה heisst die Neuvermählte, und zwar nur während der Hochzeitswoche.

- 6. Sprich py und transferiere das Athnach an dieses Wort.
- בת אביך ואנישיו (בורים המה Sen. 1, 4, denn בי אבין ואנישיו (בורים המה so viel wie בי גביי (בורים המה Vgl. zu Ri. 18, 25. An dieser Stelle ist jedoch die Bedeutung etwas abgeschwächt, sodass der Begriff der Verzweiflung zurücktritt und man nur an "zurückschrecken vor nichts" zu denken hat.
- 9. הבה hat hier ungefähr die zu Ex. 3,13 angegebene Bedeutung und heisst vermutlich; vgl. zu Ez. 31,3. או באחד , das neben באחד הפחדים keinen rechten Sinn gibt, ist zu streichen. Der zu streichende Ausdruck ist wegen V. 12 hier eingedrungen. Subjekt zu בבל ist die Mannschaft Absaloms, und בהם bezieht sich auf בבה Das Verbum aber heisst nicht fallen, sondern sich hinunterlassen, hinabsteigen; vgl. zu Gen. 14,10. Danach ist der Sinn des Ganzen wie folgt: wenn wir gleich am Anfang in die Schluchten hinabsteigen, dann wird es aussehen, als wären wir geschlagen und ein Versteck vor dem Feinde suchten.
- 10. Für ההלא lese man ההלא. Andere lesen nach LXX Luc. אהיה, was aber an sich minder gut und nach demselben Ausdruck in V. 9 b. nicht wahrscheinlich ist.
- 11. Für ישל ist entschieden אני oder אני zu lesen. Beim Vortrag des eigenen Rates im Gegensatz zu dem, was Ahitophel geraten hatte, musste der Redende das "ich" durch das persönliche Fürwort ausdrücken. Das in der Verbalform enthaltene Fürwort allein genügt in einem solchen Falle nicht; vgl. V. 15. Das Perf. יעשר ist im Sinne des Präsens gebraucht. Für בַּבְּרְבָּנוּ ist im Sinne des Präsens gebraucht. Für יעשר ist im folgenden Verse של vergleichen. בַּבְּרְבָּנוּ ein hochpoetischer Ausdruck, der in der gemeinen Prosa nicht vorkommen kann. Eccl. 9, 18 liegt, wie dort gezeigt werden soll, ein Schreibfehler vor. Uebrigens ist Ecclesiastes und besonders der Teil davon, in dem die obige Stelle sich findet, keine gemeine Prosa.
- 12. Bei 525 kommen nicht die einzelnen Tropfen in Betracht, als wäre die Menge das tertium comparationis, denn dieser Punkt ist ja schon im vorherg. Verse erledigt. Bei diesem Vergleich hat man an die Quelle des Taus zu denken, denn der Sinn ist: wir werden uns auf sie stürzen, wie wenn wir vom Himmel gefallen kämen. Doch ist der Vergleich des feindlichen Ueberfalls mit dem wohltuenden Taufall sehr unpassend.

- 13. Für das in diesem Zusammenhang unmögliche והשיאו lies und fasse dieses in faktitivem Sinne; vgl. z. B. Ps. 119, 49 die faktitive Bedeutung des sonst intransitiven Piel von החל Der Sinn ist danach: dann wird ganz Israel an die Stadt mit Seilen herankommen, wörtlich Seile an die Stadt herankommen lassen.
- 16. An dieser Stelle verlangt die Massora nicht בערבות לערבות, wie sie 15,28 tut, obgleich offenbar an beiden Stellen dasselbe gemeint ist, weil hier das folgende עבור תעבור פיד erstere Lesart ausschliesst. אוב dem vorherg. אוב entgegengesetzt, ist = sondern entschieden, unter jeder Bedingung; vgl. zu 12,14.
- 17. Ueber die Konstruktion von עמך לא יוכלו להראות וגוי vgl. 1 Chr. 29, 17 עמך ראיתי להתנדב. Letzteres ist schon schlecht genug, aber ersteres ist kaum noch hebräisch. Im Deutschen ist eine wörtliche Wiedergabe unseres Satzes unmöglich. Englisch dagegen kann er ganz wörtlich wiedergegeben werden "they might not be seen to come into the city."
- 19. Für נכי ist nach einer beträchtlichen Anzahl Handschriften zu lesen und über die Verbindung פי הבאר Gen. 29, 2 ff. zu vergleichen.
- ענה אל בינים hat man מיכל zu lesen; vgl. V. 21. Unter המים sollten Absaloms Leute den Jordan verstehen. Der Gebrauch dieses unbestimmten Ausdrucks ist eine sophistische Auskunft; denn indem die Frau "zum Wasser" statt "an den Jordan" sagt, glaubt sie, insofern als die beiden Männer wirklich an das Wasser im Brunnen gelangt waren, der Wahrheit nahe zu kommen.
- 25. אשר בא heisst nicht "der Umgang gepflogen", sondern ist so viel wie: der geheiratet hatte; vgl. zu Gen. 6, 4. Für הישראלי ist nach 1 Chr. 2, 17 דישמעאלי zu lesen. Auch Zeruja, die hier genannte Schwester Abigails, scheint an einen Nichtisraeliten verheiratet gewesen zu sein; vgl. zu 1 Sam. 26, 6.
- 28. Hier sind zu Anfang Worte ausgefallen, darunter ein Verbum des Bringens; vgl. LXX. Für וכלי liest man, dem vorherg. Nomen im Pl. entsprechend, wohl besser.
- 29. Für יעיף gibt es eine Lesart ויעף, doch ist nur die Recepta allein richtig; vgl. zu 16, 2.

#### XVIII.

2. Für ישלח ist mit Klostermann nach LXX Luc. נישלש zu lesen.

- 3. Für any ist nach drei der alten Versionen und zwei hebräischen Handschriften and zu lesen. Die nur hier vorkommende Verbindung צישיה אלפים ist wohl zu beachten. Der Ausdruck heisst nicht zehntausend - denn das wäre hebräisch ישרת אלסים sondern zehn Tausende, d. i. zehn Regimenter. Der Unterschied zwischen beiden Ausdrucksweisen ist also der: dem Zahlwort im st. constr. haftet der Kollektivbegriff an, im st. absol. aber nicht. Das Schlusswort lautete ursprünglich לעיר, und vor מעיר לעיר – von Stadt zu Stadt sind Worte ausgefallen, die sich nicht mehr erraten lassen. Das Keri לעזור ist absurd, denn von Mahanaim aus konnte David seinen Leuten in der Schlacht in keiner Weise helfen. Dass David in Mahanaim mit einer Truppenabteilung zurückblieb, um den Ausgezogenen im Notfall Hilfe zu bringen, ist in unserem Texte nicht gesagt. Vielmehr lässt V. 2 darauf schliessen, dass David die gesamte Mannschaft unter der Anführung der dort genannten drei Männer ausrücken liess. Auch sollte sich ja David den Gefahren der Schlacht nicht aussetzen, weshalb nicht erwartet werden konnte, dass er Hilfe bringen würde.
- 6. An אפרים ist nichts zu ändern. Das Gebirge Ephraim hatte starke Waldung; vgl. zu Jos. 17, 15.
- 8. Die Worte אירב היער ונוך können nicht sagen wollen, dass von der Mannschaft Absaloms der Wald mehr tötete als das Schwert, da dies unbegreiflich wäre. Der Satz ist dahin zu verstehen, dass die Gefallenen ihren Tod mehr dem ungünstigen Terrain verdankten als der Ueberlegenheit der Gegner. Diese Angabe leitet zu dem darauf folgenden Bericht über, wonach auch Absalom einem Baume des Waldes sein trauriges Ende verdankte. Dass jedoch das Terrain für beide Heere gleich ungünstig sein musste, daran dachte der Verfasser nicht.
- 9. Die Worte ייהן בין השטים ובין הארץ sind zu streichen. Wäre der Satz ursprünglich, so müsste er nicht vor, sondern nach אשר החרץ עכר seine Stellung haben, weil Absalom, ehe das Maultier unter ihm davonlief, nicht zwischen Himmel und Erde schwebte. Der Ausdrucksweise der spätern Zeit, aus der dieser Einschub herrührt, entspricht ייהן besser als אַרָּטָּל, das LXX dafür ausdrückt. Bei der Ausscheidung dieses Satzes vermisst man nichts, denn in welcher Lage Absalom blieb, nachdem er mit dem Haar an der Eiche festgehalten wurde und das Tier unter ihm fortgelaufen war, versteht sich von selbst. בין השטים ובין הארץ ist so viel wie: in der Luft. Für Luft in dem hier erforderlichen Sinne hat das Hebräische

keinen bessern Ausdruck als diese Umschreibung, ungeschickt wie sie auch ist.

- 12. Für שקל lesen die Neuern שקל, als ob dieses jemanden bezeichnen könnte, dem etwas zugewogen wird. Wellhausens Hinweis auf Ausdrücke wie קרוע בגרים und נשוא סנים trifft nicht zu, denn und סנים sind etwas an der Person des Subjekts, weshalb das, was mit diesem etwas geschieht, an der Person des Subjekts selbst sich verrät, was bei כסף nicht der Fall ist. Ausserdem ist das Partizip in den genannten Beispielen im st. constr. - vgl. zu 15, 32 — während dasselbe hier von כסף getrennt ist. An שבל ist nichts zu ändern. Dagegen hat man zu sprechen und dieses im Sinne von "meine Wagschale" zu fassen, in welchem Sinne das Nomen in der Sprache der Mischna sehr häufig ist; vgl. z. B. Aboth 2, 8 und die stehende Redensart לכף זכות; sieh auch K. zu Ps. 56, 8. ist schon deshalb nicht richtig, weil die beiden Hände die hier genannte Summe nicht fassen würden. Die Ausdrucksweise in שקל על כפי erklärt sich daraus, dass man Geld, welches man ausgezahlt erhielt, auf der eigenen Wage nachwog um zu sehen, ob man volles Gewicht bekam. Danach ist der Sinn des Satzes der: und wenn mir ein volles Tausend Silbersekel dafür gezahlt würde. Der Schlusssatz, der den Befehl des Königs wiederholt, ist stark verderbt, sodass dessen ursprünglicher Wortlaut nicht mehr zu ermitteln ist. Der Sinn lässt sich jedoch aus V. 5 erraten.
- 13. Hier knüpft die Rede an V. 12a an, und der Sinn ist: oder hätte ich mit Gefahr meines Lebens Verrat geübt, das heisst, dem Befehle des Königs zuwider gehandelt. Ueber כנפשי vgl. 1 K. 2, 23. Pr. 7, 23 und Thr. 5, 9. Wellhausen schlägt hier einen andern Weg ein, wie gewöhnlich den LXX folgend, weil er die erste Person עשיתי im Vordersatz zu einer Apodosis, wo die zweite Person Subjekt ist, für unbrauchbar hält. Als ob das Subjekt in beiden Teilen eines Bedingungssatzes grammatisch dieselbe Person sein müsste! Wellhausen liest auch im Schlusssatz den Sinn heraus "und du selbst würdest dich vor ihn zu stellen haben", und er liefert somit den Beweis, dass ein grosser Kritiker einen einfachen Satz missverstehen kann. Denn der fragliche Satz kann nur heissen: du aber würdest als müssiger Zuschauer teilnahmslos da stehen, d. i. du würdest dich nicht hineinmischen, würdest mir in meiner kritischen Lage nicht helfen. Ueber diese Bedeutung vgl. Obad. 1, 11 und Ps. 38, 12 עמר מנגר.

- 14. Für אחילה לפניך lese man אחלה שניו und beziehe das Suff. am Nomen auf das vorhergehende המלך. Subjekt zu ייתקעם und ייתקע und ייתקעם ist der Krieger, der im Vorhergehenden sprach. Dieser hatte die Furcht ausgesprochen, dass Joab, wenn der König erfahren sollte, wer den Absalom getötet hätte, kein gutes Wort für ihn einlegen würde. Mit Bezug hierauf erwidert Joab: mitnichten (12 81), ich werde ihn in solchem Falle zu besänftigen suchen. Auf diese Versicherung hin macht sich der Krieger an die Tötung Absaloms. Aber auch im zweiten Halbvers ist der Text schwerlich unbeschädigt. Denn der Ausdruck לקח בכבו kommt sonst nicht vor und scheint in der gemeinen Prosa unmöglich. Auch שבשים passt nicht recht. Was aber besonders für die Korruption unserer Stelle spricht, ist der Umstand, dass nach dem, was hier gesagt ist, Absalom durch die Hand dessen gestorben sein muss, der bier Subjekt ist, und damit ist V. 15, wonach die Waffenträger Joabs den Absalom getötet hätten, unverträglich.
- 17. Die starke Uebersteinung geschah in solchen Fällen, um ein nachträgliches Begräbnis des Erschlagenen unter den üblichen feierlichen Riten sehr mühsam und somit unwahrscheinlich zu machen. Möglicher Weise war der grosse Steinhaufe über dem Erschlagenen gradezu ein Zeichen, dass ein Begräbnis unter den üblichen Riten in seinem Falle nicht stattfinden durfte. Man scheint dies besonders in Fällen getan zu haben, wenn der Betreffende gegen den eigenen Vater feindlich aufgetreten, wie hier, oder an JHVH geweihtem Gute sich vergriffen hatte, wie Jos. 7, 26. Ein solcher Mensch, glaubte man, verdiene kein anständiges Begräbnis.
- 18. לקח hat hier keine selbständige Bedeutung, sondern dient, wie öfter, lediglich dazu, die Handlung des folgenden Verbums vorzubereiten. Für מצבת ist wohl מצבת zu lesen. Wellhausen schaltet אַשֶּרָה vor שִּשֶּרָה ein, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass das Standbild einer Gottheit in ein Denkmal eines Menschen verwandelt wurde, besonders wenn die Gottheit weiblich war und das Denkmal einem Manne gelten sollte. Auch müsste es האשרה heissen, mit dem Artikel.

Dieser Passus fliesst aber wegen אין לי בן nicht notwendig aus einer andern Quelle als 14,27, wonach Absalom drei Söhne hatte. Denn der fragliche Ausdruck mag nicht absolut, sondern nur mit Bezug auf בעביר הוכיר שבי gefasst werden wollen. In diesem Falle wäre hier der Sinn: ich habe keinen Sohn, der tüchtig genug wäre, meinen Namen in würdiger Weise in Erinnerung zu erhalten.

- 21. Für בושי ist nach V. a. 22. 23. 31 und 32 בושי zu lesen. Der Artikel ist hier bei diesem Nomen in folgender Weise verloren gegangen. Zuerst wurde aus וישתהוה durch falsche Wortabteilung וישתהוה und dann wurde das äusserst seltene וישתהוה die dritte Person Sing. dieses Imperf. consec. findet sich ohne Apokope nur 1 K. 22, 54 in וישתהו geändert.
- 22. Hier pfuscht man mit Wellhausen am Texte unnötiger Weise. מצאח in der Bedeutung "hinreichend" ist vollkommen befriedigend, wenn man unter בישרה nicht den Botenlohn, sondern die Botschaft versteht. Dann sagt Joab hier, du würdest keine ganz befriedigende Botschaft überbringen. Dabei denkt Joab selbstredend an den König, für den die Botschaft bei dieser Gelegenheit nicht vollkommen befriedigend war, weil sie ihm wohl den Sieg seines Heeres, aber auch den Tod seines Sohnes verkündete.
- 23. Ob blosses יהי מה heissen kann "mag kommen, was da will", in welchem Sinne der Ausdruck gemeinhin verstanden wird, ist sehr fraglich. Hi 13.13 kommt zwar etwas Aehnliches vor, aber dort ist wenigstens die Beziehung zu der redenden Person ausgedrückt. Ausserdem liegt die Sache dort anders. An jener Stelle gilt es, Gott zu sagen, dass er Unrecht tue, was sehr gewagt ist; darum passt dort ein derartiger einleitender Gedanke. Hier aber passt so etwas keineswegs, denn in diesem Falle ist das Schlimmste, das dem Boten widerfahren kann, nichts mehr als dass er keinen Botenlohn erhält; Schlimmeres als das hat er, wie die Folge zeigt, nichts zu befürchten. Für מווי של ist zu lesen וואכר של הוא אווי של בוויא לבווי של הוא בוויא לבוויא לבווי
- 24. In Verbindung mit אל הגג im Sinne von "aufs Dach", wie man den Ausdruck wiederzugeben pflegt, wäre יועל unhebräisch. Es müsste statt dessen ייעל heissen. Auch wäre dann אל החומה vollkommen überflüssig. Es wird hier das Befinden des Wächters auf der Mauer vorausgesetzt. Von da ging er gegen das Tordach hin, das mit der Mauer in einer Höhe war.
- 26. An הַשְּׁעֵר ist nichts zu ändern. Andere lesen dafür mit Wellhausen ייש und glauben so, den Sinn zu erhalten "und der Wächter rief gegen das Tor hin", allein dies ist keine hebräische Sprechweise; vgl. zu 1 Sam. 9, 26.
- 29. Hier ist der Text heillos verderbt. Das Satzgefüge und die Konstruktion der einzelnen Sätze waren von vornherein sehr verworren, weil der Verfasser dadurch die Verwirrung des ver-

legenen Ahimaaz malen wollte — vgl. zu Num. 14, 13 — und die Sache wurde in der Folge durch Verbesserungsversuche noch verschlimmert, sodass die Stelle jetzt völlig unverständlich ist.

32. Verbinde כנער mit כנער. Der Ausdruck gibt das tertium comparationis an, und der Sinn des Ganzen ist wörtlich der: mögen die Feinde des Königs etc. bezüglich des Unglücks wie der Junge sein; das heisst, möge es ihnen so übel ergehen wie ihm. Alle Erklärer verbinden לרעה mit dem unmittelbar Vorhergehenden, aber wird stets nur sensu malo gebraucht und erhält niemals eine solche Angabe der nähern Beziehung, weil der Ausdruck deren nicht bedarf. לרעה ist ans Ende des Verses gesetzt des Nachdrucks halber. Denn wie der Anfang, ist auch das Ende eines Satzes die Stelle für das, was besonders hervorgehoben werden soll.

#### XIX.

- 1. Für בלכתו ist ohne Zweifel nach LXX Luc. א zulesen. Wenn in dem Worte ein Verbum der Bewegung steckte, müsste es תעלותו, nicht בלכתו lauten. Auf מי יתן als Einleitung eines Wunsches folgt ein Substantiv, ein Partizip, das Imperf. oder das Perf. consec., wenn der Wunsch die Gegenwart oder die Zukunft betrifft; mit Bezug auf die Vergangenheit aber wird der Inf. gebraucht. Meines Wissens findet sich jedoch nur noch ein einziges Beispiel dieser letztern Konstruktion, und das ist Ex. 16, 3. אני dient dazu, das Suff. am Inf. zu verstärken und so den dadurch ausgedrückten Begriff hervorzuheben. Dasselbe geschieht auch im Arabischen. Fürs Hebräische vgl. Num. 14, 32 cnn und sieh K. zu Ps. 9, 7 und 25, 7. An allen diesen Stellen ist der Gebrauch des persönlichen Fürworts verkannt worden. An der erstern Stelle registriert Kittel, dass in LXX EDN fehlt. Als ob Uebersetzern ins Griechische ein Mittel zu Gebote gestanden hätte, das in solcher Verbindung denselben Dienst täte wie dieser den semitischen Sprachen eigentumliche Gebrauch des persönlichen Fürworts. Sieh auch zu 2 Chr. 35,21.
- 2. איר gibt Targum durch ein Partizip wieder, doch ist das kein Beweis, dass ihm יכתאכל vorlag. Im Aramäischen liess sich die hebräische Konstruktion, wobei das Imperf. consec. als Fortsetzung des Partizips erscheint, nicht nachahmen; darum musste ein Partizip dafür gebraucht werden.
- לאם von לש und vgl. 1 Sam. 21, 10. Ueber das Verhüllen des Gesichts als Zeichen der Trauer sieh zu Deut. 21, 12. Doch ist hier das nicht gemeint, denn jene Art, das

Gesicht zu verhüllen, wird ausgedrückt durch חסה und ראש, nicht סנים, als Objekt. Bei dieser Gelegenheit verhüllte sich David das Antlitz zum Zeichen, dass er niemand sehen wollte.

- 6. Zur Erklärung von הובשת wird der Leser in mehreren Kommentaren auf einen gewissen Paragraphen in der Grammatik von Gesenius-Kautzsch verwiesen. Ich besitze dieses, wie es scheint, viel gebrauchte Lehrbuch nicht; aber wenn dasselbe über unsern Satz keinen bessern Aufschluss gibt als den, der die Wiedergabe gestattet "du hast heute das Angesicht all deiner Knechte beschimpft", bedaure ich die Entbehrung nicht. Erstens ist הוביש, im Unterschied von הכיש, ohne Ausnahme intransitiv. Zweitens findet sich das so häufige Verbum כוש weder in Kal noch in Hiph. in Verbindung mit כנים. Man sagte wohl כשה שנים, weil Scham und erlittene Schande im Gesichtsausdruck sich zeigen; aber das Gesicht jemandes beschämen oder beschimpfen wäre ein Unbegriff. Endlich ist das Betragen Davids bei dieser Gelegenheit nicht eine Beschämung oder Beschimpfung seiner getreuen Diener, sondern eine Unbill gegen sie. Tatsächlich ist הובשת hier wie immer in intransitivem Sinne zu verstehen. את aber ist nicht nota acc., sondern Präposition, und את סני wie öfter = לסני. Danach sagt Joab hier: du benimmst dich heute schändlich vor deinen Dienern, das heisst, gegen sie.
- ז. הנדשה ist, wie im vorherg. Verse הנדשה, im Sinne des Präsens gebraucht und so viel wie: du gibst zu verstehen, zeigst; vgl. zu Gen. 31, 20. אין לך ונו ist = Fürsten und Hofbeamte existieren für dich nicht, das heisst, du gibst nichts um sie. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Jos. 17, 18. Ri. 11, 34 und sieh K. zu Ps. 55, 20. Das zweite היום gehört eigentlich nicht zu ידעה, sondern zu ידעה ist aber des Nachdrucks halber vor gesetzt; sieh zu Gen. 1, 4 und besonders zu Deut. 31, 29. Für עליי, das bei konjunktivem Akzent korrekter Weise nur ein Adjektiv sein kann, ist entschieden שליים als Perf. zu sprechen.
- 8. ורעה ist wahrscheinlich gegen die Massora mit betonter Penultima zu sprechen, denn es steckt in dem Worte nicht das Adjektiv, sondern die dritte Person Perf. Dasselbe gilt auch für Deut. 15. 9.
- 10. מעל אכשלום ist = dem Absalom den Thron räumend, ihm dessen Besteigung erleichternd; sieh zu Gen. 25, 6.
- 11. An den Schluss dieses Verses transferieren manche Erklärer nach LXX V. 12b, aus dem sie einen unabhängigen Satz

machen, was jedoch nicht richtig ist. Denn wenn dies die ursprüngliche Stellung des fraglichen Satzes wäre, müsste der Anfang von V. 12 אמלך הוד שלה lauten statt המלך הוד שלה. LXX setzten den V. 12b um, weil sie ihn an seiner Stelle im massoretischen Texte nicht verstanden; sieh die folgonde Bemerkung.

- 12. Der zweite Halbvers bildet einen Umstandssatz. David will Juda auf die anderen Stämme eifersüchtig machen. Deshalb lässt er den Aeltesten Judas sagen: warum wollt ihr, wo es gilt, den König zurückzubringen, die letzten sein, während der diesbezügliche Beschluss Israels dem König bereits zu Ohren gekommen ist? Vgl. V. 42-44. 372 58 ist zu streichen. Dieser Ausdruck ist eine Glosse zu V. 11b, dessen Schluss sie nach dem Schlusse von V. 12a formulieren will.
- 14. Der be ist gesagt mit Bezug auf 17, 25. Absalom hatte den Amasa an Joaks statt als Heerführer eingesetzt, und David lässt nunmehr dem Amasa versichern, dass er ihn in dieser Stellung für alle Zukunft will verbleiben lassen.
- 15. Für zu lesenmanche Erklärer nach mehrern Handschriften zu, doch ist nur die Recepta allein richtig. Nach dem allgemeinen Sprachgesetz sollte wohl hier, wo das Subjekt nicht der Eigentümer des in Rede stehenden Herzens ist, Hiph. von zu gebraucht sein: v.z. zu den 39,21. Allein im Sprachgebrauch wird die Redensart zu zu den 19,21. Allein im Sprachgebrauch wird die Redensart zuz nur in üblem Sinne gebraucht; vgl. 1 K. 11,2ff. Darum mu s der Verlasser hier das Verbum als Kal gesprochen haben.
- 18 Die Worte person und eine Konjunktion in satz mit dem Vorhergehenden zu verbinden und die Konjunktion in 1770 zu streichen; vol Wellhausen, nix aber, eigentlich spalten, durchdringen, ugl. Syr. ........, hodeutet hier durchwaten. Hiesse dus Verhum schlechtweg an einen Ort gelangen, wie gemeinhin abgennungen urd, so müsste es öfter in diesem Sinne vorkommen. 1770 1770 ist von der Seite aus, nach der des Königs Antlitz gekentt zur also von der Westseite des Jordans aus. Die Leute durch autaum den seichten Fluss, weil die Fähre am entgegengesetzten Uter men mehnd, wo sie für die königliche Partei bereit stand.

- 25. Ueber כן שאול statt בן יהונתן בן vgl. zu Jos. 7, 24. Ueber die Vernachlässigung des Aeussern vgl. zu Ri. 11, 40 und über den Schluss dieses Verses sieh die folgende Bemerkung.
- 26. Streiche hier ירושלים. Das Wort, das an den Schluss des vorherg. Verses gehört, war anfangs aus Versehen ausgelassen, wurde dann an den Rand geschrieben und geriet endlich an unrichtiger Stelle in den Text.
- 27. Für אחבשה lesen die meisten Erklärer לוֹ חְבְשָׁה. doch ist nur die Recepta allein richtig, da das folgende Verbum, wenn es von einem Imperativ abhinge, sprachgesetzlich וְאַרְבָּבָה lauten müsste. לי heisst, ich will mir satteln lassen. Dass hebräisch etwas machen oder tun so viel heissen kann wie es machen oder tun lassen, braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden.
- 28. יירגל pflegt man zu übersetzen "und er verleumdete", doch leuchtet nicht ein, wie das Verbum zu dieser Bedeutung käme. Auch konnte ja Mephiboseth von der Verleumlung noch nichts wissen. Unser Verbum hängt etymologisch offenbar mit dem Substantiv רָגָל zusammen, denn auch im altarabischen sind בָּל, und رُجِلَ (aber nicht رُجُلُ von رُجُلُ Fuss denominiert. Danach heisst das hebräische Verbum zu Fuss gehen lassen, und die Konstruktion mit ב der Person ist wie bei עבר כבי einen wie einen Sklaven arbeiten lassen. Der Hausvogt hatte seinem Herrn eingeredet, dass es überhebend aussehen würde, wenn er dem König bei seiner Flucht geritten gefolgt wäre. Darauf hatte sich der Prinz zu Fuss auf den Weg gemacht, und da er an beiden Füssen lahm war, war er jetzt erst an den Jorden gelangt. David nimmt die Entschuldigung an, weil der arme Prinz von der weiten Fussreise völlig erschöpft angekemmen sein muss und auch die im Vorhergehenden beschriebene Vernachlässigung des Aeussern seine Angabe bestätigte.
- 29. Streiche die Konjunktion in עוקה, fasse לועק, fasse אור יוה Sinne von "Recht auf etwas" und streiche das zweite עוד, das erst nach der Korruption des Vorhergehenden dazu kam. Ueber עודקה vgl. Neh. 2, 20. Der Inf. hängt dann von dem vorherg. Nomen ab, und der Sinn des Ganzen ist der: welches Recht habe ich noch, mich über den König zu beklagen. Ueber אל המלך שורה של שרה לשרה של שרה König vgl. 2 K. 8, 3 אל ביתה ואל שרה LXX, die hier keinen Sinn herausbekommen konnten, legten sich einen andern Text zurecht.

- 32. Streiche am Schlusse את הירדן als Randglosse, die vor dem vorherg. הירדן die nota acc. fordert. Die Glosse hat viel auf sich; vgl. V. 37.
- 35. כמה יבי שני חיי kann in diesem Zusammenhang nur heissen: wie lange habe ich denn noch zu leben? Ueber die Ausdrucksweise sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 6, 3.
- 36. הארץ בין טוב לרץ ist nach der Schlussbemerkung zu Gen. 2,9 eigentlich so viel wie: bin ich denn für weibliche Reize noch empfänglich? Doch 'ist der Sinn hier verallgemeinert, sodass mit den Worten gesagt sein will: bin ich denn sinnlicher Genüsse noch fähig? Der zweite Halbvers erklärt sich daraus, dass ein hochbetagter Mann, dessen Sinne bereits abgestumpft sind, und der Vergnügungen nicht mehr mitmachen kann, am königlichen Hofe, wo es lustig hergeht, nur zur Last fallen muss.
- 37. Exam in diesem Zusammenhang seine gewöhnliche Bedeutung nicht haben. Der Ausdruck scheint hier so viel su sein wie adverbiales "bloss."
- 28. Der hier genannte Kimham war nach 1 K. 2, 7 ein Sohn des Barsillai. Es ist befremdend, dass er hier als solcher nicht bezeichnet wird. Vielleicht aber ist עברך vor עברך vor עברך irrtümlich ausgefallen.

Wunsch, sondern Antrag bedeutet, bildet einen vollständigen Satz für sich. להשיב את המלך ist = mir stand es zu, meinen König zurückzubringen. Ueber diesen Gebrauch von לי vgl. 2 Chr. 26, 18 a. Im zweiten Halbvers ist für ייקש entweder פיין oder von ייקש von עיקש zu lesen. Ueber פיין sieh zu Jos. 9, 14. Hier sei noch daran erinnert, dass שיף als Personennamen üblich war, und dieser Umstand spricht dafür, dass auch das Verbum gebraucht wurde. Der Sinn ist danach der: aber das Argument der Judäer war schlagender — eigentlich mehr analog — als das Argument der Israeliten. Das Argument der Judäer basierte nämlich auf Stammesverwandtschaft, die dem Semiten über alles geht. Auch in Davids Aufforderung der Judäer wird die Stammesverwandtschaft stark hervorgehoben; vgl. V. 13.

#### XX.

- 1. Die Vermutung Geigers (Urschrift Seite 290), dass לאהליו für ursprüngliches לאלהיו steht, verdient wohl Beachtung. Ersteres passt hier deshalb nicht recht, weil die Israeliten zur Zeit nicht heimkehretn, sondern dem Seba folgten.
- 3. Ueber אליהם לא כא sieh zu Gen. 6, 4. Hier ist der Ausdruck gebraucht, weil Absaloms Umgang mit den Frauen seines Vaters für diesen Grund war zu deren Verstossung, und darum würde Davids Wiederaufnahme der ehelichen Beziehungen zu ihnen gewesen sein, wie wenn er sie von neuem geehlicht hätte. Für אוים, das ist איים + Suff. Ueber die defektive Schreibart vgl. besonders 2 Kön. 15, 5. In seiner massoretischen Aussprache als Inf., ist der Ausdruck in dieser Verbindung unhebräisch.
- 4. Der zweite Halbvers, wie er uns vorliegt, kann nicht richtig überliefert sein, denn er besagt nicht, was mit dem ausgehobenen Heere geschehen soll. Wollte man aber של im ersten Halbvers im Sinn von "hierher" fassen, wie manche Erklärer tun, dann wäre der zweite vollends überflüssig, da es sich von selbst versteht, dass wer das Heer ausgehoben, mit ihm nach dem Bestimmungsort kommen muss. Darum vermute ich, dass der Text hier ursprünglich las מות מה עקה בות מה עקה mit dir hierher. Ueber של mit einem Verbum der Bewegung vgl. 1 Sam. 16, 11 und Esra 4, 2.
- 5. Das Kethib ייָהר ist dem Keri vorzuziehen und die Bemerkung zu Ri. 1, 23 zu vergleichen.

- S. Hier ist der zweite Halbvers heillos korrumpiert. Die verschiedenen Versuche, den ursprünglichen Text herzustellen, fördern alle ein barbarisches Hebräisch zu Tage.
- 10. Streiche 287. Der Sing. 77 bei vorangehendem Verbum fordert gebieterisch diese Emendation. Was Joab jetzt tat, braucht nicht besonders gesagt zu werden. Denn Joab war unter der Führung Abisais ausgezogen, vgl. zu V, 6, und wenn dieser die Verfolgung Sebas fortsetzte, versteht es sich von selbst, dass jener ein Gleiches tat.
- nit Bezug auf das Diensterhältnis gebraucht ist, ohne Rücksicht auf das Alter. Denn der Mann, der die folgenden Worte ruft, war ein alter Krieger, der unter der Führung Joabs so manchen Feldzug mitgemacht hatte. Daher seine Anhänglichkeit an Joab, und daher redet er so, wie wenn Joab an der Spitze dies Heeres stünde, ohgleich Abisai dasselbe aufürte. Auch in V. 16–22 erscheint Joah als Anführer, weil Abisai, sein jüngerer Bruder, ihm während dieses Zuges die Würde abtrat.
- 13. 727 ist korrupt, and thou weiss, was ursprünglich statt dessen gestanden haben mag.
- על אינון אי

nach Abel Beth Maacha. Ueber הכהרים für הכהרים vgl. Vulgata. Klostermann liest dafür הבקרים die Geschlechtsangehörigen des שבע כן ככרי, doch ist diese Lesart ebenso falsch, wie verlockend, denn, um seine eigenen Verwandten zusammenzubringen, brauchte Seba nicht alle Stämme Israels zu durchziehen. קא fügt נקהלו עם ויבאו zu לקהלו עם ist aber notwendiger Weise nachgestellt; sieh zu Gen. 3, 6.

- 15. Die Endung â in באכלה bezeichnet den casus obliquus, der von der Präposition abhängt; vgl. zu Gen. 1, 30. Was התעמר heisst, ist nicht klar.
- 16. Ueber ואדכרה אליך, obgleich die Rede eigentlich oratio obliqua ist, sieh zu Gen. 50, 5.
- 18. Hier ist der erste Halbvers und im folg. Verse der zweite heillos verderbt. Der ursprüngliche Wortlaut lässt sich auch annähernd nicht ermitteln. Die verschiedenen Versuche, superbe Stilübungen, führen zu nichts. Ewalds Emendation, die beste von allen, setzt voraus, dass דבר ידברו בראשנה so viel ist, wie "ein altes Sprichwort lautet", und dass מאָסר heissen kann "ausser Brauch kommen". Beides aber ist falsch. Denn מאָסר hat niemals den angeblichen Sinn, und ein Sprichwort wird sonst stets mit אָסָר, niemals mit קבר ingeführt; vgl. 5, 8. 1 Sam. 19, 24. 24, 14.
- 19. Für das zu ייר nicht recht passende להמית ist vielleicht zu lesen.
- 20. Man beachte, dass חלילה hier wie ein Schwur angesehen und behandelt wird; daher das folgende אם als Negation, wie bei und dergleichen.
- 22. Für ותכוא lesen die Erklärer ותרכר, doch ist die Recepta gut genug. בוא ב ist hier ungefähr wie 1 Sam. 17,43 und 45 gebraucht, nur bildlich. Es wird nämlich die Klugheit der Frau als ihre Waffe angesehen, mit der sie den Widerstand des Volkes überwand.
- 23. Dieser und der folgende Vers sind ein späterer Nachtrag, in dem die Angabe über die Stellung Joabs die Hauptsache bildet, während das, was über die andern Hofbeamten mit leichter Abänderung aus 8,16b—18 wiederholt ist, nur nebenbei folgt. Was Joab betrifft, so ist die Sache in diesem Nachtrag so angesehen, als sei der alte Feldherr, nachdem er die Empörung Sebas so glänzend bekämpft und niedergeschlagen hatte, von David wieder eingesetzt worden, zumal da Amasa, der ihn hatte ersetzen sollen, nunmehr tot war.

Glosse, die das vorhergehende מלתי von מלתי und מלתי, die Ausländer waren, unterscheiden will.

26. Ueber כהן לדוד sieh die Bemerkung zu 8, 18.

#### XXI.

- 1. Für בית הרמים ist mit Wellhausen nach LXX mit anderer Wortabteilung zu lesen ביתה רמים.
- 2. An rehmen manche Erklärer Anstoss. Aber der Ausdruck ist hier durch die alten Versionen bezeugt, und auch 24, 9 und 1 Sam. 11, 8 wird die Zahl Judas neben der Zahl Israels besonders angegeben. Der Verfasser, der nach der Teilung des Volkes in zwei Reiche schrieb, dachte bei solchen Angaben an die Verhältnisse seiner Zeit.
- 3. Der Imperat. וכרכו hängt nicht von dem Fragesatz ab als Ausdruck der Folge, denn die Folge müsste durch das Perf. consec. ausgedrückt werden. Die Schlussworte bilden einen unabhängigen Satz, dessen Sinn ist: und versöhnt euch mit den Israeliten. Ueber diese Bedeutung von כרך vgl. zu Jos. 22, 31.
- 4. יאין לנו איש ונו׳ kann nicht heissen "und wir dürfen keinen Mann in Israel töten", wie man die Worte wiederzugeben pflegt, denn danach müsste es statt איש להמית mit umgekehrter Wortfolge heissen; vgl. zu 1 Sam. 9,7. Nach der Bemerkung zu Gen. 3,2 bezeichnet hier ישראל als Gegensatz zu ביתו und ביתו ganz Israel mit Ausschluss Sauls und seines Hauses. Danach ist aber der Sinn des fraglichen Satzes der: noch gibt es im übrigen Israel einen Menschen, dessen Tod wir fordern dürfen. Die Gibeoniten wagen jetzt noch nicht, ihre Forderung deutlich auszusprechen, aber, indem sie erklären, dass sie von Saul und seinem Hause kein Geld und vom übrigen Israel kein Menschenleben fordern, geben sie einen leisen Wink, dass sie von Sauls Haus Menschenleben fordern. David versteht diesen Wink. Denn der zweite Halbvers bildet nicht einen Fragesatz = was fordert ihr, dass ich euch tun soll? woffir die Worte unhebräisch wären; vgl. zu Lev. 9, 6. ה ist hier relativ und der Sinn des Satzes einfach der: was ihr wünscht, das will ich euch tun. Nach dieser Versicherung erklären die Gibeoniten im Folgenden ihre Forderung deutlich.
- 5. Für לנו נשמרט ist mit Ewald nach LXX בשמידנו zu lesen. LXX bringen auch ausserdem נשמידנו zum Ausdruck, womit sie im Folgenden den Nachsatz beginnen lassen, doch ist dies falsch. Der Nachsatz beginnt erst mit dem folgenden Verse.

- 6. Für בגבעון drücken LXX, Aqu. und Symmach. בגבעון aus und für כגבעון. Letzteres leuchtet ein, nicht so ersteres.
- 7. בין דור ובין יהונתן ist epexegetisch zu בין דור ובין יהונתן. Ueber dieses letztere sieh zu Gen. 26, 28.
- 8. Für מיכל ist nach LXX, Syr. und zwei hebräischen Handschriften מַכָּב zu lesen. Michal hatte nach 6, 23 keine Kinder.
- 9. Das Kethib באם beruht auf falscher Wortabteilung, denn der Verfasser meinte הַמָּה מָתוּ, und das ist herzustellen. Nach ויסלו im Vorherg. ist hier nur kal von סות richtig. Im Folgenden lese man קציר שעורים für קציר בראשנים und streiche den Rest des Verses.
- 10. Für blosses קציר שעורים ist entschieden nach LXX קציר שעורים
- 11. Zu ויגר ist die Handlung selbst Subjekt und der Satz Objekt. Ueber diese Konstruktion vgl. zu Gen. 4, 18.
- 12. Für מרחב ist מחומת zu lesen und darüber 1 Sam. 31, 12 zu vergleichen.
- 16. Hier folgen alle Erklärer Wellhausen, der die beiden Anfangsworte וישכו בגוב liest und sie hinter עמו in V. 15 transferiert, während er ייעה דוד als Korruption des Namens des Philisters und eines Verbums wie ויקם ansieht. Diese Fassung scheitert aber daran, dass משבר mit Bezug auf ein Heer im Felde nicht passt; es müsste dafür unbedingt ויחט heissen. Wir wollen der Bequemlichkeit halber diesen Punkt vorläufig lassen und cit ins Auge fassen. Dieses letztere Wort ist nicht eine Variante zu כגוב, sondern es steckt darin der Name des Philisters. Wellhausen meint, die Erwähnung des Ortes, wo der Kampf stattfand, sei hier völlig notwendig; aber danach sollte er sich doch auch nach dem Orte umsehen, wo die Philister sich niedergelassen, da beide Heere sicherlich an verschiedenen Punkten Stellung genommen haben müssen; vgl. 1 Sam. 4, 1. 13, 16. 17, 1. 2. 28, 4. 29, 1. Tatsächlich ist der Ort, wo die beiden Heere Stellung nahmen, hier nicht genannt; vgl. 1 Sam. 15, 7. Nun kommen wir zu וישכו. Für dieses Wort ist שבה zu lesen. שבה aber heisst hier nicht gefangen nehmen, sondern im Kampfe einen solchen Vorteil über den Gegner gewinnen, dass dieser die Waffen strecken muss, worauf man ihn nach Belieben erschlagen oder gefangen nehmen kann. Danach heisst der fragliche Satz, da zwang ihn כנכ (oder wie immer der Name des Philisters war), sich zu ergeben. Dies passt zum vorherg. ויעף רור vortrefflich, denn im unermüdeten Zustand hätte dem David so etwas nicht passieren können. In הדשה aber steckt

nicht der Name irgend einer Waffe, wie man mit Wellhausen gemeinhin vermutet. Das Wort ist nichts anderes als was es darstellt, nämlich Femininum von 20-77 und dient hier als adverbiale Bestimmung zum Partizip pass. הניר vgl. 1 K. 14, 6 קשה in Verbindung mit mit Zum richtigen Verständnis dieses Satzes muss daran erinnert werden, dass die primitiven Menschen stets ganz nackt herumgingen. In den ersten Anfängen der Zivilisation kam ein Laken um die Scham, aber erst beim Eintreten des geschlechtlichen Bewusstseins, etwa im Alter von siebzehn Jahren; vgl. zu Ez. 16, 8 und 9. Später, als der Anstand zugenommen hatte und die Bekleidung selbst junger Kinder allgemein geworden war, sprach man immer noch vom Eintreten des geschlechtlichen Bewusstseins als dem ersten Umschlagen eines Lakens um die Lenden. Denn was sich in der Sprache einmal festgesetzt, das ist daraus selbst nach Aenderuug der Umstände und Verhältnisse, denen der betreffende Ausdruck seinen Ursprung verdankt, nicht mehr zu entfernen. Danach ist והוא חניר חדשה obgleich er erst jüngst zum ersten Mal den Gurt umgelegt hatte, das heisst, kaum noch mannbar war; vgl. zu 2 K. 3, 21, Wegen der Jugend des Philisters war seine Rüstung viel leichter als die Rüstung des Goliath; vgl. 1 Sam. 17, 5-7.

- 18. Lies and ohne Artikel; dann braucht der V. 15—17 beschriebene Kampf nicht ebenfalls in Gob stattgefunden zu haben; vgl. V. 20 und sieh zu Gen. 35, 9. Für pp ist nach 1 Chr. 20, 4 pp zu lesen.
- 19. Der Text ist hier stark korrupt und liegt auch 1 Chr. 20,5 nicht in seiner Ursprünglichkeit vor. Denn abgesehen von dem Widerspruch mit 1 Sam. 17, 41—51, wenn Elhanan es war, der den Goliath tötete, dann erschlug David selber keinen der hier genannten vier Raphaiten, und dazu stimmt V. 22 nicht.
- 20. Für das widersinnige מרה ist nach 1 Chr. 20, 6 מרה zu lesen: vgl. Num. 13, 32 איש מרה als Pl. von איש מרה, nach der Analogie von שרי חילים als Pl. von שר חיל.

#### XXII.

1. ומכף שאול . פול ואום ist = er dichtete; vgl. arab. ומכף שאול . פול ואום ואום יידבר. welches zu dem allgemeinen Ausdruck מכף כל איכין eine Einzelheit hinzufügt, stellt Saul als den schlimmsten Feind Davids dar; vgl. zu 2, 30.

- 2. Ps. 18, 2 folgen auf ויאטר לופער יהוה חוקי sieh meinen Kommentar zu jener Stelle. Neben סלעי ist das von manchen Erklärern nach LXX Luc. adoptierte לְּבְּרָהְי für ומצורתי ungemein abgeschmackt. Für הַפְּלְשִׁי lies ומפלשי, dann streiche שו und vgl. die folgende Bemerkung. Das Ganze bis ימוטי in V. 3 bildet aber keinen vollständigen Satz, sondern es steht jedes dieser Substantive im Vokativ.
- 3. Für אלהי ist אלהי oder nach Ps. 18,3 אלהי zu lesen. Letzteres forderte auch ein alter Leser, indem er an den Rand das an den Schluss von V. 2 geratene לי schrieb. Er wollte dadurch andeuten, dass das Wort statt auf לי auf משלי enden sollte. Für משלי מחמם חשעי מחמם lies משלי מחמם חשעי מחמם zals Prädikat zu sämtlichen Vokativen im Vorhergehenden.
- 4. Für מאיבי sprich מאיבי und אושות für אושע Auch für מאיבי spricht man besser מאיבי, weil dies zum Sing. von הלל besser passt.

Was letzteres betrifft, so soll dieses in den Psalmen öfter vorkommende Nomen den Toren in ethischem Sinne bezeichnen. Aber wie käme das Wort zu dieser Bedeutung? Dann ist שויל und häufiger כסיל dafür im Gebrauch, und wozu wäre der Luxus eines dritten Wortes für denselben Begriff? Denn die hebräische Sprache ist arm, sehr arm, und die Armut kann nicht Luxus treiben? Endlich findet sich 557 so ausschliesslich in den Psalmen und das Abstraktum הוללות, welches nur die Lebensanschauung und das Betragen der הוללים bezeichnen kann, erst in Koheleth. ethische Torheit oder die Gottlosigkeit im allgemeinen aber ist nicht nur so alt wie irgendein Teil der hebräischen Bibel, sondern älter als alle Literatur. Wenn daher הוללים und הוללים in den prophetischen Schriften nicht vorkommen, so müssen diese Wörter etwas bezeichnen, was zur Zeit der Propheten noch nicht existierte, nicht existieren konnte. Diese Betrachtung führt zu der Annahme, welche allein all diese Schwierigkeiten beseitigt, nämlich zur Annahme, dass הוללים ב באאקעונגסעדבה und הוללים ב באאקעונקטס ist. In diesen beiden griechischen Wörtern sah der Hebräer richtig nur έλλ als stammhaft an und drückte daher ersteres, das Partizip ist, durch das Partizip von 550 und letzteres als Abstraktum durch ein entsprechendes nomen abstractum desselben Stammes. הוללות wird auch im Midrasch zu Koheleth mit מינות erklärt, welches Wort nicht nur die Ketzerei bezeichnet, sondern auch jede Lebensanschauung, die dem Judentum zuwider ist. Dass LXX דוללים überall durch das allgemeine παράνομοι wiedergeben, beweist nichts

dagegen. Denn die Dolmetscher scheuten sich vor den Griechen, unter denen sie lebten, das Kind beim rechten Namen zu nennen. Haben doch diese griechischen Uebersetzer anderswo aus ähnlichem, aber viel minder wichtigem Grunde ein Wort sogar völlig übergangen und unübersetzt gelassen; sieh zu Gen. 18, 4. Die Frage ist jetzt lange nicht mehr, ob der Psalter auch makkabäische Lieder enthält, sondern ob überhaupt vormakkabäische Dichtungen darin sich finden. Unter solchen Umständen wäre es unbegreiflich, wenn in diesen Dichtungen der Hellenismus, der um jene Zeit das Judentum zu überwuchern drohte, mit keiner Silbe erwähnt wäre. Danach ist der Sinn unseres Verses wie folgt:

Gegen den Heidenfreund rufe ich JHVH an und gegen meinen Feind schreie ich zu ihm.

- 5. Für מות kommt in LXX Luc. מים zum Ausdruck. Dieses würde vorzuziehen sein, wenn die Verbindung משברי מים auch sonst sich fände, was aber nicht der Fall ist.
- 7. Hinter ישועתי ist nach Ps. 18, 7 תכא einzuschalten. Dieses Wort ist wegen ישועתי in ישועתי und באזני irrtümlich ausgefallen.
- 8. Weder das Kethib ייהנעש noch das Keri ויהנעש ist richtig. Ersteres ist hier nicht an seinem Platze, weil man an der Spitze dieses Verses ein Verbum erwartet, dessen Subjekt JHVH ist, und dessen Handlung den darauf beschriebenen Zustand der Erde zur Folge hatte; letzteres wiederum ist wegen desselben Verbums im zweiten Versglied nicht wahrscheinlich. Der Text las wohl ursprünglich ויינער. In LXX Luc. kommt dafür נישע zum Ausdruck, doch liegt dieses graphisch zu fern und ist auch neben עו schwach.
- 9. Der Hebräer unterscheidet nicht zwischen Rauch und Dampf; er nennt beide עלה עשן באסו. Hier ist letzteres gemeint. עלה עשן באסו heisst aber "Dampf entstieg seiner Nase". Diese Fassung mag im ersten Augenblick befremden, nicht aber wenn man erwägt, dass an einem Gotte nur das beschreiblich ist, was an einem Menschen sichtbar wäre, und dass es daher dem Dichter nicht einfallen konnte, einen Vorgang im Innern der Nase JHVHs zu schildern. Der Dichter hat entschieden nur an das Dampfen aus der Nase gedacht, zum Ausdruck aber kommt nur das Aufsteigen von Dampf in der Nase; dass der aufgestiegene Dampf durch die offenen Nasenlöcher entkam, versteht sich von selbst. במט bezieht man besser auf שא, das utriusque generis ist.

- 11. Für ירא ist nach Ps. 18, 11 נירא zu lesen. Dieser Passus nimmt sich aber in unserem Liede sehr schlecht aus. Ich sage in unserem Liede, denn die ganze Schilderung von V. 8 bis V. 16 ist aus einer älteren Dichtung entlehnt, aus der auch Ps. 144, 5. 6 wesentlich entnommen ist. Dies sieht man schon an der Kraft und Schönheit der Sprache, wie auch am poetischen Schwung, woran diese neun Verse den Rest des Liedes bei weitem übertreffen. In jener ältern Dichtung, in welcher nicht ein bestimmter Vorfall, sondern nur im Allgemeinen die Art JHVHs, wie er Stürme schafft, geschildert wurde, wollte Waw in יירכב disjunktiv verstanden werden; denn dort besagte diese Stelle, wie JHVH ausser der im Vorherg, erwähnten noch in anderer Weise vom Himmel herunterfährt und an seinen Bestimmungsort auf der Erde gelangt, nämlich auf einem Cherub oder auf den Fittichen des Windes. Hier aber, wo ein einmaliger, bestimmter Vorgang geschildert wird, kann JHVH nur eine Art herunterzufahren gewählt haben, und wenn er die erstere Art gewählt, ist der Inhalt dieses ganzen Verses überflüssig, bei der Wahl der letztern wiederum hat die Herunterneigung des Himmels keinen Zweck. Doch waren hebräische Schriftsteller in solchen Dingen weniger peinlich als wir. Scheut sich doch der Verfasser dieses Buches nicht, Hanna bald nach der Geburt ihres Sohnes, der den ersten König seines Volkes salben sollte, ein entlehntes Lied in den Mund zu legen, worin von einem bereits, herrschenden König in Israel die Rede ist; vgl. 1 Sam. 2, 10.
- 12. Für חשרת ist nach Ps. 18, 12 קשָׁלָת zu lesen. השכת מים ist = Wassermenge; vgl. arab. שתנול Menge, eigentlich Schwärze,

Dunkel. Möglich ist, dass der Text ursprünglich שַּתְּהַלּ las. Dieses, von אַרָּהְיּ stammend, würde noch besser dem arab. Nomen entsprechen. Hinter אַנְי ist nach der obengenannten Stelle אָנֵי einzuschalten. "Seine Wolken" ist hier so viel wie: die Wolken, die ihn umgaben. Die Wolken fingen Feuer in der Nähe JHVHs. Hinter אַנָּי וֹנְי וֹנִי וְנִי וֹנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וְנִיי וְּעִי וֹנִי וְנִינִי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִינִי וְנִיי וְנִינִי וְנִינִי וְנִיי וְנִייִי וְנִינִי וְּיִי וְנִיי וְנִינִי וְנִינִי וְנִינִי וְנִיי וְנִייִי וְנִיי וְיִי וְנִינִי וְנִיי וְנִיי וְנִינִי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִינִי וְנִי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְ וֹנִי וְנִיי וְיִי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְּיִי וְיִי וְּיִי וְיִי וְּיִי וְיִי וְּי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְּיִי וְיִי וְּיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִיי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִי וְיִיי וְיִי וְיִי וְּ

15. Das Kethib מון ist vorzuziehen; vgl. Ps. 18, 15. Das Suff. an beiden Verben bezieht sich auf die im Vorherg. genannten Wolken. Denn יינה ist hier in demselben Sinne gebraucht wie Pr. 5, 16, nur ist Hiph. transitiv, und מון hat ähnliche Bedeutung; vgl. arab. יינה von einem wasserreichen Brunnen und einer starken Regen ausströmenden Wolke. Der Sinn ist danach der:

Er entsendete seine Pfeile und liess sie strömen, Blitze und liess sie sich ergiessen.

Die Vorstellung ist, dass die Wolken, von den Pfeilen JHVHs, den Blitzen, getroffen und verwundet, aus ihren Wunden statt Blut Regen ausströmen.

16. Für e' ist nach Ps. 18, 16 eg zu lesen. Denn. wie bei einem starken Regengusse oder selbst bei einer Bedrohung der Feinde durch JHVH, wie sie alle Erklärer hier fälschlich herauslesen, die Betten des Meeres blossgelegt werden, ist unbegreiflich. Zum Ueberfluss kommt die Verbindung מביקן מים nicht nur in der obengenannten Stelle, sondern auch sonst dreimal vor, vgl. Joel 1, 20, Ps. 42, 2 und Ct. 5, 12, während אפיקי ים nur hier sich findet. אפיקי מים heisst nichts als Wasserbäche, Ströme Wasser, und der Sinn ist einfach der: infolge des starken Regengusses zeigten sich Ströme Wasser, wo früher keine waren. Für ליו lies וינלן als Niph. von גלל und vgl. Am. 5, 24, wie auch Jos. 15, 19 כוסרות. Unter מוסרות endlich ist nichts anderes zu verstehen als der feste trockne Boden. Dieser ist vom vielen Regen überflutet und droht zu zerfliessen Das letzte Glied heisst: von der leisesten Aeusserung deines Zorns; vgl. die Erklärung in Midrasch Tehillim לא מגערתך und sieh zu Ex. ממש אלא מנשמת הוח אפיך שנאמר נשפת כהודך כסמו ים 15, 10. Von Feinden ist also in unserem Liede in der entlehnten Stelle von V. S an bis hierher gar nicht die Rede. Das Ganze ist die Schilderung eines gewaltigen Ungewitters und mächtigen Regen-

gusses, der in eine Flut zu enden droht. Wer mit dem Inhalt des A. T. auch nur einigermassen vertraut ist, der weiss, dass dem Hebräer der von Donner und Blitz begleitete Regenguss als die grösste der Naturerscheinungen galt, weshalb denn auch JHVH um diese Erscheinung hervorzubringen, vom Himmel herabsteigt; vgl. zu V. 10. In Jer. 10, 13-16 wird von dieser Erscheinung als einer solchen gesprochen, die allein genügt, um auf die Nichtigkeit der Götzen und zur Erkenntnis JHVHs als des einzigen Gottes zu führen. Und in einer Partie des vorgeschriebenen täglichen Gebetes, die in ihren wesentlichen Bestandteilen älter sein dürfte als mancher Psalm, wird Gott für die einstige Belebung der Toten und für das periodische Spenden des Regens in einer und derselben Benediktion gepriesen, weil letzteres als ebenso grossartiges Wunder galt wie erstere. Aus diesem Grunde hat unser Dichter, der sich zu schwach fühlte, eine so grossartige Naturerscheinung zu schildern, aus irgendeiner ältern Dichtung die nötige Beschreibung entlehnt und seinem Liede an passender Stelle einverleibt. Am Schlusse dieser Beschreibung, deren eigentlicher Zweck es ist, JHVHs grosse Macht überhaupt zu veranschaulichen, fügt er nun den folgenden Vers hinzu und stellt somit den Uebergang zur besondern Kundgebung dieser Macht JHVHs durch seine Errettung aus Feindesgewalt her.

- 18. Für מאיני עו lies, wie der Parallelismus gebieterisch fordert, מאיני עוה Auch für משנאי liest man nach Ps. 18, 18 besser ומשנאי, da so die Korruption des Vorhergehenden sich leichter erklärt.
- 19. Die Feinde hatten für ihren Angriff einen Tag gewählt, den ihnen irgendein Orakel oder das Los als Unglückstag für ihr Opfer angezeigt; vgl. Esther 3, 7. Daher ביום אידי.
- 20. Für ייצא lies nach Ps. 18, 20 ייצא und streiche das prosaische אתי.
- 26. Für נבר ist nach Ps. 18, 26 נבר oder גבר zu lesen. גבר ist st. constr., und wenn man dieses vorzieht, muss ממים substantivisch und sachlich gefasst werden.
- 27. החפל ist eine Unform. Man hat dafür nach Ps. 18, 27 בחַהְּקּל zu lesen.
  - 28. Für ועינים על רמים ist nach Ps. 18, 28 ועינים zu lesen.
- 29. Für ניר גירי spricht man wohl besser ניר ניר oder אין (denn Ps. 18, 29 ist ניר בער lesen) ist Diminutiv von גר Auch im Arabischen wird das Diminutiv bekanntlich durch Einschiebung von 5 gebildet.

Fürs Hebräische vgl. die Verbindung ניר לבית דור 1 K. 11, 36, welcher Ausdruck den Nebenbegriff der Verringerung des davidischen Reiches in sich birgt. Nur so erhält man eine passende Parallele zu השכי ist nach vielen Handschriften ואלהי zu lesen und Ps. 18, 29 zu vergleichen.

- 30. הכה heisst nicht mit dir oder mit deiner Hilfe, sondern auf dich vertrauend; vgl. 1 Sam. 17, 45. Für ארוץ גדור lesen die Neuern, dem ארלג שור ensprechend, ארץ נדר; doch passt צדר zu גדר בער nicht, und der durch גרר ausgedrückte Begriff gehört nicht in den Bereich kriegerischer Grosstaten. Uebrigens wird gleich erhellen, dass der Ausdruck im zweiten Versgliede, der zur Emendation hier geführt hat, selbst korrupt ist. Im ersten Gliede ist hier nichts zu ändern, nur muss mann das Verbum intransitiv und גדור als Prädikatsnomen fassen. Der Sinn ist dann: im Vertrauen auf dich begebe ich mich schnell, das heisst ohne Zögerung, auf einen Streifzug. Ueber die Konstruktion vgl. zu 3, 22. Im zweiten Versglied kann das Verbum nur ebenfalls intransitiv sein; vgl. Zeph. 1, 9 und Ct. 2, 8. Auch in der Mischna wird דלנ niemals mit dem Acc., sondern stets mit על konstruiert. Dazu passt aber שור im Sinne von Mauer nicht, und es muss in diesem ein Synonym von גדוד stecken. Villeicht ist zu lesen שיר = talmudisch Karavane vgl. zu Ri. 5, 12. Dieses Substantiv ist Prädikatsnomen und die Konstruktion und der Sinn hier wie im ersten Gliede.
- 33. אה ist Apposition zu אלהיט im vorhergehenden Verse. Für ויחן ist und ויחן für ביחר lesen, beides nach Ps. 18, 33. hat keine ethische Bedeutung, sondern heisst harmlos, gefahrlos.
- 34. Für כמחי ist wohl mit Klostermann nach LXX zu Ps. 18, 34 במה zu lesen. Das Suff ist durch Dittographie von Jod aus dem Folgenden entstanden.
- 36. Hier pflegt man das zweite Versglied zu übersetzen "und deine Herablassung macht mich gross". Aber ein solcher Gedanke, wo von Krieg und Sschild die Rede ist! So etwas kann nur ein Theologe verüben, ein Dichter nimmer. Für עורהך הְרבֵני lies יערהך הַרבֵני und deine Schar verteidigt mich. Unter der Schaar JHVHs sind himmlische Mächte zu verstehen. Ueber יו in kriegerischem Sinne vgl. Ps. 22, 17. 86, 14 und über die Konstruktion mit Acc. der Person, für die gestritten oder gekämpft wird, Jes. 1, 17 und 51, 22. Eine andere Erklärung, die mir jetzt minder einleuchtet, die ich aber immer noch für beachtenswert halte, ist K. zu Ps. 18, 36 gegeben.

- 37. Für מחתי ist מחתי zu lesen. Ein Verbalsuffix an einer Präposition ist undenkbar; vgl. zu Gen. 2, 21. 41, 21 und sieh die folgende Bemerkung.
- 40. Für החתר, das wie oben gesagt, unhebräisch ist, lies יְהְהֵי, und fasse dieses als Relativsatz, der auf קמי sich hezieht. Der Sinn ist dannach: du fälltest meine Gegner, die mir Schrecken einflössten. Die Korruption enstand hier hauptsächlich dadurch, dass das anlautende Jod wegen des Vorhergehenden wegfiel, worauf Tau an dessen Statt kam, und sie ist auch an derselben Unform in V. 37 schuld.
- 42. Daraus, dass diese Feinde, bei ihrer Niederlage zu JHVH rufen, erhellt, dass sie Juden und nicht Heiden sind. Es sind die nämlichen Feinde, die im unmittelbar Vorherg. unter ציש zu verstehen sind, denn letzterer Ausdruck bezeichnet schwerlich Kriegsfeinde. Gemeint sind griechelnde Juden, welche die väterliche Religion verlachten und deren Anhänger hassten; sieh zu V. 4.
- 44. Mit מריבי אָמי, wie man dies auch fassen mag, ist nichts anzufangen. Man hat wohl dafür מרבו עם lesen. ימשימני ist für משימני verschrieben.
- 45. Der Ausdruck כני נכר zeigt dass im Vorhergehenden auch von Feinden innerhalb der Israeliten selbst die Rede war; vgl. zu V. 4. Ueber יהכחשו לי sieh zu Deut. 33, 29.
- יהרנו ist für יכלו verschrieben. Für יהגרו steht Ps. 18, 46 יהרנו. Beides ist unrichtig, doch kommt ersteres dem Ursprünglichen näher, denn der Text las ursprünglich יהרנו. Die fremde heidnische Besatzung im Lande wird ein Ende nehmen und eiligst ihre Zitadelle quittieren. Ueber יהרד mit ש des Platzes, den man schleunigst verlässt, vgl. Hos. 11, 10.
- 47. Im zweiten Gliede ist צור nach dem Psalmtext zu streichen.
- 48. האל ונו' ist Anrede und für תחתני zu lesen האל ונו'; sieh zu V. 37 und 40.

51. Hier folgt der Lobgesang, der V. 50 b angedeutet ist. Der Lobgesang bildet aber nicht etwas Zusammenhängendes, sondern besteht aus zwei Epitheta JHVHs, in denen sein gnädiges Verhalten zum davidischen Hause sich ausspricht. Für מַנְּדְּל steht Ps. 18, 51 בְּנֶדְל Ersteres ist hier ausgeschlossen, da בְּנֶדְל nur Ortsname ist. Letzteres mag richtig sein oder man hat dafür בַנְּרֶל zu lesen.

#### XXIII.

- 1. הַּלְּם ist schwerlich das Ursprüngliche; denn Hoph. von סְּרָם findet sich wohl Ex. 40, 17 und Jer. 35, 14 aber beidemal in anderer Bedeutung als die hier dafür angenommene. Auch ist אין als Substantiv sehr unsicher. Man spreche הַּלָּם, streiche עוות למשיה sowohl wie auch בישים als Prädikatsnomen. In בישים, mit Bezug auf Gesang und musikalische Instrumente gebraucht, entspricht der Stamm dem Arab. نخص. Das Adjektiv heisst daher in solcher Verbindung klangvoll, melodisch, nicht schlechtweg lieblich.
- 2. Das Perf. הכל ist im Sinne des Präsens zu verstehen. Das zweite Versglied muss in seiner Uebersetzung umschrieben und nicht wörtlich ausgedrückt werden. Denn während man deutsch sagt "das Wort ist einem auf der Zunge", wen er nahe daran ist, es auszusprechen, ist hebräisch das Wort auf (oder auch unter) der Zunge so viel wie das Wort, das man spricht oder zu sprechen pflegt. Hier ist, wie der Parallelismus zeigt, ersteres gemeint.
- 3 Für אמי lesen viele Handschriften ביראת, was aber schwerlich richtig ist, unter anderem weil משל mit ב dessen konstruiert werden kann, worüber man herrscht, und deshalb hier dannach Zweideutigkeit entstehen würde. Für איר liest man wohl besser איר, doch ist dies nicht absolut nötig, wenn man משל als im st. const. stehend fasst. ביא אלהים kann vielleicht in der spätern Zeit, in welche dieses poetische Stück fällt, geheissen haben: ein Herrscher von Gottesfurcht, d. i., ein gottesfürchtiger Herrscher. Jedenfalls aber entspricht das Komplement dem vorhergehenden בייב. Danach bildet unser Vers keinen vollständigen Satz, sondern enthält nur das näher beschriebene Subjekt zum Folgenden.
- 4. Für das grammatisch kaum unterzubringende מינה lies מינה und fasse dies in transitivem Sinne und דישא als Objekt, wahrend das Subjekt aus ממש, einem nomen utriusque generis, zu entnehmen ist. Der Sinn ist dannach: die, auf Regen folgend, aus der Erde Gras hervorbrechen lässt.

- 5. Für das hier unmögliche לא כן ist mit Nestle ענון zu lesen und über die Verbindung נכון כיתי 7, 26 uud 1 Chr. 17, 24 zu vergleichen. שעי und מוד sind beide mit Bezug auf die Gemeinde zu verstehen und das Suff. an ersterem, das man auch bei letzterem zu supplizieren hat, gibt den Autor der in der Aussage ausgesprochenen Ansicht an. Es ist hier nicht leicht, sich klar auszudrücken. Was ich meine, wird gleich aus der Uebersetzung des Satzes erhellen. Für יצליה : ובליעל ist mit veränderter Wort- und Versabteilung: יצמיתו כליעל zu lesen. Danach ergibt sich für das Ganze der Sinn: denn, was ich durchaus für Gemeinwohl, und was ich durchaus für begehrenswert erachte, ist, dass die Frevler nicht emporkommen. Dieser Grundsatz des Redenden der selbstredend von ihm auch durchgeführt wird, ist als Basis für den mit ihm geschlossenen Bund Gottes angegeben. Bei dieser Fassung hier schliesst sich das unmittelbar darauf folgende trefflich an und braucht nicht aus anderswoher verschlagen zu sein, wie neuerdings angenommen wird.
- 6. מנד ist eigentlich = bewegt, daher beweglich, das heisst lose. Der abgeschnittene, lose, vom Winde herumgetribene Dorn ist nutzloser und, wo er gefährlich wird, gefährlicher als der Dorn am Strauche. Das Suff. in בליעל bezieht sich auf das vorherg. בליעל, das kollektivisch gebraucht ist.
- 7. מלא ברזל ועץ הנית ist heillos verderbt. Am Schlusse ist für das widersinnige בשָּבָּה zu sprechen בשָּבָּה. Der Satz erklärt sich dannach aus der spätern Sprechweise. Denn später sagte man, wenn man irgendeine gemeinnützige Tat in übertriebener Weise empfehlen wollte, dass man sie auch am Sabbat, an dem alle Arbeit und jedes Geschäft verboten sind, tun dürfe; vgl. die talmudischen Ausprüche über den propositioner der Bildung und der Gelehrsamkeit, und über den Ankauf eines Grundstücks in Syrien Pesachim 49 b, respekt. Gittin 8 b. In gleicher Weise wird hier die Vernichtung der Frevler als gutes, gemeinnütziges Werk gepriesen indem gesagt ist, dass sie wie gefährliche Dornen selbst am Sabbat verbrannt werden dürfen. Aehnlich erscheint die summarische Behandlung der Frevler Ps, 101, 8, Dass dieses poetische Stück mit solchem Schluss von David nicht herrühren kann, braucht wohl kaum erst gesagt zu werden.
- 8. Für ישב כשכת החכמני ist nach der Parallelstelle 1 Chr. 11, 11 zu lesen ישבעם בּן חַכְּמֵי Die Korruption entstand hier hauptsächlich durch vertikale Dittographie von בשבת aus dem vorherg.

Verse. Für אורר את הניתו zu lesen und השלשה für עורר את הניתו

- 9. Hinter הגברים ist nach 1 Chr. 11, 13 היה einzuschalten, und für בסלשתים hat man בחרפם בסלשתים zu lesen.
- 10. ישכו אחריי ist=machten sich, nachdem er fertig war, daran. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu 1 Sam. 14, 13.
- 11. שמה כן אנא hat der Chronist nicht, der die folgende Heldentat dem in V. 9 erwähnten Eleasar zuschreibt und dafür das, was oben über diesen berichtet ist, weglässt. Für איים sprich mit allen Neuern לחים שולים mit der Accusativendung â. Für אירים hat der Chronist שערים, doch kommt beides virtuell auf dasselbe hinaus, denn gemeint ist ein minderwertiges Gewächs\*), wofür sich kaum zu kämpfen lohnt, wofür aber der genannte Held, des Sieges gewiss, sich dennoch in einen Kampf einliess.
- 13. Für אישנה באשנה. Danach ist hier von der ersten Anschliessung der dreie an David die Rede. Für das widersinnige hat der Chronist קאָר, vas, obgleich nicht ganz ohne Bedenken, besser ist. Für מערת ist nach V. 14 קאָרת zu lesen.
- 15. וימאות drückt einen Tadel gegen David aus für seinen extravaganten Wunsch; sieh zu Gen. 4, 1.
- 17. Für יהוה ist nach Syr. und Targum מיהוה zu lesen, da mit folgendem Vokativ sonst nirgends vorkommt.
- 18. Für השלשה ist mit anderen בשלשה zu lesen. Dagegen ist die von den Neuern vorgenommene Aenderung von בשלשה nicht richtig. Denn dass jemand unter der Mannschaft, deren Oberst er ist, einen בש hat, ist wenig Ruhm und versteht sich von selbst. Anderseits will es viel sagen, wenn ein Oberst auch bei einer andern, die seine an Bravour übertreffenden Mannschaft sich eines gewissen Ruhmes erfreut.
- 19. Streiche an הכי das aus dem Vorhergehenden dittographierte He. Der Sinn ist dann: weil er ausgezeichnet war unter den dreissig, wurde er ihr Häuptling. Ueber אין אוֹם פּוֹעָד השלשה לא כא sieh zu Gen. 47,8 und besonders zu Jer. 49,4.
- עני אראל sind offenbar Varianten. Der Ausdruck שני אראל sit unübersetzbar. LXX schalten שני ein hinter שני, dessen Richtigkeit mir jedoch zweifelhaft erscheint. Uebrigens wird die Sache dadurch nicht besser.

<sup>\*)</sup> Ueber die Linsen vgl. Gen. 25, 84, wo beim Handel Jacobs, der dem Bruder die Erstgeburt für eine Bagatelle abkauft, ein Gericht Linsen als Kaufpreis genannt ist.

- 21. Die Entreissung des Speers geschah nicht weil die Keule nicht effektiv war da diese unter solchen Umständen doch nicht die einzige Waffe des israelitischen Helden gebildet hätte sondern weil es für besonders schimpflich galt, mit der eigenen Waffe erschlagen zu werden; sieh die Schlussbemerkung zu 1 Sam. 17, 51. heisst es statt ויברגרו, weil der Aegypter, nachdem ihm der Speer entrissen wurde, wehrlos war; vgl. zu Gen 34, 25.
- 23. Für משמעתו bringen LXX משמרתו zum Ausdruck, was wohl herzustellen sein wird.
- 24. Für בית lese man מביח, das an der Parallelstelle dafür steht, und das etliche Handschriften auch hier bieten.
- 29. Streiche בני, das aus dem Folgenden verdoppelt ist. Die hier genannte Ortschaft heisst sonst nirgends נבעה בני בניבין; vgl. 1 Sam. 13, 2. 15. 14, 16. Auch in den folgenden Versen sind manche der Namen verderbt, lassen sich aber zum Teil nach der Parallelstelle leicht verbessern, weshalb ich sie hier übergehe.
- 37. Das Kethib נאָאָן ist das Richtige. Der Ausdruck bezieht sich auf צלק und צלק. Die Massora vergass, dass Joab, von dem hier die Rede ist, nach 18, 15 nicht nur zwei, sondern nicht weniger als zehn Waffenträger hatte.

#### XXIV.

- 1. ייסף אף יהוה וגוי, ist mit Bezug auf die 21,1 genannte Hungersnot zu verstehen, die ebenfalls eine Kundgebung von JHVHs Zorn war. Was hier dem Zorn JHVHs zugeschrieben wird, wurde jedoch später anders aufgefasst; sieh zu 1 Chr. 21, 1.
- 2. Für שר ist höchst wahrscheinlich אל שרי zu lesen; vgl. V. 4 und 1 Chr. 21, 2.
- 3. Ueber יוסף ווסף sieh zu Deut. 1, 11 und über den zweiten Halbvers zu Gen. 44, 7.
- 5. Für ויחנו כערוער ימין lese man mit Wellhausen nach LXX Luc. וְיַחֵלוּ מְערוער ומן.
- 6. Für das unerklärliche ההרים הרשי ist teils mit Hitzig, teils mit Thenius יען וסביכ zu lesen. Was für das unmögliche יען וסביכ ursprünglich gestanden haben mag, lässt sich nicht mehr ermitteln.
- 10. Streiche כי, das in LXX Vat. fehlt. LXX Luc. hat כי hinter בי, doch spricht die Art, wie der von יוך לכ ונו' abhängige Satz 1. Sam. 23,6 eingeleitet ist, nicht dafür. Vb und 11a sind schon von der Massora durch zwei Piskas eingeschlossen, um an-

zudeuten, dass sie den Zusammenhang unterbrechen. Ganz besonders aber ist V. 11b hier unerträglich.

- 11. Sieh die vorhergehende Bomerkung. Es scheint, dass hier etwas ausgefallen ist. Vgl. jedoch zu V. 14.
- 12. Weil JHVH nicht all die drei genannten Strafen verhängt, zieht Wellhausen אינו למה, das der Chronist für לנשל hat, diesem vor, wobei er ihm den Sinn gibt "ausbreitend zur Wahl vorlegen". Doch kann das fragliche Verbum den angeblichen Sinn nicht haben. Auch würde danach der zweite Halbvers überflüssig sein. Ich glaube, dass שלשה ימים hier nach Analogie von שלשה ימים innerhalb dreier Tage vgl. z. B. 20,4 so viel heissen kann wie: eines der drei, namentlich da בחר לך אחת מהם gleich darauf folgt. Bei dieser Fassung des Zahlworts verträgt sich damit sehr gut.
- 13. Für שכע hat der Chronist שלש, und dieses ist auch hier herzustellen. Ueber die absteigende Ordnung der Zeitangabe sieh zu Gen. 22, 4. An צריך ist trotz des darauf folgenden חומא רופך nichts zu ändern. Andere lesen אָרָק, allein von dem so häufigen Substantiv צר findet sich der Sing. mit Suff. nur Hi. 16, 9, wo aber wie dort gezeigt werden soll, der Text beschädigt ist. Die Synallage ist hier, wie auch sonst nicht selten, unterlassen.
- 14. Sieh zu V. 11. Es ist nun leicht möglich, dass die Worte ויקם דוד נבקר, die dort ganz abgerissen da stehen, ursprünglich diesen Vers anfingen. In diesem Zusammenhang würde jener Satz einen befriedigenden Sinn geben. David hätte sich danach über Nacht Zeit genommen zur Ueberlegung und erst am folgenden Morgen dem Propheten den Bescheid gegeben. Im zweiten Halbvers geben LXX ביר durch els yeipas wieder, und das wird von allen christlichen Erklärern, denen die LXX die höchste Autorität ist, ohne Bedenken angenommen. Allein "einem in die Hand fallen" ist keine hebräische Sprechweise; sieh zu Pr. 6, 3. הוה נא ביר יהוה heisst einfach: wir wollen nur durch die Hand JHVHs fallen; vgl. 21, 22. Der Schlusssatz mit seinem אל auf נשלה נא ונו folgend, will verstanden sein. Diese beiden Sätze zusammen drücken die Wahl aus, denn der Sinn ist der: wir wollen lieber durch die Hand JHVHs fallen etc. als durch Menschenhand. Ueber diesen Gebrauch von 's vgl. Pr. 8, 10 אל כסף = lieber als Silber. Ebenso wird diese Negation gebraucht in der Sprache der Mischna. So lautet z. B. ein Ausspruch des Rabbi Akiba עשה שבחך חול ואל תצטרך לבריות = lebe am Sabbat

so wie am Wochentag lieber als dass du dir von Anderen etwas musst geben lassen\*); vgl. Pesachim 112a.

- 15, Hier findet sich in LXX am Anfang ein Plus, darunter ויבהר לו דוד את הדבר, das aber keineswegs auf hebräischen Text zurückgeht. Davids Wahl ist in V. 14 vollkommen ausgedrückt, denn von den genannten drei Uebeln kommt nur die Pest direkt durch JHVH, da eine Hungersnot auch durch Belagerung der Städte und Verheerung der Saaten durch Feinde herbeigeführt werden kann. Auch haben LXX nach dem obengenannten Zusatz noch kann. Auch haben LXX nach dem obengenannten Zusatz noch im Unterschied von 1 Chr. 21, 20, der Satz ימי קציר הטים לארונה דש הטים ושל לארונה בש הטים לארונה בש הטים Seltsamste ist, dass LXX diese Angabe über die Weizenernte hier hat und dort nicht. Für השונה ואל בעור המנהה בש ist, dass LXX diese Angabe über die Weizenernte hier hat und dort nicht. Für המנהה ואל ist המנהה בש lesen und darüber 1 K. 18, 36 und 2 K. 3, 20 zu vergleichen.
- 16. Der erste Satz, in dem das Suff. in יהו auf das folgende ממלאך geht, ist nicht gut klassich, denn in der klassischen Sprache kann ein Suff. nur auf etwas Vorhergehendes sich beziehen; sieh zu V. 17.
- אלה הצאן, kann korrekter Weise nur heissen "dies aber sind die Schafe, nicht jedoch "diese Schafe aber". Für האלו ist entschieden צע lesen. ואלו הצאן ist = die Schafe dagegen; vgl. Esther 7, 4 und Eccl. 6, 6. Es ist dies eine sehr späte Partikel, doch ist sie für unsere Erzählung keineswegs zu spät; vgl. zu V. 16. Die Angabe der Wörterbücher, dass אלו "wenn" heisst, ist falsch. Diese letztere Bedeutung hat die fragliche Partikel auch in der Sprache der Mischna nicht. Die Etymologie des Wortes ist dunkel.

<sup>\*)</sup> Das und nichts anderes ist der Sinn obigen Spruchs. Vor mehrern Jahren berief sich ein freisinniger Rabbiner in Amerika, der das Arbeiten am Sabbat gestatten wollte, wo ökonomische Verhältnisse dazu zwingen, auf diesen Spruch. Akiba aber hat das keineswegs gemeint, wie das Suffix an Taut zeigt. Denn dieses Suffix bringt den Ausdruck in Gegensatz zu dem biblischen naut mit. Der Sabbat ist ein von der Religion geforderter Ruhetag. Als solcher ist er Gottes Sabbat, an dem man ebensowenig rütteln darf, wie an einem Gute sich vergreifen, das Gott geweiht ist. Der Sabbat hat aber auch einen andern Aspekt, der, streng genommen, mit seinem religiösen Charakter nichts zu tun hat. Der Sabbat ist nämlich auch ein Feiertag, ein Tag der Erholung an dem man, wie an einem bürgerlichen Festtag sich eine bessere Mahlzeit gönnt und sich besser kleidet; und insofern ist der Sabbat dessen, der ihn hält, und darum soll er, wenn ihm seine Mittel es nicht gestatten, den Tag in dieser Weise auszuzeichnen, solche Auszeichnung lieber unterlassen als sie durch die Annahmer von Gaben zustande bringen.

- עכר ארני ארני. Möglich, dass er Recht hat; nötig ist jedoch diese Emendation nicht. Denn המלך kann Vokativ sein und der Name des Redenden in einer Anrede an den König für "ich" stehen; vgl. 7, 20. יהוה אלריך ירעך ist nicht Wunsch, sondern Beruhigung. David hatte beim Anerbieten eine Gebärde der Ablehnung gemacht, weil er sich scheute JHVH etwas zu weihen, das er selber zum Geschenk erhalten hätte, und diese Scheu sucht der Jebusiter dem König auszureden; sieh die folgende Bemerkung.
- 24. Dieser Vers bildet die Hauptsache in unserer ganzen Erzählung, deren Zweck es ist, zu zeigen, dass das Grundstück, worauf später der Tempel stand ehrlich erworben wurde und nicht auf dem Wege der Eroberung oder schenkweise in den Besitz Davids gelangte; sieh zu Gen. 23, 13. Ueber die Abweichung des hier als Kaufpreis genannten Betrags von der diesbezüglichen Angabe in 1 Chr. 21, 25 sieh zu Gen. 23, 16.

## RANDGLOSSEN

ZUR

# HEBRÄISCHEN BIBEL

TEXTKRITISCHES, SPRACHLICHES UND SACHLICHES

VON

ARNOLD B. EHRLICH

VIERTER BAND

JESAIA. JEREMIA

LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG 1912

### JESAIA.

#### T.

1. אשר bezieht sich nicht auf חוון, sondern auf ישעיה, und ist absolut gebraucht. Der Sinn des Relativsatzes ist danach wie folgt: der Gesichte sah, das heisst, der als Prophet wirkte, und dessen Prophezeiungen Juda und Jerusalem zum Gegenstand hatten; sieh Micha 1, 1, wo die nota relat. keine andere Beziehung haben kann, und vgl. auch Jer. 26, 18. An letzterer Stelle ist נכא statt הזה gebraucht, aber letzteres Verbum ist hier vorgezogen, weil ersteres in unserem Buche selbst nirgends vorkommt. בימי עזיהו beschränkt sich freilich nach 6,1 auf das Todesjahr Usias; aber dennoch, da Jesaia im vierzehnten Regierungsjahr Hiskias noch am Leben war, vgl. 38, 5, so hat er nach 2 K. 15, 33. 16, 2 und 18, 2 mindestens siebenundvierzig Jahre als Prophet gewirkt. Nach Dillmann schrieb Jesaia selber diese Ueberschrift, und er ist auch der Meinung, dass sie nur für das erste Kapitel gelten will, nicht für das ganze Buch. Beides ist jedoch falsch. Kein alttestamentlicher Schriftsteller versah sein Werk mit einer Ueberschrift. Das sieht man bei näherer Betrachtung an den Psalmen. In diesem besonderen Falle ist die Herrührung der Ueberschrift von dem Autor selbst geradezu unmöglich, weil Jesaia selber den terminus ad quem in der Dauer seines Wirkens als Prophet nicht gut angeben konnte. Das konnte nur jemand tun, der nach dem Propheten lebte und schrieb. Jesaia selber würde auch Jothams Vater עזריהו genannt haben, nicht עויהו. Denn letzteres ist der Name dieses Königs in späterer Zeit. Wenn diese Ueberschrift aber vom Sammler oder Redaktor stammt, so ist es das Natürlichste, anzunehmen, dass sie für die ganze Sammlung dienen will. Dafür spricht auch die Wahl von הזיון statt הזיון. Denn gut klassisch wird חוו nur kollektivisch gebraucht, während הזיין eine einzelne Vision bezeichnet.

- 2. Ueber die Anrufung von Himmel und Erde als Zeugen sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 40, 5. יוממת und יוממת bezeichnen beide zusammen im Bilde nur die fortschreitende Erziehung der Kinder durch sämtliche Entwickelungsstufen, vgl. 23, 4, und darum ist hier bei der Sache nicht an besondere politische Macht und Grösse zu denken, sondern nur an die vollkommene Erziehung Israels zur Nation. Während קינון schlechtes Handeln im allgemeinen heisst, bezeichnet שליין speziell das tadelhafte Betragen einer höher gestellten oder einer solchen Person gegenüber, der das Subjekt irgendwie verpflichtet ist. Am häufigsten wird daher שליים mit Bezug auf schlechtes Betragen gegen JHVH gebraucht.
- 3. איר heisst hier beidemal nicht das Objekt bloss kennen, sondern auch wissen, wie man ihm begegnen und sich gegen es betragen muss. Ueber diesen Gebrauch des Verbums sieh zu Deut. 2, 7. Im ersten Gliede spricht man vielleicht besser אַרָּי וֹנִי וְנִי וֹנִי וֹנִ וֹנִ וֹנִי וֹנִי וֹנִ וֹנִ וְנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וֹי וֹנִי וֹנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וְיִי וֹנִי וְיִי וֹנִי וְיִי וְיִי וְ וֹנִי וְ וֹנִי וְיִי וְנִי וֹנִי וְיִי וְנִי וֹנִי וְיִי וְיִי וֹנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וֹנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וְנִי וֹנִי וְנִי וְנִי וְנִי וֹנִי וְנִי וְנִי וְנִי וְנִי וְי וְנִיי וְנִיי וְנִיי וְנִי וְנִי וְנִי וְנִי וְנִי וְנִי וְנִי וְנִיי וְנִי וְנִי וְנִי וְנִי וְנִיי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִיייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִייי וְנִיייי וְנִייי וְנִייי וְי

heisst unnatürliche Brut, das ist Kinder, die unnatürlich handeln, und man hat dabei an den unmittelbar vorher angestellten Vergleich zwischen Israel und dem Ochsen und dem Esel zu denken. Der Prophet nennt also das Israel seiner Zeit JHVHs unnatürliche, aus der Art geschlagene Kinder. Ueber die Bedeutung von מרעים sieh zu Gen. 19, 7. Das Partizip ist hier also adjektivisch gebraucht und steht in gleichem Casus mit אדע, das es näher beschreibt. Ueber die Konstruktion dieses Substantivs mit dem Pl. vgl. z. B. Jer. 30, 10. Der zweite Halbvers enthält drei Relativsätze, in deren jedem das Verbum in der dritten Person ist, weil das Subjekt dazu aus dem vorherg. Vokativ דוי גוי וגוי zu entnehmen ist. Denn in einer semitischen Sprache ist der Vokativ die dritte Person, nicht die zweite; darum muss in einem Relativsatz, der auf einen Vokativ sich bezieht, das Verbum ebenfalls in der dritten Person sein. Die direkte Anrede fängt erst mit V.5 an. Füs jit ist zu sprechen נזר, als Kal von נזר; vgl. Ibn Esra, nur dass dieser die Aussprache des Wortes nicht ändert. Ibn Esra vergleicht Jona 1, 13 יכלי, vergisst aber, dass letzteres Pausalform ist. Auch sind Verba nach der Grundform 500 im Perf. in der Regel intransitiv, während hier der Parallelismus ein transitives Verbum fordert. ist = sie haben ihn - JHVH - hinter sich geschoben oder hintangesetzt, das heisst, ihn missachtet. Ueber die Ausdrucksweise vgl. die häufige Wendung השליך אחרי גוו.

5. Der erste Halbvers ist nicht leicht zu erklären. על מה im Sinne von "warum?" ist zu spät für unsern Propheten. Auch schliesst sich danach das Sätzchen חוסיפו סרה nicht recht an. Duhm übersetzt על מה חבו עור worauf wollt ihr noch geschlagen werden? Der Prophet, meint Duhm, denkt sich das Volk als einen Körper, der überall von Schlägen getroffen ist, sodass JHVH keine Stelle findet, auf die er noch schlagen könnte, ohne ihn ganz zu zerschlagen. Diese Fassung ist aber unlogisch, indem sie voraussetzt, dass ein Körperteil, auf den man einmal geschlagen hat, nicht wieder geschlagen werden kann. Am sichersten liest man 55 für und fasst כל מה im Sinne des arab. צُلُبا = so oft; vgl. zu 19, 17. Danach wäre der Sinn: so oft ihr geschlagen werdet, setzt ihr den Abfall fort, oder je mehr ihr geschlagen werdet, desto weiter geht ihr in euerem Abfall. Dieses Betragen macht natürlich weiteres Schlagen nötig; daher die darauf folgende Beschreibung des überaus kranken Zustandes des Volkes oder des Staates. כל ראש ist = das

Haupt ganz und gar, und ähnlich ist auch כל לב zu verstehen; vgl. zu Num. 31, 51. Kopf und Herz sind als die wichtigsten Körperteile besonders hervorgehoben.

- 6. Für ב ist ב zu lesen. Die Korruption ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass Mem wegen des Folgenden irrtümlich wegfiel. Duhm, der mit allen Neuern ב beibehält, nimmt an, dass Jesaia dabei an den Körper dachte. Allein das wäre בְּבָשְּבָּב,; vgl. Ps. 38, 8. An בהש ist nichts zu ändern; sieh zu Lev. 26, 36. Das grammatische Subjekt zu ביו und הבשו ist das Volk, vgl. mit Bezug auf letzteres Verbum Hos. 6, 1. Das logische oder aktive Subjekt aber ist JHVH. Er, der die Wunden geschlagen, hat nichts für ihre Heilung getan, weil die Geschlagenen sich nicht gebessert hatten; vgl. V. 5a.
- 7. אבלים bildet nicht einen vollständigen Satz, sondern ביו ist das Hauptsubjekt (אבילים) zum zusammengesetzten Satze und לערכם adverbiale Bestimmung zu אבלים. Danach ist der Sinn: euer Land Fremde verzehren es vor eueren Augen. שביים מון מון שממה beziehen, wie allgemein geschieht, ist ungrammatisch, gleichviel wie man ארמרכם לערכם fasst. Für השממה ist ohne Zweifel ייש עו lesen, das zweite ארמרכם לערכם tagegen ungeändert zu lassen. Dann teilt dieser Satz das Subjekt mit dem vorherg. Satze, und sein Sinn ist: und sie die Fremden verfahren mit den Aeckern, wie wenn sie bereits in ihren Besitz übergegangen wären. Zur Ausdrucksweise vgl. Jer. 6, 12 und besonders Thr. 5, 2.
- 2. בעעם ist mit andern in der Aussprache בעעם zum Folgenden zu ziehen, aber keineswegs nach LXX und den von ihr abhängigen Versionen zu streichen, wie man neuerdings tun will. Die Bezeichnungen בים עמרה und עם עשרה wurden durch das unmittelbar Vorhergehende eingegeben, wie denn in den Schriften der ältern Propheten auch sonst zuweilen in zwei aufeinander folgenden Versen ein Ausdruck in ähnlicher Weise den andern gibt; vgl. z. B. Hos.

- 8, 7. 8. 10, 8. 9. Ernst, als würde Jerusalem in einer bestimmten Hinsicht mit Sodom und Gomorrha verglichen, sind die genannten Bezeichnungen nicht gemeint. Am allerwenigsten hat man dabei mit Duhm an "das fast gleiche Schicksal" zu denken. Denn die Ausdrücke wollen offenbar Schimpfnamen sein, das Schicksal aber, wenn es noch so elend ist, kann einem nicht zum Schimpfe gereichen, besonders vom Standpunkt des Alten Testaments.
- 11. Im Unterschied von כרשים und כרים findet sich כנשים sonst nirgends zusammen mit עתורים. Aus diesem Grunde wird man wohl nach LXX zu streichen haben. Dann nennt dieses Glied ebenso wie das vorhergehende nur zwei Tiergattungen.
- 12. Für לְרָאוֹת ist, da blosses פני präpositionale Bedeutung nicht haben kann, entschieden לְרָאוֹת zu vokalisieren. Dafür spricht auch Pea 1, 1 ראיון, welches Substantiv, wie man es auch punktieren mag, keine passive Bedeutung haben kann.

Hier folgt Duhm der LXX, die רמס הצרי mit dem Folgenden verbindet, und er begründet dieses Verfahren, indem er sagt, "denn wie hätte der Prophet aren mit verbinden können: von der Hand fordern, dass die Füsse zertreten?" Dies würde aber kein Argument sein, selbst wenn es feststünde, dass מידכם hier das Ursprüngliche sei; denn solche Inkonzinnität zeigt sich in der hebräischen Phraseologie auch sonst. So sagte man z. B. von der Hand des Schwertes retten, Hi. 5, 20, und übel riechen in jemandes Augen, Ex. 25, 21.\*) Allein מידכם ist hier unmöglich richtig überliefert, denn die Wendung בקש מיד כי kann hebräisch nur heissen, einen für etwas verantwortlich halten oder dafür zur Rechenschaft ziehen, vgl. Gen. 31, 39, 43, 9, 1 Sam. 20, 16. Ez. 3, 18, 20, 33, 8, und dieses passt in unsern Zusammenhang nicht. Für מירכם ist daher unbedingt מאתכם zu lesen. Bei dieser Lesart dürfte aber niemand gegen die Verbindung von רמם חצרי mit dem Vorherg. etwas einzuwenden haben. כמם birgt in sich den Nebenbegriff der Verächtlichkeit des Subjekts wegen der unerwünschten Handlung.

<sup>\*)</sup> Dergleichen Erscheinungen erklären sich daraus, dass in einer solchen stehenden Redensart, wo sich ein Verbum mit einem Substantiv zu einer Phrase verbindet, letzteres eigentlich seine selbständige Bedeutung aufgibt und nur dazu dient, dem Begriff des Verbums eine gewisse Färbung zu geben. Nur so wird . es begreiflich, wie z. B. 2 Sam. 16,11 נבאש ריחך. Solche Beispiele gibt es aber mehrere.

- 13. Die Worte איה scheinen mir nicht ursprünglich. Wenn man diese Worte streicht, bildet קטרת תועכה ein weiteres Objekt zu הביא. Im zweiten Halbvers dagegen ist der Text in Ordnung, nur will אוכל sowohl als die Konstruktion des Ganzen verstanden sein. Es ist nämlich הדיש ושבת Zeitangabe zu קרא מקרא, und letzteres bildet das Hauptsubjekt des zusammengesetzten Satzes, während der Rest des Verses Prädikat ist. שיי wieder ist hier speziell vom Ertragen von Gegensätzen gebraucht; vgl. zu Jer. 3, 5. Danach ist der Sinn von Vb, freier wiedergegeben, der: am Neumond und Sabbat Gottesdienst mit Verlesung abhalten bei Frevel Festlichkeit ertrage ich nicht. Ueber אין sieh zu Ex. 12, 16 und Lev. 23, 1. שירה ist offenbar mit dem spätern עוברה Nach der Bemerkung zu Ri. 13, 15 ist die eigentliche Bedeutung dieser Nomina Beschenkung, speziell Beschenkung JHVHs bei dem Tempelbesuch.
- 14. שנאה נסשי ist hier nicht mehr als שנאה נסשי; vgl. im Lat. den ähnlichen Gebrauch des sinnverwandten "animus" bei Verben der Affekte. Will man jedoch das Substantiv zum Ausdruck bringen, so sollte die Wiedergabe lauten "sind mir in der Seele verhasst." Doch würde dies, wie gesagt, mehr ausdrücken als der Prophet hier sagen wollte. נלאחי נשא ist = ich kann es bei dem besten Willen nicht ertragen; sieh zu Gen. 19, 11.
- 15. denn die israelitischen Gebete waren äusserst kurz; vgl. das Gebet Moses Num. 12, 13. Der Sinn ist entweder "wenn ihr noch so inbrünstig betet", vgl. bei Homer πολλά εὄχεσθαι, oder, was ich für wahrscheinlicher halte, "wenn ihr auch wiederholentlich betet." Denn man glaubte allgemein, JHVII müsse erhören, wenn man ihm beständig in den Ohren liegt; sieh zu Ri. 10, 16. Darum sagt JHVH in seinem höchsten Zorn hier, dass er sich diesmal auch durch öfteres Beten nicht wird erweichen lassen. בשם ist nicht wörtlich zu verstehen. Denn wohl malen die Propheten ihr Volk in der Regel viel schwärzer, als es in Wirklichkeit war, aber der gesamten Gemeinde Mordtaten zuschreiben wäre doch wohl eine ungeheuere Uebertreibung. בשם bezeichnet in diesem Zusammenhang nichts mehr als grosses, himmelschreiendes Unrecht; vgl. zu Hi. 16, 18.
- 16. Wenn sich der Frevler durch Genugtuung an den, gegen den er gefrevelt, rein gewaschen hat, entzieht sich sein Frevel den

Blicken JHVHs, sodass er ihn nicht mehr ansieht; vgl. Ez. 33, 15. 16. nrd ist zum Folgenden zu ziehen.

- 17. דרשו משפט הוא heisst, Kümmert euch um Recht. Ueber diese Bedeutung von דרשו vgl. 62, 12 und besonders Deut. 11, 12. המוץ בביבול bezeichnet eigentlich einen Verhungernden, vgl. arab. בֹבבים mit eingefallenem Leibe, dann einen schwachen Menschen im allgemeinen. Danach muss aber אשרו im Sinne von "stärken" gefasst werden; sieh zu Hos. 14, 9. Den Schwachen stärken ist so viel wie ihm eine Macht sein.
- 18. Das hier beginnende Stück hängt mit dem Vorhergehenden nicht zusammen, sondern enthält das Hauptsächliche einer Rede, die Jesaia bei einer andern Gelegenheit gehalten hat. מכחה ist nicht reziprok, sondern reflexiv zu fassen und der Sinn des Satzes der: kommt, wir wollen beide eine Lehre uns nehmen. Durch die Vergangenheit sollen beide, JHVH und Israel, sich belehren lassen und einsehen, dass bis dahin, das heisst, bis zur Zeit dieser Rede, das Verfahren beider gegeneinander nicht zum Ziele geführt hat. Israel war zu schlecht und JHVH zu streng, unerbittlich gewesen. Daher der gegenwärtige unglückliche Zustand Israels als Strafe für seine Sünden. Von nun an soll es anders werden. JHVH will minder streng sein und die vergangenen Sünden seines Volkes vergessen und vergeben, aber Israel muss sich von jetzt ab bessern und gehorchen. Das erste יאדימו und יהוי haben Präsensbedeutung, während die beiden andern Imperf. im Sinne des Futurums zu verstehen sind. Ueber שנים sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 38, 28. Danach kommt aber bei שלג seine Farbe nicht an sich, sondern nur insofern in Betracht, als sie von der von שנים verschieden ist. "Weiss" ist also hier gleichbedeutend mit "nicht rot" oder heisst geradezu farbenlos, und der Sinn des Ganzen ist für uns der: wenn auch euere bisherigen Sünden so in die Augen fallen, wie wenn sie karmesin- oder scharlachrot gekennzeichnet wären, sollen sie dennoch von mir völlig unbeachtet bleiben. Dass der Prophet sich die Sünde rot dachte, etwa wie wir sie uns schwarz denken, und die Unschuld weiss, ist nicht wahr. JHVH verspricht demnach hier volle Vergebung, fordert aber dafür von Israel Gehorsam von nun ab.
- 19. אכה kommt nur noch Hi. 39,9 ohne Negation vor, sonst ist dieses Verbum überall verneint, und das nahe an dreissigmal; sieh zu Gen. 24,5(3).

- 20. Für האבל spricht Duhm אבל und fasst dieses im Sinne von "ihr sollt kosten", doch ist dieser bildliche Gebrauch von אכל nur dann gestattet, wenn das Objekt wirklich einen Genuss gewährt und darum dem Subjekt die Handlung erwünscht ist vgl. z. B. die Ausdrucksweise in 3,10b gegen 3,11b nicht aber bei so etwas wie באון: sieh zu Pr. 18,21. Im zweiten Halbvers bringt LXX unmittelbar vor ציון: מלאתי מעפם zum Ausdruck, doch ist dieses nicht ursprünglich. Wovon die Rede ist, geht aus V. a genugsam hervor. Auch in dem ähnlichen Ausruf Thr. 1,1 wird Jerusalem mit Namen nicht genannt. ישתה מרצחים in V. 15 beruht; sieh die Bemerkung dazu.
- 23. Für das sonst nicht vorkommende שלמנים hatte der Text ursprünglich vielleicht ישלמנים; vgl. 34, 8 und Micha 7, 3.
- 24. Für אַבֶּי ist höchst wahrscheinlich אַבָּי zu sprechen. מָהָא ist = ich will Genugtuung haben. נקם, wie es hier gebraucht ist, ist gutturale Aussprache für בָּיָבָ ; sieh zu Gen. 27, 42 und Ri. 2, 18.
- בלי. Die Redensart אייני אין אייני אול heisst nicht seine Hand wider einen wenden, sondern sich mit einer Person oder Sache zu deren Ungunsten gründlich und wiederholentlich beschäftigen. Für ככור ist entschieden בייני zu lesen, was auch schon andere vermutet haben. Gewöhnlich fasst man dieses בי als gleichbedeutend mit בייני, aber der so benannte Artikel kam wohl bei der Wäsche in Anwendung, aber nicht beim Schmelzen der Metalle.
- 26. Der Ausdruck יקדא לך ist hier sichtlich so viel wie: du wirst den Namen verdienen. Ueber die Konstruktion von קרא vgl. zu Gen. 1, 5.
- 27. שביה könnte nach 59, 20 nur heissen "die sich von ihr abwenden oder sie lassen", nicht aber ihre Bekehrten, wie der

Ausdruck gewöhnlich wiedergegeben wird. Aus diesem Grunde ändern manche Erklärer וישָׁבֶּיהָ. Mir aber scheint, dass der Text ursprünglich וירושלים dafür las.

- 29. Für מברתם liest man vielleicht besser הַבְּבְּרָהַם, dagegen scheint mir die Aenderung von יבשו in עם zu gewagt. Uebrigens kann der Text hier zur Not auch ganz so bleiben, wie er ist, da der Wechsel der Person in den Reden der Propheten auch sonst sehr häufig ist. Solcher Wechsel scheint sogar als Eleganz gegolten zu haben.
- 30. Für עליה bieten sehr viele Handschriften עליה, doch ist der Pl. von עליה sehr spät, aber dessen Sing. in kollektivischem Sinne gut klassisch.
- 31. Für das unpassende הַהָה lese man כַּהָה oder besser בָּהָה ohne Artikel, da He aus dem Vorherg. verdoppelt sein mag. An ופעלו dagegen ist nichts zu ändern. Das Wort steht aber nicht für יבעלו, wie allgemein angenommen wird, sondern es steckt darin das Partizip. Der Sinn des Satzes ist demnach: und der Schatz wird zu Werg und der ihn angelegt hat, zum Funken werden. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Pr. 21, 6. Lagarde, der החסן in andert und die Angabe der Wörterbücher, dass בעל mit Suff. promiscue בעלין und בעלין lautet, für bare Münze nimmt, ändert hier auch בעלו in יבעלו. In Wirklichkeit aber bleibt מבעלו nur in der Bedeutung "Gatte" mit Suff. im Sing., sonst wird dieses Substantiv beim Herantreten eines Suff. ohne Ausnahme im Pl. gebraucht; vgl. Deut. 24, 4. 2 Sam. 11, 26. Hos. 2, 18. Pr. 12, 4. 31, 11. 23. 28 gegen Ex. 21, 29. Pr. 1, 19. Hi. 31, 39. Eccl. 7, 12 und viele andere Stellen. Dass aber von einem Gatten hier die Rede nicht sein kann, braucht nicht erst gesagt zu werden.\*) ואין מכבה heisst nicht "ohne dass jemand löscht", sondern "ohne dass man zu löschen vermag". Diesen Sinn hat vi in Verbindung mit dem Partizip sehr oft.

#### Π.

1. דבר bedeutet hier nicht Wort, sondern Sache, das heisst nach dem Zusammenhang, Zustand der Dinge. Zu ersterer Bedeutung passt הזה nicht; sieh zu Micha 1, 1. Die folgende Prophezeiung ist auch nicht in Form einer Rede JHVHs gehalten, sondern ist rein Beschreibung der Dinge, die in der Zukunft kommen sollen.

<sup>\*)</sup> Es ist charakteristisch, dass Duhm, der wider Lagarde heftig polemisiert, hier obigen Beweis gegen dessen unglückliche Konjektur nicht beizubringen weiss. Daran sind eben unsere Wörterbücher schuld.

- אברית היכים אופים heisst nichts mehr als die ferne Zukunft und hat keine eschatologische Bedeutung; vgl. zu Deut. 4, 30. Bei Berg und Höhen ist hier an Kultusstätten zu denken, die man in der Regel auf Anhöhen errichtete. איש ist nicht von dem höchsten Punkt einer Höhe zu verstehen, sondern von der Stellung an der Spitze einer Reihe. JHVHs Heiligtum wird als Muster für alle Kultusstätten der Heiden gelten. Der zweite Halbvers heisst, und alle Völker werden ihn mit Freuden begrüssen, eigentlich werden bei dessen Anblick oder beim Gedanken an ihn im Gesichte aufleuchten. Eine Bewegung drückt das Verbum יום im A. T. nirgends aus. An dieser Stelle ist die von den Erklärern dafür angenommene Bedeutung schon deshalb nicht richtig, weil von dem Hinziehen nach dem Heiligtum JHVHs erst im folgenden Verse die Rede ist.
- 3. רכים heisst hier und im folg. Verse nicht "viele", sondern "grosse". Der Sinn von מציון הצא חורה scheint mir zu sein: über Zion hinaus wird die Lehre gehen, das heisst, sie wird sich nicht auf dessen Bewohner beschränken. Aehnlich ist auch der Schlusssatz zu verstehen. Nur dieses passt als Motivierung des Vorhergehenden. Diese Begründung gibt aber der Prophet selber, nicht die fremden Völker in ihrer Rede.
- 4. נישא heisst nicht heben, sondern ergreifen. Gegen jemand das Schwert heben ist keine hebräische Sprechweise. In einem etwas ähnlichen Sinne heisst es übrigens Ex. 20, 25 הרכך הנסת, nicht הרכך נישאת.
- 5. Es ist durchaus kein Grund vorhanden, diesen Vers als spätern Einschub anzusehen (gegen Duhm).

spieler, Prestidigitateure. Denn ענן bezeichnet, wie schon in einem früheren Bande aegedeutet, keine Wolke, die Regen bringt, sondern eine leichte Wolke, welche die Sonne oder den Mond verhüllt. Danach bezeichnen בְּעִנון und בְּעִנון einen Menschen, der die Augen des Zuschauers gegen den wirklichen Vorgang verblendet, also einen Gaukler. Für ילְידִי נכרים ist entschieden בְּיַלְיִדִי zu sprechen. ילְידִי נכרים st dichterisch = Dinge fremden Ursprungs. Der Sinn des Schlusssatzes ist danach: und von ausländischen Dingen haben sie so viel als sie wünschen. Hitzig liest ובילדי für יבילדי und versteht den Satz vom Handschlag, allein dieser wird niemals anders als durch מקע כך statt Hiph. erwarten müsste.

- 7. קְּצָה ist das einzig Richtige. Die Lesart קַּצָה beruht auf Verkennung der Form des erstern. Nach den Wörterbüchern stammt dieses Nomen von קַּצָה ab, doch ist dies nicht wahr. Denn der Umstand, dass dasselbe immer nur mit vorhergehendem שְּׁה sich findet, wie hier, vgl. Nah. 2, 10. 3, 3. 9, zeigt, dass שְּׁבָּה mit unbetonter Ultima nichts ist als שְׁיָּ mit der zu ĕ verkürzten Endung â, welche Endung in allen diesen Fällen nach unsern Begriffen den Genitiv bezeichnet; sieh zu Gen. 35, 19. Ueber die Verkürzung vgl. 1 Sam. 21, 2 בָּה Ein von קַּצָּה habeleitetes Nomen würde auch die hier erforderliche Bedeutung nicht haben können; sieh zu Gen. 4, 3. בְּצָּה הַצְּצָה הַצָּבָה kann zur Not so viel sein wie בַּנָה aber nicht.
- 10. השמן השמן sind beide Infinitive mit der Bedeutung des Gerundiums; vgl. zu 8,16 und 1 K. 22,30. Der Sinn ist danach: da wird es gelten, auf den Felsen zu klettern und sich in den Staub zu verkriechen.
- 11. Der erste Halbvers ist verderbt. Er lautete ursprünglich ganz so wie V. 17a. עיני גבהות ist unhebräisch. הוֹם ist st. constr. von יהוֹם. Ein Substantiv, das im st. absol. בוֹם lautete, gibt es nicht; sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 24, 10. Aus V. b als Gegensatz zu V. a geht hervor, dass שגב eigentlich bedeutet hoch sein. Daraus entstehen erst die Begriffe "unzugänglich sein", "unerreichbar sein" und endlich "unbegreiflich sein".
- 12. שפל wäre Gegensatz zu אשל, aber weder in V. a noch in den folgenden vier Versen sind Gegensätze genannt. Aus diesem Grunde hat man נְשִיא וֹשִׁפֶּל zu ändern und auch das vorherg. נאה ורם persönlich zu fassen. שפט heisst hier nicht Richter, sondern, wie nicht selten auch sonst, Herrscher. Die darauf folgenden Bilder sprechen keineswegs gegen diese Fassung. Denn man

darf nicht vergessen, dass JHVH es ist, der hier verglichen wird. Darum kann der Vergleich nur mit etwas Persönlichem anfangen und erst nachher in sachliche Bilder auslaufen. Andere belassen שבי und ändern יינבי in יינבי, ohne jedoch begreiflich zu machen, wie aus diesem jenes wurde. Dagegen kann שבל sehr leicht für verschrieben sein.

- 13. Der Ausdruck הרשים והנשאים, der zu der nähern Bestimmung der Zedern durch הלבנון eigentlich nichts hinzufügt und dazu noch das erste Glied überladet, ist wohl nicht ursprünglich.
- 16. Tarsisschiffe sind Schiffe, die weite Seereisen machen und darum besonders stark gebaut sind. Auch diese Schiffe sind vor JHVHs Macht nicht sicher. Was שביות bedeutet, lässt sich nicht sagen. Man hat dafür מביים vorgeschlagen als Parallele zu doch passt dazu החברה als Bestimmungswort nicht, und, was mehr ist, שביה bezeichnet in der Sprache des A. T. nicht das Schiff schlechtweg; sieh zu Jona 1,5.
- 17. לכדו ist nicht mit Bezug auf das Vorhergehende gesagt, sondern mit Bezug auf die אלילים, von denen im folg. Verse die Rede ist.
- 18. לילים könnte wohl adverbialisch gefasst werden, aber das Verbum müsste bei vorangehendem אלילים als Subjekt, im Pl. stehen. Auch kann יחלף nicht von der Vernichtung oder Beseitigung der Götzen verstanden werden; vgl. zu Pr. 31, 8. Aus diesen Gründen hat man ליביל in בעל zu ändern und החלף als einen auf dieses bezüglichen Relativsatz zu fassen. Sonach ergibt sich für das Ganze der Sinn: während JHVH an jenem Schreckenstag allein erhaben da steht, werden sich die Götzen wie der flüchtige Schatten nichtig erweisen. Ueber על יחלף als Bezeichnung der Nichtigkeit vgl. Ps. 144, 4 אל עבר 144, 4 אל עבר 144, 4 אל עבר 144, 14 אל עבר 144, 145 אל עבר 145 אל עבר 144, 145 אל עבר 145 אל עבר
- 19. Ausser hier und V. 21 findet sich Kal von ערק in der Bedeutung "Schrecken einflössen" sicher nur noch Ps. 10, 18, denn Jes. 47, 12 ist מנו באפינו zweifelhaft. In diesen sicheren Stellen ist das Verbum so gebraucht in Verbindung mit הארץ, wo es mit ein Wortspiel bildet. Dieser Gebrauch muss daher als poetische Lizenz angesehen werden; sieh zu Deut. 30, 3.
- 20. Für spricht Legarde spricht, als repräsentiere Waw den dritten Radikal, was jedoch schwerlich richtig ist. Der Pl. des Verbums neben dem Sing. von ih erklärt sich zur Genüge daraus, dass et als Kollektivum bei dem, was darauf sich bezieht, jeden der beiden Numeri zulässt, ebenso wie bei einem nomen utriusque

generis das Genus in demselben Satzgefüge wechseln kann; sieh zu Gen. 32, 9. Was auf להשתהות folgt, ist ein aberwitziger späterer Zusatz. Es genügt vollkommen, wenn hier gesagt wird, dass die Menschen im Schrecken vor JHVH, dem wahren Gotte, ihre falschen Götter wegwerfen werden. Die uns vorliegende Zutat dazu schwächt nur den Gedanken. Etwas einem andern hinwerfen kann auch durch השליך nicht ausgedrückt werden. Das würde hebräisch durch עובר Ausdruck kommen.

21. Dieser Vers, der in LXX fehlt, ist zu streichen oder mindestens mit dem Folgenden zu verbinden, bei welcher Verbindung er einen halbwegs leidlichen Sinn gibt.

#### III.

- 1. Der zweite Halbvers wird neuerdings mit Unrecht verdächtigt oder geradezu als späterer Einschub erklärt. Durch die fraglichen Worte werden die gleich darauf aufgezählten Persönlichkeiten als solche bezeichnet, die für die politische Existenz des Volkes ebenso nötig sind, wie Speise und Trank für die physische Existenz des Individuums; sieh zu Sach. 9, 17. מַשְּׁמֶן ist trotz 2 Sam. 22, 19 und Ps. 18, 19 st. constr. des vorherg, יְשִׁמֶן; vgl. מַשְּׁמֶן als st. constr. von מַשְּׁמֵן von מַשְּׁמֵן the Substantiv מַשְּׁמֵן gibt es in Wirklichkeit nicht. Ueber die Verbindung מַשְּׁמֵן das spätere und minder poetische מַשֶּׁה Lev. 26, 26 und Ez. 4, 16. 5, 16.
- 3. שר המשים ist unmöglich richtig überliefert, und ebensowenig trifft die Aenderung von המשים in המשים zu, denn ein Kriegsoberster müsste nicht hier, sondern V. 2a genannt werden. Ursprünglich muss dafür etwas gestanden haben, das eine der Würde nach dem verwandte Persönlichkeit bezeichnete, doch was, lässt sich nicht mehr ermitteln. Für משוא פנים aber hat man zweifellos בַּנְישִׁים zu lesen. הַרְשִׁים bezeichnet einen Weisen, der die Zeichen der Neumonde zu deuten versteht; vgl. 47, 13. Daran schliesst sich יוֹם בון לחש recht gut an. Andere lesen בון לחש iedoch begreiflich zu machen, wie letzteres in den Text kam.
- 4. Für das widersinnige ותעלולים ist, wie der Parallelismus gebieterisch fordert, ועוֹלְלִים zu lesen.
- 5. נגש kann seiner Form nach sowohl Piel als Niph. sein, doch findet sich ersteres von diesem Verbum sonst nirgends. Bei Niph. wieder ist die Konstruktion mit ב mindestens zweiselhaft. Mehrere Handschriften bieten תַּנְשֵׁי, aber dabei ist die Konstruktion hier noch weniger wahrscheinlich; vgl. zu Am. 9, 13. Am sichersten

spricht man als Kal. Auch der Rhytmus fordert eine aktive Form dieses Verbums. ההב konstruiert, heisst nicht bestürmen, sondern übermütig anfahren; vgl. LXX. Pr. 6, 3 ist der Text korrupt und kann darum nichts beweisen.

- 6. שמלה kann hier nicht das Ursprüngliche sein, da der Besitz einer שמלה als Empfehlung eines Mannes zum Herrscher zu lächerlich wäre, obgleich das Nichtbesitzen einer solchen V.7 hinreichender Grund ist zur Ablehnung der Herrscherwürde. Denn die שמלה ist nicht ein Mantel, wie die Wörterbücher angeben, sondern ein grosses Tuch, das nachts als Bettlaken und tagsüber von den Aermern als Hülle gebraucht wurde; vgl. Ex. 22, 26 und Deut. 22, 17. Für השמלה ist שמלה zu lesen und über dieses in Verbindung mit שמלה Jer. 37, 13 zu vergleichen. הלך הוא המלך ווא המלך בין הוא המלך בין הוא המלך בין הוא הוא בין ה
- 7. Mit www kommt man hier nicht weit, und man hat dafür zw zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass Beth durch Haplographie verloren ging, worauf das verstümmelte Wort nach falscher Vermutung zur Recepta ergänzt wurde. ישיב, zu dem ניט, mit Suff., das auf איש in V. 6 geht, zu supplizieren ist, heisst, er wird ihn abweisen, wird die angebotene Würde ablehnen; vgl. 1 K. 2, 17. 20. Ueber die Verkürzung der Phrase vgl. z. B. 1 Sam. 11, 2. 20, 16 כרת ברית שוח und hier zu 1, 13. לא אהיה heisst nicht ich mag nicht sein, sondern ich kann nicht sein, und die Konjuktion in יכבית' ist begründend; vgl. Ex. 5, 23 יכבית'. Jemand, sagt der Mann, in dessen Haus es an Brot und Kleidung mangelt, kann nicht herrschen. Wenn man nun erwägt, dass der Mann, dem die Herrschaft angeboten wird, ein Patrizier sein muss, so kann man sich bei der schrecklichen Armut seines Hauses von den allgemeinen ökonomischen Verhältnissen kaum eine Vorstellung machen.
- 8. Dieser Vers enthält nicht eine Drohung für die Zukunft, sondern er ist Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes der Dinge, mit der Strafe für dessen Herbeiführung durch die Sünden des Volkes im Vorhergehenden und im Folgenden gedroht wird. Für ישלי ist wohl מישי und für מבורו, das weder zum Verbum noch zum nomen rectum passt, במורו ist = seine Majestät. Das heisst aber mit Bezug auf JHVH in diesem Zusammenhang nichts mehr als seine Person; vgl. zu Ex. 16, 7.
- 9. Auch hier hat man פיהם in פיהם zu ändern. הכרת סיהם heisst ihr eigenes Geständnis, eigentlich die Anerkennung mit ihrem

eigenen Munde. Nur dazu passt הגידו als Parallele. לא כחרו bildet einen asyndetischen Umstandssatz; sieh zu Gen. 44, 4.

- 10. In diesem und dem folgenden Verse erblickt Duhm ein paar herzlich triviale und in unserem Zusammenhang unpassende Sprichwörter, die ein Leser an den Rand schrieb. Der Rand sei für die beiden Sentenzen etwas zu knapp gewesen, und daraus erkläre sich das sprachlich Mangelhafte in ihnen. Allein den Gedanken dieser Sentenzen hielten die Israeliten keineswegs für trivial, denn er ist im A. T. öfters wiederholt; vgl. 1 K. 8, 32. Jer. 17, 10. Pr. 10, 3. 15, 6. 21, 21. Ps. 35, 27. Hi. 34, 11 und viele andere Stellen. Unpassend aber sind diese Sentenzen nach dem vorherg. Ausruf durchaus nicht. Duhms Argument, dass die Guten gerade so gut wie die Schlechten unter der Missregierung und in der bevorstehenden Anarchie zu leiden haben, verschlägt nicht viel, denn diese Sentzen wollen hier auf das gesamte Volk als solches angewendet werden, nicht auf Individuen. Darauf deutet der Pl. יאכלו. Im ersten Halbvers bieten LXX einen offenbar zurechtgelegten Text. Die Neuern lesen אמרו für אמרו, doch ist dies nicht nötig. אטרו kann sehr gut heissen haltet dafür, gebt euch der Ansicht hin, und die Ansicht oder das Dafürhalten im Acc. stehen; vgl. K. zu Ps. 119, 57. Danach ist die Konstruktion hier wie Gen. 1, 4 und צריק כי טוב so viel wie כי טוב Das Substantiv ist Objekt zu יאכלו, das man aus dem zweiten Gliede zu supplizieren hat.
- 11. Vor און ist כי ausgefallen oder auch nicht. Im Uebrigne ist die Konstruktion hier ungefähr wie im vorherg. Verse, das heisst, man hat zu מון das Verbum nebst seinem Komplement aus dem zweiten Gliede zu ergänzen, nur dass שון hier beidemal begründend ist. Ueber die Ausdrucksweise in V. b im Unterschied von V. 10b sieh zu 1, 20.
- ונשיו ist der sogenannte Herrschaftsplural, daher טעולל im Sing. Gemeint ist der König auf den sich vielleicht auch שם bezieht. Jedenfalls aber ist das zweite Versglied dahin zu verstehen, dass die dem Luxus und dem Putz ergebenen Frauen der Grossen ihre Männer insofern beherrschen, als sie dieselben zur Bedrückung und Plünderung der Armen bewegen, um auf diese Weise für die Beschaffung der kostspieligen Sachen die Mittel zu erhalten. Der Hof gab das Beispiel, dem der Adel folgte. Für diese Fassung spricht die Tirade gegen die Putzsucht der Frauen V. 17—24. Drei der griechischen Versionen, darunter die in den Himmel er-

hobene LXX, sprachen lächerlicher Weise תישים und Gläubiger statt מושים und das wird in Kittels Biblia Hebraica registriert! In דרך ארחקר drückt das erste Nomen eine Bewegung aus, während das zweite so viel ist wie: deine Verhältnisse. Der Gesamtausdruck ist = der Fortgang, die Entwickelung deiner ökonomischen Verhältnisse. Von einer Verderbung des ethischen Betragens des Volkes durch dessen Führer ist hier also nicht die Rede, sondern nur von der Verarmung des Volkes durch die Uebergriffe der Machthaber und Grossen.

- 13. Für עמים ist nach LXX und Syr. אלרין עמו lesen. לרין עמו ist = seinem Volke Recht zu verschaffen oder es zu rächen; vgl. zu Gen. 49, 16. Die Gegner des Volkes sind die in V. 12 genannten Herrscher und Führer.
- 14. זקט עמן ושרין, in moderner Sprache ausgedrückt, heisst, die Regierung oder richtiger das Beamtentum, die Bureaukratie. An der Spitze von V. b ist die Konjungtion zu streichen; Waw ist aus dem Vorherg. dittographiert.
- 15. Ueber die Konstruktion von sieh zu Ri. 18, 23. Für ist ist zu lesen und das folgende Verbum sieh als Hiph. mit kausativer Bedeutung zu sprechen. Der Sinn des Satzes ist danach: und ihr lasst die Kinder der Armen für euch mahlen. Der Ausdruck ist bildlich zu verstehen; gemeint ist sklavische Behandlung der ärmeren Klassen. Denn das Mahlen fiel den niedrigsten Sklaven zu; vgl. Ex. 11, 5. Statt der Armen selbst werden hier deren Kinder genannt, weil man nur junge, kräftige Leute an die Handmühle stellte; sieh Thr. 5, 13.
- 17. Für jazz liest Stade nach dem Vorgang Koppes jazz = jazz. Duhm argumentiert stark dagegen, folgt aber der üblichen Fassung, die jedoch noch weniger annehmbar ist. Denn Jesaia ist in ästhetischer Hinsicht viel zu feinfühlend, um die weibliche Schambeim eigentlichen Namen zu nennen. Ausserdem ist es mehr als zweifelhaft, dass zu die ihm beigelegte Bedeutung "weibliche Scham" wirklich hat. Denn 1 K. 7,50 ist das fragliche Nomen architektonischer Kunstausdruck, und der dort zu Grunde liegende Begriff mag mit dem Begriffe "weibliche Scham" nichts zu tun haben. jazz ist verderbt aus jazz = sie selbst, im Gegensatz zu ihrem Scheitel. Also die Töchter Zions selbst droht JHVH zu entblössen. Dazu passt V. 18–23, worin von der Abschaffung der vielen Putzund Schmucksachen die Rede ist, recht gut.

- 20. קשורים ist Pluraletantum, vgl. Jer. 2, 32, und eben darum ist es nicht wahrscheinlich, dass dasselbe den Gürtel bezeichnet. Auch passt diese allgemein angenommene Bedeutung zur Abstammung des Nomens nicht. Kimchi wird wohl Recht haben, wenn er darunter Schleifen und Seidenbänder im Haare versteht.
- 24. מעשה ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden und deshalb zu streichen. Für מְּשָׁה spricht man wohl besser מְשָׁה. Was dieses Nomen hier bezeichnet, ist ebensowenig klar wie manch anderer Ausdruck in dieser langen Liste.
- 25. בנורה hat hier konkrete Bedeutung und bezeichnet die Gesamtheit der für den Krieg Tauglichen eines Volkes. Diesem entgegengesetzt ist מחיך מחים heisst also nicht deine Mannen, sondern deine Schwächlinge, die für den Krieg unbrauchbar sind; vgl. zu Gen. 34, 30.\*) Danach sind auch בחרב und במלחמה hier Gegensätze. Die Tauglichen werden in der Schlacht fallen, die Untauglichen aber von den Feinden nach gewonnenem Siege in den Städten mit dem Schwerte niedergemacht werden; sieh zu Num. 14, 3 und besonders zu 2 Sam. 3, 29. Dieser Schluss, in dem Zion angeredet wird, nicht das Volk, wie V. 12, noch dessen Machthaber, wie V. 15, ist aus anderem Zusammenhang hierher verschlagen.

# IV.

1. Der hier beschriebene Zustand wird teils die Folge der allgemeinen Anarchie sein, die nicht geeignet ist, Männer zum Heiraten geneigt zu machen, teils wird er dadurch entstehen, dass die Putz- und Prunksucht der Frauen die Männer vom Heiraten abschrecken wird. Die Schande von der die Frauen hier reden, ist die Schande ihrer Ehelosigkeit. Im Orient gibt es von jeher sehr wenige alte Jungfrauen, und unter den Juden alten Schlages ist es für Frauen jetzt noch eine Schande, unverheiratet zu bleiben. sie keineswegs übertrieben, denn auch in moderner Zeit kommt unter den Juden in Polen und Russland Aehnliches vor. Deren Töchter dürfen nicht ledig bleiben; sie müssen unter allen Umständen heiraten. Aber die Heirat allein genügt schon; dadurch allein entgeht eine Weibsperson der Schande der Ehelosigkeit. Dass der Mann mit ihr lebe, ist in dieser Hinsicht nicht nötig. Es kommt daher unter den Juden in Polen und Russland

<sup>\*)</sup> Das Vorkommen unseres Nomens an jener Stelle, wie auch Deut. 4, 27. 26, 5 und 28, 62, zeigt aber, dass dasselbe nicht ausschliesslich der poetischen Sprache angehört, wie man behauptet hat.

nicht selten vor, dass für ein hässliches, verkrüppeltes oder blödes Mädchen ein vorüberziehender Bettler gedungen wird, der sie heiratet und ihr seinen Namen gibt. Dann ist sie Ehefrau, und das genügt, selbst wenn der Mann sie am Tage nach der Hochzeit für immer verlässt.

- 2. Den Ausdruck אמה יהוה deutet Kimchi auf den Messias, und ihm folgen die meisten der Neuern, aber gegen den Parallelismus, denn zu diesem Sinne passt ברי הארץ als Parallele durchaus nicht. Der fragliche Ausdruck heisst nichts mehr als die Erzeugnisse des Bodens, die JHVH wachsen lässt, im Gegensatze zu den 3, 18—24 aufgezählten Putzartikeln, die Fabrikate sind. Was der Prophet danach hier sagen will, ist dies: an jenem Tage, wenn die israelitischen Frauen nach ihrer oben beschriebenen Demütigung zufrieden sein werden, in der Ehe für ihren Unterhalt zu sorgen, dann werden sie den Putz, an dem ihr Herz gehangen hatte, aufgeben und statt im Prunk herumzustolzieren in der Wirtschaft und im Felde arbeiten, und so wird der Ackerbau zu hohen Ehren kommen.
- 3. קדוש ist hier nicht wörtlich zu verstehen. Der Ausdruck heisst in diesem Zusammenhang nichts mehr als tadellos. Vergleichen liesse sich im Deutschen der bildliche Gebrauch von "Engel."
- 4. Unter צאת כנות ציון ist die im Vorherg. geschilderte Prunksucht der Frauen zu verstehen, welche nur durch unsauberes, gewissenloses Handeln ihrer Männer befriedigt werden konnte; vgl. zu 3, 12. במי ירושלים bezeichnet hier nicht Blutschuld, sondern ethisch verdammenswerte Handlungen, zu denen Männer in einer Grossstadt sich hinreissen lassen, um den hohen Anforderungen ihrer putz- und prunksüchtigen Frauen nachzukommen; sieh zu 1, 15. ברוח משפט ברוח משפט ברוח משפט auf das zweite; vgl. zu Ex. 29, 27.
- 5. Statt וברא bringen LXX בא zum Ausdrucke, doch ist daran nicht zu denken. Eher liesse sich vermuten, dass der Text ursprünglich מקראיה las, unter anderem weil dieses an מקראיה anklingt. אין las unter anderem weil dieses an מקראיה anklingt. אין hat an dieser Stelle keine religiöse oder kultische Bedeutung, sondern bezeichnet jede Gelegenheit zur Versammlung, wie Volksund Familienfeste. ועשן verbinden die Accente richtig mit dem Vorhergehenden. Durch die Stellung von יומס zwischen עשן wird der Tag als solcher bezeichnet, der gleichsam in עשן getaucht ist. עשן hat hier eigentlich keine selbständige Bedeutung,

sondern dient nur dazu, den Begriff von ענן zu steigern. Beides zusammen heisst: dichte Wolke. Wie ענן und ענן an die Wolkensäule erinnert, so נה אש an die Feuersäule. Beides ist Symbol des Schutzes. בבוד hat man בבוד hat man בבוד hat man בבוד hat man בבוד prechen und das Nomen im Sinne von Menschenmenge zu fassen, vgl. den Parallelismus in 5,13b. הפה, eigentlich Brautgemach, ist hier Bezeichnung für den Eintritt in die Ehe, und על כל כבוד הפה beisst: versammelte Hochzeitsgäste, Hochzeitsgesellschaft. על כל כבוד הפה על כל כבוד הפה JHVH wird seinen besondern Schutz gewähren dem Berg Zion und all seinen Zusammenkünften, ja jeder Hochzeitsfeier daselbst. Letztere ist besonders hervorgehoben im Gegensatz zu den Ehen bevor der Bekehrung der putz- und prunksüchtigen Frauen.

6. Wenn die Frauen von ihrer Prunksucht geheilt sind, wird eine bescheidene, noch so beschränkte Hütte für ein Ehepaar als Wohnung genügen, und man wird damit zufrieden sein. Das erinnert so lebhaft an Schillers Wort:

Raum ist in der kleinsten Hütte usw.

#### V.

1. Zum bessern Verständnis dieses und der folgenden drei Verse muss der Leser auf die Abwechslung von דוד und דוד, wie auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese Parabel, trotz ihrer scheinbaren Einleitung als Lied, dennoch kein solches bildet, dass sie vielmehr so prosaisch ist, wie ein Prophet nur schreiben konnte. Diese Erwägung legt natürlich die Vermutung nahe, dass es mit dem Ausdruck אשירה שירת דורי eine eigene Bewandtnis hat. Tatsächlich ist der fragliche Ausdruck ein Idiotismus. דורי, wofür vielleicht besser, aber nicht notwendig, דודו zu lesen ist, hat in dieser Verbindung keine selbständige Bedeutung, sondern dient nur dazu dem nomen regens eine eigene Bedeutung zu geben. Das Suff. gehört danach zu dem Gesamtausdruck שירת דוד. "Eines Oheims Lied" ist so viel wie: eine oft wiederholte Moralpredigt. Während man in diesem Ausdruck bei שירה wegen des festen Metrums oder Rhytmus an die umgeänderte Wiederholung derkt, vgl. deutsch "Leier" und französisch "chanson", gibt ihm דוד den Begriff des Moralisierenden, vgl. lateinisch patruus = Sittenrichter, Moralprediger. Etwas ähnlich auch englisch "to talk like a Dutch uncle." Das hebräische Nomen hat sogar ein grösseres Recht auf diese Bedeutung, denn unter den alten Israeliten war der Oheim in der Regel

- 2. Hier teilt sich der Vers logischer Weise bei בחוכו in zwei Hälften ab. Daher אום חום, während es sonst ויחצב בו יקב heissen müsste. הום fügt eine Handlung hinzu, zu der eine andere, ihr vorangegangene führt. Denn die Kelter fördert das Wachstum der Reben nicht; sie setzt dasselbe voraus. Aber nachdem alles geschehen war, um das Gedeihen der Reben zu sichern, kam die Kelter, in der Hoffnung, dass es etwas zu keltern geben wird. Dieser Gebrauch von dessen Gebrauch zur Hervorhebung des Moments des Entsprechenden von Ursache und Wirkung.
- 7. Ueber כי, womit die Erklärung der vorhergehenden Parabel eingeleitet wird, sieh zu Gen. 4, 25. המא heisst die Pflanze, deren Pflege seine Lust ist, vgl. K. zu Ps. 119, 16 und 70, und insofern besagt der Ausdruck in aller Kürze, dass es JHVH an der nötigen Sorgfalt sicherlich nicht fehlen liess.
- 9. Für das widersinnige באזני ist schon in meinem hebräischen Werke עארני יהוה צבאות vorgeschlagen worden\*). בארני יהוה צבאות ist ein Schwur und = bei dem Herrn JHVH der Heerscharen! oder richtiger der in seiner Person Heerscharen repräsentiert; sieh zu 1 Sam. 1, 11.
- 10. Man beachte, dass der Misswuchs des Getreides ungleich geringer ist als der des Weines. Dies erklärt sich daraus, das ersteres Lebensbedürfnis, letzterer aber bloss Luxus ist. Denn JHVH vergisst selbst im Zorne die Barmherzigkeit nicht.

<sup>\*)</sup> Der dritte Band jenes Werkes, in dem obige Emendation enthalten ist, erschien im Jahre 1901.

- 11. Für ידליקם lese man, wie der Parallelismus fordert, sie jagen nach. ידלקה heisst übrigens nur anzünden, aber nicht erhitzen. Im Sinne von "verfolgen", "nachjagen" wird דלק in der Regel mit אחרי konstruiert, doch findet sich poetisch auch die Konstruktion mit dem Acc.; vgl. Thr. 4, 19.
- 13. Für אל ist vielleicht אָרָק zu lesen, unter עמי aber ist entschieden das gemeine Volk zu verstehen, im Gegensatz zu den im Vorherg. genannten Grossen. של bezeichnet nicht die Vornehmen, den Adel, in welchem Sinne das Nomen unhebräisch ist, sondern ist gleichbedeutend mit dem darauffolg. אים und heisst, wie dieses, gerade umgekehrt die Massen, die niedern Schichten des Volkes. של העל דעת bedeutet nicht unversehens, wie der Ausdruck wiedergegeben zu werden pflegt, sondern ist mit Bezug auf die Grossen zu verstehen. Ob der Unwissenheit dieser Grossen, in der sie das Werk JHVHs, das heisst die von ihm hervorgerufene drohende Bewegung in der Völkerwelt, übersehend, prassen und schmausen, leidet das gemeine Volk, und die Massen sind dem Hunger und dem Durste preisgegeben. An in Verbindung mit richts zu ändern; sieh zu Gen. 34, 30.
- 14. הרחיבה נפשה, in nüchterne Sprache übertragen, heisst: sie macht Platz in ihrem Magen; vgl. zu Gen. 27, 4. Dass der Hebräer bei wo, wie es hier gebraucht ist, an ein Rezeptakel denkt, sieht man an Ausdrücken wie ריקה נששו, 29,8 und למלא נפשו, Pr. 6, 30. ist nicht vom Aufsperren des Rachens zum Verschlingen zu verstehen, denn dazu passt לבלי חק nicht, weil man nur soweit aufsperren kann, als es eben den Rachen geht. Auch wäre פערה פיה dafür unhebräisch. פערה פיה ist so viel wie הרחיבה, vgl. Ps. 35, 21 gegen Hi. 16, 10. Ersteres ist hier vorgezogen, weil הרחיב im vorherg. Gliede vorkommt. Der Sinn ist danach der: School stellt übertriebene Anforderungen, verlangt unendlich viel; sieh zu 57,4 und I Sam. 2,1. Am Schlusse ist für ועלו cnbedingt zu lesen וַעַלְּוֵיה. Ein Verbaladjektiv oder Partizip the kommt sonst nicht vor und ist von einem Verbum, wovon das Imperf. ausschliesslich auf o gebildet wird, auch nicht möglich.
- 17. Dieser Vers ist hier offenbar nicht an seinem Platze. Neuerdings transferiert man ihn und lässt ihn unmittelbar auf V. 10 folgen, aber den Worten ist auch ein in jenen Zusammenhang passender Sinn schwerlich abzugewinnen. Ich wenigstens kann

mit כרכרם, wie auch mit מחים und גרים oder, wie letzteres nach LXX lauten müsste, nichts anfangen.

- 18. Lies mit andern השוא קשור משוא und השוא im Genitiv ein Erstere Emendation ist hier unerlässlich, weil שוא im Genitiv ein anderes Nomen näher bestimmend sonst an fünfzehnmal vorkommt, aber stets ohne den Artikel; vgl. zu Sach. 10, 2. Nicht so absolut nötig ist letztere Emendation. Aber auch für השוח ist, dem vorherg. הדיים בעון entsprechend, בעון zu lesen. Der Artikel ist durch Haplographie verloren gegangen. עון sowohl als auch שואה bezeichnet hier nicht die Sünde selbst, sondern die Strafe dafür. Diese ist es, welche die sündigen Grossen spottend herbeiziehen; vgl. V. 19. עון hat öfter diese Bedeutung, und השאה findet sich als Substantiv überhaupt nur noch Ex. 34, 7, weshalb es nicht befremdend sein kann, dass dasselbe an jener Stelle einen andern Sinn hat.
- 23. Für צדיקים bringen LXX und Syr. עדיק zum Ausdruck, und darauf hin wollen die Neuern den Sing. herstellen. Aber Jesaia hat absichtlich den Plural gebraucht, um die Beziehung von klar zu machen. Denn ממנו bezieht sich auf שים und hängt nicht von ישורו ab, sondern von dem Subst. בדקה Danach ergibt sich für den Satz der Sinn: und sie sprechen denen, die im Rechte sind, ihre Forderung gegen ihn wörtlich ihr Recht ihm gegentiber ab. Ueber die Konstruktion von ישור שווא שור שווא שור שווא לובולים der Araber entspricht, vgl. Gen. 38, 26 und Hi. 4, 17 die Konstruktion des Verbums und über die Trennung des Nomens von seinem Komplement sieh zu Deut. 6, 25.
- 24. לשון אש als Subjekt steht in einer für uns Abendländer unbegreiflichen Weise auch bei dieser Konstruktion im Nominativ; das ersieht man aus ähnlichen Wendungen im Arabischen. איש steht im st. constr., und השש הואד ist = Stroh in Flammen. רסה bedeutet hier zur Wesenlosigkeit herabsinken, wesenlos werden; vgl. רפאים als Bezeichnung der wesenlosen Schatten in der Unterwelt. Gemeint ist, dass das Stroh zu Asche wird, denn die Asche ist das Bild der Wesenlosigkeit; sieh zu Gen. 18, 27.
- ערכון ההרים בילום. Für das in diesen Zusammenhang unpassende וירגוו ההרים lese man יירגוו und beziehe das Suff. in השרים auf מבלחם. Die Grossen, die JHVH spöttisch aufforderten, seine Drohung zu erfüllen vgl. V. 19 die werden bei deren Erfüllung vom Feinde niedergemetzelt werden und ihre Leichen werden wie Kehricht in den Gassen herumliegen.

- 26. Für לגוים ist, dem Sing. von ל und יבא entsprechend, zu lesen. Der Pl. ist durch Dittographie von Mem aus dem Folgenden entstanden. Dagegen ist es unnötig, mit Duhm מרחק in מרחק zu ändern.
- יַעף ist für יַעף verschrieben oder verlesen. Ersteres hat die hier erforderliche Bedentung nicht. כשל heisst nicht ein Strauchelnder, sondern ein Schwacher, besonders einer, der, durch einen langen Marsch geschwächt, zu Fuss nicht weiter kommen kann; vgl. 2 Chr. 28, 15 und sieh zu Jer. 20, 11. לא ינום ולא יישו tilgt Duhm, und zwar weil nicht zu glauben sei, dass Jesaia von Assur dasselbe hätte sagen können, was Ps. 121, 4 von JHVH gesagt Aber dies ist die reine Pedanterie. Uebrigens will hier nicht gesagt sein, dass Assur überhaupt nicht schläft, sondern nur dass er sich während seines bevorstehenden Marsches gegen Juda keinen Schlaf gönnen wird, und eine solche Hyperbel kann hier keineswegs befremden. Wenn man aber die fraglichen Worte streicht, muss der ganze zweite Halbvers der, wie gleich erhellen wird, sie voraussetzt, mitgehen. Dies sieht Duhm nicht ein, weil er den Sinn des Folgenden nicht richtig erfasst hat. Duhm folgt hier der traditionellen Fassung, wonach oon von dem zufälligen Lösen des Gürtels und om Reissen des Schuhriemens zu verstehen ist. Diese Fassung ist aber falsch, weil niemand einen Zufall am Gürtel und Schuhriemen verhüten kann, namentlich wenn er in grosser Eile ist, wie es Assur sein wird; vgl. V. 26b. nno heisst daher nicht "löst sich", sondern "wird gelöst", und ähnlich ist בתק zu verstehen. Wenn man schlafen geht, legt man den Gürtel ab und zieht die Schuhe aus. Assur aber wird auf dem eiligen Marsche gegen Juda den Gürtel nicht lösen und die Schuhe nicht ausziehen, weil er sich, wie im ersten Halbvers gesagt ist, keinen Schlaf gönnen wird.
- 28. Für das unpassende בער lesen die Erklärer אין und verstehen dieses im Sinne von Kiesel, welchen Sinn das Substantiv jedoch sonst niemals hat. Auch leuchtet danach das tertium comparationis nicht ein. Der Parallelismus zeigt aber, dass hier nur die Schnelligkeit der Rosse und ihr heftiges Anstürmen beschrieben sind. Darum hat man für כמופה, dem למשות entsprechend, ישאג חסב בער lesen. Weder ישאג חסב ושאג ישאג heisst der Griff; vgl. zu Hi. 41, 18. Der Sinn des Satzes ist also: und einen Griff hat er wie ein junger Leu. Danach teilt sich aber der Vers logischer

Weise anders ab, sodass das Athnach bei ככפירים zu stehen kommt. משיג entspricht dann dem שאנה und יינהם; sieh die Schlussbemerkung zu 4, 4. Für יובלים ist ohne Zweifel יובלען zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass der Abschreiber Ain für Teth ansah, dem es in der alten Schrift zum Verwechseln ähnlich sieht. Die für Hiph. von שלם angenommene Bedeutung "den Raub in Sicherheit bringen" ist von den Erklärern ad hoc erfunden.

30. יבָש fasst man besser als Niph. Dann lässt sich darüber das sinnverwandte שקד vergleichen, das ebenfalls ohne wesentlichen Unterschied in Hiph. und Niph. gebraucht wird. Dagegen findet sich für intransitives Piel von בש keine Analogie. יו ist zu streichen. Das Wort ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden. Für און ist dann selbstredend יו בער בעד בעד בעד מושך בעד מושך בעד מושר בעד בעד בעד מושר בעד בעד מושר בעד בעד השך בעד השך בעד שולם השך בעד השך בעד השך בעד השך בעד אולם השך בעדו bisweilen mit בעד וואר אפונה אולים השך בעדו לוני אולים השריח לוני אולים ה

## VI.

- 1. Ueber die Konstruktion von בשנת ונו׳ ואראה sieh zu Gen. 22, 4. Doch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass hier an der Spitze der Zeitangabe יהיי wegen des Vorherg. irrtümlich weggefallen ist. Der Tempel, den JHVHs Schleppen füllen, ist sein irdischer Tempel, aber der Thron auf dem er sitzt, muss im Himmel stehend gedacht werden, sonst steckt in ישוליו מלאים את ההיכל nichts Nennenswertes. Wenn dem aber so ist, muss an die Darstellung dieser Vision eine spätere, nachexilische Hand angelegt worden sein. In der spätern Zeit dachte man sich JHVHs Thron im Himmel, aber zugleich den Tempel zu Jerusalem als seinen Fussschemel; vgl. Ps. 11, 4. 99, 5. Thr. 2, 1. Diese Vorstellung kann aber Jesaia nicht gehabt haben. Für Jesaia steht, wie Duhm richtig bemerkt, nicht einmal fest, dass er sich JHVH im Himmel wohnend gedacht hat.
- 2. שרפים hat mit שרפים brennen nichts zu tun, vgl. zu V. 6, sondern hängt etymologisch mit dem arab. عشرف zusammen und heisst erhabene Engel oder Oberengel, arab. ממעל לו An ממעל לו An חוושלה. An בוניים הווחדה keiner der Erklärer Anstoss, vermutlich weil Koenig und Gesenius-Kautzsch nichts dagegen haben. Und doch ist der fragliche

Ausdruck unhebräisch. Denn nach Analogie von מבית לפרכת, Ex. 26,33 und מעל ל Jos. 8, 3, steht מעל in der Verbindung מעפון לעיר im st. constr., und obgleich man poetisch ישבי בה und Aehnliches sagte, so ist diese Konstruktion bei Angaben der Richtung und der Lage selbst in der Poesie nicht gestattet. Mit andern Worten auf מבית, מנגב ,מונב ,מים ,מים ,מים ann nur ל mit einem Substantiv folgen, nicht aber ל mit Suff.\*) Für ממעל לו ist deshalb עליץ zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass Mem aus dem Vorherg. dittographiert wurde. על ist hier mit על konstruiert, weil JHVH, um den die Seraphim stehen, sitzt. Ueber יעוסף im Unterschied von V. 6, wo Kal dieses Verbums in Anwendung kommt, sieh zu Gen. 1, 21. Sachlich ist noch zu bemerken, dass unser Prophet, der nicht wie Ezechiel in sinnlichen Erscheinungen himmlischer Wesen schwelgt, Kopf und Füsse der Seraphim von den Flügeln bedecken lässt, um sich in dieser Weise ihrer Beschreibung zu entziehen.

3. Der Ausdruck זה אל זה gehört schon der Sprache der Mischna an und kann deshalb unmöglich von Jesaia herrühren. Dieser würde dafür איש אל רעהו geschrieben haben. Wohl kommt im A. T. ווה . . . ווה öfter vor im Sinne von "dieser . . . und jener" oder "der eine . . . und der andere", aber der Begriff der Gegenseitigkeit wird da niemals durch die Wiederholung dieses Wörtchens ausgedrückt. Ferner, wenn der fragliche Ausdruck hier ursprünglich wäre, müssten beide Verba, deren Subjekt er sein will, im Pl. stehen. Wenn man dagegen זה אל זה ausschaltet, ist das Subjekt unbestimmt. Dass man bei der Einschaltung dieses gegenseitigen Fürworts die darauf bezüglichen Verba gegen die grammatische Regel im Sing. beliess, zeigt, dass man, wie bereits in einem frühern Bande bemerkt, sich mehr scheute, im Texte Worte zu ändern, als welche hinzuzufügen. Das Subjekt des dreimaligen קרוש, das substantivisch gebraucht ist, wie auch das zu יהוה צכאות ergänzt sich aus dem Vorherg. Gemeint ist, der da sass auf dem Throne. Der Sinn des Ganzen ist danach der, und ein Ruf erscholl und kündete an: "der Heilige, der Heilige, der Heilige,

<sup>\*)</sup> Der Grund hierfür ist, dass dieses ל eigentlich die nähere Beziehung angibt und somit den adverbialen Acc. vertritt, der durch ein Suff. nicht ausgedrückt werden kann; vgl. zu Gen. 1,22 und 27,33. Dasselbe gilt aber auch aus ähnlichem Grunde von dieser Präposition in Verbindungen wie ל היה und בתן im Sinne von "zu etwas werden", respekt. "zu etwas machen" und dergleichen Wendungen.

שלוא, der Heerscharen darstellt!" Als Satz dessen Subjekt ההה עמות עמות wäre, können die Worte keinen einleuchtenden Zweck haben. Dagegen dient dieser Ruf der Seraphim in obiger Fassung dazu, dem Propheten anzukünden, wer das ist, der auf dem Throne sitzt. Dieser Ruf wurde wiederholt von dem Augenblick, wo sich die Vision eröffnete, bis JHVH zu reden anfing; daher die Perf. consec. Der zweite Halbvers ist eine die Nennung JHVHs begleitende Doxologie, ungefähr wie ברוך הוא in dem rabbinischen הקרוש ברוך הוא das gewöhnlich auf die Nennung Allahs folgt.

- 4. אמות הספים ist hier ein architektonischer Kunstausdruck von unsicherer Bedeutung. Gemeint ist nicht, dass nur die אמות הספים, sondern dass auch sie erschüttert wurden, sogar die Schwellen am äussersten Ende des Tempels wurden von dem Rufe erschüttert. Der Rauch kam nach Duhm von den wie brennende Kohlen aussehenden Seraphim, und er füllte die Vorhöfe als gewaltiges Gott wohlgefälliges Opfer! In Wirklichkeit aber ging der Rauch von JHVH selbst aus, der bei ausserordentlichen Gelegenheiten im Feuer erscheint; vgl. Ex. 19, 18. Die Seraphim aber waren nicht feurig; sieh zu V. 2.
- 5. סמא שפתים sagt der Prophet, weil er daraus, dass es ihm vergönnt war, JHVH zu schauen, auf die Notwendigkeit, mit ihm zu sprechen, schliesst. Danach heisst aber נדמית nicht "ich bin verloren", sondern ich muss verstummen, darf den Mund nicht auftun. Das ist die ursprüngliche und eigentliche Bedeutung dieses Niph., und daraus entsteht erst, wie beim Niph. des stamm- und sinnverwandten pro der Begriff "vertilgt werden." Wenn Jesaia gefürchtet hätte, dass er nach dem allgemeinen Glauben sterben würde, weil er als Sterblicher JHVH geschaut, würde er nichts mehr als בי את המלך ונו als Grund seiner Furcht angegeben haben. So aber gibt der Prophet mit כי איש ונוי den Grund an, warum er nicht würde sprechen dürfen, während er durch כי את המלך וגו׳ erklärt, was ihn vermuten lässt, dass er zu JHVH zu sprechen haben würde. Denn JHVH lässt sich von niemand schauen, mit dem er nicht sprechen will. Nur so erklärt sich auch die asyndetische Wiederholung von o an der Spitze des zweiten Halbverses; sonst würde es statt dessen ואת oder bloss ואת heissen.
- 6. Der Seraph bedient sich bei der Operation, mit dem Glühstein einer Zange, und das beweist, dass er nach der hier zu

Grunde liegenden Vorstellung kein feuriges Wesen, sondern vielmehr selber gegen Feuer empfindlich ist; sieh zu V. 2.

- 7. Der dem Altar JHVHs entnommene Glühstein sühnt durch seine Berührung die Sünden des Propheten. Dies setzt aber voraus, dass die Berührung schmerzlich war; sonst hätte sie kaum sühnende Kraft haben können.
- 10. Im ersten Halbvers hat die Folge "Herz, Ohren und Augen" den Zweck, im zweiten, der die Hauptsache enthält, die dort nötige rückgängige Ordnung, vgl. zu Gen. 4, 2, logisch zu gestalten. Die Punktation von ישב statt און hat den Zweck, diesem Verbum selbständige Bedeutung zu geben, während dasselbe sonst adverbialisch mit dem folgenden Verbum verbunden werden könnte.
- 11. Für הַשְּׁאָה ist wohl, dem vorherg. שמו entsprechend, אַשָּׁה als Kal zu sprechen. LXX bringen dafür בּשָּׁה zum Ausdruck, doch würde der Begriff "bleiben" hier nicht durch dieses Verbum, sondern durch Niph. von מוש ausgedrückt sein; vgl. 1, 8 und sieh zu Gen. 7, 23. Die Lesart der LXX beruht auf blosser Vermutung. Man mochte an dem zweimaligen שאר in demselben Verse Anstoss nehmen. Dies ist auch der Grund, warum die Massora das fragliche Wort als Niph. vokalisiert. Sie will durch die Abwechslung der Konjugation die Wiederholung desselben Verbums erträglicher machen. Doch hat im A. T. die Wiederholung eines Ausdrucks kurz hintereinander nichts Befremdendes.
- 13. בער heisst hier nicht brennen, sondern wegräumen, säubern; vgl. 1 K. 14, 10. Der Sinn ist: auch der übriggebliebene

zehnte Teil muss noch einer Sichtung unterworfen werden. Im zweiten Halbvers ist der Text heillos verderbt.

## VII.

- 1. Streiche beidemal aby, das 2 K. 16, 5 sowohl am Schlusse des ersten als auch des zweiten Halbverses fehlt. Diese Ueberschrift rührt nicht von Jesaia her. Sie ist vom Sammler oder Redaktor aus irgendeinem Geschichtswerk entlehnt worden. Der Bericht über den Misserfolg der Verbündeten hätte besser wegbleiben sollen. Der Auszug aus dem Geschichtswerk erstreckt sich bis Ende V. 3; sieh zu jener Stelle.
- 3. Sieh zu V. 1. Nach dem, was dort über die Ueberschrift zu diesem Stücke gesagt ist, erklärt sich nicht nur, dass hier von Jesaia in der dritten Person gesprochen wird, sondern auch der Befehl JHVHs an ihn, seinen Sohn mitzunehmen. In dem Geschichtswerk, dem diese Ueberschrift entnommen ist, war vorher etwas gesagt über die symbolische Bedeutung des Namens dieses Sohnes. Auch mag dort auf den Knaben bei der folgenden Unterredung zwischen Jesaia und Ahas Bezug genommen worden sein. אל קצה heisst nicht ans Ende, sondern an den untern Teil; vgl. zu Gen. 4,3.
- 4. Mit השמר verträgt sich השמר durchaus nicht. Man hat wohl für beides לאמר השקם zu lesen. קברי אף ist mit dem Vorherg. zu verbinden und als Komplement zu העשנים zu fassen. Ueber עישן in Verbindung mit אף vgl. Deut. 29, 19 und Ps. 74, 1. Was darauf folgt, ist Epexegese zum ersten Halbvers.

<sup>\*)</sup> Darauf scheint auch אתחבר, wodurch der fragliche Ausdruck in Targum wiedergegeben ist, hinzudeuten; vgl. Onkelos zu Gen. 29, 34.

- 5. Für אניקעה liest schon Gesenius nach 29, 2 richtig אניקעה בייקעה und wir wollen es bedrängen. Hiph. von אויך kommt sonst nicht vor, und wenn es sich auch fände, würde die Bedeutung "Grauen einjagen", die es haben müsste, hier nicht passen. Die Verbündeten selbst hatten ihren Kandidaten auch bei seinem eigenen Namen genannt. Bei der Wiederholung ihrer Rede lässt JHVH verächtlich den Namen des beabsichtigten Gegenkönigs selbst weg und nennt ihn bloss nach dem Namen seines Vaters; sieh zu 2 Sam. 4, 1.
- 8. Der zweite Halbvsrs, der wegen der bestimmten Zeitangabe nicht ursprünglich sein kann, gehört hinter V. 9a.
- 9. Sieh die vorherg. Bemerkung. Was hier jetzt den zweiten Halbvers bildet, ist hinter V. 10 zu transferieren.
- 11. Dass das, was jetzt V.9b ist, unmittelbar vor diesen Vers gehört, ist schon oben gesagt worden. Es ist aber אַרָּאָהָ für באַמנו sprechen. Sonach wird hier ein trefflicher Zusammenhang damit hergestellt, und der Sinn des Ganzen ist wie folgt: wenn ihr nicht glaubt, denn ihr seid ja ungläubig, so fordere ein Zeichen. Im Vordersatze gebraucht Jesaia den Pl. aus Respekt vor dem König, wie denn auch die Anrede im Folgenden nicht speziell an Ahas ist, sondern an "die vom Hause Davids." Für אַאָלָה liest man ungleich besser שַּאַלָּה als Substantiv. Drei der griechischen Versionen drücken statt dessen שַּאַלָּה aus, aber dazu ist מֹמֵעלה degensatz viel zu schwach.
- 13. Hiph. von אלל fasst man hier geistlos genug in seiner gewöhnlichen Bedeutung, ohne sich zu fragen, was das heisst, jemand ermüdet Got und Menschen. Tatsächlich aber hat הַלֹאה hier eine spezielle Bedeutung. Dieses Hiph. hiess beim Leben der Sprache wahrscheinlich jemand im Kampfe oder in irgendeinem Spiele schlagen, gegen ihn den Kampf oder das Spiel gewinnen; vgl. zu 16, 12 und 47, 13. Im A. T. hat sich unverkennbar erhalten die Bedeutung "einen im Wettlauf schlagen" oder ihn im Argumentieren besiegen; vgl. zu Jer. 12, 5 und Hi. 16, 7. Daraus ergibt sich die Bedeutung "einen in irgend etwas übertreffen." Danach ist der Sinn hier: ist euch nicht genug damit, mehr zu sein als andere Menschen, dass ihr auch noch mehr sein wollt als Gott? Dem בית דור gegenübergestellt, bezeichnet אנשים andere Menschen die nicht dem Hause Davids angehören; vgl. zu Gen. 3, 2. Gemeint ist, dass Ahas, indem er auf ein Zeichen verzichtet, dessen

Forderung ihm JHVH gnädiglich freistellt, sich generöser zeigen will als sein Gott.

- 14. Der Sinn von אדני בוליבי ist hier durch "selbst" lange nicht wiedergegeben. Dieses Fürwort ist freilich אדני בו בוליבי, aber in einer eigentümlichen Weise, die es für uns nötig macht, den Begriff anders als durch ein pronominales Adverb auszudrücken. אהוה heisst in diesem Falle für uns: unaufgefordert, aus freien Stücken. "Von selbst" würde so ziemlich zutreffend sein. Der Artikel in העלמה והל das heisst er gibt dem Nomen die Determination der Gattung, nicht die des Individuums. Es ist also irgendein junges Weib gemeint. הנה העלמה הרה heisst nicht notwendig das junge Weib wird schwanger werden, sondern kann auch so viel sein wie das junge Weib ist schwanger.
- 15. Dieser Vers ist wahrscheinlich unecht. Die zweite Hälfte ist vom geschlechtlichen Bewusstsein zu verstehen; sieh zu Gen. 2, 9.
- 16. Ueber den ersten Halbvers sieh die vorherg. Bemerkung und zu קין מפני vgl. Ex. 1, 12 und Num. 22, 3. Das Verbum heisst eigentlich zusammenschrumpfen, vgl. talmudisch יש und יש mit konsonantischem Waw, dann zurückfahren, daher mit vor etwas Ekel empfinden und שפני sich fürchten vor. Zu letzterer Konstruktion und Bedeutung liesse sich vergleichen englisch "to shrink from" scheuen.
- 17. Für יביא verlangt der Zusammenhang יהביא. Von den beiden Königen, vor denen Ahas solche Angst zeigt, hat er nichts zu fürchten; dagegen wird JHVH zur Strafe für seinen Unglauben gegen ihn eine Macht erwecken, die wirklich schrecklich ist. Am Schlusse ist את מלך אשור eine Glosse, denn es ist nicht die Art der Propheten, ihre Bilder zu erklären.
- 20. Hinsichtlich בתער השכירה muss sich jeder Unbefangene für die Erklärung Barths entscheiden, wonach die Dingung des Schermessers eine Anspielung ist auf das von Geschenken begleitete Gesuch des Ahas an den König von Assyrien, vgl. 2 K. 16,7f., gegen Duhms Behauptung, dass Assur hier somit JHVHs Söldling genannt wird. Denn JHVH hat nicht nötig, Truppen zu mieten. Wenn er Kriegsmächte als Strafwerkzeuge braucht, pfeift er sie

<sup>\*)</sup> Letzteres Verbum findet sich in unsern Talmudausgaben in der oben angegebenen Bedeutung nicht, doch las Nathan ben Jechiel Chullin 48 b אוף וויסיין; sieh Aruch s. י. אוף ג.

ohne weiteres herbei; vgl. V. 18 und 5, 26. Für בעבר הנהר ist entschieden נהר בעבר הנהר ohne Artikel kann den Euphratfluss nicht bezeichnen, und Duhms Vergleich des Pl. אַלי mit עברי passt wie die Faust aufs Auge, da letztere keine Plurale sind; sieh zu Gen. 30, 13. במלך אשור ist eine Glosse; vgl. zu V. 17, und noch eine absurde Glosse dazu, denn mit einem Könige lässt sich nicht scheren. נכם ist eund sogar. Der Bart wird besonders hervorgehoben, weil er die Zierde des Mannes ist.

- 21. Dieser und der folgende Vers stehen in keinem Zusammenhang mit dem Vorhergehenden oder dem Folgenden. Das kleine Stück ist wohl ein Fragment an unpassender Stelle untergebracht.
- 25. Die hier beschriebenen Berge haben schlechtern Boden als die in V. 23 genannten Weinberge, wo die besten und für die damaligen Verhältnisse äusserst teuern Reben wachsen. Diese minder guten Berge, denen nur durch mühsame Gärtnerarbeit etwas abzugewinnen ist, werden noch mehr vernachlässigt werden. אבר ist mit Duhm in בי zu ändern und V. 24 zu vergleichen. Aber auch für אור hat man entschieden של בי zu lesen. Ohne die Präposition kann der Ausdruck nicht heissen "aus Furcht." Duhms Hinweis auf 2 Sam. 23, 3 trifft nicht zu; sieh zu jener Stelle. Nach irrtümlichem Wegfall der Präposition, blieb nichts übrig, als in יראת das Subjekt zu erblicken, und darum wurde das Verbum demgemäss geändert. Das Subjekt zu rist unbestimmt.

### VIII.

1. אונים heisst nach der Angabe der Wörterbücher schlechtweg eine Tafel, und da der Ausdruck offenbar von אלים abstammt, gibt man diesem Verbum die Bedeutung "glatt sein" "rein sein", um in dieser Weise für das davon abgeleitete Substantiv die Bedeutung "glatte Tafel" zu gewinnen. Aber diese Bedeutung des Verbums ist ad hoc erfunden, ausserdem braucht eine Tafel für eine Inschrift, die gewöhnlich mit grossen Buchstaben geschrieben ist, weder glatt noch besonders rein zu sein. Davon kann sich jeder überzeugen, der in Amerika reist. Da kann man in den Feldern zu beiden Seiten der Fahrstrasse auf den Zäunen und den rauhesten Felsen unzählige Reklamen lesen. Wenn man nun erwägt, dass אלים, das wirklich jede beliebige Tafel bezeichnet, im A. T. nahe an vierzigmal vorkommt, während unser Nomen, von der zweifelhaften Stelle 3, 23 abgesehen, sich nur hier findet, muss

man annehmen, dass letzteres eine bestimmte besondere Tafel ausdrückt, die sich von der durch die bezeichneten durch etwas anderes als Glätte unterscheidet. Tatsächlich heisst גליין, dem Grundbegriff von גליין, dem Grundbegriff von נלה gemäss, öffentliche Bekanntmachung, vgl. arab. אביים, dann die Tafel, worauf eine solche Bekanntmachung geschrieben ist. Letztere Bedeutung hat das Nomen hier. Der גליין unterscheidet sich also vom לוה durch seine Grösse, weil eine öffentliche Bekanntmachung in besonders grosser, in die Augen fallender Schrift geschrieben ist.

Auch der Ausdruck בחרם אנוש ist nicht richtig erfasst worden. Nach den Erklärern heisst er: in leserlicher Schrift, eigentlich in der Schrift des gemeinen Mannes. Danach müsste die Verbindung ein stehender Ausdruck gewesen sein, von einem solchen aber kann שטא, das ausschliesslich der poetischen Sprache angehört, nicht ein Bestandteil sein. Es müsste אים oder eher אדם dafür gebraucht sein. Duhms Vermutung, dass אנוש speziell den altfränkischen Mann bezeichnen kann, der mit der Zeit nicht fortschritt und auch in den "Wissenschaften" dem Alten treu blieb, verdient keine Beachtung. Wenn man erwägt, dass גליון, das, wie bereits gesagt, an sich eine grosse Tafel bezeichnet, noch durch הבול näher beschrieben ist, und dass demnach hier eine Tafel verlangt wird, die selbst für eine öffentliche Bekanntmachung gross ist, so ergibt sich für wur ente der Sinn: in Schrift von Mannes Grösse. Die ganze Inschrift, die nicht mehr als vier Worte enthielt, brauchte nur eine Zeile zu bilden, und darum konnte die Schrift so gross sein.

<sup>\*)</sup> Von Freytag ausgelassen, aber aufgenommen von dem gründlichern Lane.

der öffentlich auszustellenden Tafel in sehr großer, in die Augen fallender Schrift ankünden, dass seine nächste Rede den מהר שלל zum Gegenstand haben wird. Nur so hat die Inschrift überhaupt einen Sinn. — Der Gebrauch von ל an der obengenannten Ezechielstelle wird dort erklärt werden.

- 2. Für ואעידה bringen LXX, Syr. und Targum ואעידה zum Ausdruck, allein danach müsste es לי statt ל heissen. Auch würden die Zeugen, wenn wir hier die Fortsetzung der Rede JHVHs hätten, darin mit Namen nicht genannt sein. Man hat aber ואעירה zu sprechen. Die Recepta vereint diese Lesart mit der der obengenannten Versionen. Die genannten Männer bestellte Jesaia als Ohrenzeugen seiner in der nächsten Rede zu machenden Vorausverkündung, die sie für die Zukunft verzeichnen sollen, damit sich zeigt, ob sie richtig in Erfüllung ging. Selbstredend mussten diese Zeugen Würdenträger sein. נאמנים ist, wie Duhm richtig bemerkt, mit Bezug auf das Volk zu verstehen, nicht mit Bezug auf JHVH. Einen Grund dafür gibt Duhm nicht an. Der Grund aber ist der, dass von den beiden Zeugen der erstgenannte nach 2 K. 16, 10, 11 ein Werkzeug des Ahas war und auf dessen Befehl ohne weiteres den althergebrachten Altar JHVHs. im Tempel durch einen andern nach heidnischem Muster hergestellten ersetzte. Der andere Zeuge wird wohl auch nicht viel besser gewesen sein. Solche Zeugen aber konnten bei JHVH nicht gut angeschrieben sein. Dem Volke waren sie jedoch נאטנים, und da das Zeugnis eigentlich nur für das Volk sein sollte, fiel die Wahl des Propheten auf diese Würdenträger, die, wie sie auch waren, beim Volke in hohem Ansehen standen.
- 4. קרא אכי ואמי drückt freilich einen Ruf aus, aber nicht den Ruf "Vater!" und "Mutter!", sondern "mein Vater!" und "meine Mutter!" Mit andern Worten, der Ausdruck bezeichnet eigentlich die Fähigkeit des Knaben, seine Eltern von einander und von andern Leuten zu unterscheiden.
- als Inf. absol. von ששט zu lesen und או als nota acc. zu fassen. "Die beiden genannten Könige befühlen" wäre so viel wie sie sondieren, ob sie mit sich wegen des Friedens unterhandeln lassen. Andere, welche die massoretische Aussprache des fraglichen Wortes beibehalten, sind gezwungen, anzunehmen, dass es in Juda eine mit den Feinden liebäugelnde politische Partei gab, auf die hier angespielt wird. Allein diese Annahme, an sich nicht wahrscheinlich,

verträgt sich nicht mit העם הזה, welcher Ausdruck nur das gesamte Volk bezeichnen kann, nicht aber einen besondern Teil davon, der eine bestimmte politische Richtung verfolgte.

- 7. את כלך אשור ואת כל ככודו ist als Glosse zu streichen und zu 7, 17 zu vergleichen. In dieser Glosse bezeichnet ככוד ein starkes Heer, eine grosse Kriegsmacht (gegen Duhm). והלך על כל גדותיו ist wind er wird strömen unter Zufluss all seiner Nebenflüsse; vgl. zu Jos. 3, 15. Unter "Nebenflüsse" sind hier Hilfstruppen aus andern Völkern zu verstehen.
- 8. Für ששף ist entschieden אָשֶהְּ וְעָבּר zu vokalisieren. In ist kaum ein Bild vom Vogel zu erblicken, sondern vielmehr die eigentliche Bezeichung von Kriegsheeren; vgl. das sinnverwandte אָדָּ bei Ezechiel.
- 10. Für עצו ist zu sprechen יעין von יעין und darüber zu Ri. 19, 30 zu vergleichen.
- 11. Für בחזקת gibt es eine Lesart כחזקת, doch verdient ersteres den Vorzug. Für ישרני aber, das hier ungrammatisch ist, hat man מור als Imperf. consec. Hiph. von טור zu lesen. Der Satz heisst danach: und er hält mich davon ab, dass ich den Weg dieses Volkes ginge.
- 12. Für das unpassende קשר ist mit andern beidemal קריש = Gegenstand göttlicher Verehrung, aber nicht קריש, zu lesen. Letzteres wäre nicht viel besser, als die Recepta. תעריצו und מעריצו worstehen; sieh die folgende Bemerkung.
- 13. Für מעריצכם ist, dem מוראב entsprechend, מעריצכם zu lesen. אוני ist ein poetisches Synonym von מורא und heisst wie dieses und מעריצכם Gegenstand göttlicher Verehrung. Dagegen könnte מעריצכם nach V. 12 nur heissen "der euch zum Gegenstand göttlicher Ver-

<sup>•)</sup> Die Massora hält sogar אַן durchweg für ein Adjektiv, wie ihre Betonung von רעה Deut. 15, 9 und 2 Sam. 19, 8 zeigt. Die dritte Pers. Pl. des Imperf. Kal findet sich nur Neh. 2, 8.

ehrung macht", was aber keineswegs passt. Schrecken einflössen kann Hiph. von ערץ nicht bedeuten.

- 16. Dieser und die folgenden zwei Verse sind nicht die Fortsetzung der Rede JHVHs, auch sind die Worte nicht an die Zuhörer gerichtet, sondern der Prophet spricht sie für sich und vor sich hin. Letzteres gilt bestimmt von diesem Verse, nicht so sicher von V. 17 und 18. צור, wie auch התום, wofür man mit Duhm החום zu sprechen hat, ist Inf. absol., aber in dem zu 2, 10 angegebenen Sinne zu fassen. העודה heisst hier dem Zusammenhang nach Vermahnung; vgl. den Gebrauch des Verbums למורי , heisst nicht meine Jünger, denn solche hatten Propheten zur Zeit Jesaias nicht. heisst überhaupt nicht Jünger. Bei diesem Substantiv tritt der Begriff "gewöhnt sein an", "vertraut sein mit" hervor, welcher der Grundbegriff des Verbums ist. למוד heisst daher, jemand, der mit dem Genannten vertraut ist; vgl. besonders Jer. 2, 24. ist = beschränken auf. Danach ist der Sinn des Ganzen der: es gilt nun, die Vermahnung der Oeffentlichkeit zu entziehen und die Lehre auf die zu beschränken, die meine Art kennen, das heisst, die da wissen, dass das, was ich voraussage, auch eintrifft. andern, meint der Prophet, glauben doch nicht; vgl. zu 7,9.
- 19. V.b ist nicht Fortsetzung der Rede der Ratgeber, sondern des Propheten Einwand gegen ihren Rat.
- 20. Hier ist der erste Halbvers ein Schwur und = bei der Lehre und der Vermahnung! Daher die Einleitung dessen, was darauf folgt, mit אם לא = dass. ל bezeichnet bei beiden Substantiven den Acc., in dem die Schwurformel steht.\*) Was auf כרכר הזה folgt, ist zum Folgenden zu ziehen.

<sup>\*)</sup> Im A. T. ist mir kein anderes Beispiel von dem Gebrauch von ל bei einer Schwurformel bekannt, wohl aber im Talmud; vgl. Joma 84a, wo gesagt wird, dass die Worte מאלהא דישראל לא מגלינא beides heissen können, "dem Gotte Israels will ich's nicht verraten" und auch "bei dem Gotte Israels! ich werde es nicht verraten".

- 21. Dass die Schlussworte des vorherg. Verses hierher gehören, ist schon gesagt worden. אשר vertritt aber den demonstrativischen Begriff, der durch den Relativsatz beschrieben werden soll. Für שהר ist שהר zu lesen. Das Suff. in בה ist neutrisch zu fassen und auf die Kalamität zu beziehen, wegen welcher manche raten, die Totenbeschwörer zu befragen. אשר ונו hat die Geltung eines Bedingungssatzes, daher ועכר mit Waw Apodosis. ב mit עבר der Sache heisst, etwas durchmachen; vgl. englisch "to go through troubles". Die Konstruktion in עבר בה verhält sich zu der in עלי עברו הרוניך, Ps. 88, 17, ungefähr wie die Konstruktion in עברו מצאוני Ps. 119, 143 zu der in צרה ויגון אמצא, Ps. 116, 3. Der Sinn des Ganzen ist danach: wenn man das Honorar für den Totenbeschwörer nicht haben wird, so wird man die Kalamität durchmachen, gedrückt und Hunger leidend. Gedrückt heisst ohne den etwaigen Trost, den der honorierte Totenbeschwörer gegeben haben würde. Im zweiten Halbvers ist wohl מלכו ואלהין für במלכו ובאלהין zu lesen. Letzteres kann nach 1 Sam. 17,43 nur heissen "man wird bei seinem König und seinem Gotte fluchen", d. i., man wird Flüche ausstossen, in deren Formeln die Namen des Königs und des Gottes genannt sind, und das passt hier nicht. Das Suff. in שלהיו bezieht man besser auf מלכו Der falsche Gott, der in der Not nicht helfen kann, wird zu dem König in Beziehung gebracht, weil er dessen Verehrung in Israel einführte. Der Satz ופנה למעלה ist mit dem Folgenden zu verbinden.
- 22. Sieh die Schlussbemerkung zum vorherg. Verse. Danach ist hier אל ארץ Korrelat zu dem dortigen אל ארץ.
- 23. Die Worte בי לא מועף לאישר מוצק לה sind undeutbar. "Denn hat nicht Umnachtung, was Aengstigung hat?" (Duhm) kann der Satz nicht heissen.

## IX.

jubelt, wenn man Beute verteilt, so wird sich das Volk freuen und jubeln, wenn es aufhört, selbst die Beute der Feinde zu sein. Diese bescheidene Hoffnung lässt tief blicken.

- 3. ממה fasst Raši richtig nicht als Substantiv, sondern als Partizip Hiph. von ממה Danach ist ממה שכמו בשה שכמו של der ihm den Nacken beugt; vgl. Gen. 49, 15. Der Gebrauch von Hiph. an unserer Stelle, während an jener Kal in Anwendung kommt, erklärt sich daraus, dass dort vom Nacken des Subjekts die Rede ist und hier vom Nacken eines andern; sieh zu Gen. 39, 21. שבט ist Glosse eines alten Lesers, der hinsichtlich התוח in denselben Irrtum verfiel, in dem sich die modernen Erklärer befinden. Nur wenn ממה Bezeichnung für den Feind selbst ist, passt dazu nicht aber wenn darunter nur seine Geissel zu verstehen ist.
- 4. Für בְּעִבְּלָה, besser jedoch ist בְּעִבְּלָה, da ersteres mehr levitische als physische Unreinigkeit ausdrücken würde. Es ist aber hier nicht von den Dingen der Feinde Israels die Rede, sondern von denen Israels selbst. Kriegern gereichen Blutslecke an den Kriegsgewändern zum Ruhme, weil sie von der Erschlagung von Feinden zeugen. Solche blutige Gewänder, wie auch die für Krieger charakteristische Fussbekleidung werden nunmehr in Juda verbrannt werden, weil es lange, während der ganzen Regierungszeit des Königs, dessen Geburt im Folgenden angekündet ist, keinen Krieg geben wird; denn die Zeit wird eine Zeit des Friedens sein, wo Kriegsruhm nichts gilt; vgl. V. 6 und 2, 4.
- 5. שלא יועץ בלא יועץ ist = unvergleichlich in seinen Ratschlägen. Ueber אל sieh die Schlussbemerkung zu Ex. 15,11. Mit אל kommt man hier nicht aus, weil kein Sterblicher אַל genannt werden kann. Die Fassung von אל גבור Sinne von "Gottheld" ist aus sprachlichen Gründen nicht zulässig. Man spreche dafür אָל und vergleiche Jer. 49,20. Unter אל ist der Feind zu verstehen. Der Gesamtausdruck אל גבור ist danach so viel wie: unvergleichlich in seinen Ratschlägen gegen den Tyrannen. Die Aussprache אַל wurde durch 10,21 eingegeben, wo aber von JHVH die Rede ist. Für שלום endlich ist, dem vorherg. עולם zu lesen und zu V. 6 zu vergleichen. Vom Frieden ist erst im folgenden Verse die Rede. עולם sowohl als עולם ist aus einleuchtenden Gründen nicht von der Zeit, sondern von den Umständen

zu verstehen. Der betreffende König wird seinem Volke unter allen Umständen sowohl Vater als Fürst sein.

- 6. Für das unmögliche Kethib liest die Massora למרכה. Korrekt jedoch ist nur בָּה, vgl. LXX, da im Kethib בל aus dem Vorhergehenden dittographiert ist. Diese Dittographie beweist aber, dass unsere Emendation des Schlusses von V. 5 richtig ist. על ישלום על כסא בע verbinden und שלום על כסא Frieden für den Thron; vgl. K. zu Ps. 128, 6. Für שלום על כסא ist אחה ולפערה ist אחה ולפערה tie אחה ולפערה משלכתו sowohl auf בסא als auch auf משלכתו על, Pr. 20, 28. מעתה ועד עולם ist gegen die Accente mit dem Vorherg. zu verbinden.
- 7. Hier fängt eine neue Rede an, die mit dem Vorherg. in keiner Weise zusammenhängt. Für קבר שָּלָה ist nach LXX דֶּבֶר שָׁלָה zu lesen. Aber auch נובל hat man im נונה zu ändern.
- 8. Da וידעו אסר אמר, wie immer man dieses auch fassen mag, nicht abhängen kann, so ergänzen die Erklärer vor dem zweiten Halbvers כי יאסרו oder nehmen den irrtümlichen Wegfall dieser beiden Worte an. Mir scheint jedoch, dass ייָרעוּ לאסר wäre = aber sie sagten boshaft. Ueber die selbständige Bedeutung von לאסר vgl. z. B. 2 Sam. 2, 22.
- 10. Für צרין ist צרין zu lesen und רצין als Glosse dazu zu streichen. Das Suff. bezieht sich auf Israel. Andere konjizieren nach LXX, die דה הר ציון ausdrücken, בְּרָה, allein der Sing. von kommt mit der einzigen Ausnahme von Hi. 16, 9, wo aber der Text offenbar nicht in Ordnung ist, sonst nirgends mit Suff. vor.
- בכל פאה בכל כל ist ohne den mindesten Zweifel בכל פאה zu lesen. מאונה ist = auf jeder Seite, das heisst nach מאחור ist = auf jedem Maule fressen" ist keine hebr. Sprechweise. An der Korruption ist hauptsächlich das Verbum des Satzes schuld, das der vermuten liess.
- 12. Der Artikel in המכהו ist den Erklärern ein Anstoss, und er hat zu der sonderlichen Konjektur Lagardes geführt, wonach Jesaia אַרָּה (עְרֵי = עְרָה) für המכהו sprach. Dabei vergisst man, dass, bei dem Partizip act. die Annextion nur den Acc. vertritt und darum eine uneigentliche ist. Aus diesem Grunde hat das Suff. im Hebräischen sowohl wie im Arabischen in solchem Falle ebensowenig determinierende Kraft, wie der Acc. selbst, weshalb das Partizip, wenn es determiniert sein soll, trotz des Suff. den

Artikel zu sich nimmt; vgl. fürs Hebräische 63,11 המעלם. Deut. 8,14 המעלך. Deut. 8,15 המוליכך 20,1 המוציאך.

- 14. Dieser Vers ist mit Recht allgemein als Glosse zu dem Vorhergehenden anerkannt.
- 15. מכלעים ist so viel wie: unter einander oder mit sich selbst uneinig; sieh zu Num. 4, 20.
- 16. Für das in diesem Zusammenhange unpassende משמי ist wahrscheinlich ישמי zu lesen. Lagarde liest ישמי (das ursprünglich geschrieben wäre) aber משמי seschrieben wäre) aber משמי seschrieben wäre) aber משמי geschrieben wäre) aber משמי seinem Grundangriffe gemäss, der da ist "überspringen", nur eine ausnahmsweise Verschonung des Objekts ausdrücken, mit dem Nebenbegriff, dass andere zu gleicher Zeit unverschont bleiben, und passt deshalb hier nicht. Denn unmöglich kann hier die Verschonung der Jünglinge bei Nichtverschonung der Alten gemeint sein.
- 17. Was ויתאככו heisst, lässt sich, da dieses Verbum sich sonst nirgends findet, nicht sagen. Für אָפּוּת aber ist ohne Zweifel מוֹם oder מוֹם als Pl. von נאוֹת zu lesen.
- 18. Für נעתם habe ich im hebräischen Werke nach Hi. 38, 13 vermutet. Jetzt aber erscheint mir letzteres deshalb unpassend, weil man hier dem Zusammenhang nach etwas erwarten muss, wovon das Land selbst affiziert wird, nicht etwas, was dieses mit seinen Bewohnern tut. Am Ende wird LXX mit ihrem συγκέκαυται doch Recht haben; vgl. arab. غتر unausstehliche Glut\*) und sieh zu 11, 15. Von der Zornsglut JHVHs erglüht der Boden unter den Füssen. Danach bildet כמאכלת אש keine Schwierigkeit, denn ist so viel wie ב) ככמאכלת fällt als Präposition bei vorgeschlagenem 3 auch sonst in der Regel weg) und der Sinn des Satzes der: sodass die Leute sich benehmen werden, wie wenn Feuer ausbricht, wo jeder nur an sich selbst denkt und sich kein Gewissen daraus macht, seine eigene Rettung auf Kosten anderer zu bewerkstelligen. Zu solchem Zustande der Dinge passt die darauf folgende Schilderung recht gut. Andere emendieren כמו אכלי שיש = wie Kannibalen. Allein danach müsste es איש und nicht איש heissen. Ferner, obgleich Ausdrücke wie "Menschen fressen" im A. T. als Bild vorkommen, war doch den alten Israeliten das Vorhandensein von wirklichen Menschenfressern unbekannt. Am

<sup>\*)</sup> Dass das Verbum, welches bei Freytag fehlt, aber von Lane angeführt ist, im Arab. auf die im Magen in Folge von Ueberessen entstehende Hitze sich beschränkt, verschlägt nicht viel, da diese Beschränkung im Hebräischen nicht notwendig existieren muss.

wenigsten konnte man zur Zeit unseres Propheten von der Existenz der Kannibalen wissen. Ausserdem pflegen Kannibalen nur Fremde zu fressen, nicht auch Stammesgenossen. Endlich wäre das darauf folgende איש אל אחיו לא יהשלו, wenn hier ein Vergleich mit wirklichen Menschenfressern vorläge, viel zu schwach.

19. Das Imperf. איני statt des sonstigen יוני ist nur eine massoretische Differenzierung. Im Grunde aber genügt hier das Verbum bei letzterer Aussprache vollkommen. Denn schneiden kann sehr gut so viel sein wie kauen, daher essen. Der zweite Halbvers, wie er uns vorliegt, passt zum ersten nicht. Für איני ist יורע zu vokalisieren. Man frass das Fleisch seiner eigenen Kinder. Ueber איני als Bezeichnung der unmittelbaren Nachkommen, das heisst, der mit den Vätern koexistierenden Kinder, vgl. besonders Gen. 21, 13 und über das Fressen der eigenen Kinder Deut. 28, 53—57 und besonders 2 K. 6, 28. 29.

### X.

- 1. Fortsetzung der vorherg. Rede, die erst mit V. 4 zu Ende kommt. So scheint es wenigstens nach V. 4b, demselben Kehrvers, der sich 9, 11. 16 und 20 findet. Andere halten freilich jenen zweiten Halbvers für einen spätern Zusatz. Der aufgelöste st. constr. ppn scheint einen andern Sinn zu haben als das gewöhnliche pn. In der uns vorliegenden Form bezeichnet der Ausdruck wohl nicht Gesetze sondern Bedingungen, unter denen ein Geschäft abgeschlossen wird. Denn schwerlich konnte man besondere Gesetze machen, die nur für die Armen drückend waren. Wohl aber konnten die Reichen in ihre Verträge mit den Armen Paragraphen und Klauseln einschalten, die für letztere unvorteilhaft waren. Ebenso ist das nur hier vorkommende Piel von 252 höchst wahrscheinlich ein juristischer Ausdruck. Was dieses Piel eigentlich bedeutet, lässt sich aber nicht mehr ermitteln.
- 3. מעובו ist unmöglich richtig überliefert. Denn און העובו ist unmöglich richtig überliefert. Denn און kann nur heissen von etwas lassen, es aufgeben; wenn man aber etwas aufgibt, bleibt es sich gleich, wo man es lässt. Was aber schwerer ins Gewicht fällt, ist, dass און פוח Verbum der Bewegung voraussetzt, während און פוח solches nicht ist. Aus diesen Gründen hat man für און פוח entschieden און עוב lesen; vgl. V. 31. Ex. 9, 19 und Jer. 4. 6. 6, 1. Danach heisst der Satz: und wohin wollt ihr euer großes Vermögen flüchten, um es in Sicherheit zu bringen?

- 4. Hier ist der erste Halbvers, namentlich das erste Glied, undeutbar. Lagardes bekannte Emendation mag geistreich sein, richtig aber ist sie keineswegs.
- 5. Für הוא ומשה bieten etliche Handschriften ימשה doch genügt es vollkommen, wenn man bloss ימשה in משה ändert. Die Verbindung des Nomens im st. constr. mit dem folg. persönl. Fürwort hat ihre Analogie in den Ausdrücken מון שאת עותם שאת, die korrekter Weise שאת עותם שאת עותם שאת שאת שאת שאת שאת שאת שאת שאת עותם שאת את עותם שאת עותם ש
- 6. Für אָנָה ist, dem עברתי gemäss, wahrscheinlich אָנַה — Imperf. von אָנַהְ — zu lesen, mit oder ohne כו. Letzteres kann bei der vorherg. Präposition in בנוי, sehr gut entbehrt werden.
- 10. מצאה יד פי mit ל der Person oder Sache heisst nicht sie bestrafen, wie Buhl angibt, sondern ist so viel wie: ihr gewachsen sein, eigentlich für sie hinreichende Kraft haben; vgl. K. zu Ps. 21, 9. Für לממלכת האליל ist mit andern ממלכת האליל zu lesen. Den zweiten Halbvers pflegt man zu übersetzen "obwohl ihre Götterbilder zahlreicher waren als die in Jerusalem und Samaria". Allein, von der Absurdität eines solchen Arguments abgesehen, ginge danach die Ausdrucksweise über das Mögliche in der Sprache, da blosses to nie und nimmer heissen kann "mehr als". Zudem ist ja Samaria eines der im Vorherg. aufgezählten Reiche, weshalb dasselbe hier im Vergleiche in dieser Weise nicht mitgezählt werden kann. Tatsächlich ist ופסיליהם gegen die Accente mit dem Vorherg. zu verbinden. Ueber den Rest des Verses sieh zu 2 Sam. 19, 44. Dort ist dargetan worden, dass in den Unterschied oder den Abstand bezeichnen kann, der zwischen zwei mit einander verglichenen Personen oder Sachen besteht. Danach ist hier für מירושלים ומשמרון zu lesen מי ירושלים משמרון, und das heisst, was ist Jerusalem mit Samaria verglichen? Ueber die Verbindung מי ירושלים vgl. Ri. 9, 28 שכם. Nach dem massoretischen Text und seiner traditionellen

Fassung ist es, wie bereits gesagt, unbegreislich, wie Samaria, das im Vorherg. unter den von Assur eroberten Ländern angeführt ist, hier neben Jerusalem mitgenannt werden kann. Dagegen ist in dem neugestalteten Text für den Vergleich Samaria gewählt, teils weil es im Vorherg. das letztgenannte ist, teils aber auch wegen dessen Verwandtschaft mit Jerusalem, das heisst mit Juda.

- 12. שנישה heisst in diesem Zusammenhang nicht sein Werk, sondern sein Vorhaben oder richtiger sein Plan. Ueber diese Bedeutung des Substantivs sieh das zu 37,26 über das Verbum שניה Gesagte.
- 13. Für יאביר ist ohne Zweifel יאביר zu lesen. Nur dieses passt zu יגבולת נבולת ygl. Deut. 19, 14. 27, 17. Hos. 5, 10. Pr. 22, 28. 23, 10. בבולת ist keine hebräische Verbindung. Die Korruption entstand in der Weise, dass zuerst z durch Haplographie wegfiel, worauf das verstümmelte Wort nach falscher Vermutung zur Recepta ergänzt wurde. Für בייד ist das Kethib עתידות entschieden vorzuziehen, denn עתידות, Pl. fem. עתידות, kommt auch sonst vor, אתוד חובר חובר חובר של בייד של בייד בור בייד בור בייד בור בייד בור בייד בור בייד בור בייד ואיבר אל בייד ואיבר של בייד ואיבר של בייד ואיבר בייד ואיבר בייד ואיבר בייד ואיבר בייד ואיבר של Bezeichnung für die Bewohner der Landschaften, von denen hier die Rede ist.
- 14. Ueber ביא ל sieh zu V. 10. Danach ist hier אים soviel wie בין Dass און niemals das leere Nest bezeichnet, ist bereits in einem frühern Bande gesagt worden.
- בהרים שכם ומים scheitert daran, dass blosses ב nicht heissen kann "als ob", abgesehen davon, dass danach dem Assur hier mehr vorgeworfen wird als seine vorhergehende Prahlerei rechtfertigt. ב ist hier beidemal temporell und הא hebt, wie bisweilen auch sonst, das Subjekt hervor. Darum ist diese Partikel beim letzten Gliede weggelassen, was sonst nicht der Fall sein würde. Für הא lesen sehr viele Handschriften האו. Auch dem Ibn Esra lag diese abweichende Lesart vor, und sie wird wohl die richtige sein. Waw in האו entspricht dem arab. ב und leitet den Nachsatz ein. Dieses Waw beweist aber auch, dass האו הובהים hier nicht nota acc. ist. Für הברים liest man wohl besser ובהרים, doch absolut nötig ist dies nicht. Möglich aber ist, dass der Text im letzten Gliede ursprünglich בהרים hatte. Das Subjekt

zu beiden Infinitiven ist unbestimmt. Dadurch, dass dieses Waw zum vorherg. Worte geschlagen wurde, entstand dort das Suff. Pl. Danach ist der Sinn der fraglichen Worte der: wenn eine Rute geschwungen wird, so ist jemand da, der sie schwingt, und wenn ein Stock geschwungen ist, geschieht es durch jemand — wörtlich so ist jemand da — der nicht Holz ist.

- 16. Streiche יְקְד, das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist.
- 17. אור ישראל will offenbar Bezeichnung für JHVH sein. Der Ausdruck kommt aber sonst nirgends vor, und eine Bezeichnung für JHVH ist als ἄπαξ λεγόμενον undenkbar. Aus diesem Grunde ist für אור זור zu lesen und über die Verbindung צור zur zu lesen und über die Verbindung צור 30, 29 und 2 Sam. 23, 3 zu vergleichen. Der Parallelismus ist danach ungefähr wie in 1 Sam. 2, 2.
- 18. כרכל sind hier sichtlich Gegensätze, sodass ersteres das Gemeine und letzteres das Vorzügliche und Edle bedeutet; vgl. 29, 17 und sieh zu Micha 7, 14. Wenn aber dem so ist, kann an der Spitze des Satzes nicht Pracht oder Herrlichkeit heissen, da dieser Sinn auf יערו nicht passt. Das fragliche Nomen bezeichnet in diesem Zusammenhang den überwiegenden, den grössten Teil des Ganzen. Ihm ist in V. 19 שאר in gleicher Stellung entgegengesetzt.
- 19. Sieh die vorherg. Bemerkung. Danach erklärt es sich, dass hier bloss יער und nicht auch כרמל erwähnt wird. Denn die Edlen Assurs werden alle zu Grunde gehen; nur von dem gemeinen Haufen wird ein kaum nennenswerter Rest übrig bleiben.
- 20. Wegen מכהו מכהו, das sie falsch beziehen, sprechen manche der Neuern V. 20—22 dem Jesaia ab. Allein מכדו bezieht sich nicht auf irgend ein Volk, dass die Israeliten geschlagen hatte, sondern auf JHVH. Dies soll sogleich klar gemacht werden. Denn הסום ist nicht mit dem Verbum, sondern mit באסח zu verbinden. באסח ist et micht mit dem Verbum, sondern mit באסח oder der קרוש ישראל באסח, wie er sein soll. Der Ausdruck setzt jedoch nicht eine Wandlung im Charakter JHVHs voraus, sondern er ist mit Bezug auf die Aenderung seines Verhaltens zu Israel zu verstehen, die durch eine entsprechende Aenderung im Betragen Israels gegen ihn bedingt ist. Wenn die Israeliten bis jetzt auf JHVH ihr Vertrauen richteten, so geschah dies lediglich, weil JHVH sie für den Mangel solchen Vertrauens und für ihr sonstiges schlechtes Betragen gegen ihn schwer gezüchtigt hatte. Dermaleinst aber wird sich

Israel auf JIIVII stützen als auf einen Gott, gegen den es sich benommen, wie gegen seinen wirklichen קדוש, und der darum keinen Anlass gehabt, es zu züchtigen.

- 21. Anstatt יעקב ist zweifellos ישוב zu wiederholen, und das Athnach hat man beim ersten ישוב zu setzen.
- 22. Für שוסף ist vielleicht איט zu lesen. איסף צרקה wäre = Vertilgung wie durch eine Flut als Akt der Gerechtigkeit.
- 25. In Verbindung mit etwas, das Zorn bedeutet, kann מלה nur heissen zur Auslassung kommen, nichts anderes. Für שי ist bei gleich darauffolg. אבי durchaus nicht nötig יעד zu lesen. Nicht nur ein Suff., sondern sogar ein bestimmtes Nomen kann in einem solchen Falle aus dem Folgenden sich ergänzen; sieh besonders zu Pr. 16, 6. Dagegen hat man für יעד מבליתם חבליתם על הבליתם und das Suff. auf מעד עד תבליתם beziehen. Der Satz heisst danach: ich werde meinen Unmut und meinen Zorn gründlich auslassen. Wen der Zorn treffen wird, geht aus dem Zusammenhang zur Genüge hervor. Ueber מבליתם verdient keine Beachtung, da מבליתם sich nirgends in Verbindung mit und אך findet.
- 27. Am Schlusse ist wahrscheinlich שי für עמן zu lesen. Sonach erhielte man für den Satz den Sinn: und das Joch wird vor meinen blossen Namen bersten.
- 28. למכמש bildet einen abgekürzten Satz, der das Kommando des Feldherrn enthält, und für יקקד כליז hat man entschieden יקקד zu lesen. Danach ist V. b = "nach Michmas!" kommandierte er seinem Heere. Auf den Ort, wo die Bagage gelassen wurde, kann es hier nicht ankommen. Zudem bezeichnet zu, zu einem Jäger oder Krieger direkt in Beziehung gebracht, nicht dessen Bagage, sondern seine Waffen; vgl. Gen. 27, 3. 1 Sam. 21, 9. 31, 10 und viele andere Stellen. Die Waffen aber konnte Assur, der gegen Jerusalem zog, unmöglich in Michmas zurücklassen.
- 29. Sprich מעכרה mit Mappik, beziehe das Suff. auf das vorher genannte מעכר מכמש und vgl. 1 Sam. 13, 23 מעכר מכמש. Ein Substantiv fem. מעכרה gibt es nicht. Der Pl. מעכרות hat die Lexigraphen auf die Annahme eines מעכרה geführt; aber die meisten Substantiva masc. mit präformativem Mem bilden den Pl. auf ôth, teils ausschliesslich, teils neben îm. Man hat hier nicht beachtet den Uebergang von dem im unmittelbar Vorherg. gebrauchten Sing. zum

Pl. und die Rückkehr zum Sing. in V. 32. Dieser doppelte Wechsel des Numerus zeigt aber, dass man אַבְרוּ als Imperat. statt אַברוּ lesen und אַברוּ nicht als Verbum, sondern als Präposition zu fassen hat. Danach ist der Satz Fortsetzung des im vorherg. Verse begonnenen Kommandos und dessen Sinn der: "marschiert durch seinen Pass — den Pass von Michmas — Geba soll unser Nachtquartier sein!" Bei der Fassung von אול als Verbum bietet auch der Satz בע שלון לעו sein sehr zweifelhaftes Hebräisch.

- 30. Der durch die Endung â in לישה bezeichnete casus obliquus erklärt sich daraus, dass wir hier eigentlich nicht einen direkten Anruf von etwas Gegenwärtigem haben, sondern vielmehr einen Ausruf über etwas, das abwesend ist. Auch im Arabischen kann das מיניה in solchem Falle unter Umständen im Acc. stehen. Für שניה ist mit allen Neuern nach Syr. עניה als Imperat. Sing. fem. mit Suff. zu lesen. Doch heisst der Ausdruck nicht "antworte ihr" was hier keinen Sinn gäbe", sondern ist so viel wie: nimm ihren Schrei auf und setze ihn fort; sieh zu Hab. 2, 11.
- 32. Der erste Halbvers ist = es ist des Tages noch genug das heisst es ist noch früh genug am Tage sich in Nob einzustellen. Die Ausdrucksweise erinnert an Gen. 29, 7.
- 33. Was das nur hier vorkommende מערצה bedeutet, lässt sich nicht sagen. Möglicherweise ist der Ausdruck nicht richtig überliefert. גרועים heisst, wie der Parallelismus zeigt, gekürzt. Ueber diese Bedeutung des Verbums sieh zu 1 Sam. 2, 31.
- 34. באדיר ist korrupt. Es steckt in dem Ausdruck wahrscheinlich der Name irgend eines Werkzeugs zum Schneiden, vielleicht קשור, und die Konstruktion des Verbums mit ב ist wie in נכל בהרב.

### XI.

1. Das Perf. consec., womit dieses Stück beginnt, zeigt, dass dasselbe ein Fragment ist. Dieses Stück wird allgemein messianisch gedeutet, und aus dem Gebrauch von yn am Eingang ziehen manche Erklärer den Schluss, dass vor der messianischen Zeit die davidische Dynastie übel zugerichtet werden wird. Was die messianische Deutung betrifft, so macht es schon der Ausdruck "Messias", hebräisch nuch, wodurch die nach dem Exile unter fremder Herrschaft stehenden Juden den von ihnen erwarteten Retter und Erlöser bezeichneten, unmöglich, dass vorexilische prophetische Stücke,

zu denen die hier beginnende und mit V. 10 zu Ende kommende Prophezeiung unzweifelhaft gehört, messianisch sind; sieh die Ausführung zu Lev. 7, 35. viz wieder, aus dessen Gebrauch hier der Schluss hinsichtlich des Zustandes der davidischen Dynastie vor der messianischen Zeit gezogen wird, bezeichnet nicht nur den in der Erde zurückgebliebenen Wurzelstamm eines abgehauenen Baumes, sondern auch den untern in der Erde wurzelnden Teil eines noch lebenden Baumes, welcher Teil beim Abhauen des Baumes, in der Erde zurückbleiben würde. Es ist sogar möglich, dass das fragliche Substantiv ausschliesslich diese letztere Bedeutung hat; sieh Hi. 14, 8, wo sichtlich von einem andern Schicksal des Baumes die Rede ist als dem Abhauen desselben, von dem der vorherg. Vers handelt. Jedenfalls aber ist der obengenannte Schluss aus dem Gebrauche dieses Nomens hier unlogisch, yn ist hier gewählt, um den betreffenden Sprössling Davids als solchen zu bezeichnen, der in direkter Linie von ihm abstammt. Wer soll dieser Sprössling sein? Das wusste der Prophet selber nicht, konnte es nicht wissen. Er dachte auch schwerlich an eine bestimmte Person. Er malt bloss einen idealen König aus der davidischen Dynastie. Unser Stück rührt aber nicht von Jesaia her, denn die Sprache ist nicht jesaianisch. Ich glaube, dieses Stück ist bedeutend älter als Jesaia. - Im zweiten Versglied ist יפרח für יפרה zu lesen.

- 2. דעה, obgleich nicht im st. constr., der hier ungrammatisch wäre, ist dennoch wie das darauf folgende Nomen durch האור näher bestimmt; sieh zu 10, 25. Es ist also hier nicht von Wissen oder Erkenntnis im allgemeinen die Rede, sondern speziell von der Erkenntnis JHVHs.
- 3. Hier pflegt man das erste Glied nach Lev. 26, 31 und Am. 5, 21 zu übersetzen und an der Furcht JHVHs wird er sein Wohlgefallen haben." Dabei vergisst man aber, dass an jenen beiden Stellen von JHVH die Rede ist, der wirklich nach Belieben den Duft der ihm dargebrachten Opfer riecht oder nicht. Dort ist der Ausdruck also gar nicht Bild, und man darf daher nicht annehmen, dass derselbe bildlich für Wohlgefallenfinden im allgemeinen gebraucht wurde. Mir scheint darum, dass derselbe hier, wie Hi. 39, 25, spüren bedeutet. Danach wäre ביראת וו ביראת instrumental zu fassen und der Sinn des Satzes wörtlich der; und sein Spüren wird durch die Furcht JHVHs sein, das heisst, er wird in seiner

Gottesfurcht gleichsam einen ethischen Spürsinn haben.\*) Das passt zum Folgenden vortrefflich. Denn nach dem soeben Gesagten ist der Sinn des zweiten Halbverses einfach der: von seiner Gottesfurcht geleitet, spürt der als Ideal gedachte König beim Urteilen das Richtige heraus, ohne genau darauf achten zu müssen, was er vor sich hat, und was darüber vorgebracht wird. Andere fassen לא למראה עיניו Sinne von "unparteiisch", doch kann der Ausdruck das nie und nimmer heissen.

- 4. Für das zu umfassende und deshalb hier unmögliche ist mit Lagarde, der Parallele entsprechend, עַרִיץ zu lesen.
- 5. Hier denken alle Erklärer beim Gürtel an Kraft und Bereitschaft. Aber sie verstehen das Bild nicht. Der Prophet dachte dabei an eine andere Bewandtnis, die es mit dem Gürtel hat, und die schon in einem frühern Bande flüchtig berührt wurde. Den Gürtel legt nämlich der Orientale wegen seines losen Gewandes nur für die Nacht beim Schlafengehen ab. Bei Tage hat er ihn beständig an. Danach ist hier davon die Rede, dass der als Ideal gedachte König von Redlichkeit und Recht niemals lässt; vgl. Jer. 13, 11, wo ein ähnliches Bild von der letztern Bewandtnis mit dem Gürtel hergenommen ist. Danach erklären sich auch Bilder wie שמחה ist. Danach erklären sich auch Bilder wie שמחה ist. Denn einen mit etwas gürten ist so viel wie: ihm dasselbe für immer geben.
- 6. Hier ist zu beachten, dass in den ersten zwei Gliedern die wilden Tiere nach dem Satzbau den zahmen untergeordnet sind. Wegen dieser Unterordnnng ist auch im ersten Gliede nicht שבן oder irgendein anderes neutrales Synonym gebraucht, sondern בור heisst nicht schlechtweg mit oder neben jemandem wohnen, sondern bei jemand wohnen, d. i., sein Schützling sein. Die wilden Tiere, die das Fleischfressen aufgegeben und Vegetarier geworden sind vgl. V. 7c werden bei ihrer neuen, ungewohnten Lebensweise im Fortkommen den zahmen nachstehen und von ihnen abhängig sein. Diesem Zuge im Bilde entsprechend, hat man sich bei der Sache die Frevler und die Gewalttätigen, denen unter der idealen Regierung das Handwerk gelegt ist, und die an ehrlichen Erwerb nicht gewöhnt sind; den redlichen Bürgern gegenüber im Nachteil zu denken.

<sup>•)</sup> An so etwas denkt Faust bei den Auslassungen Gretchens über Mephistopheles, als er, daran die reine Seele des Mädchens erkennend, für sich ausruft "du ahnungsvoller Engel du!"

- 6. Für ירעו ist ירעו zu lesen; vgl. LXX, die jedoch, um sicher zu gehen, beides zum Ausdruck bringt. Auch im ersten und zweiten Gliede wird nur je ein zahmes Tier genannt.
- 7. הרעינה ist = sie werden Weidegenossen sein. Kal kann sehr gut diese Bedeutung haben vgl. zu Ri. 14, 20 und es ist daher unnötig מרעינה zu lesen, wie manche Erklärer tun. Dagegen hat man im zweiten Gliede יַרְבָּעוֹי als Piel zu sprechen und das Subjekt dazu aus dem Vorherg. zu entnehmen, während ילריהן Objekt ist. Das Genus des Verbums verschlägt nicht viel. In dieser Form heisst das Verbum Junge werfen; vgl. zu Ez. 19, 2.
- 8. מאורת ist wohl für ein ähnliches Wort verschrieben, vielleicht für מעונת; vgl. Am. 3, 4.
- 9. Das Natürlichste ist, den ersten Halbvers als Fortsetzung des Bildes zu fassen und auf die im Vorherg, genannten Tiere zu beziehen (gegen Duhm). Die wilden Tiere und Reptile werden keinen Schaden zufügen und kein Leben zerstören. Die Anwendung des Bildes auf gefährliche Personen in der menschlichen Gesellschaft konnte Jesaia bei seinen Lesern leicht voraussetzen, da bei wirklichen Bestien ein Zustand wie der hier beschriebene nicht denkbar ist. Man beachte hier den Parallelismus, in dem מכשים dem מלאה entspricht. Denn etwas bedecken, das heisst, ihm als Decke dienen, ist so viel wie: sich so weit erstrecken als dieses oder es ganz ausfüllen; vgl. zu Jer. 46, 8. Hab. 3, 3 und Pr. 10, 11. Aber nach obigen Beispielen zu urteilen, ist das Verbum in dieser Bedeutung zu spät für Jesaia, und deshalb wird wohl unser zweiter Halbvers von späterer Hand herrühren. Somit wäre die Schwierigkeit beseitigt, welche die Fassung von V.a als Fortsetzung des vorherg. Bildes zu bieten scheint.
- 10. Sprich מְּחָשׁה für מְּחָשׁה, fasse das Suff. in objektivem Sinne und vgl. 1 Sam. 2, 29. Der Satz heisst danach: und die ihm dargebrachten Geschenke werden kostbar sein. Die Völker, das heisst ihre Könige oder ihre Gesandten, die den gefeierten judäischen König aufsuchen werden, werden ihm kostbare Geschenke mitbringen; vgl. 39, 1 und 1 K. 10, 10.
- 11. Da יוסק Objekt zu יוסק nicht sein kann, so muss in שנית der Inf. eines andern Verbums stecken, wahrscheinlich אין, das graphisch am nächsten liegt.
- 12. Bei משנו dachte der Prophet nicht an Frauen mit Ausschluss der Männer. Die Femininform ist bloss Sache des Rhyth-

mus, indem sie dem Partizip den Charakter eines Korrelats zu im vorherg. Gliede gibt; vgl. z. B. 3, 1 משענה.

- 14. An בכתק ist nichts zu ändern, denn das Nomen steht im st. absol., und der Ausdruck bedeutet, dem יהדו in der Parallele gemäss, dasselbe wie Zeph. 3, 9 שכם אחד, nämlich Schulter an Schulter, das heisst, mit vereinten Kräften; vgl. Targum und Raši.
- בעים רוהן ist mit allen Neuern בעים ובהרים zu lesen. בעים רוהן bildet eine Glosse dazu, die aber an unrichtiger Stelle in den Text geraten ist. Für בעים liest man seit Luzzatto gewöhnlich בעים, doch ist dieser Ausdruck für בעים zu allgemein; man erwartet etwas Spezielleres. Darum scheint mir, dass בעתם zu lesen ist. בעתם רוהו wäre = durch die Glut seines Odems; vgl. zu 9, 18.
- 16. ישאר bildet mit מאשור eine Art Wortspiel, und ישרא im Gegensatz zu שאר עמו heisst das vollzählige Israel.

## XII.

- 1. Lies im zweiten Gliede וְשָׁב אַכּן וְּחָנוֹשׁנִי. Der Zusammenhang mit dem ersten Glied fordert diese Emendation. Denn danach ist der Bau des Satzgefüges ungefähr wie in Ps. 118, 21, und JHVH wird dafür gepriesen, dass sein Zorn, nachdem er ausgebrochen war, sich gelegt. Nach dem uns vorliegenden Texte wird JHVH dafür gepriesen, dass er gezürnt hat, was jedoch unlogisch ist.
- 2. Für אָל sprich אָל und fasse dieses als zur Konstruktion des ersten Verbums gehörig. Ueber במח אָל vgl. Ri. 20, 36. Jer. 7, 4 und Ps. 4, 6. 31, 7. ישועהי ist = der mir hilft, welche Bedeutung man dafür annehmen muss, selbst wenn man das vorherg. Wörtchen ungeändert lässt. Ueber den zweiten Halbvers sieh zu Ex. 15, 2.
- 3. Hier wird schen höchst wahrscheinlich auf die Wasserlibationen angespielt, die man im zweiten Tempel am Laubhüttenfest unter grossem Jubel zubereitete und darbrachte; vgl. Sukka 4,9 und 5,1. Denn die Feier eines grossen Sieges, wie er in diesem Liede geschildert ist, wurde in der Regel bis zum nächsten Herbstfeste, zu dem sich das Volk zahlreich in Jerusalem einfand, aufgeschoben.
- 5. Für מודעת, Kethib מי ידע כזאת, lese man מי ידע כזאת und verbinde מי ידע כזאת mit ימ. Dann ist der Sinn: wer in aller Welt hat je so etwas gesehen oder erfahren?

6. In ציון ist ישכת איון אישר Apposition zu ישכת, und der Gesamtausdruck ist = wiederhergestelltes Zion. Ueber ישכת vgl. 13, 20
und besonders Sach. 7, 7. Für "Bewohnerschaft Zions" ist der
Ausdruck unhebräisch, denn das wäre ישכי עי oder ישכי עי. Unser
Ausdruck ist hier gebraucht im Gegensatz zu dem Zustand Zions
in der Vergangenheit. An andern Stellen wird ein Land, dem Zerstörung droht, als ישכח charakterisiert im Gegensatz zu dem ihm
bevorstehenden Schicksal.

## XIII.

- 2. Auf einem kahlen Berge, wo keine Waldung ist, soll die Fahne gehisst werden, weil sie dort besser gesehen werden kann. Ueber הרימי sieh zu Gen. 39, 15. Das indirekte Objekt ist durch das unbestimmte מושל ausgedrückt, um mit הריבים im letzten Gliede zu kontrastieren. Denn bei גדיבים ist hier nicht an Adel oder Reichtum zu denken, sondern an Bildung und Kultur. Wenn nun Gebildeten in obskurer Weise Genannte gegenübergestellt sind, hat man sich letztere als rohe Menschen zu denken. Der Sinn ist danach der: rohe Horden sollen sich als ungebetene Gäste im hochzivilisierten Babylon einstellen.
- 3. צויתי אויתי heisst, ich habe bestellt oder bestimmt; vgl. K. zu Ps. 68, 29, und למקרשי ni לפקרשי bezeichnet wie öfter das direkte Objekt. ist nähere Bestimmung zu גבורים, und der Gesamtausdruck heisst, meine Helden, die sich zu Werkzeugen meines Zornes eignen. Ueber die Ausdrucksweise vgl. 5, 22 גבורים לשתוח. Das Suff. in נבורים לשתוח gehört nicht zu diesem Nomen für sich, sondern zu dem zusammengesetzten Ausdruck עליין נאות עליין נאות ist = meine Siegesfrohen, meine Siegesstolzen. Ueber גאוה sieh zu Deut. 33, 26.
- 4. Für ממלכות ist nach Targ. ממלכות zu sprechen. Mit letzterem teilt ניים die grammatische Beziehung. Das intensive פפקר erklärt sich daraus, dass das zu musternde Heer, aus mehreren Völkern bestehend, überaus zahlreich ist.
- 5. Subjekt zu באים ist nicht יהוה וכלי זעמו, wie gemeinhin angenommen wird, denn JHVH war nicht selber nach dem fernen Lande gegangen, um die Kriegsheere zu holen; das wäre unter seiner Würde gewesen. JHVH hatte sich damit begnügt, diese von dort herbeizurufen; vgl. 5, 26. Wäre יהוה וכלי זעמו Subjekt oder auch nur Erklärung desselben, so müsste es nach der Bemerkung zu Gen. 13, 1 statt dessen יהוה הוא וכלי זעמו heissen. Die fraglichen Worte bilden einen vollständigen parenthetischen Satz für sich, in

dem יהוה das Subjekt und וכלי זעמו das Prädikat bildet. Ueber ובלי זעמו Hervorhebung des Prädikats sieh zu 10, 15. Der Sinn dieses Satzes ist: JHVH — das sind die Werkzeuge seines Grimmes. Der Schlusssatz hängt von באים ab, dessen Subjekt aus dem ihm Vorherg. zu entnehmen ist.

- 6. Der Gebrauch von שדי hier genügt allein zu beweisen, dass unser Stück nicht von Jesaia herrührt. Denn diese Bezeichnung für JHVH war vor dem Exil nicht im Gebrauch; sieh zu Ex. 6, 3. שדי bildet ein bedeutsames Wortspiel.
- 8. Wie מצא, lässt auch אחז in solchen Verbindungen zwei verschiedene Konstruktionen zu. Wie bei jenem, kann nämlich auch bei diesem entweder die Person Subjekt, und das, was ihr zustösst, Objekt sein oder umgekehrt. Letztere Konstruktion, welche die spätere ist, findet sich bei אחז ausser hier sicher nur Hi. 18, 20, denn Hi. 21, 6 ist auch die andere Konstruktion möglich.
- 10. Für das hier unmögliche בסליהם ist ohne den geringsten Zweifel יבסה עליהם zu lesen und das Subjekt aus יבסה עליהם zu entnehmen, während ככבי השמים das Objekt bildet und das Suff. in עליהם auf die Babylonier geht. JHVH wird die Sterne des Himmels über den Babyloniern verhüllen, das heisst verdunkeln; vgl. Ez. 32, 7. Bei dieser Fassung gewinnt auch der Rhythmus, da der erste Halbvers dabei ebenso zwei Glieder enthält wie der zweite. ווכסיליהם ist hier unmöglich, weil כסיל in der dafür angenommenen Bedeutung "Orion" sich sonst immer nur im Sing. findet; sieh Am. 5, 8. Hi. 9, 9. 38, 31. Auch ist neben den umfassenden בכבי השמים eine Bezeichnung für spezielle Sternbilder kaum denkbar.
- 11. Für מכל רעה ist trotz des Zeugnisses aller alten Versionen בָּבֶל רָעָהְה zu lesen. Der Satz heisst dann: und heimsuchen will ich an Babylon seine Bosheit. Hier kann nur von Babylon die Rede sein, nicht von der Welt im allgemeinen. Auch ist blosses חבל nicht der richtige Ausdruck für Welt, wo es sich um Heimsuchung der Sünden handelt.
- 12. Dieser Vers ist nicht recht verstanden worden. Denn die Worte besagen nicht, dass Menschen rarer sein werden als Gold, sondern nur, dass die in Babylon einfallenden Feinde mehr darauf bedacht sein werden, sich der Menschen zu bemächtigen als die Schätze zu plündern; vgl. Kimchi und sieh die folgende Bemerkung.
- 13. על כן heisst nicht "darum", das hier nicht passt, sondern darob, darüber. JHVH wird Himmel und Erde in Erstaunen

setzen darüber, dass die nordischen Horden die Goldschätze verschmähen und lieber über die Menschen herfallen. Dieses unnatürliche Verfahren wird Himmel und Erde erbeben machen und erschüttern, weil es ihnen als Anfang einer Umwälzung der Ordnung der Natur erscheinen wird.

- 14. צבי ist, wie der Parallelismus fordert, kollektivisch zu fassen. אין ist also = ein auseinandergescheuchtes Rudel Gazellen. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Jer. 50, 17 שה פזורה. עשה בזורה זואין מקבץ. Zu ist ein ähnliches Partizip pass. zu supplizieren. אין מקבץ ist ein ähnliches Partizip pass. zu supplizieren. אין מקבץ heisst, und niemand vermag, sie zu sammeln; vgl. zu 1, 31. Die überrumpelten Babylonier werden wie die genannten Tiere bestürzt in verschiedenen Richtungen fliehen, und kein Feldherr wird imstande sein, sie zu sammeln und wieder in Schlachtordnung zu bringen.
- 15. Mit הנספה kommt man hier nicht weit. "Der Erhaschte", wie man wiederzugeben pflegt, kann der Ausdruck nicht heissen. Man hat dafür entschieden בַּבָּב zu lesen. בּב ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden. Während ממצא einen solchen Krieger bezeichnet, mit dem man in der Schlacht zusammenstösst, ist unter בי ein solcher zu verstehen, der auf der Flucht eingeholt wird. Ersterer fällt mit den Waffen in der Hand, letzterer, wenn er nicht die Waffen vorher weggeworfen, um die Flucht zu beschleunigen, wird entwaffnet und niedergemacht. Denn nur der, den letzteres Schicksal trifft, heisst hebräisch בַברב; vgl. zu Num. 14,3 und 2 Sam. 3, 29.
- עוד. אין will verstanden sein. Denn Hiph. von עוד, wie es hier und in ähnlichen Verbindungen gebraucht ist, heisst, auf den Gedanken eines Kriegszugs bringen, mit dem Nebenbegriff der für das Unternehmen nötigen Ausrüstung; sieh zu Joel 4, 7.
- ובקישהות היורים ביורים und den Bogen der Schützen wird freies Spiel gelassen. Gemeint ist, wie unmittelbar darauf erklärt wird, dass die Feinde alle gleich erschlagen werden, auch kleine Kinder. Denn פרי בשן kann nur Kinder im zarten Alter bezeichnen, und dementsprechend hat auch zur hier dieselbe Bedeutung. Zur Sache vgl. Ps. 137, 9.
- 19. Fasst man hier אלהים in seiner gewöhnlichen Bedeutung, so nimmt sich der Ausdruck im Munde JHVHs und er kommt zufällig stets nur in Reden JHVHs vor zu seltsam aus. Ich vermute daher, dass das nomen rectum in dieser Verbindung wie öfter keine selbständige Bedeutung hat, sondern lediglich dazu dient, den Begriff

des nomen regens zu steigern. Bei dieser Fassung kann das Verbalnomen מהפכה auch eher als bei der andern seine Rektionskraft üben, weil die Annexion danach eine uneigentliche ist.

- עמבל, auch wäre der Gebrauch des sonst nicht vorkommenden Piel hier unerklärlich. Das fragliche Wort ist wohl für אָבָּבל verschrieben. Das letzte Glied pflegt man nach LXX wiederzugeben "und ihre Häuser werden voll sein von Uhus". Dieser Sinn, an sich wohl möglich, ist aber im Zusammenhang unwahrscheinlich. Denn der Rhythmus fordert, dass, wie in den andern Gliedern, auch hier die lebenden Wesen das Subjekt bilden. Darum fasst man das Verbum besser in transitivem Sinne und מווים Objekt ist; sieh zu Gen. 1, 22.
- 22. Für באלמנות ist באלמנות oder בארמנות zu lesen und das folg. בארמנות zu vergleichen. Das Suff. ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden.

## XIV.

- 1. הגר ist nicht der Proselyt, wie Duhm meint, sondern einfach der Fremde, der Nichtisraelit. Das sieht man schon aus den beiden Verben in Verbindung mit diesem Ausdruck. Denn sowohl אל als שלה kann nur von der Anschliessung des Subjekts an eine andere Person gebraucht werden, mit der es nicht gleichberechtigt ist; vgl. zu Num. 18, 2 und 1 Sam. 2, 36, der Proselyt aber war dem geborenen Israeliten gleichberechtigt, oder wenigstens seine späteren Nachkommen konnten es werden; sieh die Schlussbemerkung zu V. 2. Es ist überhaupt mehr als zweifelhaft, ob irgendwo im A. T. den Proselyten bezeichnet.
- 2. Hier findet Duhm den Stil barbarisch und den Inhalt noch schlimmer. Es soll jedoch gleich erhellen, dass die Sache nicht halb so schlimm ist. An der Verkehrtheit des Sinnes hier ist ein leichter Schreibfehler schuld. Für בישו ist nämlich בשש zu lesen. Bei dieser Lesung bezieht sich das Suff. in יולקהום auf das vorherg. ש, das kollektivisch gefasst ist, während die Israeliten das Subjekt zu diesen Verben sind. Das Suff. in בשש bezieht sich selbstredend auf das Subjekt. Die Israeliten werden beim Verlassen des Landes ihrer Gefangenschaft die an sie sich anschliessenden Nichtisraeliten mit sich mitnehmen und nach ihrem eigenen Lande bringen, wo erstere ihre Sklaven bleiben werden. Man hat hier übersehen, dass Jes. 49, 22 und 66, 20, wo davon

die Rede ist, dass fremde Völker die aus der Gefangenschaft heimkehrenden Israeliten begleiten werden, um nachher in ihre eigene
Heimat zurückzukehren, nur הביא und nicht auch שבים לשביהם debraucht ist.
Auch אבים לשבים לשביה zeigt die Richtigkeit unserer Fassung. Denn auf
Fremde, die freiwillig mitgehen, passt dieser Ausdruck nicht. Dagegen birgt schon לקח bei unserer Fassung den Nebenbegriff der
Gefangennahme in sich. Wenn aber diese Fremden israelitische
Sklaven bleiben sollen, kann unter הגר in V. 1 unmöglich der
Proselyt verstanden sein wollen.

- 3. איז bezeichnet hier die Unsicherheit der Existenz und die Angst um die Herbeischaffung der Mittel dafür; vgl. zu Hi. 3, 17. Hier weist das vorherg. עצב auf diese Bedeutung hin. Im Exil war die Existenz der Israeliten bei aller Plage unsicher. אשר bezieht sich auf העברה הקשה und ist acc. cogn.
- 4. Das undeutbare מרהכה hat man mit allen Neuern in מרהכה zu ändern. Auch nach dem Parallelismus in 3,5 muss man hier ein Substantiv von dem Stamme בהכ erwarten. Die Aussprache dieses Substantivs aber lässt sich nicht mehr ermitteln.
- 5. Neben משלים wäre משלים an sich viel zu schwach. Es muss daher im Folgenden über שכט משלים etwas gesagt sein, wodurch dieser Ausdruck dem Sinne nach dem מטה רשעים näher gebracht wird; sieh die folgende Bemerkung.
- 6. הכם sowohl als auch das Partizip im zweiten Halbvers bezieht sich auf שכש in V. 5. Die Geissel kann hier ebensogut Subjekt zu הבה sein, wie z. B. Ex. 9, 25 der Hagel und Ps. 121, 6 die Sonne; vgl. auch Ri. 7, 13. הדה ist in בי zu ändern und Thr. 3, 66 zu vergleichen. Für das ungrammatische בלי השך ist קיף ist vielleicht Substantiv. Jedenfalls aber heisst בלי השך schonungslos.
- 7. Für איב ist unbedingt פְּצְהָה zu lesen und das Subjekt dazu aus dem Vorherg. ארץ zu entnehmen. Das darauf folgende Bild von den Bäumen fordert hier diese Emendation. Sonst drängt sich die Sache ungeschlacht zwischen die zwei Bilder.
- 9. Weil שאול im ersten Halbvers als Fem. konstruiert wird, wollen manche Erklärer im zweiten בַּקָּים als Inf. lesen, doch wird das fragliche Substantiv auch Hi. 26, 6 als Masc. konstruiert. Ueber die Abwechslung des Genus bei einem Substantiv beiderlei Geschlechts in demselben Satzgefüge sieh zu Gen. 32, 9. Man beachte dass die Könige im Scheol auf Thronen sitzen, wie sie es beim

Leben droben getan. Die Könige hat man sich auch alle beisammen in einer besondern Abteilung des Etablissements sitzend zu denken. Beim Eintreten des Königs von Babylon in dieses distinguierte Gemach, wird sein Name ausgerufen, vgl. V. 16, worauf die anderen Könige von ihren Sitzen sich erheben. Doch geschieht dies nicht etwa aus Ehrfurcht gegen ihn, denn dann müsste es ממנין statt לך heissen; vgl. Lev. 19, 32. Auch würde danach die folgende Anrede an ihn nicht passen. Die Könige fahren von ihren Sitzen auf aus Erstaunen darüber, dass auch der grosse neue Ankömmling, dem Schicksal nicht entging, dem sie erlagen.

- 10. Für das in diesem Zusammenhang unpassende הלית ist wahrscheinlich קייָת zu lesen. Dieses passt zu der Parallele recht gut.
- 11. המית נכליך ist Apposition zu נאונך und = das, was deine Harfen tönten. Der Ausdruck ist daher für uns so viel wie: das Thema deiner Sänger. מכסיך ist Sing.; vgl. zu Num. 5, 3. Das Partizip ist hier wie Lev. 9, 19 und sonstwo substantivisch gebraucht. Hier endet die Rede der Könige.
- 12. Statt הילי erwartet man hier eine intensive Form, etwa ryst. Ri. 12, 13. 15. הלא, wie es hier und Ex. 17. 13 gebraucht ist, hat mit dem gleichlautenden Hi. 14, 10 vorkommenden Verbum nichts gemein. Letzteres, das dem arab. בליים entspricht, bildet das Imperf. auf a, und heisst schwach sein; ersteres dagegen hängt etymologisch mit خلس zusammen, ist transitiv, weshalb dessen Imperf. שליים lautet, und heisst berauben, dann wie יחלים ein Volk besiegen und es vernichten. Dazu passt aber hier אין חובר, und man hat dafür nach LXX בע lesen.
- 13. אל dient hier, wie öfter יהוה und יהוה, nur dazu, den Begriff des dadurch näher bestimmten Nomens zu steigern; vgl. besonders Ps. 80, 11.
- 14. אדמה will verkürztes Hithp. sein, aber in dieser Konjugation findet sich המה sonst nirgends. Auch fordert der Parallelismus hier ein Verbum der Bewegung. Darum ist vielleicht statt dessen zu lesen אַרָּאָה = ich will mich emporschwingen.
- 16. ראיך heisst nicht, "die dich erblicken", sondern "die dich sahen", d. i., die dich von früher kennen; vgl. Deut. 33, 9. Insofern ist hier ראיך an der Spitze dem כלם in gleicher Stellung in V. 10 entgegengesetzt. Jene Rede sprechen sämtliche königliche Inwohner der Scheol, die alle den König von Babylon dem Namen nach wenigstens kennen, sobald er ihnen gemeldet wird; diese

Rede aber sprechen speziell diejenigen der Könige, die ihn im Leben gesehen und ihn kennen. Nur so haben die Verba ישניהו hier einen Sinn. Die den neuen Ankömmling kannten, werden ihn genau ansehen und auf seine Gesichtszüge merken, um festzustellen, ob er wirklich der Mann sei, den sie im Leben kannten. Für diejenigen dagegen, die ihn nicht kannten, hätte das genaue Beschauen seiner Gesichtszüge keinen Zweck.

- 17. Für das ungrammatische וערינ ist vielleicht צוערים zu lesen. Für מתח aber ist entschieden מתח zu sprechen, da Kal dieses Verbums die hier erforderliche Bedeutung nicht hat.
- 18. בביתו ist hier so viel wie: in seinem Grabe; vgl. besonders Hi. 30, 23.
- 19. Für מקבר ist מקבר zu lesen. כ ist aus dem Folgenden dittographiert. השלכה מקבר ist = du wurdest hingeworfen ohne Grab. Gemeint ist jedoch nur, dass der Angeredete lange unbegraben auf dem Schlachtfelde liegen geblieben war. An כנצר ist nichts zu ändern. Das Substantiv bezeichnet hier wie 11, 1 einen königlichen Sprössling. Unser Dichter wählte diesen Ausdruck, weil er an Nebukadnezar dachte, obgleich dieser den Untergang des babylonischen Reiches nicht erlebte. Von dem Namen נכוכדנער bleibt nach Abwerfung der unhebräisch klingenden Bestandteile נער. Für כלבש ist בלבש zu lesen. Die Präposition ist wegen des Vorhergehenden irrtümlich weggefallen. Ueber כלכש vgl. Esther 4, 2 und 8, 15. Die Ausdrucksweise ist äusserst spät. Ohne die Praposition konnte לכש hier nur Part, pass, im st. constr. sein, und dazu passt הרגים nicht. Ueber die Vorstellung, wonach der in der Schlacht gefallene König im Scheol in dem Gewande erscheint, das er im Augenblicke des Todes anhatte, sieh zu Gen. 35, 17. Für שעני ist wohl בעני lesen; Mem ist wahrscheinlich aus dem Vorherg. verdoppelt. Für diese Emendation spricht der Umstand, dass das arab. طعن. dem das hebr. Verbum in seiner hier erforderlichen Bedeutung entspricht, in einer intensiven Form nicht im Gebrauch ist. Was das nur hier vorkommende אכני בור bedeutet, lässt sich nicht sagen. Der Ausdruck ist vielleicht nicht richtig überliefert
- 20. Ueber הרנת sieh zu Gen. 34, 25. Hier ist der Ausdruck gebraucht mit Bezug auf das seinem Herrscher gegenüber wehrlose babylonische Volk, von dem viele in den von ihm unnötiger Weise geführten Kriegen das Leben verloren hatten, und sonach seiner Ambition und Eroberungssucht zu Opfern gefallen waren.

- 21. An ערים am Schlusse ist nichts zu ändern. Der Satz gibt einen recht guten Sinn, wenn man ihn nicht mit dem unmittelbar Vorhergenden verbindet, sondern von V.a abhängen lässt. Wenn die Nachkommen des Zerstörers der Länder ausgerottet sind, dann wird die Welt von Städten voll werden.
- 24. Hier folgt die Fortsetzung zu 10, 34. Die Unterbrechung durch die Stücke dazwischen macht dem Redaktor keine Ehre.
- 26. אי heisst hier nicht "wider", sondern hat die neutrale Bedeutung "betreffend", und unter כל הארץ ist die ganze Welt zu verstehen. Der von JHVH geplante Untergang Assurs wird eine Erleichterung sein für die ganze Völkerwelt und geht sie deshalb viel an.
- 29. פלשת als Vokativ bezüglich ist schlechtes Hebräisch; gut klassich müsste es statt dessen קּלָּה heissen. Der zerbrochene Stock ist ein ungenannter, nicht mehr zu ermittelnder gefallener Bedrücker Philistäas; keineswegs ist der Ahas gemeint, wie die unkritische Ueberschrift des kleinen Stückes vermuten lässt.
- 30. Für das widersinnige ככורי ist wahrscheinlich בְּדֶבִי zu lesen. Andere vermuten א כר מסר בברי Aue, was jedoch minder passt. Für שרשך, das zu ברעב nicht passt, drücken LXX שרשך aus, doch liegt dieses graphisch zu fern. Möglicherweise hat man בראשיתך שווף באשיתך hat den im Vorherg. durch צפע und שרף מעופף bezeichneten Feind Philistäas zum Subjekt.
- 31. Für הלילי lese man הליל, denn שער, das sonst nirgends als Fem. vorkommt, ist Subjekt. Der Abschreiber dachte dabei an den folgenden auf עיר bezüglichen Imperat. fem. Für יידי ist במעריי zu lesen. Das Subst. עדי wie es hier gebraucht ist, entspricht dem arab. שיר und heisst Angriff, Anstürmen; vgl. zu Hi. 10, 17. Der Satz heisst danach: und bei seinem des durch עשן bezeichneten kriegerischen Haufens Anstürmen steht keiner einzeln da. Der Angriff geschieht mit vereinten Kräften.
- 32. Der erste Halbvers ist wohl etwas verstümmelt. an der Spitze des zweiten leitet, wie öfter in der Prosa, direkte Rede ein.

## XV.

1. יב in versicherndem Sinne überhaupt zweiselhaft, scheint mir am Anfang einer Rede unmöglich. Darum glaube ich, dass . man hier für בליל beidemal בי בליל beidemal בי בליל

zu fassen hat. Diese adverbiale Bestimmung dürfte auch den Nebenbegriff ausdrücken, dass die beiden genannten Städte Moabs durch Einäscherung zerstört wurden, wobei sie ganz und gar in Rauch aufgingen; vgl. Lev. 6, 15 und besonders Ri. 20, 4. Andere begnügen sich damit, dass sie das ungrammatische בליל in בליל ändern, allein von der Schwierigkeit, die '2 an der Spitze bietet, abgesehen, wird der Begriff "bei Nachat", sonst auch in der Poesie immer durch בלילה oder blosses לילה, ausgedrückt, niemals durch כלילה oder איל. Ausserdem wäre eine solche adverbiale Bestimmung hier nicht an ihrem Platze, denn sie würde die Kalamität Moabs nur verringern, da ein nächtlicher Ueberfall an keine grosse Ueberlegenheit des Feindes denken lässt; vgl. Jer. 15, 8. 20, 16. Zeph. 2.4 und Ps. 91.6. wo der Ueberfall eines überaus überlegenen Feindes, respekt. das Kommen eines Ungemachs, dessen man sich nicht erwehren kann, auf den hellen Tag oder Mittag verlegt ist.

- 2. Für עלְהָה בת דיכן ist mit allen Neuern עלְהָה בת דיכן zu lesen. Durch die anomale Vokalisierung von ראשי will die Massora den Pl. des Nomens sowohl als dessen Suff. in Zweifel ziehen. Jer. 48.37 steht auch בכל ראשי statt יכן כל ראשי bezeichnet hier das Kinn; daher das darauf bezügliche Partizip fem. Denn in der Bedeutung "Bart" ist dieses Substantiv masc.; vgl. 2 Sam. 10.5. Ps. 133, 2 und 1 Chr. 19, 5. Für גרועה lesen sehr viele Handschriften גרועה, doch ist nur ersteres richtig. גרועה könnte höchstens bedeuten "scheren", während hier aber, wie der Parallelismus zeigt, von dem durch Ausraufen der Haare kahl gemachten Kinn die Rede ist, und das kann nur durch zu ausgedrückt werden.
- 3. איל גנורוה וברחברוה aus dem Vorhergehenden zu supplizieren ist, bildet ein Glied für sich. Ueber die Rolle, die das Dach hier spielt, sieh die Schlussbemerkung zu 22, 1.
- 4. Für אָצָי ist mit andern nach LXX und Syr. דּלְצֵי zu sprechen. Aber auch das dazu unpassende יָניענו hat man in יָניענו andern. Der Satz, etwas freier wiedergegeben, heisst danach: Moab schlottern die Knie; vgl. 21, 3.
- 5. Das Suff. in לבי bezieht sich selbstverständlich auf den Redenden, vgl. 16, 11, aber der Ausdruck des Mitleids ist an beiden Stellen ironisch gemeint. Andere lesen dafür לכו, mit Suff., das auf מאב geht, allein dann ist der Satz unhebräisch, denn es müsste statt dessen heissen לכ מואכ יועק לו; vgl. z. B. V. 4b. Der Rest des ersten Halbverses ist heillos verderbt. Aus der Parallelstelle

ist keine Hilfe zu haben, da der Text dort wesentlich anders ist: sieh Jer. 48, 36. Am Schlusse ist יעררו für יעררו verschrieben.

- 6. Hier ist V.b, der in der Parallelstelle fehlt, vgl. Jer. 48, 34, eine Glosse, veranlasst durch מינמים, wobei der Glossator an "Wasser" dachte, während in Wirklichkeit, wie בשמות zeigt, nur die so benannte Ortschaft in Betracht kommt. Aus Mangel an Wasser, besagt die Glosse, ist die Vegetation dahin. Dieser Gedanke passt jedoch nicht in den Zusammenhang. Denn hier handelt es sich im ganzen Stücke nur um einen feindlichen Einfall, nicht um eine Missernte oder Dürre.
- 7. מקרתם ist = das, was sie gerettet haben. Das Substantiv bezeichnet eigentlich etwas, das aufbewahrt ist, dann Habe, die bei einer Plünderung gerettet wurde, weil sie gut verwahrt war; vgl. K. zu Ps. 109, 8. Der zweite Halbvers ist ein Idiotismus. Mit den Weiden oder dem Bache, an dem Weiden wachsen, scheint man in einer nicht mehr zu ermittelnden Weise den Verlust oder das Aufgeben einer Sache in Verbindung gebracht zu haben; sieh K. zu Ps. 137, 2 und Pr. 30, 17. Danach will hier nur gesagt sein, dass die Moabiter bei dem feindlichen Einfall in ihr Land um all ihr Hab und Gut gekommen sind; vgl. zu Jer. 48, 36. Andere fassen ערבים im Sinne von Steppen, vergessen aber, dass ערבה der andern Bedeutung des Substantivs dagegen erklärt sich dessen Pl. auf îm nach der Bemerkung zu Gen. 2, 9.
- 9. Dieser Vers mit seinem sonst unbekannten דימון und seiner sonderbaren Umschreibung von אוסיף durch אשית נוספות ist unverständlich Besonders dunkel ist die zweite Vershälfte.

# XVI.

1. Hier ist der Text im ersten Halbvers unmöglich richtig, denn abgesehen davon, dass in der Bedeutung "Schaf" oder "Lamm" sonst stets nur im Pl. vorkommt, kann an dieser Stelle von einer Absendung von Schafen als Tribut die Rede nicht sein, weil die moabitischen Flüchtlinge nach der Schilderung in Kap. 15 all ihr Hab und Gut und selbst das, was sich verstecken liess, eingebüsst haben; vgl. zu 15, 7. Am wenigsten ist es denkbar, dass die Flüchtlinge, im edomitischen Sela angelangt, im Besitze von Schafen waren, die sie nach Jerusalem als Tribut schicken konnten. LXX bietet einen andern Text, der aber ebenfalls keinen befriedigenden Sinn gibt.

- 2. קן משלה übersetzt man gewöhnlich "ein verscheuchtes Nest" und unter בנית מואב versteht man die Gemeinden Moabs. Beides ist jedoch falsch. Denn שלה heisst nicht verscheuchen, und בנות kann wohl die zu einer grössern Stadt gehörenden Ortschaften bezeichnen, aber nicht die Gemeinden eines Landes wie Moab, und selbst mit Bezug auf solche zugehörigen Ortschaften wird der Ausdruck nur in geographischem Sinne gebraucht und bezeichnet niemals deren Bewohner. בנות מואב bezeichnet die moabitischen Frauen, aber hier speziell die Mütter, und unter קן משלח ist der Teil eines Vogelnestes zu verstehen, der beim Ausheben des letztern nach der Vorschrift Deut. 22,7 verschont worden ist. Für מעברות ist במעברות zu lesen. Die Präposition ist durch Haplographie verloren gegangen. Danach ist der Sinn des Ganzen wie folgt: an den Furten des Arnon, der nördlichen Grenze ihres Landes, angelangt, werden die moabitischen Mütter, die beim feindlichen Ueberfall selber mit dem Leben davongekommen aber ihre Söhne verloren, so da stehen, wie Muttervögel, die selbst verschont, aber ihrer Jungen beraubt wurden. Duhm fasst מעכרות im Sinne von "Ufer", was der Ausdruck jedoch nicht bedeuten kann. Es ist aber dieser Vers, der, wie man ihn auch fassen mag, hier den Zusammenhang durchbricht, an den Schluss von Kap. 15 zu transferieren; sieh die folg. Bemerkung.
- 3. Hier folgt die von den Moabitern nach Zion entsandte Botschaft. In Verbindung mit אין scheint mir הביאי unerträglich. Man hat dafür wahrscheinlich הָבִי als Imperat. von יהב עו lesen. Ueber die Verbindung des letztern Imperativs mit אין sieh Ri. 20, 7. הלילה aber ist hier entschieden widersinnig, und man hat dafür הבליקה zu lesen. עשי פלימה ist = plane Rettung. Ueber die für das Verbum angenommene Bedeutung sieh zu 37, 26. Endlich liest man auch besser בלילה ליל לילים, denn ich glaube nicht dass das verkürzte ליל im st. absolut stehen kann. Die Massora hat dies gefühlt, und daraus erklärt es sich, dass sie 15, 1 und 21,11 gegen alle Grammatik בליל vokalisiert.
- 1. Für יהָה ist mit andern nach drei der alten Versionen בהי zu lesen. Nach der massoretischen Aussprache dieses Wortes kann das folgende מואס חער Vokativ sein, und der ist hier widersinnig. המו heisst hier nicht Versteck, sondern Schutz und Schirm. Unmittelbar vor יב ist ער פוחצט einzuschalten, das wegen des Vorherg. weggefallen ist. Für המין lese man המין und המין für שה. Danach ist im zweiten Halbvers von der Besserung der Zustände im Lande

Moab die Rede, bis zu welcher Besserung die flüchtigen Moabiter um Schutz flehen.

- 5. Dieser Vers ist Fortsetzung zu V. 4b. Danach ist der Ausdruck באהל דור, der auf Verkennung des Zusammenhangs beruht, selbstredend zu streichen. שפש ist Subjekt zu ישכ Von שים ist die Konjunktion zu streichen. Dann beschreibt dieses Partizip das vollends zum Substantiv gewordene שפש. Nach diesem Schluss der Rede der moabitischen Flüchtlinge will es scheinen, dass die Moabiter die jüngste Katastrophe der Schuld ihres damaligen Herrschers zuschrieben. Woher die Kalamität kam, und wie sie indirekt mit dem Schalten des damaligen moabitischen Herrschers zusammenhing, lässt sich nicht mehr ermitteln.
- 6. Hier erfolgt die Erwiderung Judas, das die Bitte der Moabiter abschlägt. שמענו heisst nicht "wir haben gehört von", sondern einfach wir haben gehört. נאוה bedeutet hier Frechheit, und ähnlich ist auch גאון zu verstehen. עברה wieder, eigentlich Uebermass - vgl. zu Pr. 11, 23 - bezeichnet irgend etwas, das zu weit geht, in diesem Zusammenhang speziell eine freche Zumutung. Für אל endlich ist nach Jer. 48, 30 אלו zu lesen und dieses mit z zum Ausdruck eines substantivischen Begriffs zu verbinden. ברין steht dann im Genitiv als nähere Bestimmung zu ילא כן כדיו und יא כן ist so viel wie: das Unraisonable seiner Faselei. In der Bezeichnung der Bitte der Moabiter um Aufnahme und Schutz als eine zu weit gehende freche Zumutung liegt deren Abweisung. Es muss jedoch zugestanden werden, dass obige Fassung von לא כן בדיו nicht ohne sprachliche Bedenken ist. Sie soll daher nur als schwacher Versuch gelten, den äusserst dunklen Ausdruck zu erklären.
- 7. Streiche die Präposition von למואכ und ziehe dieses Nomen zum folgenden Gliede. Auch für אנשי ist nach Jer. 48, 31 אנשי ist nach Jer. 48, 31 אנשי ist aus dem Vorherg. verdoppelt, und an der Korruption des Nomens ist ובן שבמה im folg. Verse schuld. Für ist keine Aenderung nötig, wenn man אנשי קיר הרשת als Vokativ fasst. Ueber אך נכאים vgl. Deut. 16, 15 אך שמה 3. Diese Stelle ist nicht nur von den Alten missverstanden
- 8. Diese Stelle ist nicht nur von den Alten missverstanden worden, weshalb, wie wir soeben sahen, in V. 7 aus "Männer" "Traubenkuchen" wurde, sondern auch die Neuern haben ihren Sinn schmählich verkannt. In der Uebersetzung von Kautzsch lautet die Wiedergabe von מכן שכמה בעלי גוים הלמו שרוקיה: "heidnische Herren haben die Weinstöcke Sibmas zerschlagen." Hiervon ist

aber kaum ein einziges Wort richtig, und so kann nur jemand diesen Satz wiedergeben, der vom Wörterbuch völlig abhängt. In Gesenius' Thesaurus heisst es nämlich s. v. שכמה: nomen proprium oppidi cum agro vinearum feraci. Als ob an unserer Stelle, auf der diese lexicalische Notiz beruht, von den Weinstöcken Sibmas die Rede wäre! Nicht doch; גפן שנמה ist so viel wie: der Weinstock Sibma. Denn hier tritt Sibma, wie Ps. 80,9 Israel, unter dem Bilde eines Weinstocks auf; vgl. V. 9, wo השבון ואלעלה dem fraglichen Ausdruck gegenübergestellt ist, wie auch Jer. 48, 32, wo es הנסן שכמה heisst, mit dem Artikel, woraus unverkennbar hervorgeht, dass שבמה nicht im Genitiv, sondern als Apposition zu ונפן in gleichem Casus damit zu denken und die Verbindung wie Thr. 2,13 zu fassen ist. Der Gesamtausdruck הבת ירושלים nimmt grammatisch im Satze dieselbe Stellung ein, wie das vorherg. שרמות חשבון, welches nach Analogie des prosaischen שרמות חשבון und dergleichen das Gebiet Hesbons bezeichnet. ובן שכמה ist also Subjekt, zu dem das Prädikat aus dem vorherg. אמלל sich ergänzt, während einen das Subjekt näher beschreibenden Relativsatz bildet. Die Fassung von בעלי גוים im Sinne von "heidnische Herren" ist aus sprachlichen wie auch aus sachlichen Gründen falsch. Denn בעל heisst Gatte, Besitzer, aber nicht Herr, das heisst Gebieter. Der Herr eines Knechtes z. B. kann nur durch ארני העכר ausgedrückt werden; ebenso heisst der Herr oder Gebieter eines Untertanen stets nur אדני פי, nicht ב לאים. Dann war ja Sibma zur Zeit, von der hier die Rede ist, offenbar nicht israelitisches Gebiet, sondern gehörte zu Moab, weshalb die Charakterisierung seiner Eroberer und Zerstörer als Heiden durchaus keinen Sinn hätte. Tatsächlich ist בעלי st. constr. von בעלי, einem Substantiv Sing. mit der alten Femininendung ai, welches Nebenform von בעלה und wie dieses Ortsnamen ist. Die Ortschaft war heidnisches Gebiet, und da auch Juda eine Stadt dieses Namens hatte, unterschieden die Israeliten beide, indem sie erstere Ortschaft בעלי נוים und letztere בעלי יהודה nannten; sieh 2 Sam. 6, 2 und vgl. Ri. 4, 2 חרשת הגוים. Was endlich הלמו trifft, so ist שרוקיה nicht Objekt, sondern Subjekt dazu. Das Objekt bildet den Ortsnamen בעלי גוים. Das Verbum הלם heisst eigentlich schlagen, stossen, daher, wie das darauf folgende und Num. 34, 11 das beiden sinnverwandte מחה, an etwas stossen, heranreichen. Fasst man nun das über die einzelnen Punkte Gesagte zusammen, so ergibt sich für das Ganze der Sinn: zugrunde gerichtet ist das Gebiet Hesbons, geknickt der Weinstock Sibma,

dessen edle Reben bis an das heidnische Baalai reichten. Weil Sibma selbst in diesem Bilde als Weinstock erscheint, werden die zu seinem Bezirke gehörenden kleinern Ortschaften dessen Reben oder Ranken genannt; vgl. Ps. 80, 12 und sieh hier die folgende Bemerkung.

- 9. Streiche die Präposition von כככי "Mit einem Gewein weinen" kann man hebräisch nicht sagen: dagegen ist ככי durch יעזר im Gen. näher bestimmt als acc. cogn. gut klassisch. בכי יעזר bedeutet ein Gewein, das, von anderswoher kommend, in oder wie der Hebräer sich ausdrückt - bis Jaaser gehört wird. Die Verbindung hat eine gewisse Aehnlichkeit mit Ausdrücken wie שי ברבים Wasser, das bis an die Knie reicht, und dergleichen. Die edlen Ranken des Weinstocks Sibma erstreckten sich nach V. 8 bis Jaaser; dem entsprechend will der Prophet um diesen Weinstock so laut weinen, dass man sein Gewein in Jaaser hört. Die Fassung, wonach אככה כככי יעזר hiesse "ich weine oder will weinen mit Jaaser", ist sprachlich nicht zulässig. אריוך ist eine Unform. Man emendiert gewöhnlich אָרָנֶיָה, was aber nicht minder unrichtig ist. Denn bei den Verben aus kann wohl konsonantisches Jod in der Poesie als dritter Radikal erscheinen, aber nicht beim Herantreten eines Suff. Ausserdem kann in dem fraglichen Worte überhaupt nicht eine Verbalform von הוה stecken. Denn wenn dieses Verbum in irgendeiner Konjugation mit dem Acc. der Sache konstruiert wird, ist es nicht der Objektacc., sondern, wie bei dem sinnverwandten שבש, der Acc. der nähern Beziehung, weshalb das in diesem Acc. stehende Nomen undeterminiert bleiben muss; vgl. Jer. 31, 13. Thr. 3, 15. Pr. 7, 18. Danach müsste es also hier דמעה statt דמעה heissen. Für אאריה ist צאריד zu lesen. ist = will lange weinen. Aus dem zweiten Halbvers will Duhm, der V. 8 zu גבן שנמה das übliche Geköch auftischt, nur mit einer eigenen Sauce darüber, den Schluss ziehen, dass der feindliche Einfall in das moabitische Gebiet zur Zeit der Ernte stattfand. Aber er irrt, denn die Ausdrücke für Ernte sind hier blosses Bild; vgl. zu 37, 24. Für קצירך הידר ist nach Jer. 48, 32 קצירך עורך zu lesen. Wäre קצירך שור richtig, so müsste dieses vor קיצך kommen, denn in der Jahreszeit kommt der קציר vor dem כציר Dagegen kommt der כציר nach dem letztern.
- 10. הדרך ist = wer sonst zu keltern pflegt, das heisst, der Eigentümer. Es will also hier nicht gesagt sein, dass es in den

Weinbergen überhaupt nichts zu lesen und zu keltern geben wird, sondern nur dass die Moabiter sich mit dieser Arbeit nicht abgeben werden. Unter Feindesdruck wird man wohl von dem fürs Leben nötige Getreide manches ins Haus schaffen, an den Luxus des Weines aber wird man nicht denken; danach wird den Moabitern der Sinn nicht stehen. Den Rest der Getreideernte und die gesamte Weinernte wird sich also der Feind aneignen; vgl. 62, 8. Jer. 5, 17. Deut. 28, 33 und Ri. 6, 4. Am Schlusse streiche השבתי Ersteres ist durch Dittographie aus dem vorherg. entstanden, worauf letzteres dazu kam, um den Sinn zu vervollständigen. Das Verbum in der ersten Person Sing. könnte nur auf JHVH bezogen werden, dieser aber ist in diesem ganzen Stücke nicht nur redend nicht eingeführt, sondern überhaupt in keiner Weise genannt. Dieser Umstand allein zeigt, dass השבתי nicht ursprünglich ist.

- 12. Streiche כי נראה, das auf Dittographie aus dem Folgenden beruht. כי ולאה ist = er ist geschlagen; vgl. zu 7, 13. Für על ist zu lesen. Nachdem He durch Haplographie verloren ging, wurde auch die Konjunktion gestrichen. ולא יכול, worin das Verbum absolut gebraucht ist, heisst: er wird nichts vermögen, wird mit seinem Gebete nichts ausrichten.
- 14. ככוד bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Herrlichkeit, sondern wie gleich erhellen wird, Menge. Demgemäss ist das darauf bezügliche נקלה von der Verringerung der Zahl zu verstehen. בכל ההמון הרכ ist = ungeachtet seiner überaus grossen Menge. Der zweite Halbvers fordert für die fraglichen Worte diese Fassung und lässt keine andere zu. Für ישאר will man neuerdings וישאר lesen, was aber verkehrt ist; sieh zu 1 Sam. 16, 11.

## XVII.

- 1. Für das sonst nicht vorkommende עניד zu lesen. Der Satz heisst dann: und aus einer Stadt wird es zum Schutthaufen werden. Ueber die Ausdrucksweise vgl. 25, 2. Aber auch statt אַבָּל hat man, wie in der eben angeführten Stelle, בּמֵלה phat man, wie in der eben angeführten Stelle, בּמֵלה zu sprechen. Die abweichende Vokalisierung hier, zeigt, dass die Massora über עני in Zweifel war.
- 2. Für עובה ערי ערער ist nach LXX עובה עדי ער צעו lesen und gegen die Accente mit dem Vorherg. zu verbinden. Dann ist der Sinn: den Herden wird sie für immer überlassen sein. Ueber עוב mit עוב Bezeichnung des indirekten Objekts vgl. die

Konstr. von Niph. dieses Verbums 18, 6. ההיינה, das erst nach der Korruption des Vorherg. dazu kam, ist zu streichen.

- 3. Sprich מרמָשק mit Athnach. Für יהיו liest man dann wohl besser יהיה, doch absolut nötig ist dies nicht.
- 5. קציר ist sichtlich verschrieben für קציר. Nur zu diesem passt זרעו. Das Ganze aber ist von den Erklärern missverstanden worden. Man hat nicht beachtet, dass unser Vers Gegensätze enthält. במלקט ist Subjekt und in כמלקט Prädikat. vgl. die Schlussbemerkung zu Gen. 18, 25. Die Konstruktion ist echt hebräisch und lässt sich in einer andern Sprache nicht nachmachen. Vor dem Prädikat ist wegen des Umstandssatzes dazwischen היה wiederholt; vgl. Ex. 4, 9, we aus ähnlichem Grunde והיו wiederholt ist. Das Ganze hängt von V. 5 ab und der Sinn ist: sodass wo es jetzt ist, wie wenn der Schnitter Halme zusammennimmt und sein Arm die Achren schneidet, es sein wird, wie wenn einer im Tale Rephaim Aehren liest. Es ist von dem Zusammenschrumpfen der Bevölkerung des Landes die Rede. Die gegenwärtige zahlreiche Bevölkerung Judas soll sich zur künftigen so verhalten, wie das Feld, wo die Halme dicht nebeneinander stehen, sodass der Schnitter sie mit der einen Hand sammeln und mit der andern schneiden kann, zu einem Felde sich verhält, wo die Armen hinter den Schnittern her einzelne hier und da abfallende Aehren auflesen, und das im Tale Rephaim, wo die Ernte sehr knapp ist, weshalb die Schnitter kaum irgendwelche Aehren fallen lassen. Ueber die abgefallenen Aehren, die man für die Armen liess, vgl. Lev. 19, 9, 23, 22. Ruth 2, 2ff.

im Hebräischen männlichen Geschlechts ist. Zudem wäre danach der Artikel beim Partizip unerklärlich; vgl. im vorherg. אמיר und שבלים wie auch V. 5a שבלים und שבלים, alle ohne Artikel.

- 7. אל klingt an עשהו an. אל der Person heisst sich zu ihr versehen.
- S. Das am Schlusse stark nachhinkende והאשרים והחמנים ist eine Glosse. Die Glosse beruht auf Missverständnis von ist eine Glosse. Die Glosse beruht auf Missverständnis von Denn letzteres ist nicht von Götzen zu verstehen, sondern wie das vorherg. nicht näher beschriebene zeigt, von Institutionen im JHVH-Kultus, und der Sinn ist: an jenem Tage wird der Mensch von einem JHVH wohlgefälligen Wandel Heil erwarten, nicht von Opfern und Opferriten. Ueber die Bezeichnung der schlichten Altäre als Werk der Hände, während von den subtilen symbolischen Riten des Kultus als dem Werk der Finger gesprochen wird, sieh zu Ex. 8, 15 und vgl. hier die Bemerkung zu 59, 3.
- 9. Für ערים ist bloss ערים, zu lesen. Die Korruption ist wohl hauptsächlich durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden, doch hat auch צור מעווך in V. 10, dem hier ערי מעוון in V. 10, dem hier ערי מעוון באסרי והאמרי ובאין ווא oder richtiger באמרי והחוי vallesen. Letztere Wortfolge bietet LXX, und sie verdient den Vorzug, weil sonst, wo diese beiden Völkerschaften im A. T. beisammen genannt sind, die Amoriter vor den Hevitern kommen; vgl. Gen. 10, 16. 17. Ex. 3, 8. 17. 23, 23. Deut. 7, 1. Jos. 11, 3. 24, 11 (1 Chr. 1, 14. 15). Die umgekehrte Ordnung der zwei korrumpierten Wörter erklärt sich aus ihrer Bedeutung. Der Wald musste logischer Weise vor dem Wipfel genannt werden.

solche Namen leicht modifiziert, aber niemals werden sie ins Hebräische übertragen.

- 11. or steht hier nicht notwendig im st. constr. obgleich dieser nicht unkorrekt wäre, vgl. Lev. 7, 15 ביום כרבע, das Substantiv im st. absol. ist, kann sehr gut heissen in einem einzigen Tag; vgl. Jona 4, 10 שנשג muss irgendeine Operation ausdrücken, die an einem Gewächs sonst erst eine geraume Zeit nach seiner Pflanzung vorgenommen zu werden pflegt, die man aber in dem in Rede stehenden Falle schon Tags darauf vornehmen kann, weil die Pflanze im ersten Stadium ihres Wachstums so sehr gediehen ist. Umzäunen oder grossziehen kann der fragliche Ausdruck nicht bedeuten. Der Sinn des zweiten Halbverses ist unsicher. LXX hat hier den Text zum Teil falsch gelesen, כאב für כאב für כאב für כאב צניש! Doch geht aus ihrem Texte hervor, das ihnen אניש! statt זי vorlag, und ersteres ist herzustellen. Aber damit allein ist hier noch nicht geholfen; man muss auch מיים für ביים lesen und die Konjunktion im Sinne des arab. i fassen. Dann ist der Sinn: bis die Erntezeit kommt - dann gibt es einen Tag der Kränkung und unheilbaren Schmerzes. Dass נחלה als Partizip fem. substantivisch gebraucht ist, kann nicht befremden. Das Ganze entfaltet den Sinn von V. 10b und malt den enttäuschenden Ausgang eines zu Anfang viel versprechenden Unternehmens. Welcher Art dieses Unternehmen war, lässt sich aber wegen der Abgerissenheit dieses kleinen Stückes - vgl. den Anfang der Bemerkung zu V. 10a nicht mehr ermitteln.
- 12. Hier fängt wieder ein Stück an, das weder mit dem unmittelbar Vorhergehenden noch mit V. 1-9 zusammenhängt.
- 13. Streiche den Satz לאמים כשאון מים רבים ישאון, der anfangs irrtümlich aus V. 12b wörtlich wiederholt wurde und später die leichte Variation erhalten hat.
- 14. Für איננו bringen die alten Versionen ואיננו zum Ausdruck was auch viele hebräische Handschriften bieten. Letzteres mit Waw = arab. שׁ ist ungleich besser. Im zweiten Halbvers lese man ועירל לבזוינו für ועירל לבזוינו. Die Präposition ist durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden.

# XVIII.

1. Dieses Kapitel enthält ein ebenso verhälnismässig junges als dunkles Stück, das uns schwerlich in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten ist. Was עלעל כנסים bedeutet, wissen die Götter.

Alles bis jetzt darüber Gesagte ist teils geraten, teils aus der Luft gegriffen. Den zweiten Halbvers hat Duhm mit Recht für unecht erklärt. Es scheint aber, dass zwischen diesem und dem folgenden Verse Worte ausgefallen sind, vielleicht sogar mehrere Sätze. Denn einerseits ist der Ausruf hier viel zu knapp, und andererseits hat V. 2 keinen auch nur halbwegs leidlichen Anschluss.

- 2. Sieh die vorherg. Bemerkung. Bei dem jetzigen Anschluss hier ist nicht klar, wer die Boten entsendet, von denen die Rede ist. Und da V. 1b, wie bereits oben bemerkt, nicht ursprünglich ist, lässt sich auch das hier in so dunkler Weise beschriebene Volk, zu dem die Boten entsendet werden, nicht identifizieren. Ueber diese Punkte gibt es unter den Exegeten verschiedene Ansichten, die ich der Kürze wegen übergehe. Nach Ez. 30, 9 beabsichtigte JHVH zu einer gewissen Zeit an Kusch Boten in Schiffen zu entsenden, um es durch die Kunde von der Demütigung Aegyptens in Schrecken zu setzen. Von diesen Boten JHVHs ist hier aller Wahrscheinlichkeit nach die Rede. Sonach wird wohl der Interpolator von V. 1b Recht haben, wenn er Kusch indirekt als die Beschickten nennt. Mit ממשך kommt man hier nicht weit. Die gewöhnlich dafür angenommene Bedeutung ,langgestreckt von Wuchs" ist nicht naturgemäss. In solcher Bedeutung würde der Ausdruck höchstens auf jemand passen, der ausgestreckt liegt, aber nicht auf ein Volk auf den Beinen. Ich vermute, dass man קישה für טי משך zu lesen hat. טי משך wäre ein Volk, das so wild und barbarisch ist wie Mesech; sieh Ps. 120, 5. Demgemäss müsste allerdings auch our der Name irgend eines wilden, vielleicht nur fabelhaften, Volkes sein. מן הוא kann nur soviel sein wie: seitdem es - das genannte Volk - existiert. הלאה, meint Duhm, könne nicht von der Zeit gebraucht werden. Aber er irrt; vgl. Lev. 22, 27. Num. 15, 23 und 1 Sam. 18, 9. p sprach der Prophet wohl als ein Wort. Die Vokalisierung ist unsicher. Der Ausdruck ist wie die Anknüpfung von מכסה zeigt, ein Substantiv, aber von unbekannter Bedeutung.
- 3. Mit diesem Verse beginnt die eigentliche Botschaft, und sie endet auch mit ihm.
- 4. Für das in den Zusammenhang durchaus unpassende אשקפה, Kethib אשקפה, ist ohne den mindesten Zweifel אישקיפה zu lesen. משקיפה aber heisst nicht "auf meinem Sitze", d. i. im Himmel, wie der Ausdruck gemeinhin gefasst wird, denn das wäre שמכוני vgl. Deut. 26, 15. 2 Sam. 11, 2 Ps. 14, 2. 33, 13. 102, 20 sondern

das Substantiv bezeichnet die irdische Wohnung JHVHs, die Präposition aber gehört zur Konstruktion des Verbums, das als Verbum der sinnlichen Wahrnehmung hier mit 3 konstruiert ist, um den Nebenbegriff auszudrücken, dass die Handlung vom Subjekt mit besonderem Interesse vollzogen wird. Dies allein schliesst schon die Richtigkeit von אשקטה aus, weil ein ruhiges Zuschauen mit lebhaftem Interesse sich nicht verträgt. av in Verbindung mit einem Ausdruck, der Witterung oder Temperatur bezeichnet, kann nur sensu malo verstanden werden. אם אח heisst daher wörtlich unverdunkelte Hitze, d. i. Hitze, die nicht durch Bewölkung des Himmels gelindert ist, und כעב של ועי ist Gegensatz dazu. Durch den Kohortativ der beiden Verba will hier das habituelle Vollziehen 'der Handlung in der einen oder der andern der beschriebenen Weisen nach Belieben des Subjekts ausgedrückt sein. Danach ist der Sinn des Ganzen wie folgt: ich neige mich herab und schaue in meinen irdischen Wohnsitz - das heisst, in das Land des Volkes, das mich verehrt - bald wie ungelinderte Glut bei Sonnenschein, bald aber wie Tauwolke in der Hitze der Erntezeit. Selbsredend will JHVH jetzt in der letzten Weise in das Land seines Volkes dareinschauen, was die in V. 5-7 beschriebene Demütigung ihrer Feinde zur Folge haben wird. Für ond drücken drei der alten Versionen aus, was auch eine beträchtliche Anzahl hebräischer Handschriften bietet. Gleichwohl ist nur die Recepta richtig. Denn ימי קציר ist wohl eine hebräische Verbindung, יום קציר aber ist es nicht.

7. Für by ist mit andern nach LXX und Vulg. by zu lesen.

### XIX.

- 1. Für אליליי hatte der Text ursprünglich אלילי: vgl. zu Ex. 12, 12. Ein Schriftsteller, der ägyptische Götter אלילים nennt, kann von ihrem Erbeben nicht sprechen.
- 3. Für הבקה bringen LXX וְנֶבְבָה zum Ausdruck, doch passt dies zu הוח nicht. Der Satz wird fälschlich vom Ausleeren des Geistes, das heisst vom Berauben des Verstandes, verstanden. Denn חוח, dem im folgenden Gliede עצה entspricht, bezeichnet das Vorhaben, den Plan, und בקק ist hier in seiner ursprünglichen und eigentlichen Bedeutung gebraucht, welche ist "spalten"; vgl. arab.
- und sieh zu 24, 1. Sonach entspricht diesem Verbum das folgende אבלע = ich will teilen; vgl. zu Num. 4, 20. Aegypten soll geteilten Sinnes werden und zwischen verschiedenen Plänen

schwanken, und JHVII wird unter dessen Ratgebern eine Spaltung verursachen, dass sie zu einem einstimmigen Beschluss nicht kommen. Nur dieser Gedanke passt auch zu dem, was unmittelbar vorhergeht. Der zweite Halbvers bildet einen Umstandssatz der da heisst: und mögen sie auch die Götzen usw. befragt haben.

- 6. In והאניחו sind zwei Lesarten vereint, nämlich והָניחו und עומניחו Ueber letzteres vgl. 63, 3 הלל heisst, an Umfang, hier speziell an Tiefe, abnehmen.
- 7. Hier kann ערות keine in den Zusammenhang passende Bedeutung haben, noch ist על פי יאור eine hebräische Verbindung. Der erste Halbvers ist hoffnungslos verderbt.
- 9. Ziehe יבשחים צמש vorhergehenden Verse. Der Rest dieses Verses muss in ישרקות וְישָרִינִים קוֹרָם geändert und mit dem Folgenden verbunden werden. Ueber שרקות vgl. Gen. 49, 11 und über הלבינו שריגיה Joel, 1, 7 הלבינו שריגים חורו. Danach ist hier auch vom Missraten der Weinernte die Rede; sieh die folgende Bemerkung.
- 10. שתחיה ist in ישתי ישֶּבֶר und עשי ישֶּבֶר in עשי עבָר zu ändern. Charakteristisch ist, dass die missratene Ernte des Weines nicht wie beim Flachs dessen Züchter affiziert, sondern die Zecher, die ihn trinken. Aehnlich Joel 1,5. עשה ישכר ist keine hebräische Sprechweise. Durch die anomale Vokalisierung von ישכר will die Massora nach ihrer Gewohnheit ihren Zweifel über dessen Aussprache andeuten.
- 11. Nach dem uns vorliegenden Text ist das zweite Versglied hier undeutbar. Duhm gibt den fraglichen Satz wieder "die weisesten Ratgeber Pharaos (sind) ein dummer Rat". Aber, ungleich seinem deutschen Aequivalent, kann das hebräische עצה die Versammlung, die über etwas Rat hält, nicht bezeichnen. Ich ziehe es vor, einen leichten Textfehler anzunehmen, als vorauszusetzen, dass der Prophet deutsches Hebräisch schrieb. Ich vermute daher, dass יעצי חכמי יעצי verschrieben ist. Das Suff. bezieht sich auf צעה und ברעה ist Objekt, während יצען im acc. cogn. steht. Ueber py mit Acc. der Person, welcher geraten wird, vgl. Ex. 18, 19. Num. 24, 14 und Jer. 38, 15. Im zweiten Halbvers kann 12, da die Weisheit sich nicht notwendig von Vater auf Sohn vererbt, in seinem gewöhnlichen Sinne nicht gefasst werden. Das fragliche Substantiv bezeichnet beidemal das, was wir Mitglied nennen; vgl. Neh. 3, 8 בן הרקחים aber steckt der Pl. eines Partizips oder Substantivs von zig in seiner aramäischen

Bedeutung "raten", "Rat geben". Danach ist der Sinn der Rede: zur Zunft der Weisen gehöre ich, bin Mitglied des alten Rats.

- 12. Für אים liest man vielleicht besser אים; für וידעו aber ist entschieden nach drei der alten Versionen עוֹדְעוֹ zu lesen.
- 13. Für פנת hat man ohne Zweifel nach Syr. und Targum בעו lesen; denn, vom Pl. des darauf bezüglichen Verbums abgesehen, kommt פנה in der hier erforderlichen Bedeutung sonst stets nur im Pl. vor, niemals im Sing.
- 15. Der erste Satz heisst: und Aegypten wird kein Werk zustande bringen. Was darauf folgt, ist unabhängige Rede, die den Sinn des Vorhergehenden entfaltet. Dass diese Rede mit der nota relat. beginnt, spricht keineswegs dagegen. Denn אשר umfasst hier den demonstrativischen Begriff, der durch den Relativsatz beschrieben wird, und ist = das, was. Danach kann es nicht befremden, dass die nota relat. hier nach unseren Begriffen im Nominativ und zugleich im Acc. steht. Ferner, wie מכ und נכ Gegensätze sind, vgl. Deut. 28, 13 und Aboth 4, 15, so auch אגמון und אגמון. Durch diese zweierlei Gegensätze von verschiedener grammatischer Beziehung und durch die Doppelrolle von אשר wird aber die Konstruktion eigentümlich semitisch, weshalb sie total verkannt worden ist. Gemeinhin erblickt man im zweiten Halbvers nur einen einzigen Satz, während er in Wirklichkeit nicht weniger als vier Sätze enthält, zwei Relativsätze und ebenso viele unabhängige Sätze. Letztere sind Nominalsätze. אשר vertritt das Objekt der beiden Relativsätze und zugleich das Subjekt der unabhängigen Sätze, während das Subjekt zu den Relativsätzen aus dem vorherg. מצרים zu entnehmen ist. In dem ersten Relativsatz ist שאס und im zweiten כפה Produktacc. אומון sind die Prädikate der Nominalsätze und sie werden beide als solche durch Waw = arab. hervorgehoben. Wenn man nun das über die einzelnen Punkte Gesagte zusammenfasst, so ergibt sich für das Ganze folgender Sinn: das, was es - Aegypten - zum Kopfe machen wird, soll Schwanz, und was zum Palmzweig, Binse werden. Genau genommen aber ist die Konjunktion in יאכמון und ואכמון Waw apodosis. denn die Relativsätze haben, wie öfter, die Geltung von Bedingungssätzen; vgl. zu Gen. 44, 9. Danach ist der Sinn eigentlich: wenn es etwas zum Kopfe machen wird, soll es zum Schwanze werden usw.
- 16. Das hier folgende Stück erweist sich schon als Nachtrag durch den Anfang mit ביום ההוא, der üblichen Formel, womit spätere Stücke an ältere anknüpfen.

- 18. נשבע ליהוה heisst, sich zu JHVH bekennen, sich ihm in Anbetung hingeben. Der Ausdruck ist äusserst spät. Der zweite Halbvers ist sichtlich tendenziös und rührt nicht von dem Verfasser unseres Stückes her. Welche Stadt mit עיר החרם oder עיר החרם, wie nach Symm. und mehreren hebräischen Handschriften zu lesen wäre, gemeint ist, lässt sich nicht mehr ermitteln, und eben deshalb lässt sich nicht sagen, was dem Interpolator daran gelegen sein konnte, die so benannte Stadt als eine der fünf JHVH verehrenden ägyptischen Städte anzugeben.
- עבדו ist = יועשרו. Ueber diesen Aramäismus vgl. V. 9 und sieh die Schlussbemerkung zu V. 11. Der Ausdruck ישלמי will verstanden sein. Das Sätzchen spricht nur scheinbar von dem richtigen Verhalten Aegyptens zu JHVH, in Wirklichkeit aber ist darin umgekehrt von dem huldreichen Verhalten JHVHs gegen Aegypten die Rede. Denn im A. T. knüpft sich an jedes Gelübde, das einer Gottheit gelobt wird, eine Bedingung, welche die Gottheit erfüllen muss, ehe das Gelübde entrichtet wird. Solange die Bedingung nicht erfüllt ist, ist der Betreffende nicht verpflichtet, das Gelübde zu bezahlen; vgl. die Schlussbemerkung zu Gen. 28, 20. Wenn darum hier gesagt ist, dass Aegypten JHVH Gelübde geloben und bezahlen wird, so ist dies so viel wie: es wird mit den Gelübden Aegyptens an JHVH zur Entrichtung kommen, da JHVH die daran geknüpften Bedingungen erfüllen wird.
- 23. Es ist wohl unnötig zu sagen, dass in diesem äusserst späten Stücke unter אשור nicht das alte Assyrien zu verstehen ist. Später ist אדום im A. T., ungefähr wie im Talmud אדום, typische Bezeichnung der jeweiligen Grossmacht, welche die Oberherrschaft über das jüdische Volk hat. Welches Reich gemeint ist, lässt sich freilich nicht immer aus dem Zusammenhang erschliessen.

Hier ist wohl das seleucidische Syrien gemeint. — Der zweite Satz ist missverstanden worden. Dieser handelt nicht von dem allgemeinen Verkehr zwischen Aegypten und dem hier durch Assur bezeichneten Volke, denn solcher Verkehr versteht sich bei der zwischen den beiden Ländern angelegten Strasse von selbst. Wie mit 5x des Weibes nach der Ausführung zu Gen. 6, 4 die Heirat mit dem Weibe bezeichnet, so heisst dasselbe Verbum mit 5 der Gemeinde konstruiert in diese Gemeinde hineinheiraten, das ist, aus ihr ein Weib zur Frau nehmen. Demgemäss ist hier davon die Rede, dass die Aegypter und das Assur genannte Volk untereinander heiraten oder sich miteinander verschwägern werden. Nur so erklären sich die Schlussworte "und Aegypten wird zusammen mit Assur Gottesdienst halten". Denn nach alttestamentlicher Vorstellung führt die Verschwägerung zweier Völker zur gemeinsamen Religion; vgl. besonders Deut. 7, 3, 4.

25. Für das nicht recht passende בּרְכָה drücken LXX בּרְכָה aus, was aber noch minder passt. Am besten streicht man das Suff.

## XX.

- 2. Hier ist של wohl zu beachten. Dieser Ausdruck wird sonst gebraucht, wenn JHVH durch den Propheten seinem Volke etwas sagen lässt, was aber hier nicht der Fall ist; vgl. zu V. 3. An dieser Stelle ist der Ausdruck jedoch gerechtfertigt, weil der befohlene symbolische Akt, der bevorstehende politische Ereignisse öffentlich ankünden soll, als Rede an das Volk angesehen wird. Webezeichnet hier nicht Trauergewand, sondern einfach ein Laken aus grobem Zeug.
- 3. ויאמר יהוה ohne Komplement kann nur heissen, JHVH sprach für sich, nicht zu einem andern. Aus diesem Grunde wird hier auch von Jesaia in der dritten Person gesprochen.
- 4. Für אוו השפתי אָת hat man entschieden zu lesen וחשפתי אָת und und ערות מצרים ist im Sinne von Gen. 42, 9 zu verstehen. Der Satz heisst dann: und ich will blosslegen die Schwäche Aegyptens, d. i., ich will zeigen, dass man sich zu ihm der Hilfe nicht versehen kann. Die Ausdrucksweise ist gewählt wegen des unmittelbar Vorhergehenden. Ueber השף sieh zu 53, 1..
- 5. בוש bezeichnet hier das Enttäuschtwerden, welchen Begriff der Hebräer nur durch dieses oder ein sinnverwandtes Verbum ausdrücken kann. מצרים הפארחם ist so viel wie: Aegypten, dessen politische Beziehungen zu ihnen ihnen Prestige geben.

## XXI.

- 1. מוברים, das als ein Wort, nämlich מְּבְּרֵים, gesprochen sein will, ist aus etwas Aehnlichem korrumpiert, und das Ursprüngliche lässt sich nicht mehr ermitteln. Die Korruption wurde durch in der Ueberschrift des V. 11 beginnenden Orakels veranlasst. Die appelative Bedeutung von מוברים = Schweigen liess hier במברים = Redende als Gegensatz vermuten. Die Präposition in לחלף bezeichnet das tertium comparationis; vgl. die Schlussbemerkung zu Deut. 27, 25.
- 2. אוד ist = man hat mich schauen lassen; vgl. Gen. 41, 25 הגיד dort V. 28 הראה steht. Das letzte Glied ist heillos verderbt. Duhm emendiert מיניקים und erblickt in diesem ein Substantiv mit doppelter Femininendung. Aber so etwas existiert in der Sprache nicht und ist auch schwerlich denkbar.
- 3. Der zweite Halbvers kann nur heissen: mir verging Hören und Sehen; vgl. Dillmann (gegen Duhm).
- 4. Obgleich der Prophet die Katastrophe Babylons, weil sie die Erlösung seines Volkes herbeiführen werde, herbeiwünschte, wurde er dennoch, als er sie in der Vision so überraschend und so schrecklich schaute, davon physisch tief erschüttert. Das kann ihm nur zur Ehre gereichen.
- 6. An המסך המעסד ist nicht zu ändern. Man hat dafür מַטְרָּאָ vorgeschlagen, aber מְשֶרָּה könnte nur Pausalform sein, wofür ausser der Pause מַשְרָּה stehen müsste. Gleichwohl wird diese Emendation von den Erklärern angeführt.
- 7. Für קשב ist קשב als verstärkender Inf. absol. zu lesen und 32,3 zu vergleichen. Die Verbindung des Inf. Kal mit dem Verb. fin. einer anderen Konjugation hat nichts Befremdendes; vgl. das häufige רב קשב. שות קשב gibt Buhl unter בן fälschlich wieder "grosse Aufmerksamkeit". Denn die Behauptung Ewalds, dass das Adjektiv בן, weil es eine Zahl ausdrückt, auch bei seinem attributiven Gebrauch dem Substantiv, worauf es sich bezieht, vorangehen kann, ist grundfalsch. בן bezieht sich hier auf das Subjekt und bildet das Prädikatsnomen. בן שב heisst, ganz Aufmerksamkeit, eigentlich reich an Aufmerksamkeit.

Warte. Der Wächter oder Späher stösst diesen Ruf aus vor Ungeduld, weil er auf der Warte lange nichts wahrgenommen hat.

- 10. Die Anrede ist an das jüdische Volk, das der Prophet sein zermalmtes und zerdroschenes Volk nennt. Anders Targum, Kimchi und Ibn Esra, doch der unvergleichliche Raši hat hier die richtige Beziehung erkannt, nur dass er die Tenne und das Dreschen in rabbinischer Weise deutet.
- 11. Was דום heisst, ist nicht klar. Vielleicht ist aber ארום lesen. Aus diesem konnte dadurch, dass Aleph wegen des Vorherg. verloren ging, sehr leicht die Recepta entstehen. Für ist מלילה ist מלילה zu lesen und zu 16,3 zu vergleichen. Der Effekt der wiederholten Frage würde bei einer noch so leichten Variation verloren gehen.
- 12. Der Sinn des ersten Halbverses ist nicht klar, weil sich nicht sagen lässt, was mit Tag und Nacht gemeint ist. Im zweiten ist wohl יעין als verstärkender Inf. absol. zu lesen für כעיון.
- 13 Von den zwei Wörtern ביער בערכ scheint eines durch Dittographie aus dem andern entstanden zu sein, wahrscheinlich aus aus ביער aus בערב, denn nach letzterem ist dieses Orakel benannt.
- 14. כלחמו ist = mit dem ihm nötigen Brot; vgl. besonders 30, 23 מטר ורעך. Für קדמו ist nach den alten Versionen קדמו als Imperat. zu lesen.
- 15. Der Ausdruck מסני הרכ נטושה ist wahrscheinlich eine Glosse zum Vorhergehenden. Denn נטושה heisst nicht "gezückt", wie gemeinhin angenommen wird, sondern ist so viel wie: weit verbreitet, vgl. besonders 1 Sam. 4, 2, und diesen Sinn legt unsere Glosse dem Pl. הרבות im ersten Gliede bei.
- 16. כבוד heisst hier nicht Herrlichkeit, sondern Menge, starke Kriegsmacht; sieh zu 16, 14.

## XXII.

1. Dass unter אור Jerusalem zu verstehen ist, geht aus V. 2 unzweiselhaft hervor. Aber eine Stadt und namentlich das hochgelegene Jerusalem kann nicht schlechtweg ein Tal genannt werden. Aus diesem Grunde muss איא hier das bezeichnen, was wir Schauplatz nennen, vgl. zu Ez. 39, 11, und Jerusalem wurde עיא הייון genannt, weil es als Hauptstadt des Reiches der Schauplatz der Visionen und das Hauptquartier der Propheten war. Das Hinaufsteigen auf die Dächer geschieht nicht weil es auf den Strassen etwas Besonderes zu sehen gibt, das man zu sehen wünscht, sondern

zum Zwecke des Jammerns über eine Volkskalamität. Wenn man bei solcher Gelegenheit öffentlich jammern wollte, ohne mit dem grossen Haufen in den Strassen in Berührung zu kommen, stieg man auf das Dach; vgl. 15, 3 und sieh zu 2 Sam. 16, 22 \*).

- 2. Aus קריה עלייה schliesst Duhm auf einen erfreulichen Vorgang, dem die Stadtbewohner von den Dächern aus zuschauen wollten. Aber er irrt, sieh die vorherg. Bemerkung; denn Jerusalem wird hier im ersten Halbvers beschrieben, nicht wie es zur Zeit war, sondern wie es sonst zu sein pflegte. Der zweite Halbvers besagt, dass die Erschlagenen nicht in der Schlacht gefallen, sondern auf der Flucht eingeholt und niedergemacht wurden; sieh die folgende Bemerkung.
- 3. 3. wird niemals vom Fliehen von der Schlacht gebraucht, sondern kann höchstens bezeichnen das Fliehen vor dem Beginn der Schlacht aus Furcht, sich in den Kampf einzulassen. יחד ist im Sinne von "dennoch" zu verstehen und mit dem Folgenden zu verbinden. Die Flüchtlinge hatten vor dem Feinde einen solchen Vorsprung gewonnen, dass sie vor dem Schwerte wohl ziemlich sicher waren, aber den Bogenschützen mussten sie sich wegen der Trageweite ihrer Waffen ergeben. Ueber die oben angenommene Bedeutung von vgl. Ps. 129, 2 D. Im zweiten Halbvers ist מרחוק ברו צמר zu lesen und מרחוק substantivisch-relativisch zu fassen. Der Sinn unseres Verses ist danach: all deine Fürsten waren geflohen, gleichwohl wurden sie von den Bogenschützen gefangen genommen; so viele von den Deinen ergriffen wurden. schätzten allesamt die glücklich, die weithin entflohen waren. LXX bietet hier einen mehrfach abweichenden Text, darunter für כבצאיך, allein substantivisch gebraucht werden kann nur ein Adjektiv, das sehr häufig vorkommt, wie אריק und צריק, aber nicht ein verhältnismässig seltenes wie אמיץ.
- 5. Hier ist der zweite Halbvers unverständlich und wahrscheinlich stark verderbt. Von denjenigen Exegeten, die eine Erklärung versucht haben, erblicken manche in pund wurd Namen von Völkerschaften und andere halten sie für Appellativa. Nach letzteren kommt wur von wur und heisst Geschrei. Aber, von dem

<sup>\*)</sup> Der Verfasser von Numeri, der das Israel der Wüste auf die Dächer nicht kann steigen lassen, ohne sich eines frappanten Anachronismus schuldig zu machen, lasst daher die einzelnen Familien über das Unglück der Gemeinde vor dem Eingang ihrer Zelte jammern; vgl. Num. 11, 10 und sieh dort die Schlussbemerkung zu 25, 6.

konsonantischen Charakter des Waw im Stamme abgesehen, bezeichnet dieses Verbum nur das Schreien um Hilfe, das Angstgeschrei, weshalb davon kein Substantiv kommen kann, das auf den Ruf der Sieger oder Bestürmer passte. Für שוני ist vielleicht ושות zu lesen; vgl. V. 7.

- 6. Auch hier ist im ersten Halbvers der Text nicht richtig überliefert, denn ברכב אדם ברשים könnte, wenn es überhaupt einen Sinn hat, höchstens heissen "mit Streitwagen, an die Menschen als Rosse gespannt sind", und eine solche Einrichtung ist undenkbar. ist vielleicht mit Duhm als Glosse zu ברשים, die unter diesem fälschlich Reiter, nicht Pferde verstanden wissen will, zu streichen. Es muss freilich zugestanden werden, dass der Rhythmus durch diese Emendation viel verliert. Doch ist sie immer besser als das von andern vorgeschlagene וְרָכב ארם על פרשים, das keine Erwähnung verdient.
- 8. Hier ist der Sinn dunkel, hauptsächlich weil sich nicht sagen lässt, was mit מכך gemeint ist. Die alten Versionen weichen zum Teil ab, helfen jedoch nichts. Am Schlusse ist verkürzt aus בית יער הלבנון Letzteres ist Bezeichnung des in der Nähe des Tempelgebäudes befindlichen Zeughauses; vgl. 1 K. 10, 17. 21.
- 9. Zu der traditionellen Erklärung des ersten Halbverses passt der zweite nicht; denn es gibt danach zwischen beiden keinen Zusammenhang. Dieser Schwierigkeit gehen manche der Neuern aus dem Wege, indem sie V. b-11 a für einen späteren Einsatz erklären. Aber auch an sich kann der erste Halbvers das nicht heissen, was man von alters her in ihm herausliest. Denn der Riss in einem Bau heisst hebräisch בַּקֶּק, nicht בַקִּע. In Am. 6,11, welche Stelle man für die fälschlich angenommene Bedeutung anzuführen pflegt, liegt, wie dort gezeigt werden soll, eine falsche Vokalisierung vor. Und selbst wenn בקיע Riss bedeuten könnte, müsste es hier איר דוד statt des blossen עיר דוד heissen, weil in diesem Zusammenhang nur von den Rissen der Ringmauer die Rede sein kann, nicht von den Rissen der Häuser der Stadt. Tatsächlich liegt der Bedeutung des fraglichen Substantivs derselbe Begriff zu Grunde wie dem Verbum wenn es in Verbindung mit Quellen gebraucht ist; vgl. zu Ri. 15, 19. בקיע heisst demnach eine natürliche Quelle. Hinter לא einzuschalten, welches das Missverständnis von בקיעי zu streichen zwang. Im zweiten Halbvers bezeichnet קבץ das Anlegen von Vorräten, vgl. Gen. 41, 35. 48. Der Sinn des Ganzen ist also: als ihr saht, dass der natürlichen Quellen der

Davidstadt nicht viele sind, da legtet ihr von dem Wasser des untern Teiches Vorräte an. Das Anlegen der Wasservorräte geschah selbstredend für den Fall einer Belagerung der Stadt; sieh zu 36,16.

- 10. בברתם ist hier so viel wie: ihr habt für Kriegszwecke in Anspruch genommen, eigentlich ausgehoben; vgl. 2 K. 25, 19 die vom Verfasser selbst gegebene Erklärung von הבבר. Die übliche Fassung des Verbums im Sinne von "mustern" ist absurd, da ein Haus nicht gemustert zu werden braucht, um niedergerissen zu werden.
- 11. יצר und יצר sind hier beide vom Entwerfen eines Planes gebraucht, und מרחוק ist zeitlich, nicht räumlich zu verstehen; vgl. zu 37, 26 a.
- 12. In ולחגר steckt das Substantiv הגור, nicht der Inf., der zu den unmittelbar vorherg. drei Substantiven nicht passt. Die Verbindung הגור אזור אזור הרב ist ähnlich wie הגור אזור מון, vgl. zu Ez. 23, 15.
- 13. Im ersten Halbvers ist jeder der vier Infinitive als st. constr. zu sprechen. Dafür spricht שמוש, das wegen der Endung oth Inf. absol. nicht sein kann. Auch darf der sogenannte Inf. absol. mit einem Objekt nicht gebraucht werden; sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 16, 3. Schon die defektive Schreibart von הרו und אבל zum Unterschied von אבל im zweiten Halbvers weist auf den Inf. constr. hin. Ueber den ursprünglichen Schluss dieses Verses sieh die folgende Bemerkung.
- 14. Dem ersten Halbvers, wie er uns vorliegt, ist kein vernünftiger Sinn abzugewinnen, denn für "und er hat sich in meinen Ohren enthüllt oder vernehmen lassen", wie man wiederzugeben pflegt, ist ונגלה באוני unhebräisch, weil און nur direktes Objekt zu sein kann, aber גלה באזני פי unsagbar ist. Man vokalisiere das Anfangswort als erste Pers. Pl. Imperf. und ziehe dieses zum Vorhergehenden. Waw ist disjunktiv zu fassen. Danach ist der Sinu von V. 13 b der: Essen und Trinken! denn morgen sind wir tot oder gehen in die Verbannung. Bei המות ist jedoch nicht an einen natürlichen Tod zu denken, sondern an das Umkommen im bevorstehenden Kriege. Letztere Eventualität ist der ersteren gleichgestellt, weil es auch für Exulanten keine Gelage gibt. Die erstere Eventualität wird, wie ähnlich Jer. 43, 3, zuerst genannt, um einem Missverständnis vorzubeugen, da נגלה ונסות auch heissen könnte, wir gehen in die Verbannung und sterben dort. Aber alle Kunst und Sorgfalt des Propheten haben nicht vermocht, hier das andere, noch schlimmere Missverständnis zu vermeiden. Alles

wegen der geringen Kenntnis des Hebräischen, die die Massoreten besassen.

Nach dem oben Gesagten fängt unser Vers also mit מאני an, das aber verderbt ist. Denn man hat dafür עם בארני בעוד עם lesen und den Ausdruck בארני יהוה עבאות als Schwurformel zu fassen; vgl. zu 5, 9, nur dass hier das Beschworene, weil es verneint ist, nach der Regel mit blossem בא statt des dortigen אם פוחפול eingeleitet ist. Der Schlusssatz, der in LXX fehlt, ist als Variante zu V. a, die dort מעלה באוני für das unverständliche מעלה באוני fordert, zu streichen. Diese Variante zeigt aber, dass man schon sehr früh das Schlusswort von V. 13 zu unserm Vers zog und falsch aussprach, was die Aenderung von zur notwendigen Folge hatte.

- 15. סבן ist nicht Titel eines Beamten, denn das Amt des Betreffenden ist durch den folgenden Relativsatz genugsam beschrieben, sondern Bezeichnung eines verachtenswerten Schwächlings; vgl. arab. אלי verächtlich oder schwach sein, wie auch hebräisch und sieh zu V. 17. Unter הבית ist der königliche Palast zu verstehen.
- 16. Aus כי הצבת לך כה קבר ziehen die Erklärer allerlei Schlüsse, darunter auch den, dass die Szene am Platze der Adelsgräber sich abspielte. Allein einen solchen Begräbnisplatz gab es nicht. Es existierte in Jerusalem nur ein einziger gemeinsamer Begräbnisplatz für eine gewisse niedere Bürgerklasse. Darüber sieh zu 2 K. 23,6. Von allen andern Klassen einschliesslich der Könige wurde jede Person auf dem Begräbnisplatz ihrer Väter begraben; vgl. zu Gen. 23,13. Der Sinn der fraglichen Worte ist, "dass du bis an deines Lebens Ende hier, in Jerusalem, zu bleiben wähnst." Vgl. V. 18 שמה המות Der zweite Halbvers spielt darauf an, dass der Angeredete glaubt, er werde sein hohes Amt bis zu seinem Tode innehaben.
- 17. Ob man שלשלה גבר belässt oder mit verändeter Wortabteilung שלשל הגבר liest, wie die Neueren tun, bleibt sich im Grunde gleich. שלשל aber heisst nicht werfen, denn dazu passt das unmittelbar darauf Folgende nicht, sondern der Länge nach ausstrecken, wie man es mit einer Sache tut, die man zusammenwickeln will, und אונ bedeutet weder hier noch irgendwo Held. An dieser Stelle bezeichnet das Nomen umgekehrt einen verächtlichen, unmännlichen Mann, der sich nur durch das Geschlecht von einem Weibe unterscheidet; sieh zu Deut. 22, 5.
- 18. צנף ist hier offenbar wie ein Verbum der Bewegung . konstruiert. In כרור scheint Kaph nicht stammhaft, sondern Prä-

position zu sein. Ueber דור = etwas Rundes, ein Knäul, vgl. arab. med. בות ידים וiegt Ironie. Statt des Amtes bei Hofe im kleinen Ländchen Juda, solle der Angeredete eine solche Ehrenstelle suchen in dem grossen Lande, wohin JHVH ihn verschlagen wird. Für diese Fassung spricht im Folgenden der Ausdruck בנורך.

- 23. Ueber das Bild vom Pflock sieh zu Gen. 49, 3. Der zweite Halbvers heisst wörtlich: und er wird für sein väterliches Haus einen Ehrensitz bedeuten, d. i., seine Verwandten und Angehörigen werden durch ihn zu hohen Stellungen gelangen.
- 24. Subjekt zu הלו ist תכבוד אלו הערכה, das, wie öfter, Menschenmenge heisst; daher das Verbum im Pl. הצאצאים והצפיעות ist Apposition zu עמיעות ist Apposition בית אביי ist das Objekt bildet. Was עמיעות eigentlich bedeutet, lässt sich nicht sagen. Im vorliegenden Bilde aber bezeichnet dieses Substantiv sichtlich etwas dem צאצאים werwandtes. ישו ist persönlich und בלי מון als st. constr. zu fassen. כלי הקטן כל ist danach = alles, was den jüngern und daher geringern unter den Verwandten gehört. Die zahlreichen Glieder des Clans, zu dem Eljakim gehört, werden sich zu ihm versehen, dass er den Dürftigen unter ihnen Stellungen verschaffe. Für "kleine Gefässe", wie man בלי הקטן בלי הקטן sit der Ausdruck unhebräisch.
- 25. ההוא weist hier nicht auf etwas vorher Genanntes zurück, sondern ביום ההוא הוא הוא החוא החוא לום heisst an einem gewissen Tage; vgl. talmudisch ביום ההוא נכרא = ein gewisser Mann. Danach wäre aber unser Vers ein äusserst später Zusatz, da dieser Gebrauch des Pronomens sich sonst im A. T. nicht nachweisen lässt. Es ist jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass zwischen diesem und dem vorherg. Verse etwas ausgefallen ist, worauf sich hier ביום ההוא ursprünglich bezog.

### XXIII.

1. הילילו wird gewöhnlich als Imperativ gefasst, was der Ausdruck seiner Form nach allerdings sein kann, aber hier spricht der Schlusssatz, in dem von den Tarsischiffen oder ihren Mannschaften in der dritten Person gesprochen wird, für die Fassung als Perf. מכיח, das in LXX fehlt, ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden und darum zu streichen. Für מכוא aber ist עבוא zu sprechen und dieses als Subjekt von שדר zu fassen. Der Satz heisst dann: denn der Landungsplatz ist zerstört oder unsicher

gemacht. Gemeint ist natürlich der Hafen von Tyrus oder richtiger diese Hafenstadt.

- 2. דמו, das mit dem entgegengesetzten Befehl an dieselben Küstenbewohner V. 6b sich nicht verträgt, ist durch Dittographie aus dem Verhergehenden entstanden und darum zu streichen. auf עברים מלאכיו במים רבים hat man in :עברים מלאכיו במים רבים zu beziehen.
- 3. Sieh die vorherg. Bemerkung. Der Rest dieses Verses ist korrupt. Er las ursprünglich אור מחר בוים בור עידור עידור עידור עידור בווע שחר קצירו מוחל שור mit Athnach ab. Auch darin beziehen sich die Suff. auf יאר עידון in V. 2. יאר kam als Randglosse, die das seltene שחר erklärte, in den Text, und יותרי entstand durch Verkennung des Suff. in הנואתה.
- 4. בושי ist nicht von der Scham, sondern von der Enttäuschung und der vereitelten Hoffnung zu verstehen. Fasse בְּעָה הִים als Vokativ und Bezeichnung für Phönizien und sämtliche Verba im zweiten Halbvers als zweite Pers. fem. Das Meer redet Phönizien an, und deshalb sind die Verba trotz der Bezeichnung מעה הים muss gestrichen werden.
- 5. Hier ist der Sinn unklar und der Text wahrscheinlich nicht richtig überliefert.
- 6. Für אניות תרשיש ist entschieden zu lesen אביות תרשיש = die Tarsisschiffe ziehen an dir vorüber, fahren in deinen Hafen nicht mehr ein. Durch diese Emendation gewinnt auch der Vers an Ebenmass. Von der Uebersiedelung und zwar durch Deportation ist erst in V. 12 die Rede, und dort wird dafür eine andere Landschaft genannt als Tarsis.
- 8. Für das widersinnige המעשירה ist המעשירה = die reiche zu lesen und über die intransitive Bedeutung dieses Hiph. Jer. 5, 27. Ps. 49, 17 und Pr. 21, 17 zu vergleichen. In כנעני steckt der Pl. von כנעני, das hier als Appellativ gebraucht ist, nicht der von כנעני Buhl angibt. Ob die Vokalisierung richtig ist, ist sehr fraglich. Der Verfasser sprach wahrscheinlich
- 9. Man beachte, dass hier gebraucht ist vom Herabsetzen des Grossen und Herrlichen auf das Niveau des Gemeinen.

Sinne von Hafen fassen, doch kann das nackte Nomen diese Bedeutung nicht haben; sieh K. zu Ps. 107, 30.

- 11. Das Objekt zu אוד ist aus dem vorherg. ממלכות zu entnehmen. JHVH hat die Reiche in Bewegung gesetzt und sie gegen Phönizien entboten. לשמר מעוניה ist in לשמר מעוניה zu ändern. Die Anspielung ist auf die falsche Wage in der Hand Kanaans, von der anderswo die Rede ist; sieh Hos. 12, 8.
- 12. המעשקה ist in במי ציבו zu ändernund dieses als Komplement zu לעלוו zu fassen. Ueber die Konstruktion von לעלוו mit z dessen, worüber man sich freut, vgl. Hab. 3, 18 und Ps. 149, 5. Zur Sache vgl. Hos. 12, 8 לעשק אהב ebenfalls von Kanaan gesagt. Wäre המעשקה richtig, so müsste es nach, nicht vor אישקה richtig, so müsste es nach, nicht vor עישקה. Ausserdem kommt אישקה einer intensiven Form sonst nirgends vor, und endlich würde in einer intensiven Form sonst nirgends vor, und endlich würde heiner Ausdruck würde die Behandlung Phöniziens als eine ungerechte hinstellen, was sie aber, da sie nach V. 11 JHVH zum Urheber hat, nicht sein kann. Die Uebersetzung nach dem Lande der Kittiter ist nicht als freiwillige Uebersiedelung, sondern als Deportation zu denken.
- 13. Dieser ganze Vers ist offenbar irgendwie aus anderem Zusammenhang hierher geraten. Duhms Versuch, durch viele Textänderungen den Passus in unseren Zusammenhang hineinzupassen, ist vollkommen misslungen. Für הקימו בחניה ist הקימו בחניה zu lesen. Die Aenderung des letztern Ausdrucks ist jedoch nicht so notwendig.
- 15. אחד ist nicht zu betonen und מלך אחד nur so viel wie: ein gewisser König; vgl. zu Gen. 42, 13. שבעים ist eine runde Zahl; vgl. Jer. 25, 11. 29, 10.
- 16. סבי עיר ist = gehe betteln durch die Stadt. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Ri. 9,9. Die vernachlässigte Buhle erhält also ihre Gaben nicht für ihr Harfenspiel. Die Musik dient nur dazu, die Aufmerksamkeit der Passanten auf die Spielerin zu lenken. Ihr Anblick ruft manchem der letztern die einst mit ihr verbrachten angenehmen Stunden in Erinnerung und bewegt ihn, ihr ein Geschenk zu geben.
- 17. En ist hier stark abgeschwächt und bezeichnet nichts mehr als den profitablen kommerziellen Verkehr Phöniziens mit den andern Völkern.

18. Unter ישבים לפני יהוה versteht Duhm die Juden im allgemeinen, weil diese nach 61,6 die Priester für die ganze Welt sind. Allein wenn der Verfasser an so etwas gedacht hätte, würde er העמדים statt הישבים geschrieben haben; vgl. besonders Deut. 18, 7. Unser Ausdruck ist nach Analogie des dortigen zu erklären. In beiden bezeichnet לפני eine untergeordnete Stellung, doch entsteht zwischen beiden ein Unterschied durch die Verschiedenheit der Begriffe "stehen" und "sitzen." Wer vor einem grossen Herrn stehen muss, ist sein niederer Diener, wer dagegen vor ihm sitzen darf, ist sein vertrauter Gehilfe, den er wie einen Kameraden behandelt; sieh zu Sach. 3, 8. Hier bezeichnet ישנים לפני יהוה die besonders Frommen in Israel, die von JHVH als intime Freunde angesehen werden. Diese Frommen führten später ein beschauliches Leben, arbeiteten nicht und trieben keine Geschäfte, sondern wurden teils von ihren Frauen - vgl. zu Pr. 31, 11 - teils von der Gemeinde ernährt. Gleichwohl litten viele von ihnen bei der allgemein herrschenden Armut Mangel am Allernötigsten. Solchen notleidenden Frommen soll der kommerzielle Gewinn des wiederhergestellten Tyrus zugute kommen. In welcher Weise dies geschehen wird, sagt uns der Verfasser nicht, und auch der Erklärer muss die Vorstellung darüber der Phantasie des Lesers überlassen. Für אָחָיק ist wohl עָהֵיק oder עָהָק zu sprechen.

### XXIV.

1. בקק heisst hier spalten; vgl. zu 19, 3. Ob dieses Verbum überhaupt etwas anderes bedeutet, etwa leeren, wie die Wörterbücher angeben, ist mehr als zweifelhaft. Aehnliche Bedeutung hat בלק. Gemeint ist an dieser Stelle das Pflügen. Für יעוה ist ohne den geringsten Zweifel right zu lesen und darüber 28, 25 zu vergleichen, wo dieses Verbum wie hier mit Bezug auf die Oberfläche der Erde und in Verbindung mit הביץ gebraucht ist. JHVH wird die Erde, das heisst den Boden des Landes, mit dem Pfluge aufbrechen, ihr Antlitz mit der Egge glätten und dann die Bewohner aussäen. Selbstredend ist dies bildlich zu verstehen. Gemeint ist, dass JHVH ganz andere ökonomische Verhältnisse schaffen, die bestehende soziale Ordnung umwälzen und alle Klassen gleichstellen wird; vgl. die Bemerkung zu V. 2. Dieser Gedanke ist durch das vom Ackerbau hergenommene Bild sehr treffend ausgedrückt. Die jetzt bestehende gesellschaftliche Ordnung, bei der es höhere und niedere Stände gibt, erscheint im Bilde als ein späteres

Stadium des Wachstums der Saat, in der unter Umständen mancher Halm gedeiht, während ein anderer verkommt. Anders verhält sich die Sache zur Zeit des Säens: dann haben alle Körner dieselben Chancen. Nach der traditionellen Fassung, ist es unbegreiflich, wie die in dem. was unmittelbar darauf folgt, beschriebenen Zustände die Folge des hier Gesagten sein können.

- 2. Bei der jetzt bestehenden Ordnung gelten manche Leute mehr als andere. So steht z. B. der Priester über dem gemeinen Volk, der Herr über seinem Knechte, und wer Grundeigentum zu kaufen oder Geld zu verleihen imstande ist, ist besser daran und gilt mehr als derjenige. der seinen Besitz zu verkaufen oder sich Geld zu borgen gezwungen ist.\*) All diese Klassenunterschiede und ökonomische Vorteile werden aufhören. Ueber das jedesmal wiederholte Kaph sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 18, 25. Hier ist besonders zu beachten, dass während im ersten Halbvers das relative Kaph durchweg zuerst kommt, im zweiten das demonstrative dessen Stelle einnimmt.
- 3. Am Schlusse ist mir der Ausdruck את הדבר הזה sehr verdächtig, nicht wegen des Metrums denn nach meiner Ansicht gibt es in Reden der Propheten wohl einen Rhythmus im weitern Sinne des Wortes aber kein eigentliches Metrum, am wenigsten würde es mir einfallen, aus metrischen Gründen den überlieferten Text zu beanstanden sondern weil die in den prophetischen Schriften so häufige Formel כי יהוה רבר sonst nirgends den fraglichen Zusatz hat.

selben Dienst. Ein Verbum καν mit der hier erforderlichen Bedeutung gibt es im Hebräischen nicht. τη mit betonter letzter Silbe ist = sie sind zusammengeschrumpft, haben an Zahl abgenommen; vgl. zu Gen. 30, 2. LXX, die den Ausdruck durch πτωχοὶ ἔσονται widergibt, scheint die Bedeutung dieses Verbums geahnt zu haben, verstand aber den Ausdruck mit Bezug auf die ökonomischen Verhältnisse der Bewohner anstatt mit Bezug auf deren Anzahl.

7. Im ersten Halbvers ist von der Vernachlässigung des Weines, nicht von dessen Missernte die Rede. Man wird den Wein nicht pflegen, weil niemand in der Stimmung sein wird, ihn zu geniessen. Der Gedanke des zweiten Halbverses fordert diese Fassung für den ersten.

9. Hier ist der Sinn: mit Gesang wird der Weingenuss nicht verbunden sein, denn die wenigen, die Wein trinken werden, werden es tun, um ihren Kummer zu ersäufen — vgl. Pr. 31, 6. 7 — und in solcher Stimmung werden sie an Gesang nicht denken.

10. סגר heisst, ist abgesperrt. Die Häuser der verödeten Stadt werden baufällig und der Eintritt in sie wegen der Gefahr verboten sein; sieh zu Lev. 14, 38.

11. צוחה על היץ ist = Jammer beim Wein. Statt des Singens fröhlicher und lustiger Lieder beim Wein wird man dabei jammern; vgl. V. 9a. Duhm versteht diesen Satz dahin, dass man über Missraten der Weinernte jammern wird; sieh aber zu V. 7. In den Strassen wird man den Wein trinken wegen der Gefahr des Eintritts in die baufälligen Häuser; sieh zu V. 10.

משאה muss schon deshalb verdächtig sein, weil von V. 7 an sämtliche Sätze asyndetisch sind. Dazu kommt aber noch, dass ein Substantiv שאה sich sonst nirgends findet. Man lese dafür und fasse dieses als Gegensatz zu dem vorherg. השיה Danach ist der Satz wörtlich = und Wohnlichkeit wird am Stadttor niedergeschlagen, das heisst, es kann keine Wohnlichkeit in die Stadt kommen. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Deut. 1, 44. Der Umstand aber, dass das sehr späte הושיה hier vorkommt, beweist schon allein, dass dieses Stück der nachexilischen Zeit angehört.

13. Für יהיה liest man vielleicht besser יהיה. Jedenfalls aber hat man sich das israelitische Volk als Subjekt zu diesem Verbum zu denken. בקרב הארץ ist = im eigenen Lande, das heisst, in Palästina; Gegensatz כתוך העמים. Sowohl die Anzahl der Israeliten

in der Heimat als auch derer von ihnen, die im Auslande leben, wird verhältnismässig sehr gering sein. Ueber אונ נקר sieh zu 17, 6.

- 14. המה bezieht sich auf die wenigen Israeliten, welche die im Vorherg. beschriebene Katastrophe überleben werden. אהלו מים ist = sie werden stürmischer jauchzen als am Meere, das heisst als ihre Väter am Schilfmeer getan, woselbst die ihnen nachsetzenden Aegypter umkamen. Ueber nacktes בי שוף יעסו. 63,11 und über die Fassung von מים sieh zu 1 Sam. 1,8.
- באָבֶים unter den לאָבֶים lese man בַּאָבֶים unter den Völkern; vgl. Ps. 117, l. Statt בַּבְּדוּן ist בַּבְּדוּן als Perf. zu sprechen. Für diese Emendation spricht der folgende Vers, wonach der Prophet das Lob JHVHs bereits von fern her singen hört. Subjekt dieses Verbums sind die unter den Völkern lebenden Israeliten.
- 16. Für יְמֶרָת ist wahrscheinlich יְמֶרָת zu lesen, vgl. zu 12, 2, denn der kurze Freudenruf עבי לעריק kann schwerlich "Gesänge" heissen. Was רוי betrifft, so ist von רוה ein Substantiv dieser Bildung unmöglich. Ein solches Nomen könnte höchstens יְרֵי lauten. Am sichersten aber liest man dafür beidemal חור מחר נבחת ופח שור נבחת ופח שור נבחת ופח הפחלים שומפפליניגלום dreimalige Wehruf entspricht der im Folgenden durch משוב משקפליניגלום dreifachen Gefahr.
- 18. העלה מתוך הבחת heisst nicht "wer aus der Grube emporkommt", sondern wer in die Grube nicht fällt. Ueber das Sprachgesetz, wonach dieser Begriff so ausgedrückt werden kann, sieh zu Gen. 38, 23. 1 Sam. 2, 6 und über das Oeffnen der Himmelsluken zu Gen. 7, 11.
- 19. Für אין lies mit andern רֵעָי He ist aus dem Folgenden verdoppelt. Aber auch für בשביר hat man בשָּבָה zu lesen; vgl. 1, 8, wo dem מכה ebenfalls מכה gegenübergestellt ist.
- 21. Unter צבא המרום sind nicht etwa Sonne, Mond und Sterne, sondern die Engel im Himmel zu verstehen, die man sich in nachexilischer Zeit als Patrone der Völker auf der Erde dachte.
- 22. Für אסיר אסיר ist mit andern mit veränderter Wortabteilung אסיר בעם lesen und 33,4 zu vergleichen. Die hier genannte Strafe für das Heer des Himmels zeigt, dass wir בעא הסרום richtig gefasst haben. Denn die Gestirne kann man sich als Gefangene in einer verschlossenen Grube schwerlich denken; ausserdem würde die ganze Welt, somit auch das fromme Israel, darunter leiden, was aber die Absicht JHVHs nicht sein kann. Der zweite Halbvers heisst: und sie werden zur Rechenschaft gezogen werden für diese lange Zeit.

23. Dass hier von Beschämung oder Zuschandenwerden nicht die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Manche Exegeten verstehen daher den ersten Halbvers dahin, dass Sonne und Mond überflüssig sein werden, da JHVH zum Lichte sein wird. Man beruft sich dafür auf 60, 19. Aber dort ist nur gesagt, dass man auf das Licht dieser Gestirne nicht angewiesen sein wird, nicht aber dass sie zu Schanden werden sollen. Vielmehr werden nach Tritojesaia in der idealen Zeit, von der er spricht, Sonne und Mond fortbestehen; vgl. 60, 20. Die Verba wurd nach, die sonst Enttäuschung ausdrücken, bedeuten hier überrascht werden.\*) Die Sonne und der Mond, die so lange auf die erbärmlichen Zustände auf der Erde herabgesehen, werden eines Tages von der neuen Ordnung der Dinge, die mit der Regierung JHVHs als König in Zion kommen wird, überrascht werden und in Erstaunen geraten.

JHVH, heisst es, wird in Jerusalem regieren. Aber als Gott kann JHVH nicht wie ein sterblicher König persönlich regieren. Er muss in der Regierung durch Menschen vertreten werden. Solche Vertreter JHVHs werden hier nach der Ausführurg zu Gen. 24, 2 seine זקנים genannt.

<sup>\*)</sup> Diese beiden Begriffe sind sich insofern verwandt, als die Enttäuschung sowohl wie auch die Ueberraschung durch das verantasst wird, was nicht nach Erwartung geschieht. Man wird enttäuscht, wenn etwas unter Erwartung ausfällt, und man wird angenehm überrascht und staunt, wenn etwas über Erwartung geschieht. Die augenblickliche Verwirrung beim Eintreffen dieses sowohl als jenes drückt der Hebräer durch ein Verbum der Beschämung aus.

## XXV.

- 1. Fasse יהנה אלהי als Vokativ und ziehe אתה als Hauptsubjekt (אבינו) zum Folgenden. Die Konstruktion ist dann ganz wie Gen. 49,8 und der Sinn: JHVH, mein Gott, dich will ich verherrlichen. Bei der traditionellen Fassung ergibt יהוה אלהי אתה überaus prosaischen und noch dazu nichtssagenden Gedanken. אלהי heisst nach einer frühern Bemerkung niemals Wunder im eigentlichen Sinne, sondern stets nur Unvergleichliches, Unerhörtes.
- 2. Ueber die Konstruktion in שמת מעיר לגל sieh zu 17, 1 und über מעיר zu V. 5. Für מעיר hat man ע zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass Mem aus dem Vorherg. dittographiert wurde.
- 4. Fange mit כי רוח עריצים einen neuen Vers an, dann lies für קיר und sieh die folgende Bemerkung.
- 5. Ziehe כהרב כציון כהרב כציון cann heisst das Ganze: denn die Wut der Tyrannen ist wie Wasserguss im Winter, wie Gluthitze in der Wüste. Der Satz ist Erklärung und vielleicht nur Glosse zu מהרב צל מהרב על מהרב על מהרב בצל 28, 2 ורם בקר 28, 2 ורם בקר 28, 2 ורם בקר 28, 2 ורם בקר 28, ציום בקר של 28, ציום בקר של 28, ציום בקר לא שומים לא של 19, womit die Strafgewalt JHVHs verglichen wird. של bezeichnet hier, wie auch sonst nicht selten, Feinde. Auch im Lateinischen bezeichnet das mit dem deutschen "Gast" und englischen "guest" verwandte "hostis" ursprünglich und eigentlich nur den Fremden. Ebenso wird im Hebräischen das sinnverwandte בכרי zuweilen in feindlichem Sinne gebraucht; sieh zu Ob. 10. Der Schlusssatz ומיר עריצים יענה ist für mich undeutbar.
- 6. Hier ist die Anknüpfung an 24,23, nachdem der Zusammenhang durch den dazwischen eingeschalteten kurzen Psalm unterbrochen wurde. Die Einschaltung ist aber keine zufällige, als wäre der Psalm etwa vom Rande in den Text geraten, wie Duhm meint. Wegen 21,23b wurde diese Einschaltung hier passend gefunden. Der zweite Halbvers, der zwei Nominalsätze umfasst, ist eine Glosse und = ביששי bedeutet ביששי und ביששי heisst ביששי heisst ממרים ist aber einfach ביששי bedeutet ביששי heisst ממרים ist durch Dittographie aus dem Vorhergehenden das Kethib ביששי entstanden. Ein Verbum אשם oder ששם, das in irgendeiner Form die hier erforderliche Bedeutung hätte, gibt es im Hebräischen nicht. Jedenfalls aber fasst diese Glosse ביששי im Sinne von "fette Bissen." Ob diese Fassung richtig ist, ist sehr fraglich. Das den

Völkern in Jerusalem von JHVH bereitete Mahl gehört zur Feier ihrer wiedererlangten Freiheit durch den Untergang des Bedrückers. Diejenigen Erklärer, die unser Stück eschatologisch deuten, sehen in diesem Mahle der Völker auf dem Berge Zion die Feier ihrer Aufnahme in die Gottesgemeinschaft, "wie nach Ex. 24, 11 die Aeltesten Israels vor JHVH essen und trinken." Sieh aber zu jener Stelle.

- 7. Für das zweite אור בלים ist pats zu sprechen. אור ist Partizip pass. und heisst: "als Hülle oder Decke gebraucht." Denn die Verba des Deckens können bei aktiver Form die Decke selbst zum Objekt und bei passiver zum Subjekt haben. Das Substantiv שלא, vielleicht besser אור מסכה gesprochen, ist aramäisch und heisst Fluch. Der Ausdruck ist hier gewählt wegen des Wortspiels mit dem Partizip. מסכה, wie es hier gebraucht ist, kommt von יסי und bezeichnet das Vasallenverhältnis; vgl. zu Jos. 13, 21. Dem Partizip ונסכה liegt derselbe Begriff, nur um eine Schattierung modifiziert, zu Grunde; sieh K. zu Ps. 2, 6. Nach dem oben über die einzelnen Punkte Gesagten lässt sich das Ganze mit möglichster Nachahmung der beiden Wortspiele wiedergeben wie folgt: und er wird auf diesem Berge verflüchtigen den Fluch, der auf allen Völkern lastet, und die Abhängigkeit, die über alle Nationen verhängt ist.
- 8. המוח ist = die Pest. Der Ausdruck ist hier aber bildlich zu verstehen. Gemeint ist der Plünderer und Zerstörer, der für die Völker wie eine Pest verderblich war. Für עם aber ist nach LXX בע zu lesen. בעמר וist = Volksschmach, nationale Demütigung. Zu verstehen ist darunter die Schmach, die ein Volk erleidet, wenn es einer fremden Oberherrschaft unterworfen ist. Nur das passt zum Vorhergehenden, und für dy ohne Suff. spricht hier am Schlusse der Ausdruck מעל כל הארץ.
- 9. Das hier beginnende und mit V. 11 zu Ende kommende Stück ist ein Fragment, das mit dem Vorhergehenden in keinerlei Zusammenhang steht.
- 10. Das Kethib בְּמֵי ist dem Keri vorzuziehen, was auch schon andere eingesehen haben.
- 11. נאותו im Sinne von "sein Stolz" passt hier nicht, denn der Stolz Moabs ist bereits gebrochen in dem Augenblick, wo es wie ein Strohbündel in den Misttümpel gestampft wird, und es bedarf dazu nicht das Misslingen irgendwelcher Versuche seinerseits, sich herauszuarbeiten. נאותו heisst sein Trotz, und Subjekt zu ist Moab selbst. עם hat man im Sinne von "ungeachtet"

endlich steckt ein nomen abstractum mit der Endung ûth, das Uebung bedeutet; vgl. arab. יוָן geübt sein, Uebung haben. Danach ist der Sinn des zweiten Halbverses der: und es — nämlich Moab — wird seinen Trotz aufgeben, ungeachtet der Uebung seiner Hände.

12. Diesen Vers hat bereits Duhm richtig als Variante zu 26,5 erkannt. Als solche hatte sie aber für משבי ursprünglich das auf das dortige ישבי sich bezog. Die Aenderung des Suff. wurde durch die Aenderung des Zusammenhangs nötig.

### XXVI.

- 1. Der erste Halbvers rührt vom Sammler oder Redaktor her. Die Beziehung von אחד בייב ist daher nicht im Vorhergehenden zu suchen. Der Redaktor selber hat wahrscheinlich nicht gewusst, welches erfreuliche Ereignis im folgenden Liede gefeiert wird. Aus dem Anfang des Liedes scheint jedoch hervorzugehen, dass die Ausbesserung der Mauer und Bollwerke von Jerusalem den Anlass dazu gaben. Im zweiten Halbvers ist משות Objekt, während אחד השות das Subjekt bilden. Dass das Verbum im Sing. ist, verschlägt nicht viel.
- 3. Ist hier fast so viel oder ganz dasselbe wie 3. Der Ausdruck ist vom Dichter gewählt wegen des Wortspiels mit תצר. purch heisst getrost, ohne Furcht; vgl. Ps. 112, 8. Duhm fasst den Ausdruck im Sinne von "getreu" und verweist auf den Parallelismus in Ps. 111, S. aber er hat dort den Sinn nicht richtig erfasst; sieh meinen Kommentar zu jener Stelle. - kommt seiner Vokalisierung nach von "; nicht von "; Von letzterem würde das Imperf. אבר lauten. Auch sachlich wäre das Imperf. von יצר hier falsch. Denn geschaffen ist der Friede allem Anscheine nach jetzt schon; was nunmehr nottut, und darum JHVH gebeten werden muss, ist die Erhaltung des erlangten Friedens. Der Ausdruck steht in einem casus obliquus, nach unsern Begriffen im Dativ, dem casus des indirekten Objekts. Die Ausdrucksweise ist allerdings ungewöhnlich. Das zweite pie ist gegen die Accente mit dem zweiten Halbvers zu verbinden. Der casus des Nomens bleibt bei dieser Verbindung derselbe wie der des vorhergehenden שלום. Ueber שלום sieh zu 1 Sam. 3, 1.
- 1. Wie der Parallelismus zeigt, ist עדי עד nicht mit dem Verbum zu verbinden, sondern als eine, allerdings sehr lose Be-

schreibung JHVHs zu fassen. Der Satz heisst danach: vertraut auf JHVH, der ewig lebt. Für כי ביה יהוה ist einfach ביהוה zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich durch nacheinander wiederholte Dittographie von בי.

- 5. Ziehe שפילנה gegen die Accente zum Vorherg. und fasse קריה נשנכה als Hauptsubjekt (סייניטו) des so entstandenen gemischten Satzes. Hierdurch gewinnt nicht nur die Diktion, sondern auch der Rhythmus; denn sonach enthält jede der beiden Langzeilen zwei Glieder, während bei der massoretischen Abteilung die erste nur ein Glied hat und die zweite dreie.
- 6. Streiche רגל, das im LXX fehlt. Der Ausdruck ist jedoch nicht durch Dittographie entstanden, sondern von einem Schriftgelehrten, dem der Pl. הרגלי als Subjekt zu חובלה nicht zu passen schien, hineingetragen worden. Hier kommt das Liedchen zu Ende, und mit dem folgenden Verse beginnt ein neues Stück.
- 7. Für מישרים ישר מישר zu lesen. Letzteres wurde zuerst dittographiert, worauf aus מישר מישר durch andere Wortabteilung leicht die Recepta entstand. ישר kommt auch in LXX nicht zum Ausdruck.
- 8. ארה scheint mir durch vertikale Dittographie aus dem vorherg. Verse entstanden zu sein. Jedenfalls aber ist הוף hier mit doppeltem Acc. konstruiert und heisst, sich zu einer Person einer Sache versehen, sie von ihr erwarten.
- 9. Für רוחנו בכקר (פשי אויתך ist entschieden רוחנו בכקר עותר בכקר עותר בכקר אשחרך für בקרבי אשחרך zu lesen. Die singularische Rede ist hier völlig undenkbar, da in unserem Liede sonst, wo in der ersten Person gesprochen wird, durchweg die Gemeinde von sich im Pl. spricht; sieh zu V. 15 und 16. Im zweiten Halbvers ist לארץ zu lesen. Die Korruption ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden.
- 10. Für אָמָד צדיק בָּארץ lese man עָמָד צדיק בָּארץ und fasse schrift im Sinne von "der Frömmste der Welt"; vgl. zu Gen. 10, 8. צדיק בארץ ist Subjekt sowohl zu מדר als auch zu יראה. Der Vers heisst sonach: wenn dem Frevler Gnade statt Recht widerfährt, hält selbst der Frömmste der Welt nicht Stand; vielmehr sieht er dann das Gerade schief und sieht nicht die Grösse JHVHs.
- 13. Für אַלְנוּ ist בְּעַלְנוּ = wir verachten, verschmähen, zu lesen und אדנים im Sinne von "Götter" zu fassen. Nur dazu passt der Gedanke des zweiten Halbverses. בך

לבדך. Am Schlusse ist שמך als Glosse zu בי zu streichen. Ueber ohne שמן vgl. 48, 1.

- 14. Der erste Halbvers, in dem כל יקטו und כל יקטו und בל יקטו und בל יקטו und בל יקטו und בל יקטו und יסטו בין צו und בל יקטו und יסטו und und und verachten, sind Tote, die kein Leben Götter, welche die Israeliten verachten, sind Tote, die kein Leben in sich haben usw. יסטו ist ist ist in Sinne Götter so beschaffen sind. יסטו ist im sinne wann das Verbum ohne Komplement nicht gebraucht werden sondern befehlen, und ist im Sinne von יסטו im vorherg. Verse zu verstehen. Danach ist der Sinn des zweiten Halbverses, etwas freier wiedergegeben, wie folgt: darum hast du sie durch einen Befehl vertilgen lassen und dafür gesorgt, dass ihrer im Kultus durchaus nicht erwähnt wird.
- 15. Kal von 50° ist ein prosaischer Ausdruck, der in den Propheten ausser 37, 31, einer prosaischen Stelle die nicht von Jesaia herrührt, nur noch Jer. 45, 3 vorkommt. In den poetischen Schriften findet sich der fragliche Ausdruck nirgends. Dieser Umstand allein macht noor hier unwahrscheinlich. Dazu kommt aber noch, dass Kal von סף, wo es sich findet, wie Kal von שוב adverbialisch gebraucht und c. Inf. mit b konstruiert wird und nirgends ganz dieselbe Bedeutung hat, die man hier dafür beansprucht. Ausserdem ist hier nach dem uns vorliegenden Texte von einem erfreulichen Zustande Israels die Rede, und dazu passt V. 16ff. keineswegs. Dieser letzteren Schwierigkeit gehen die Erklärer aus dem Wege, indem sie den hier geschilderten Zustand in die Vergangenheit verlegen, was aber rein willkürlich ist, da im Texte nichts auf eine solche Beziehung hinweist. Aus diesen Gründen hat man für מכת beidemal zu lesen und demgemäss הכברת für ככברת. Aber auch לנוי ist beidemal in עלני zu ändern und dieses als Bezeichnung des direkten Objekts zu fassen. Sonach erhält man für den ersten Halbvers den Sinn: du hast uns gezüchtigt, o JHVH, uns gezüchtigt gar schwer. Ueber הכברת vgl. 8, 23. Den zweiten Halbvers pflegt man, der traditionellen Fassung des ersten gemäss, wiederzugeben "du hast alle Grenzen des Landes erweitert". Aber das heisst den hebräischen Dichter Deutsch sprechen lassen. Denn im Deutschen, wo .weit" bald Synonym von fern ist, bald, ungleich diesem, auch von der Ausdehnung nach allen Richtungen hin gebraucht wird, heisst "erweitern" schlechtweg ausdehnen. Im Hebräischen aber haben die Aequi-

17. החיל, das in LXX fehlt, ist zu streichen. Der Ausdruck ist entstanden aus החלל, von החלל, einer Glosse zu מפניך. הקריב ist = wegen deines Verhaltens. Dem Schlusssatz ist nach dem uns vorliegenden Text kein auch nur halbwegs befriedigender Sinn abzugewinnen, denn יפלו kann nicht heissen, sie werden geboren werden, wie man zu übersetzen pflegt. Man hat dafür wahrscheinlich יכלו lesen und dazu einen Inf. aus dem vorherg. Gliede zu supplizieren. Dann bedeutet der zweite Halbvers: weder können wir

<sup>\*)</sup> Wegen dieser Bedeutung findet sich der fragliche Ausdruck Ps. 65, 6 wie hier mit 55 davor. Auch Ps. 48, 11 las der Text ursprünglich בכל קצוו ארץ 55; ist dort wegen des vorhergehenden עוות הארץ irrtümlich weggefallen. "Die Grenzen oder äussersten Enden der Erde" ist hebräisch קצות הארץ und immer ohne 55; cd. 40, 28 (41, 9) und besonders Hi. 28, 24.

selber im Lande Heil schaffen, noch vermögen die andern Weltbewohner solches für uns zu tun. Das heisst aber, nur du allein kannst uns Heil schaffen.

- 19. הקיצו ורגנו ist mit andern nach vier griechischen Versionen in נקיצו וויכנו andern. נפל kann mit Bezug auf die Schatten, die vom Schosse der Erde heraufkommen, nicht gebraucht werden. Denn dieses Verbum heisst nur herab- oder herunterfallen, weswegen Hiph. davon nicht bedeuten kann heraufwerfen. Letzteres kann nur durch זרק ausgedrückt werden; vgl. Ex. 9, 8 und Hi. 2, 12. Auch müsste es, wenn hier von dem Aufenthaltsort der Schatten die Rede wäre, ארץ statt ארץ heissen. Die Massora hat hier die Konstruktion verkannt. Sie will durch die anomale Vokalisierung יארין der Fassung des Nomens als st. constr. vorbeugen\*), während diese Fassung die allein richtige ist. Man hat daher מביל zu sprechen. מביל aber muss man als zweite Person masc. und auf JHVH bezüglich fassen und das Objekt dazu aus dem vorherg. In entnehmen. Mit Bezug auf in wird zwar gewöhnlich ירך gebraucht, doch kommt 2 Sam. 17, 12 יבל in dieser Verbindung vor. ארין רפאים im bildlichen Sinne steht als Ziel der Bewegung im Acc. Danach bedeutet der Schlusssatz: so lasse ihn - deinen Tau - über das Land der Schatten, das heisst Palästina, das Land der Ohnmächtigen, fallen. Nur in dieser Fassung hier kommt das vorherg. Glied zu seinem Rechte; sonst leuchtet nicht ein, wozu der Tau erwähnt ist.
- 20. Von הבה, einer Nebenform zu הכא, kommt sonst Kal ebensowenig vor wie von diesem. Für הבי hat man daher הבי oder zu lesen. Die Form mit Jod wäre nach aramäischer Art.
- 21. Ueber den Sinn des zweiten Halbverses sieh die Bemerkung zu Gen. 37, 26.

# XXVII.

2. Für מכח ist nach etlichen Handschriften אם בעו lesen und über die Verbindung כרם חסר Am. 5,11 zu vergleichen. Aber auch für אין hat man אין, als Imperat. Kal zu sprechen, denn Piel von אין hat die hier erforderliche Bedeutung nicht. Der zweite Halbvers heisst: singt von ihm ein Lied mit dem Kehrreim "lieblicher Weinberg"; sieh zu Ex. 15,21.

<sup>\*)</sup> Nach Ibn Esra steht " für " , was aber falsch ist, denn solche Zusammenziehung ist bei vorgeschlagener Konjunktion nicht statthaft

- 3. Wie לרנעים אשקנה אשוקנה hier nicht "hüten", sondern pflegen; vgl. zu Gen. 2, 15. Für בְּקְּקָּר spricht man wohl besser בְּקְּרָר. Jedenfalls aber ist hier nicht vom Vermissen des Laubes die Rede, sondern von dessen Heimsuchung in üblem Sinne. Der Rhythmus verlangt die Abhängigkeit des mit בו eingeleiteten Satzes von אצרנה. Diese Satzordnung wäre aber in der gemeinen Prosa nicht gestattet.
- 4. Für המה fordert der Zusammenhang מלחמה JHVH erklärt danach, dass er gegen sein Volk, das, wie immer dessen Betragen sein mag, ihm ein lieblicher Weinberg ist, nicht wie ein Kriegsfeind auftreten kann. מי יחנני שמיר ונוי heisst: o dass ich, statt mit meinem lieblichen Weinberg, mit Dornen und Disteln es zu tun hätte! במלחמה ist mit dem Folgenden zu verbinden und der Satz = im Kriege wollte ich dareinfahren. Für אַציְתְנָה ist אַציִתְנָה tat מַנְּתְּבָּה hat die Sprache des A. T. nieht.
- 5. Der Sinn von אוי האיק במעזי ist: oder man müsste sich vor mir zu mir selbst flüchten; vgl. Kur. 9, 19 על מובעו "\*). אוי וועשה שלום לי ist = man würde mir Frieden schaffen, das heisst man würde zusehen, dass ich nicht Krieg anzufangen brauche. So spricht JHVH, weil er die Notwendigkeit gegen sein Volk Krieg anzufangen, bedauert; vgl zu V. 4. Gemeint ist, dass sich JHVHs Volk bessern und somit einem Kriege zwischen ihnen vorbeugen würde.
- 6. Zu בּיָפֶּים pflegt man בַּיָפֶים zu supplizieren. Aber so schreibt kein vernünftiger Schriftsteller, dass er das wichtigste Wort auslässt. Sprich הַבְּאִים Der Sinn des Satzes ist danach: soll Jacob in den Küstenländern Wurzel fassen? Der Passus ist ein Fragment ohne jeden Zusammenhang mit dem Vorherg., und es spricht sich darin die Ahnung aus, dass Israel nicht dazu bestimmt war, eine grosse politische Macht zu werden, sondern dass vielmehr dessen Mission die sei, die wahre Religion zu verbreiten, eine Mission die nur durch die Zerstreuung Israels unter die Völknr der Welt

<sup>\*)</sup> Wegen dieses Ausspruchs im Kur'an glaube ich, dass unsere Stelle von den jüdischen Gelehrten zur Zeit Mohammeds in dem oben angegebenen Sinne gefasst wurde. Von den Juden eignete sich Mohammed den Gedanken an. Christlicherseits wird freilich behauptet, dass St. Augustin zuerst diesen grossen Gedanken aussprach. Allein zwischen Augustin und Mohammed sind kaum zweihundert Jahre, und in dieser verhältnismässig kurzen Zeit konnte damals ein lateinischer Ausspruch zu einem ungebildeten Araber nicht gelangen.

erfüllt werden könne. Dieser Gedanke kommt in Form einer Frage zum Ausdruck, weil er sonst für die Zeit des Autors zu kühn gewesen wäre.

- 7. Für הקניו spricht man des Rhythmus wegen nach LXX und Syr. wohl besser הדניו; für den Sinn an sich ist dies jedoch unnötig, wenn man das Suff. auf מכהו bezieht.
- S. Hier ist der erste Halbvers undeutbar, und alle bisher vorgeschlagenen Emendationen führen zu nichts Annehmbarem. Im zweiten Halbvers heisst and seufzen, stöhnen, und nicht im Sinne von Gemüt zu verstehen. JHVH seufzt oder stöhnt in seinem schweren Gemüt am Tage des Ostwinds, das heisst, es tut ihm in der Seele weh, wenn er sein Volk schwer züchtigen muss. Nur bei dieser Fassung des fraglichen Satzes erklärt sich der im vorherg. Verse angestellte Vergleich. Wind kann nich hier wegen des Suff. nicht heissen; vgl. zu Ex. 15, 10. Auch passt auf wind nicht; wenigstens kommt dieses Adjektiv mit Bezug auf den Wind sonst nirgends vor. Dagegen lässt sich für auf die Bedeutung "schweres Gemüt" durch 1 Sam. 1, 15 belegen.
- 9. Mit or wissen die Erklärer bier nichts anzufangen. Der Ausdruck bedeutet in diesem Zusammenhang Lohn. All der Lohn, den sich JHVH für die Vergebung der Sünden seines Volkes ausbittet, ist, dass es die Altäre gründlich zerstöre; mehr verlangt er nicht. Wahrscheinlich sind nur die Altäre fremder Götter gemeint. Weil aber מנה nicht näher bestimmt ist, ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sich hier eine radikale Ansicht über den Opferkultus überhaupt ausspricht. Es ist auch sonst im A. T. gesagt, dass JHVH Opfer nicht fordert, oder dass er sie geradezu nicht mag. Abgesehen davon, dass der Opferkultus sehr leicht zum Götzendienst führte, war er dazu geeignet, die Furcht vor der Sünde zu benehmen; denn man brauchte ja nur ein Opfer zu bringen, um die begangene Sünde zu tilgen. Aus diesem Grunde mag JHVH hier zum Lohne für seine gnädige Vergebung der bisherigen Sünden seines Volkes die Abschaffung aller Altäre fordern, die jetzt als Sühnanstalten gelten. Danach würde יקט ונו die Folge des Vorhergehenden ausdrücken. Wenn Altäre aller Art abgeschafft sind, wird der Götzendienst verschwinden.
- 10. Die hier und im folgenden Verse geschilderten Zustände im Lande der Feinde werden die Folge sein von JHVIIs gnädiger Vergebung der Sünden seines Volkes. בדר ist niemals etwas anderes

als Adverb, und dessen Gebrauch ist hier nur deshalb korrekt, weil man עיר כצורה Prädikat zu עיר כצורה zu supplizieren hat. Zu קן משלח, aber dieser Vergleichen die Erklärer 16, 2 קן משלח, aber dieser Vergleich passt wie die Faust aufs Auge; sieh zu jener Stelle. משלח heisst hier, sich selbst überlassen, daher verwahrlost. Vergleichen lässt sich Pr. 29, 15, nur dass der Ausdruck dort mit Bezug auf Zucht und Erziehung und hier mit Bezug auf Pflege gebraucht ist. Für וכלה ist wahrscheinlich וואכל zu lesen. Das Rind wird die Zweige abfressen, denn junges Laub frisst das Rind gern.

- 11. Sprich הְשְׁבֶּרְנָה und fasse נשים als Subjekt dazu. Aus letzterem ist auch das Subjekt für den darauf folgenden Satz zu entnehmen. באות heisst danach: die werden kommen.
- 12. Bei שבלת dachte der Autor hauptsächlich an Strom, vgl. Ri. 12, 6. Ps. 69, 3. 16, obgleich sich nicht leugnen lässt, dass die Wahl dieses Nomens hier durch das Bild veranlasst wurde, und die vorgeschlagene Präposition bezeichnet den terminus a quo. Die bei den Neuern beliebte Wiedergabe von משבלת הנהר durch "aus der Aehre des Flusses" ist ebenso irrig als geschmacklos. Was die Sache betrifft, so ist der Sinn der: wie die Halme die Wucht des Flegels fühlen müssen, wenn die in ihnen enthaltenen Körner herauskommen sollen, ebenso werden die Völker innerhalb der genannten Grenzen, welche die Israeliten gefangen halten, geschlagen werden, damit letztere die Freiheit erhalten.
- 13. Ueber den Sinn von אברים in dieser Verbindung sieh die Bemerkung zu Deut. 26, 5.

### XXVIII.

1. צבי ist trotz נכל dazwischen mit אין so zu verbinden, wie ein nomen regens mit dem nomen rectum. Der Gesamtausdruck heisst danach: sein herrlicher Schmuck, der im Grunde nur eine verwelkte Blumenpracht ist. אבי ובל das, wofür Ephraim seinen Schmuck hält, und צבי תפארתו das, wofür ihn der Prophet ansieht; sieh zu Gen. 16, 12. Für das widersinnige אין lese man ieht; sieh zu Gen. 16, 12. Für das widersinnige אין im ersten Halbvers. און ist = Salbungsstolze, das heisst Männer, die auf ihre Fülle von Oel, womit sie sich oft salben können, stolz sind. Es ist jedoch auch möglich, dass שמנים hier reiche Weine bezeichnet. הלומי יין, das mit שמנים die grammatische Beziehung teilt, heisst: Trunkene von Wein. Der Ausdruck, der den höchsten

Grad der Trunkenheit bezeichnet, erklärt sich daraus, dass stark Betrunkene leicht zu Körperverletzungen kommen; vgl. Pr. 23, 29.

- 2. Für הַּמְּלְ וּאַמֵּלְ ist entschieden הַּיָּלְ וּאַבֶּׁלְ zu sprechen. Als Adjektiva gesprochen geben die beiden Worte hier keinen befriedigenden Sinn. Der Satz heisst danach: eine Kraft und eine Macht steht dem Herrn zur Verfügung. Gemeint ist jedoch nicht JHVHs persönliche Macht, sondern Assur als Kriegsmacht, die ihm als Strafwerkzeug zur Verfügung steht. Ueber כורם ברר sieh zu 25, 4. Den Schlusssatz, dessen Objekt die stolze Krone Ephraims ist, hat man zum folg. Verse zu ziehen.
- 3. Sieh die Schlussbemerkung zu V. 2. Wenn man jenen Satz hierherzieht, entsprechen sich ברגלים und ביד ברגלים. Für הרמסנה ist zu lesen und das Subjekt dazu aus dem Zusammenhang zu entnehmen. Der zweite Halbvers ist Epexegese zu dem Suff. am vorherg. Verbum. Die Hand und die Füsse sind als Werkzeuge ihrer bezüglichen Handlungen genannt, um zu zeigen, dass die Verba buchstäblich und nicht etwa als Uebertreibungen zu fassen sind; sieh zu Num. 20, 19. JHVH oder die irdische Macht, über die er verfügt, wird die stolze Krone der Trunkenen Ephraims buchstäblich zur Erde werfen und mit Füssen treten. Die stolze Krone ist der Nationalstolz.
- 4. Für איציא, zu dem נכל wegen seines Genus nicht passt, ist nach V. 1 ציין zu lesen. Ein Substantiv איצה besitzt das Hebräische auch nicht. Ueber ניא sieh zu V. 1. Im zweiten Halbvers ist für לכפו עיא verschrieben. Die seltne Frühfeige isst wer sie erblickt, in seiner Gier vom Zweige ab, ohne sie erst zu pflücken. Dass nicht nur den Zweig der Palme, sondern auch den eines andern edlen Baumes hezeichnen kann, beweist Lev. 23, 40 der Ansdruck שבות המרים, worin die nähere Bestimmung sonst überflüssig wäre. Für הראה will Barth, wie er mir mündlich mitteilte, lesen הראה der da pflückt, das mir jedoch nicht zu passen scheint.
- 5. Unter שאר עמו ist Juda zu verstehen. Dieser und der folgende Vers rühren nicht von Jesaia her; vgl. Duhm.
- 6. Teile hier den ersten Halbvers nach vier Handschriften bei במים mit Athnach ab. ולרוח נבורה wie אינים mit Athnach ab. ולרוח נבורה wie אינים שנים שנים bedeutet, ist nicht klar. Mir scheint der Ausdruck solche königliche Räte zu bezeichnen, die gegen die leichtsinnige Einlassung in einen Krieg sind, die einen Kampf nicht provozieren, sondern einen solchen nur dann aufnehmen, wenn er gleichsam ans Tor kommt und die Verteidigung nötig macht. Der Ausdruck steht

in einem casus obliquus, nach unsern Begriffen im Dativ; sieh die Schlussbemerkung zu 26, 3.

7. אלה weist selbstredend auf die Judäer hin. Wenn man erwägt, dass Jesaias Weissagungen sich sonst speziell mit Juda, nicht mit Samarien beschäftigen, vgl. die Ueberschrift zu unserm Buche, und dass wo Ephraim in den jesajanischen Reden erwähnt wird, dies nur in nebensächlicher Weise und wegen Judas geschieht, ebenso wie die Erwähnung Edoms, Moabs und anderer fremder Völker, so erhält man den Eindruck, dass auch das in den ersten fünf Versen unseres Kapitels enthaltene Stück über Ephraim ursprünglich bei den Zuhörern des Propheten dem Zwecke der hier beginnenden Rede dienen sollte. V. 9 und 10 zeigen nämlich, dass die Judäer nicht immer geneigt waren, dem Jesaia zuzuhören. Andererseits wissen wir, dass Juda und Ephraim auf einander eifersüchtig waren; vgl. 11, 13. Um sich bei den Judäern sicher Gehör zu verschaffen, mag nun Jesaia eine das nördliche Reich durchhechelnde Rede, von der er wusste, dass die Judäer sie gern hören würden, angekündigt, und um Wort zu halten, sich über Samarien in der obigen Weise ausgelassen haben. Jesaia mag bei dieser Gelegenheit zu solcher List gegriffen haben, um sich Gehör zu verschaffen, weil er, wie es scheint, die Grossen Judas bei einem Gelage überraschen wollte, und es sonst besonders schwer gefunden hätte, Einlass zu erhalten.

8. צאה zieht man ungleich besser unter Supplizierung des Verbums aus dem ersten Halbvers zum zweiten. Sonach gewinnt auch der Rhythmus.

- 10. Hier ist der erste Halbvers offenbar eine Nachäffung der Redeweise Jesaias; vgl. V. 11. Wir haben hier also eigentlich keine Worte, sondern nur onomatopoetische Laute ohne bestimmten Sinn. Anders verhält sich die Sache beim zweiten Halbvers, doch ist dessen Sinn dunkel.
- 11. In בלעני steckt das Substantiv בלעני, nicht etwa ein Adjektiv oder Partizip von בלעני, wie man neuerdings annimmt. Zu letzterem passt die vorgeschlagene Präposition nicht. Dieses אלע hat aber mit dem gleichlautenden Substantiv, das den Spott bezeichnet, nichts gemein, sondern ist etymologisch mit dem Ps. 114, 1 vorkommenden יבר verwandt und bedeutet Unverständlichkeit der Sprache. יבר ist hier nicht futurisch zu verstehen, sondern es drückt dieses Imperf. eine habituelle Handlung aus. Ueber das Subjekt dieses Verbums und über ים an der Spitze unseres Verses sieh die folgende Bemerkung.
- 12. אשר im Sinne von "derjenige, welcher" ist Subjekt zu im vorherg. Verse. בנותה bezeichnet den Zustand derer, die sich in keinen Krieg einlassen; vgl. 1 Chr. 22, 9 und sieh zu Jer. 51, 59. Für לעוף ist לעוף zu lesen. איף hat nicht die hier erforderliche Bedeutung "Gedrückter", "Armer." Denn hier ist die Rede vom Rate Jesaias an die Grossen Judas, von der Bedrückung der Armen ihres Volkes abzustehen, wenn sie wollen, dass JHVH den drohenden Krieg abwende. Wer so zu den Grossen spricht, sagt der Prophet, der scheint ihnen unverständlich und in einer fremden Sprache zu reden, weshalb sie ihm in der V. 10 beschriebenen Weise nachäffen, denn sie wollen eben solche Rede nicht hören.
- 13. Der V. 12 erwähnte Rat des Propheten ist aber das Wort JHVHs, und seine Zuhörer verschmähen es nur zu ihrem eigenen Schaden. In Verbindung mit sich sich nur hier. Das Fallen rücklings ist besonders gefährlich.
- 14. Neben איש לאין nur heissen Witzlinge, eigentlich Epigrammatisten. Nur so kommt der darauf folgende Relativsatz zu seinem Rechte. Denn danach bezieht sich dieser Satz nicht auf האים האה, sondern auf das dadurch näher bestimmte שיש. Der so häufige Ausdruck האים האה wird niemals durch einen solchen Relativsatz näher beschrieben.
- 15. Für am ist höchst währscheinlich am als Feminum zu sprechen; vgl. zu V. 18. Wie aber dieses Nomen in der einen oder der andern Form zu der hier erforderlichen Bedeutung "Vertrag" kommt, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht

hat dasselbe mit הזה sehen nichts zu tun, sondern hängt etymologisch mit dem arab. בא schneiden zusammen; vgl. das sinnverwandte vor von ישום שבף ist eine allgemeine Geissel, die wie eine Flut an niemand schonend vorübergeht.

- 17. Unmittelbar hinter וסתר ist שקר als Bestimmungswort dazu einzuschalten und V. 15 ובשקר נסהרנו zu vergleichen. Bei dieser Einschaltung gewinnt auch der Rhythmus.
- 18. Für das unpassende וכפר ist mit allen Neuern איז בע lesen. Ausgestrichen werden kann Pu. von כפר nicht bedeuten. Aber auch für וחוותכם hat man wahrscheinlich בע zu lesen; vgl. zu V. 15. Jedenfalls macht die Femininform des Nomens hier es wahrscheinlich, dass auch dort ein weibliches Substantiv vorliegt.
- 19. Warum die Massora an dieser Stelle זעה belässt, während sie sonst durchweg זעוה dafür substituiert, will nicht einleuchten.
- בס. החבנם heisst nicht sich einhüllen, wie die Lexika angeben, sondern ist Gegensatz zu השחרץ und = sich zusammenziehen, eigentlich sich sammeln; vgl. das sinnverwandte arab. פֿבָּים V und VIII. Wenn man liegend sich zusammenzieht, genügt ein kürzeres Lager als sonst; dafür muss aber die Decke für den unteren Teil des Körpers wegen der gebogenen Knie breiter sein. Hier ist nun die Rede von dem Falle, wo das Lager für den ausgestreckten Körper zu kurz ist und die Decke für den zusammengezogenen zu schmal. Das war sprichwörtliche Redensart zur Bezeichnung einer Not, für deren Abhilfe keines der zu Gebote stehenden Mittel ganz hinreichend ist.

- 22. אל החלוצצו heisst nicht "treibt nicht Gespött", sondern ist so viel wie: seht die Sache nicht als Scherz an, nehmt sie nicht so leicht.
- 23. Das hier beginnende und mit unserem Kapitel zu Ende kommende Stück rührt nicht von Jesaia her. Das Vorkommen von eines der spätesten Ausdrücke in der hebräischen Sprache, am Schlusse desselben, stellt dies ausser allen Zweifel.
- 24. Das störende לזרע ist, wie schon andere vermutet haben, als alberne Glosse zu streichen.
- 25. Streiche מנסק und נסמן. Ersteres ist durch Dittographie aus dem Folgenden, und letzteres aus בְּסְמִין, mischn. Pl. von מסמת und hier Glosse dazu, entstanden. Das Verbum סמן findet sich im A. T. sonst nirgends, und in der Sprache der Mischna ist סממן, wovon מימן denominiert ist, ein griechisches Lehnwort, wofür unser Stück denn doch zu alt ist. Das Schlusswort ist בְּבֶלְהָו zu sprechen, als Pl. von גבול Ein Substantiv fem. גבול eibt es nicht.
- 26. ייסרו ist unmöglich richtig überliefert, denn יסר kann nur von ethischer Lehre und Zucht, aber nicht von der Unterweisung in einer ethisch gleichgiltigen Sache gebraucht werden. Man hat dafür ייַקרי zu lesen und das Suff. auf den Inhalt von V. 25 zu beziehen. An der Korruption ist das Verbum am Schlusse des Verses schuld, das hier ein sinnverwandtes Verbum vermuten liess. Danach ist der Sinn: und wie er das Uebrige gehörig machen soll, darüber belehrt ihn sein Gott.
- 28. לחם יודק fasst man gewöhnlich als rhetorische Frage, doch passt das folgende 's nicht recht dazu. Mir scheint, dass בי יורש zu lesen ist. לחם כי יורש hiesse "wenn Korn gedroschen wird", und der Rest des ersten Halbverses würde den Nachsatz dazu bilden. ארוש ist wohl für אין verschrieben oder verlesen. Der zweite Halbvers bietet mehr als eine Schwierigkeit, denn weder המם noch ישים gibt in diesem Zusammenhang einen vollends befriedigenden Sinn. Ersteres pflegt man von dem Antreiben der Räder zu verstehen, was aber schwerlich richtig ist. Für letzteres scheinen mehrere der alten Versionen rereit gelesen und im Sinne von arab gefasst zu haben, weshalb sie das Nomen durch "Hufe" wiedergeben. Dies ist jedoch schon wegen des Suff. masc. kaum richtig. Nicht besser aber ist die Uebersetzung "und seine Rosse", denn zu עגלחו passt ein Nomen von der Bedeutung "Pferde" überhaupt nicht, vgl. zu Num. 7,3; dazu kommt noch, dass ger nur das Streitross oder Luxuspferd, aber

nicht das Arbeitspferd bezeichnet. Endlich drosch man nur mit Rindern, nicht mit Pferden; sieh Deut. 25, 4. Hos. 10, 11 und Jer. 50, 11. Vielleicht ist aber הַבְּיִי für בַּיִּי zu lesen und יַּבְּיִי für בַּיִּי Dann wäre בּלֵּיל Subjekt zu ersterem Verbum und der Landmann zu letzterem und der Sinn des Satzes der: und wenn die Räder seines Wagens zu knarren anfangen, dann scheidet man es — das Korn — aus, das heisst, wenn aus den Halmen genug Korn ausgedroschen ist, um das darüber fahrende Rad knarren zu machen, dann scheidet der Landmann das ausgedroschene Korn aus dem übrigen aus, damit es nicht zermalmt wird. Indess soll letztere Fassung nur als schwacher Versuch gelten, diese sehr schwierige Stelle zu erklären.

29. Hier erfolgt die Anwendung der vorhergehenden Parabel. Denn nur weist auf die Sache hin, die dadurch veranschaulicht werden soll. Die Moral ist jedoch unklar, weil wir über die Sache nicht unterrichtet sind.

### XXIX.

- 1. Der erste Halbvers bildet nicht einen Anruf, sondern einen Ausruf; daher im zweiten der Imperat. Pl. Was אריאל eigentlich bedeutet, lässt sich nicht sagen. In unserem Stücke aber ist der Ausdruck dem Zusammenhang nach Bezeichnung für Jerusalem. Der Relativsatz הנה דוד charakterisiert Jerusalem nicht als die Residenz Davids, wie gemeinhin angenommen wird, denn das wäre an sich nichtssagend und im Zusammenhang überflüssig, sondern, wie LXX richtig sah, als die Stadt, die David einst, als sie noch den Jebusitern gehörte, belagerte und einnahm; vgl. 2 Sam. 5,6—9 und sieh hier zu V. 3. שנה על שנה . יסף בו ספה שנה על שנה . יסף בו הנים יוסף ist poetisch = in ein paar Jahren. Für שנה על שנה ווא הנים יוסף בו Belagerer werden abwechseln, eigentlich kreisen; sieh die folgende Bemerkung.
- 2. Statt der heidnischen Bedränger wird JHVH selber Jerusalem bedrängen, dass es Jammern und Stöhnen gibt. Doch wird die Sache so enden, dass Jerusalem aus dieser Bedrängnis, gedemütigt und gebessert, in einer der Stadt JHVHs würdigen Weise hervorgeht; sieh die folgende Bemerkung.
- 3. Für קרור ist nach LXX כְּדְיִר zu lesen. Der Sinn ist aber der. Während die heidnischen Belagerer die heilige Stadt belagern werden in der Absicht, sie zu zerstören, wird die Absicht JHVHs, wenn die Belagerung wechselt und er an Stelle der Heiden tritt,

eine andere sein. Wie nämlich seiner Zeit David Jerusalem belagerte, es den Jebusitern abnahm, ausbaute, verschönerte und zu seiner Residenz machte, ebenso wird auch JHVH die Stadt bekämpfen, nur um sie demütigend zu bessern und zu einer seiner würdigen Wohnstätte zu machen.

- 5. Für זרים ist זרים zu lesen. Andere wollen צריך lesen, was aber ebensowenig zu עריצים passt.
- 6. מפקר ist die dritte Person fem., denn auch in V. 7 und 8 wird von Jerusalem in der dritten Person gesprochen.
- 7. Für הוון liest man ungleich besser הוון sieh die Schlussbemerkung zu 1, 1. Ueber die Verbindung און לילה vgl. Hi. 4, 13. 20, 8 und besonders 33, 15; הוון לילה aber findet sich sonst nirgends. An אַבָּאָיהָ ist nichts zu bessern, dagegen liest man für besser מַצְרָהָה ihre Bedränger; sieh die folgende Bemerkung.
- 8. Dieser Vers ist eine weitschweifige falsche Glosse zu dem Vorhergehenden. Der Glossator verstand nämlich V. 7 dahin, dass die Sache für die Belagerer Jerusalems wie ein Traum enden wird, während der Prophet selber dort unter oden Traum der Bewohner Jerusalems verstanden wissen will, dass ihnen die ganze Belagerung, die nicht zur Einnahme der Stadt durch die Heiden führen soll, nur wie ein Traum vorkommen wird.
- 9. Hier fängt eine neue Rede an, die mit dem Vorherg. in keinerlei Zusammenhang steht. Für המסמהה ist מסמון zu lesen, was auch schon andere vermutet haben. Der Ausdruck ist im Sinne von מסמון לככ, Deut. 28, 28, zu verstehen. Im zweiten Halbvers ist ייי in מעני zu ändern und 28, 7 zu vergleichen. Beide Perfekta aber sind substantivisch fund als Vokative zu fassen, sodass der Sinn ist: ihr, die ihr trunken seid, aber nicht von Wein, taumelt, doch nicht von Rauschtrank. Ueber diese Fassung sieh zu Gen. 21, 3. Andere substituieren für beide Perfekta Imperative, aber danach ist hier mit keiner Silbe angedeutet, wer angeredet wird.
- 10. Streiche mit allen Neuern את הנביאים als Glossen. Letztere Glosse ist auch falsch, denn unter האשיכם können die Seher des Volkes nicht verstanden werden. Die erstere Glosse ist richtig, aber Jesaia selber brauchte עיניכם nicht zu erklären. Hebräische Zuhörer verstanden darunter leicht die geistigen Führer des Volkes; vgl. zu Lev. 4, 13. Ueber בסה sieh zu בסות עינים, Gen. 20, 16.

- 11. Fasse הכל in konkretem, rein physischem Sinne und הכל persönlich. Der Satz heisst danach: das, was jedermann sehen kann, ist euch wie ein Buch mit sieben Siegeln.
- 13. Die Accente, die aus הזם העם העם פי פותר voraus, das manche Handschriften und Ausgaben auch bieten. Doch, abgesehen davon, dass dem Satze bei dieser Lesart kein für den Zusammenhang passender Sinn abgewonnen werden kann, ist מש מער den Kontrast mit dem folgenden המש בפין aber ist gegen die Accente zu dem Vorhergehenden zu ziehen. Sonach gewinnt auch der Rhythmus.
- 15. Für לְּמְהֵר, das für Jesaia eine zu vulgäre Verkürzung wäre, ist גְּטְהֵר zu lesen und über dieses Piel 16, 3, wie auch das Pr. 27, 5 als Passiv dazu vorkommende Pual zu vergleichen.
- 16. Für המככם ist entschieden zu lesen יחשב und aus dem Folgenden יחשב dazu zu supplizieren. Sonach erhält man hier einen vollständigen Satz, zu dem das Subjekt aus dem Zusammenhang sich ergänzt, und der heisst: ist er JHVH etwa euch gleich? Wir haben hier also eine Doppelfrage, daher das folgende אור בא als Korrelat zum He interrog. Denn, wie schon früher einmal bemekt, kann אם ohne vorherg. entsprechendes He interrog. nicht als Fragepartikel gebraucht werden. Am Schluss ist ist nicht absolut zu fassen, sondern es teilt dieses Verbum das Objekt mit dem des vorherg. Gliedes. לא הבין ist danach so viel wie: er durchschaut mich nicht.
- 17. Dass שוב hier seine gewöhnliche Bedeutung nicht haben kann, liegt auf der Hand. Aber "sich wandeln", in welchem Sinne das Verbum verstanden zu werden pflegt, heisst שוב niemals. Das fragliche Verbum heisst in diesem Zusammenhang einfach werden; vgl. das sinnverwandte arab. שוב med. שות sieh K. zu Ps. 35, 13 und 90, 3. יער als Gegensatz zu ברכל bedeutet nicht Wald, sondern etwas Minderwertiges, etwa Gestrüpp; vgl. zu Hos. 2, 14.
- 21. Fasse Hiph. von מוכיח hier im Sinne von "fehlgehen lassen", dann ändere מוכיח בַּדֶּרֶךְ in בַּדֶּרֶךְ heisst nicht Schiedsmann, sondern jemand der zurechtweist.
- 23. Streiche mit anderen ילדיו als Glosse, die durch den Pl. der folgenden Verba veranlasst wurde.
- 24. רוגנים ist nicht Murrende, was neben חני העי keineswegs passt, sondern bezeichnet Leute, welche die Sachen falsch darstellen; vgl. zu Deut. 1, 27. Dass das Verbum hier Kal und

dort Niph. ist, verschlägt nicht viel, denn jedes Verbum kann bei aktiver Form zur Not reflexive Bedeutung haben; sieh zu Gen. 38, 14. קבְּלָה hält Duhm für gleichbedeutend mit dem späteren קבְּלָה doch ist dies nicht wahr. של bedeutet eigentlich etwas Packendes, dann eine Rede, die durch ihre ästhetische Form oder ihren schmeichelnden Inhalt fesselt. In dieser Verbindung aber bezeichnet der Ausdruck eine Lehre, die wegen ihrer Ueberzeugung zum Herzen dringt.

# XXX.

- 1. ולנסך מסכה pflegt man zu übersetzen "und ein Bündnis zu schliessen". Aber aus כסך in seiner gewöhnlichen Bedeutung "eine Libation darbringen" kann sich dieser Sinn durch keine erdenkliche Wendung des Begriffes ergeben. Der Hinweis auf den Pl. des griechischen σπονδή im Sinne von Vertrag beweist nichts, da aus keiner Stelle im A. T. hervorgeht, dass der Abschluss eines Vertrags unter Darbringung eines Trankopfers stattfand. Zudem wird das Schliessen eines Bundes wovon im A. T. so oft die Rede ist, sonst stets durch כרת ברית ausgedrückt und niemals durch נסך מסכה. Aus diesen Gründen kann לנסך מסכה nur nach der Bemerkung zu 25, 7 verstanden werden und so viel sein, wie: und ein Vasallenverhältnis einzugehen. Von einem wirklichen Vassallenverhältnis ist hier gerade nicht die Rede. Der Begriff ist etwas abgeschwächt, und die Redensart bezeichnet nur die untergeordnete Stellung in die ein Volk gegenüber einer Grossmacht tritt, indem es mit ihr ein Schutzbündnis schliesst. Ueber noo sieh zu 29, 1.
- 2. Für לעה spricht man besser אל, denn das Wort ist Inf. von אין = sich flüchten. Auch das darauf folgende Substantiv kommt von demselben Stamme. Letzteres leitet die Massora, die bei hinzutretendem Suff. קעוף oder קעף vokalisiert, durchweg von אין ab, aber sie irrt sehr oft und auch hier.
- 3. בישה und כלשה bezeichnen hier nicht Schmach und Schande, sondern, wie öfter, Enttäuschung und zunichte gewordene Hoffnung.
- 4. Für איני, das in dieser Verbindung unhebräisch ist, hat man nach LXX ביי zu lesen. Der Satz heisst danach: und seine Gesandten haben sich nach Hanes hinbemüht. Ueber איני mit dem Nebenbegriff der Bewegung vgl. den Gebrauch von Piel dieses Verbums Jos. 7, 3. Für אוני bringt LXX בּיָה zum Ausdruck, was auch etliche hebräische Handschriften bieten, doch würde dieses V. 5 vorwegnehmen.

- 5. Für לת על עם ist zu lesen להוביל שי לעם Andere haben להוביל שי לעם vorgeschlagen, allein in Verbindung mit שי wird sonst stets nur הביא gebraucht, niemals הביא; vgl. 18, 7. Ps. 68, 30. 76, 12. Ohne Bedenken ist indess auch unser Vorschlag nicht, denn in allen drei oben angeführten Beispielen handelt es sich um ein Geschenk an JHVH, und es ist daher leicht möglich, dass der Gebrauch von שי sich auf ein derartiges Geschenk beschränkt. Ueber הרפה und הרפה zu V. 3.
- 6. משא בהמות נגב , als Ueberschrift gefasst, gibt keinen rechten Sinn. Einen leidlichen Sinn erhält man, wenn man משא in seiner gewöhnlichen Bedeutung fasst und den Gesamtausdruck als Prädikatsnomen mit ישאו וגוי verbindet. Der so entstehende Satz heisst dann: bis zur Last, wie man sie den Tieren des Negeb aufzuladen pflegt, . . . laden sie ihr Gut auf den Rücken von Eseln. Danach wären die Haustiere des an Weideland reichen Negeb besonders kräftig und fähig gewesen, schwere Lasten zu tragen. Bei dieser Fassung wird man die Ueberschrift los, die, weil die Rede offenbar Fortsetzung des Vorherg. ist, undenkbar wäre. בהם ist wahrscheinlich aus ursprünglichem שם verderbt. Für החליהם ber ist ohne den mindesten Zweifel החלים zu lesen, denn in der Bedeutung "Vermögen", "Gut" hat לאום keinen Plural.
- 7. Was die Worte רהב הם שכח bedeuten, wenn sie richtig überliefert, oder was ursprünglich dafür stand, wenn sie verderbt sind, wissen nur die Götter. Von den bis jetzt bekannten Erklärungen ist keine annehmbar.
- 8. Für אתם ist אָהָים zu lesen. לוח עתים heisst, eine Tafel, worauf geschichtliche Begebenheiten verzeichnet sind. Andere, die מתם belassen, übersetzen es "für sie" oder "in ihrer Gegenwart", was der Ausdruck aber nicht heissen kann. Auch im zweiten Halbvers ist für לֵעָר nach Targum, Syr. und Vulg. עוד עוד בע sprechen.
- 9. שַּהָשׁ heisst nicht Lügner, wie die Wörterbücher angeben. Seiner Form nach hat das Nomen bezug auf Tun und Handeln, nicht auf Reden. בנים כחשים heisst ungeratene Kinder oder Kinder, die das nicht geworden sind, was man von ihnen erwartete. Ueber diese Bedeutung des Substantivs vgl. Hab. 3, 17 den Gebrauch des Verbums von missratener Ernte.

- 12. Für das beziehungslose בּרְבֵּר יהוה ist entschieden בַּרְבֵּר יהוה zu lesen. Auch im zweiten Halbvers hat man nach dem Vorgang anderer מנשים in בַּעָשִים zu ändern, denn nur zu letzterem passt das folgende ינלות. Doch muss man das Adjektiv sowohl als auch das Partizip persönlich fassen, nicht sachlich, wie andere tun. Gemeint ist das unaufrichtige und unzuverlässige Aegypten.
- 13. Aendere בבל וברץ נבל in בברץ נבל und streiche עובעה, das aus der richtigen Korrektur von בבל entstanden ist. Dann ist der Sinn des Satzes, etwas freier wiedergegeben, der: wie wenn man mit einem irdenen Geschirr in eine feste Mauer eine Bresche zu schlagen versucht. Nach der traditionellen Fassung heisst עניה hervorragen, überhangen, welchen Sinn aber der Ausdruck nie und nimmer haben kann. Am Schlusse ist שברה i שברה zu ändern und das Suff. auf zu beziehen. Das irdene Geschirr, womit man gegen die feste Mauer schlägt, geht in Stücke, ohne der Mauer irgendwelchen Schaden zuzufügen. Ebenso wenig werden die Israeliten mit Hilfe Aegyptens, auf das sie vertrauen, ihren Feind schlagen können.
- 14. Die ersten zwei Worte sind zu sprechen וְשַּבְרָה בְּיַשַבָּר. Das Substantiv passt hier nicht recht, und vom Verbum ist Kal neben dem, was im zweiten Halbvers gesagt wird, viel zu schwach; sieh zu Ri. 7, 20. Auch für בְּחֵיה ist mit Dillmann מושברה zu sprechen. Das Suff. in ישברה ist neutrisch zu fassen. Gemeint ist die auf Aegypten gesetzte Hoffnung. Die im vorherg. Verse durch העון הזה ausgedrückt ist, die wird JHVII zunichte machen, wie ein irdenes Geschirr es wird, wenn man es zerschmettert.
- 15. שוכה kommt als Substantiv sonst nicht vor. Ich glaube daher, dass man für בשוכה zu lesen hat בשוכה durch Nichtstun, vgl. zu Ex. 21, 19, und das heisst in diesem Zusammenhang ohne euer Dazutun.
- 17. Hier ist das erste and widersinnig, abgesehen davon, dass danach das zweite Versglied nach dem ersten überflüssig ist. Aus diesem Grunde hat man jenes and in auch zu ändern. Dann ist der Sinn von Va der: ein ganzes Regiment wird erbeben vor der Drohung eines Einzelnen, und vor der Drohung von fünfen werdet ihr allesamt fliehen. Der Singular des ersten Verbums erklärt sich daraus, das ach, dessen Subjekt, hier nicht Zahlwort ist, sondern eine Heeresabteilung bezeichnet. Duhm macht kurzen Prozess und streicht das ganze erste Glied. Der Leser mag entscheiden, ob die plausible Aenderung eines einzigen Wortes oder die Tilgung von fünfen vorzuziehen ist.

- 18. יהבה לכן ist beidemal adversativ und = gleichwohl, dennoch. יהבה יהוה לתנכם kann nur heissen, JHVH wartet auf den Augenblick, wo er euch huldvoll sein mag. Für ירום ist unbedingt zu lesen יקום = er erhebt sich, das heisst, er macht einen Ansatz, schickt sich an. Duhm glaubt der Recepta denselben oder ungefähr denselben Sinn abgewinnen zu können, aber er lässt sich dabei vom Geiste der deutschen Muttersprache irreführen. Denn הום bedeutet wohl "sich erheben", doch nicht in dem hier erforderlichen Sinne.
- 19. Für ישֶׁב ירוֹשֵלִים ist ישֶׁב ירוֹשֵלִים zu lesen und dieses wie yals Vokativ zu fassen. Der Vers teilt sich dann besser bei nach in zwei Hälften. Der Schlusssatz, worin das Perf. ohne Waw im Sinne des Futurums nicht gefasst werden kann, ist zum Folgenden zu ziehen.
- 20. צר ומים לחק bezeichnet nach 1 K. 22, 27 schmale Gefängniskost, und darum kann das vorherg. Verbum nur reines Perf. sein, denn eine Drohung für die Zukunft ist hier dem Zusammenhang nach ausgeschlossen. Mit einem solchen Perf. aber kann dieser Vers nicht anfangen. Die Sache ändert sich aber. wenn man den Schlusssatz des vorherg. Verses hierherzieht. Doch, wie er uns vorliegt, ist jener Satz auch hier nicht zu gebrauchen. Ueberhaupt ist כשמעתו ein Unwort. Denn, abgesehen von אהבה und יראה, die ganz wie Substantive behandelt werden, kann an keinen Inf. mit der Endung â ein Suff. herantreten. Für כשמעתו ענך hat man zu lesen בשמעה ענה als du frivol warst, da hat er dich gepeinigt. Daran schliesst das Folg. vortrefflich an, und das Ganze bildet einen Gegensatz zu הנון יהנך לקול זעקך im vorherg. Verse. Als Israel frivol war, da demütigte es JHVH, indem er ihm schmale Kost gab; in dem Augenblick aber, wo es in der Not zu schreien und zu flehen beginnt, wird ihm JHVH gnädig werden. Doch liest man besser יותן für אותן. Ueber שמע vgl. arab. מיהן spielen, scherzen. ypw lässt sich zwar im A. T. nicht belegen, aber auch sich als Verbum sonst nirgends. Niph. von heisst aber nicht sich verbergen, sondern sich die Rockschösse vors Gesicht halten; vgl. den unvergleichlichen Raši. מוריך kann zwar Sing. sein, vgl. zu Num. 5, 3, doch ist dem Zusammenhang nach der Pl. gemeint, denn der Ausdruck bezeichnet hier JHVH. והיו עיניך ראות kann nur heissen: und du wirst mit eigenen Augen schauen, nicht etwa durch die Vermittlung der Propheten. Wäre blosse dichterische Ausmalung beabsichtigt, so müsste es וראו . עיניך את מוריך heissen, das Verbum vor dem Subjekt.

- 21. Ueber אמניה sieh die Schlussbemerkung zu V. 20. ביר מונין השמעה ist hier uumöglich richtig. Denn der Führer geht voran, nicht hinten her. Man ändere daher דָּבֶר מאַהריך Sonach ist der Satz hier Fortsetzung des Vorherg. und damit eng verbunden. Bacher will nach 3, 12 דְּבֶר מאַשריך lesen, doch würde מאשריך nach der genannten Stelle von den sterblichen Führern des Volkes verstanden werden müssen, während hier nur von JHVH die Rede sein kann. Denn darin, das man das Wort eines sterblichen Führers mit eigenen Ohren hört, steckt nichts Grosses.
- 22. Nach Aboda sara 52a hört ein Götze auf es zu sein, wenn ihn der Götzendiener absichtlich verstümmelt hat. Unserem Propheten aber genügt dafür die Verunglimpfung des Götzenbildes durch absichtliche Verunreinigung.
- 23. מטר זרעך ist = der für deine Saat nötige Regen; vgl. zu 21, 14. Im zweiten Halbvers ist ירעה für ירעה verschrieben, und מקניך ist Singular; vgl. die Schlussbemerkung zu V. 20.
- 24. Für הְּהֵּ wäre wohl בְּהָה als Perf. mit unbestimmtem Subjekt besser, aber nicht בְּהָ als Pual, wie man seit Ewald allgemein liest; denn in einer intensiven Form heisst dieses Verbum nicht worfeln, sondern nur streuen, zerstreuen, versprengen.
- 25. Der zweite Halbvers scheint mir nicht ursprünglich, denn der im ersten beschriebene Zustand der Dinge kann in keiner Weise mit der Züchtigung der Feinde Israels zusammenhängen, viel weniger davon abhängen.
- 26. שבעתים heisst siebenundsiebzigmal; sieh zu Gen. 4, 15. Der Ausdruck באור שבעת הימים ist mit andern als Glosse zu streichen.

- 28. Der Sinn des durch שוא להנסה נוים כנסת משא ausgedrückten Bildes ist nicht klar. Im letzten Gliede, das einen Umstandssatz bildet, heisst מתעה nicht "irreführend", sondern das Objekt dahin bringen, wohin es aus irgendeinem Grunde nicht gehen will. In diesem Falle werden die Völker sich weigern den Gang zu tun, weil er für sie verderblich ist, aber JHVH wird sie am Halfter mit Gewalt dahin bringen; vgl. Ez. 38, 4.
- 30. Zu der "Wucht" des Armes passt die "majestätische" Stimme herzlich schlecht; noch weniger passt zur letztern die darauf folgende Beschreibung der sie begleitenden Umstände. Für הדו tet daher entschieden בו zu lesen. הדו verwandt, vgl. Ez. 7, 7, heisst lauter Schall, und dies passt hier recht gut.
- 31. Hier ist mir der zweite Halbvers sehr verdächtig. Der kurze Satz will sich in den Zusammenhang nicht fügen, gleichviel, ob man JHVH oder Assur als Subjekt fasst. Auch die Aenderung von יבָּה חֹיַ , die manche Erklärer vornehmen, hilft nicht viel.
- 32. Dieser ganze Vers ist unverständlich. Denn מעבר kann nur heissen die Stelle, an der man einen Ort passiert oder durchkreuzt, aber nicht das Einherfahren, in welchem Sinne die Erklärer dieses Nomen hier fassen. Auch kann מוסדה nicht Verhängnis bedeuten. Von den Konjekturen über letzteres ist Duhms מוסרה, mit Suff., das auf Assur geht, die plausibelste, und die scheitert daran, dass das Suff. an מוסר oder ein dieses näher bestimmendes Nomen nur den Genit. subject., nicht den Genit. object. repräsentieren kann. Auch drückt מוסר nur eine wohlgemeinte Züchtigung aus, die ethische Besserung des Objekts zum Zwecke hat, nicht aber eine Züchtigung wie die Assurs, den JHVH nur vernichten will. - Der Rest des Verses scheint mir, aus lauter Glossen zu verschiedenen Ausdrücken zu bestehen. Der Relativsatz, in dem das Verbum ינים gesprochen sein will, nicht אניה, ist eine Glosse zu נחת זרועו in V. 30, während יהפים ובכנרות von einem alten Leser herrührt, dem die Musik des הליל in V. 29 nicht genug schien, und der deshalb die Namen dieser musikalischen Instrumente dort unterbringen wollte. ובמלחמות חנופה endlich mag eine Randbemerkung sein zu להנפה tin V. 28. Dieses Glossenkonglomerat muss aber echten Text teils entstellt, teils gänzlich verdrängt haben.
- 33. Sprich שאתמול und fasse dieses im Sinne von "bereits", eigentlich längst schon; vgl. zu Ex. 5, 8. Für המתה, das für מפתח gemeint ist, hat man המה zu lesen. Das Kethib הוא ist das

Richtige, denn das Pronomen bezieht sich auf Assur. Unter מלך aber ist JHVII zu verstehen, dem die Israeliten trotz allen Protestes der Propheten, Kinder zu opfern pflegten. In der ältern Zeit, scheint es, pflegte man an der Tophethstätte auch Kriegsgefangene zu opfern, vgl. 1 Sam. 15, 33, wo הוה nur so viel sein kann wie: in JHVHs Heiligtum. Wenn Agag aber in JHVHs Heiligtum getötet wurde, konnte es nur als Opfer sein, weil sonst die Tötung das Heiligtum verunreinigt hätte. Zu einem solchen Opfer ist auch Assur bestimmt. Dabei braucht unser Prophet nicht Menschenopfer irgendwelcher Art gebilligt zu haben; das Ganze ist beim Propheten bloss bildliche Redensart. Für העמיק הרחב ist העמק בנו sprechen und dieses gegen die Accente zum Folgenden zu ziehen. V. b bildet danach einen Umstandssatz. Für מדרקה ist mit Duhm מדרקה zu sprechen. Die Verkennung dieses Suff. hat die Aenderung von nen in anen, das wie bereits gesagt, für ein Substantiv fem. gemeint ist, zur Folge gehabt. בהרתה geht auf מדרתה.

### XXXI.

- 3. Für מצרים ist מו בי צער zu lesen. Die Korruption ist leicht erklärlich. Danach entspricht dieser Gedanke dem vorhergehenden, und für das Ganze ergibt sich der Sinn wie folgt: doch einerseits versteht er JHVH es, den Tyrannen herbeizubringen, ohne sein Vorhaben mit ihm aufzugeben usw., anderseits sind ja die Aegypter nur Menschen usw. Selbstverständlich ist diese Rede, worin auf solches Vorhaben JHVHs Bezug genommen wird, eine Fortsetzung jener, in der dasselbe angekündet ist.
- 4. Wie die einleitende Formel zeigt, ist die hier beginnende Rede ein späterer Nachtrag. Durch aus wird sonst weder im A. T. noch in der nachkanonischen jüdischen Literatur das Knurren des

Löwen ausgedrückt. Es ist auch nicht denkbar, dass dasselbe Verbum, das vom Girren der Taube gebraucht wurde - vgl. 38, 14 und 59, 11 - auch das Knurren oder Brüllen des Löwen ausdrücken kann. Für הגה ist daher ענן zu lesen und V. 5 zu vergleichen. Der Vergleich scheint danach nur auf den ersten Blick nicht recht gelungen, nicht aber bei näherer Betrachung. Wie nämlich der Löwe seine Beute gegen andere schützt und sich dieselbe nicht nehmen lässt, ohne selbst sie zu verschonen, so wird JHVH Jerusalem vor dessen Feinden wohl schützen, aber es selber ohne menschliches Dazutun züchtigen. מלא רעים ist = so viele Hirten als ihrer da sind; vgl. zu Ex. 32, 29 und hier zu 37, 24. המון heisst hier nicht Menge, sondern, dem vorherg. ontsprechend, Lärm, Zetergeschrei. ענה wieder bedeutet nicht weichen oder sich anfechten lassen, sondern hat ungefähr seine gewöhnliche Bedeutung "antworten". Wie man nämlich im Arab. sagt إجابه عن الشي, so konstruiert sich im Hebräischen ענה mit ענה zur Bezeichnung dessen, worauf geantwortet wird; vgl. zu Hi. 20,3 und K. zu Ps. 22, 22. Hier ist aber "der Löwe antwortet auf ihren Lärm nicht" so viel wie: er kümmert sich darum nicht. Diese Konstruktion von ענה scheint jedoch der spätern Sprache anzugehören.

- 5. כצברים עפרת ist zu streichen. Schon der Plural kennzeichnet den Ausdruck als unecht. Denn JHVH könnte höchstens mit einem Vogel, aber nicht mit Vögeln verglichen werden.
- 8. וכם לו ist eine Variante zu וסלעו im folg. Verse. Dieser Ausdruck hat einen andern verdrängt; welchen, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, vielleicht וְנַהְבָּאַהְ, vgl. 1 Chr. 21, 20, denn auch hier ist unter dem darauf folgenden הרב das Schwert des Unsterblichen zu verstehen, von dem im ersten Halbvers die Rede ist.
- 9. Das Suff. in שריו bezieht sich auf das judäische Volk. Für מנס ist מָּמְשׁוֹר zu lesen und מָּמְשׁׁ für מַנְּס הַּנִּס So ergibt sich für den ersten Halbvers der Sinn: und ihr Hort, den sie an Aegypten hebräisch von Aegypten her zu haben glaubten, wird aufgegeben, und ihre Fürsten werden an ihrer Hoffnung auf Hanes zu Schanden werden. Dass מצור Aegypten bezeichnen kann, dafür bedarf es wohl keines Beleges. Ueber מנו vgl. besonders Esther 9, 28 und über die Hoffnung auf Hanes hier 30, 4. Sonach wird am Schlusse unseres Kapitels auf den Gedanken Bezug genommen, mit dem es beginnt; vgl. V. 1. Andere haben verschiedene verzweifelte Versuche gemacht, hier den massoretischen Text zu er-

klären, ohne jedoch zu einem auch nur halbwegs befriedigenden Resultate zu gelangen.

### XXXII.

- 2. Für יהיה zu lesen und das Subjekt aus שרים und מלך zu entnehmen, während איש im Sinne von "einjeder von ihnen" eine Epexegese dazu bildet. Zu מחר זרם und מחכא הוה lässt sich der Ausdruck מי בדה Wasser gegen Unreinigkeit vergleichen.
- 3. Wenn חשעינה richtig vokalisiert ist und man nicht vielmehr אינ בע sprechen hat, ist שעע hier Synonym von שעע.
- 4. עלנים bezeichnet nicht Stammler, sondern solche, die die Dinge nicht beim rechten Namen nennen. Diese Bedeutung ergibt sich sowohl aus dem in V. 5 ausgedrückten Gedanken als auch aus dem unmittelbar auf den fraglichen Ausdruck folgende אחות. Denn letzteres, das eigentlich "Korrektes" heisst, vgl. arab. השביש, ist hier nicht in grammatischem Sinne zu verstehen, sondern bezeichnet die dem Sachverhalt und der Wahrheit gemässe oder die Dinge beim rechten Namen nennende Rede.
- 5. בכל bezeichnet hier nicht den ethischen Toren im allgemeinen, sondern, wie נכל als Gegensatz zeigt, den Illiberalen; sieh die folgende Bemerkung.
- 6. Selbstredend hat נבל hier dieselbe Bedeutung wie im vorherg. Verse. Ungefähr in demselben Sinne ist auch בכלה zu verstehen; vgl. 1 Sam. 25, 25. Es ist aber hier speziell von dem Geizhals die Rede, der sein filziges Verhalten gegen die Armen und Dürftigen rechtfertigt, indem er etwa sagt, JHVH wolle, dass es Arme gebe, die Not leiden, oder er würde solchen selber helfen. Diese Behauptung ist angedeutet durch דכר אל יהוה תועה. Indem sie genannt wird, wird sie zugleich als falsch bezeichnet. Allerdings sorgt JHVH dafür, dass es Arme gibt, doch geschieht dies, nur um den Vermögenden Gelegenheit zu geben, sich durch Mildtätigkeit seine Gunst zu erwerben. So dachte sich der Prophet die Sache. Im Talmud ist erstere Ansicht von einem Heiden und letztere von einem berühmten Rabbi vertreten; sieh Baba bathra 10 a die Unterredung zwischen Akiba und Titus Annius Rufus, Statthalter Judäas unter Hadrian. Der Anschluss des folgenden להריק נסים רעכ וני fordert hier obige Fassung und schliesst jede andere aus. להריק heisst nicht "leer zu machen" sondern leer zu lassen, nicht zu füllen; vgl. zu V. 11. Ueber das Sprachgesetz, wonach man diesen Begriff so ausdrücken kann, sieh zu Gen. 38, 23. יעשה

geben LXX und Targum richtig durch ein Verbum des Sinnens wieder, doch lag ihnen nicht eine abweichende Lesart vor, etwa יחשב, wie die Exegeten vermuten, sondern עשה, vom Herzen gebraucht, heisst ersinnen; vgl. den Gebrauch des sinnverwandten לב in Verbindung mit בעל Ps. 58, 2.

- 9. בּטֵּח und בּטֵּח bezeichnen hier beide jemand, der keine Nahrungssorgen hat; vgl. zu V. 11.
- 10. מים על שנה heisst hier, wie öfter, Jahr, und ימים על שנה ist so viel wie etliche Jahre; vgl. zu 29, 1.
- 11. חררו ist wohl für הרבה verschrieben. Dieses Verbum sowohl wie auch an ist dem can, wie dies hier und V. 9 gebraucht ist, entgegengesetzt und bezeichnet die Angst dessen, der keine sichere Existenz hat und nicht weiss, wo er die nächste Mahlzeit hernehmen wird; vgl. Ez. 12, 18 das Substantiv הנזה, wie auch das sinnverwandte שַּיָּד, und sieh zu Hi. 3, 17. יוֹלָ ist keine in diesen Zusammenhang passende Wortform. Für יערה ist wahrscheinlich עריה zu lesen und dieses adverbialisch zu fassen. הגורה, wenn es Imperativ ist, heisst nicht "gürtet", sondern "belasst gegürtet", nehmt den Gürtel nicht ab; sieh die Schlussbemerkung zu V. 6 und vgl. Synhedrin 6, 3 wo and in ähnlicher Weise im Sinne von "bekleidet lassen", "nicht entkleiden" gebraucht ist. Es ist jedoch möglich und wegen der scriptio pleno sogar wahrscheinlicher, dass הגורה hier Substantiv ist. In diesem Falle würden die letzten drei Worte einen Umstandssatz bilden und heissen, "während der Gürtel um die Lenden bleibt", was auf dasselbe hinauskäme. Jedenfalls aber ist hier nicht von Trauergewand die Rede, sondern es handelt sich um die Bekleidung der Lenden der Dezenz wegen. Die Entblössung des Körpers bedeutet einfach Armut. Aber auch der Aermste besitzt oder erbettelt sich ein Laken, das er sich um die Lenden schlägt; vgl. zu Hi. 31, 20. Dass unter den Hebräern die Weiber sich nackt auszogen zum Zeichen grosser Trauer ist erdichtet.
  - 12. Für das in diesem Zusammenhang unmögliche שרים ist entschieden על zu lesen, und על davor hat dieselbe Bedeutung wie im zweiten Halbvers, der Epexegese ist. Andere haben שָּרִים vorgeschlagen, allein im st. constr. lautet der Pl. von שַרָּי wohl (שרות 12, 29 שרות ) und bei angehängtem Suff. שָּרִים neben שרינו , aber im st. absol. nur שִּרִים, niemals שִּרִים. Die Rede ist hier nicht mehr speziell von den Frauen, daher das Partizip masc. מפרים.

- 13. אדמת עלה hängt beidemal von ספרים in V. 12 ab, und העלה bildet einen auf שמיר ושית bezüglichen Relativsatz, während שמיר ושית nach einem häufigen Hebraismus im Acc. steht; vgl. Pr. 24, 31.
- 14. אוב bezeichnet hier den lebhaften Verkehr einer Grossstadt, und אוב heisst "ist aufgegeben", "ist ausgeblieben"; vgl. den Gebrauch von Kal dieses Verbums Gen. 24, 27, und sieh hier zu 42, 16, wie auch zu Jona 2, 9. Ueber עוד vgl. zu Gen. 30, 2.
- 17. מעשה הצרקה ist = die Folge der Gerechtigkeit, ihre Wirkung; vgl. den Gebrauch von עשה Jer. 2, 17 und 4, 18. Ungefähr denselben Sinn hat hier auch עכרה. Möglich ist aber auch, dass beide Nomina Lohn bedeuten; vgl. das sinnverwandte. סעלה.
- 19. Dieser Vers mit seinem sonst nicht vorkommenden Verbum ist völlig unverständlich.
- 20. Der zweite Halbvers schliesst nicht die Sorge aus, dass das Vieh geraubt oder von wilden Tieren zerrissen werden könne (Duhm), sondern gibt indirekt die Versicherung eines gedeihlichen Wachstums der Wiesen und der Saaten, wobei der Bauer sein Vieh frei aufs Feld kann ziehen lassen, weil es ihm wegen des reichen Segens nicht ausmacht, wenn die Tiere in ein Kornfeld oder in Gras geraten, das sonst nur für Heu bestimmt ist.

#### XXXIII.

1. Im zweiten Halbvers ist שורד nicht Partizip Kal, sondern Inf. Po.; vgl. Hos. 10, 2. Nur der Inf, kann von dem vorherg.

Verbum abhängen, vgl. das folg. לכנד, denn Hiph. von ist transitiv. Man beachte den Unterschied zwischen Kal und Hiph. von בשם bei abhängigem Inf. Ersteres kann nur von einer Gesamtheit gebraucht werden, die bis auf das letzte ihrer Individuen die durch den abhängigen Inf. bezeichnete Handlung vollzogen hat. Letzters dagegen ist hier grammatisch von einer einzigen Person gebraucht, die mit der Handlung des Inf. ganz fertig geworden ist. Ferner bei dem intransitiven Kal wird der davon abhängige Inf. stets mit 5 gebraucht, vgl. Num. 17, 28. Deut. 2, 16. Jos. 3, 17. 4, 1 und öfter, während hier das transitive Hiph. den abhängigen Inf. zum direkten Objekt hat.

- 2. Für קרינו ist קרינו zu lesen und über dessen Wiederholung 25, 9 und Ps. 130, 5 zu vergleichen. לן ist mit dem Vorherg. zu verbinden. הענו könnte zur Not wohl heissen "ein Arm gegen sie", doch liest man dafür nach Targum. Syr. und Vulg. und einigen hebräischen Handschriften besser זרענו.
- 3. המן bedeutet hier ein zahlreiches Heer. Wessen dieses Heer ist, geht aus dem zweiten Versglied hervor. Mit מרממהן ist nichts anzufangen. ארומם könnte nur heissen Verherrlichung, Glorifizierung, vgl. V. 10 ארומם, aber nicht die Erhebung in physischem Sinne. Verherrlichung aber passt in diesen Zusammenhang nicht. Ich vermute, dass man statt des fraglichen Ausdrucks במרכנותיך zu lesen hat. Vor JHVHs zahlreichem Heer fliehen die Völker, und vor seinen Streitwagen zerstieben die Nationen. Die Streitmacht JHVHs sehen können die Völker nicht; sie hören bloss deren Lärm, aber das genügt; vgl. 2 K. 7, 6.
- 4. שללכם kann zur Not beibehalten werden, da שללכם auch sonst mit objektivem Suff. vorkommt; vgl. Ri. 8, 24. 25 שללו בשללו הוא בע Teil gewordene Beute. Doch liest man hier besser שללם, mit Suff., das auf עמים geht. Ein alter Leser schrieb an den Rand ב, wodurch er אסף, dem folgenden במשף entsprechend, in den Rand באסף andern wollte, in der Folge aber geriet dieses באסף in den Text, in der Weise, dass שללכם aus שללם entstand. שללם kommt offenbar von שללם sin den Text, in der Weise, dass שללכם sin den Weise weites Beispiel solcher Nominalbildung von einem Verbum עיע. In der Sprache der Mischna aber ist שמש von eine analoge Form.

שקק, wie es hier gebraucht ist, heisst nach Buhl überfallen, sich über etwas stürzen, und ששק bezeichnet das Umherlaufen. Ueber die Entstehung der Bedeutung des letztern sagt der bedeutendste Lexikograph unserer Zeit nichts. Doch geht die Art

und Weise, wie er für משם den angeblichen Sinn gewinnt, aus seinen Angaben über den Stamm pur hervor. Ueber diesen Stamm heisst es bei Buhl: שוק, arab. שוק, arab. שוקי, arab. שוקי, arab. שוקי. heisst also nicht mehr überfallen, sondern laufen. Aber abgesehen von der seltsamen Logik von "antreiben, daher laufen", heisst das arab. שוב niemals laufen, sondern nur antreiben. Auch ist es nicht wahr, dass im Arab. שוב von שוב kommt; vielmehr ist letzteres von ersterem denominiert. Dieser Punkt scheint mir interessant genug, um eine ausführlichere Erklärung zu verdienen, die ihm hier gewidmet sein möge.

Das Arabische bildet fast von jedem Substantiv, das irgendein Glied des menschlischen oder tierischen Körpers bezeichnet, ein Verbum. Solches Verbum heisst bei intransitiver Bedeutung am betreffenden Gliede leiden, bei transitiver auf dasselbe schlagen oder es beschädigen. In dieser Weise ist das arab. ساق von ساق Schenkel denominiert und heisst eigentlich auf die Schenkel schlagen, und daraus entsteht leicht der Begriff "treiben" und "antreiben", da ein Tier bei einem Schlage auf den Schenkel zu laufen beginnt. Der Bedeutung von Lu selbst aber liegt der Begriff "spalten" zu Grunde, der den Wurzeln شک "شق "شق gemein ist. ساق , hebräisch pie bezeichnet danach den Teil am Körper, wo dieser sich zu spalten beginnt. Damit hängt auch zusammen ", hebräisch der Marktplatz, die Strasse, eigentlich der Raum, der die Häusermasse der Stadt durchspaltet. Auch dem Hebräischen שקק in der Bedeutung "nach Erfrischung schmachten" liegt der Begriff "spalten", "gespalten sein" zu Grunde; vgl. deutsch "lechzen", das eigentlich so viel ist wie lechen, das heisst, lech oder leck sein. Ebenso ist bei der Bedeutung "ausströmen" und "tiberströmen", die pre hat, an den Begriff "gespalten sein", "Risse haben" zu denken. Was aber שקק und das davon abgeleitete משק an unserer Stelle bedeuten, lässt sich nicht sagen, weil nicht klar ist, was בים hier heisst.

5. Bei dem Sätzchen כי שכן מרום ist nicht an den Himmel als Wohnsitz JHVHs zu denken, auch sind die Worte nicht von der Erhabenheit JHVHs zu verstehen, denn das vorherg. נשנב lässt im darauf Folgenden ein rein physisches und zwar kriegerisches

Bild erwarten. Der fragliche Satz heisst: denn er ist unnahbar, es ist ihm nicht beizukommen; vgl. V. 16 מרומים ישכן. Der zweite Halbvers ist nicht nach 1,21 zu erklären; er kann dem Zusammenhang nach nur heissen: er hat Zion in reichem Masse Recht und Gerechtigkeit verschafft. Nur in dieser Fassung schliesst sich unser Vers an das unmittelbar Vorhergehende logisch an.

- 6. Was die Massora hier bietet, ist undeutbar. Keine exegetische Kunst vermag, in diese überlieferten Worte rechten Sinn zu bringen. Man lese עמיך für ממין und streiche חוא אוצרו Der zu streichende Ausdruck ist eine Glosse von מולה die ursprünglich lautete הוא אוצר = das nämlich מולה heisst Schatz. Bei dieser Neugestaltung des Textes ist der Sinn unseres Verses der: und die Treue deines Volkes wird ihm ein Reichtum an Heil, die Gottesfurcht Weisheit und Erkenntnis sein. Das Ganze aber ist eine spätere Zutat, die auf Missverständnis von V. 5 beruht; sieh jene Stelle.
- 7. אראלם ist für den Pl. eines andern Substantivs verschrieben. Was ursprünglich dafür stand, lässt sich aber nicht mehr ermitteln.
- 8. Subjekt zu הבר ist der Feind, von dem hier gesprochen wird, und בריח bezeichnet das internationale Recht. Für ארס aber hat man, wie der Parallelismus gebieterisch fordert, בריח zu lesen. Andere, die unter בריח ein bestimmtes Bündnis verstehen, lesen ארים für עדים, doch findet sich ארים sonst nirgends in Verbindung mit הבריח.
- 9. Für אכל ist אָמוֹל als verstärkender Inf. absol. zu lesen. Dass das Verbum fin. nicht Kal ist, verschlägt nicht viel. החסיר ist wie immer transitiv, nur absolut gebraucht, und heisst, er enttäuscht, erfüllt die Hoffnung nicht, die man sich von ihm gemacht; vgl. zu 54, 4. Beschämt oder enttäuscht werden ist stets החסיר, nicht עקר. Für das hier widersinnige ועשר ist ohne den mindesten Zweifel יושר zu lesen. Danach ist der Sinn des letzten Gliedes, zu dem man היים aus dem Vorherg. zu supplizieren hat, der: und zum Gestrüpp Basan und Karmel; vgl. 32, 15.
- 11. An רוחכם ist nichts zu ändern. Der Ausdruck kann sehr gut heissen euere Wut, und er bildet mit איש einen Nominalsatz, während מאכלכם auf letzteres bezüglicher Relativsatz ist.
- 13. Für ייָדעוּ ist יְשָׁמְעוּ zu lesen und ורעו für זרעו. Beides ist Perf. consec.; vgl. die futurische Wiedergabe in LXX.

- 14. Hier beginnt ein neues Stück, das mit dem Vorherg. nicht zusammenhängt. של ist mit ש zu verbinden und של = wer von uns; sieh zu 6,8. Die Trennung von won dem es näher bestimmenden Wort ist ungefähr wie in gewissen Fällen bei הש; sieh 1 Sam. 26,18 und Jer. 2,5. Indem die Sünder "wer von uns" sagen, sprechen sie aber nicht im Bewusstsein, dass sie solche sind, sie denken bloss an die Bürger Zions.
- 15. Die Massora, die בְשַׁהַר vokalisiert, während sie, dem רמים entsprechend, בְרע ohne Artikel spricht, fasst המך בשהד im Sinne von "einen für schnöden Lohn unterstützen", wobei aus dem garstigen שחר die Frevelhaftigkeit der Sache, in der Unterstützung gesucht wird, hervorgehen würde. Diese Fassung hat manches für sich, weil "Bestechung anfassen" wohl המך שחר ohne שמיר; vgl. Pr. 11, 16. 29, 23 und besonders Pr. 31, 19. שמיר ומים ist = auf einen Antrag hören, dessen Annahme eine Mordtat erfordert.
- 17. יבי, das etymologisch dem arab. ביםיו הוא dessen Bedeutung gebraucht, welche die ursprüngliche ist. ביםיו heisst demnach in seiner Vollkommenheit, d. i., in seiner unverkürzten Macht und Würde. Von Schönheit der Person kann hier die Rede nicht sein, mag man מלך fassen, wie man will. ארץ ארץ החקים pflegt man zu übersetzen ein weites Land, das heisst, ein Land von weiten Dimensionen, was aber falsch ist; sieh zu 26, 15. Der hebräische Ausdruck könnte nur bedeuten ein fern liegendes Land, und das passt hier in den Zusammenhang nicht. Vor מארץ מרחקים statt שריץ מארץ מרחק שו statt שרין מארץ מרחק שו lesen. Dann heisst der Satz: sie — deine Augen — werden den Tyrannen aus dem fernen Lande nicht zu sehen bekommen.
- 18. Für אימה lese man לאמר. Das Zählen und Wägen sind nicht direkt mit Geld in Verbindung zu bringen. Die verschiedenen Produkte des Landes wurden von dem Zwingherrn teils gewogen, teils gezählt, um die darauf lastende Steuer zu bestimmen. Das blosse Zählen der Münzen und Wägen der Gold- und Silberbarren als Tribut würden das israelitische Nationalgefühl nicht stark genug verletzt haben, um hier in dieser Weise Erwähnung zu finden. Unter מערלים sind nicht kriegerische Schutzbauten zu verstehen. Gemeint sind kleine Privattürme, wie sie die Reichen in Weinbergen errichteten; vgl. 5, 2. Auch diese Türme waren von der fremden Oberherrschaft gezählt worden, entweder ebenfalls wegen der Steuer oder, was wahrscheinlicher ist, weil sie nur in einer

gewissen Anzahl gestattet waren, damit ihrer nicht zu viele wären und sie in Kriegszeiten Schutz gewährten.

- 19. יעו könnte nur Partizip Niph. von יעו sein, und ein solches Verbum besitzt das Hebräische nicht. Es ist dafür נועז zu lesen und Ps. 114, 1 zu vergleichen. Mit diesem Verbum ist לענ wie dies im zweiten Halbvers in Niph. gebraucht ist, stammverwandt.
- 20. Für יצען ist, da ein Verbum צען im A. T. sonst nicht vorkommt, vielleicht אינן zu lesen. Dafür mag die Recepta unter dem Einfluss des Auslauts von שאנן verschrieben sein. צעה heisst sonst sich neigen, könnte hier aber von dem einzufallen drohenden Zelte gebraucht sein. Für יפטן lies יפטן oder יפטן und vgl. zu Ri. 16, 3.
- 21. כי verbindet sich hier nicht mit אם, um zusammen mit diesem einen Gegensatz einzuleiten, sondern es hat jede der beiden Partikeln ihre selbständige Bedeutung. Letztere Partikel leitet einen Bedingungssatz ein, und erstere stellt das Ganze als Begründung des Vorhergehenden dar. Es gibt hier eigentlich zwei Bedingungssätze. Der erste Bedingungssatz besteht aus אם שם אדיר, dazu יהוה לני den Nachsatz bildet, der zweite aus יהוה לני davor אם שם aus dem Vorherg. zu supplizieren ist, und dazu ist der ganze zweite Halbvers die Apodosis. "steht im st. constr., und das es näher bestimmende אדיר ist wie im ersten Halbvers substantivisch zu fassen und heisst mächtiger Herrscher. V. b beschreibt einen Zustand, den JHVH hervorbringen kann, um seinem Volke dadurch zu helfen. Fasst man nun das über die einzelnen Punkte Gesagte zusammen, so ergibt sich für das Ganze der Sinn wie folgt: denn, wenn dort, das heisst, auf der feindlichen Seite, ein mächtiger König ist, so haben wir JHVH; wenn dort ein Land von Flüssen, von weiten und breiten Strömen, so kann sich die Sache derart gestalten, dass kein Ruderschiff sich darauf bewegen und keine Flotte des mächtigen Königs sie befahren kann. JHVH, der das Meer bedroht, dass es völlig trocken wird - vgl. Ps. 106, 9 und Nah. 1,4 - vermag doch sicherlich irgendwelche Flüsse eines Landes soweit zu reduzieren, dass sie nicht mehr schiffbar sind. Dass einem an Flüssen reichen Lande mit deren Versiegung gedroht wird, ist in den Schriften der Propheten etwas Gewöhnliches; vgl. 19, 5 f. Jer. 50, 38. Ez. 30, 12. Sach. 10, 11. Das feindliche Land, von dem hier die Rede ist, ist das wasserreiche Babylon. Demnach rührt dieses Stück aus der Zeit des Exils her. Die

traditionelle Fassung dieser Stelle verdient kein Wort der Widerlegung.

23. Wegen des Suff. in הרגם spricht man viel besser הרגם für ---- da der Mast logischer Weise schwerlich in dieser Weise in Beziehung zum Tau gebracht werden kann. Der Satz heisst danach: Deine Schiffsmannschaft ist erschlafft. Wer hier angeredet wird, ist nicht ganz klar, aber wahrscheinlich das an Flüssen reiche Land, von dem V. 21 handelt. Diese Anrede beweist aber, dass unsere Fassung dort richtig ist. שלל ist Glosse zu ער Die Glosse trifft zu, wie das auf zu bezügliche הלק zeigt. Denn, wie bereits in einem frühern Bande bemerkt, bezeichnet die Beute, die von den Kriegern abgeliefert und vom Feldherrn unter das gesamte Volk verteilt wird, während die Beute, die jeder Krieger bei der Plünderung für sich behält, durch כו oder מש ausgedrückt wird. Für חלק יהלק עור שלל entsprechend, יהלק עור שלל entsprechend פסחים בוזו בו vorgeschlagen. Aber die auf den ersten Blick geistreich und zutreffend erscheinende Konjektur scheitert völlig an dem oben dargetanen Unterschied zwischen 50 und 12. Nach diesem Unterschied ist is wegen der speziellen Bedeutung von is ungemein vielsagend, während יחלק עור שלל kaum einen rechten Sinn haben würde. Denn von der durch 13 bezeichneten Beute, die zu erhaschen die Krieger um die Wette laufen müssten, konnte der Lahme nur dann etwas bekommen, wenn sie in sehr reichem Masse vorhanden war; von der שלל genannten Beute dagegen, von der jeder im Volke einen Teil erhielt, selbst wenn er nicht in den Krieg mitgezogen war, bekam selbstredend auch der Blinde unter allen Umständen seinen gebührenden Teil. - Nach dem Gesagten hat der Ausdruck : פסחים כווו ביוו Sam. 5, 6 nichts zu tun (gegen Duhm).

#### XXXIV.

3. we'den; sieh zu Gen. 21, 15. Duhm bemerkt zu dieser Stelle: es fallt schwer, sich in dies Uebermass von Menschenhass und Eigenliebe hineinzudenken. Aber das heisst, die Sache falsch darstellen. Denn das hier Gesagte bezieht sich auf Todfeinde, und seine Todfeinde liebt wohl auch Herr Duhm nicht, bei all seiner christlichen Liebe. Was aber Duhm Eigenliebe nennt, darin kann ein Unbefangener nur eine Kundgebung des Selbsterhaltungstriebs erblicken, der die von den Heiden bedrückten Juden zwang, zur Hoffnung

auf Rache ihre Zuflucht zu nehmen. Denn dieser Hoffnung verdankten es die armen Juden, dass sie ihren schweren Leiden nicht erlagen.

- 4. Das erste Glied, in dem man בְּעָבִים für בּשׁמִים zu lesen hat, ist zum Vorherg. zu ziehen. Von dem Himmel und seinem Heere ist erst im Folgenden die Rede. Unter dem Heere des Himmels sind aber hier nicht Sonne, Mond und Gestirne zu verstehen, sondern die Schutzengel der heidnischen Völker; vgl. zu 24, 21. בְּלֶב bezeichnet in der Sprache der Mischna irgendeine Frucht, die unreif vom Baume fällt; sieh Berachoth 6, 3. Und das bezeichnet der Ausdruck auch hier.
- 5. Für ברוח כי ist ברוח zu lesen und der Satz als Zeitangabe zum Folgenden zu fassen. Aber auch für חרכי und וופאל liest man besser הרכו הרכו, respekt. הרכו Wenn JHVHs Schwert an dem Schutzengel Edoms seinen Rachedurst gestillt hat, dann wird es über Edom selbst kommen. Dies ist die Ordnung im Verfahren JHVHs bei der Züchtigung eines Volkes. Denn später glaubte man, dass, wenn ein Volk auf Erden gestürzt werden soll, zuerst sein Schutzengel im Himmel gestürzt werden muss; vgl. Mekhilta zu Ex. 15, 1.
- 7. Streiche das beziehungslose אמס, das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist. Das erste Glied wird dann allerdings etwas kurz, aber es geschieht auch sonst nicht selten, dass ein Versglied kürzer ausfällt. Bei der Vokalisierung von הרכו fasst die Massora מרצם als Subjekt und ארצם als Objekt dazu, doch spricht man besser וְּרְוָחָה und fasst ארצם als Subjekt des intransitiven Verbums.
- 8. Für das in diesen Zusammenhang unpassende לריב ist zu lesen לריב ב לריב st. constr. von ליריב לריב als Substantiv mit der Bedeutung "Gegner" "Widersacher" vgl. Ps. 35, 1 und sieh zu Gen. 21, 3.
- 10. Der nur hier vorkommende Pl. von נצח ist äusserst spät. Auch die Verbindung מדור לדור findet sich sonst nirgends.
- 11. Für ישכנו ist, dem vorherg. ישכנו entsprechend, בְּנְּטֶה hinter אוני entsprechend יהוה hinter שליה ein. Allein das winzige Jod kann im Abschreiben leichter übersehen werden als ein ganzes Wort.
- 12. Streiche הריה, das eine Variante zu שריה ist. Ersteres, das für die späte Abfassungszeit unseres Stückes besser passt, ist letzterem vorzuziehen. ואין שם מלוכה יקראו ist = und es gibt daselbst nichts, das man ein Königtum nennen könnte. Andere verstehen

den Satz vom Ausrufen eines Königtums, was aber schwerlich hebräische Sprechweise ist. Ausserdem war Edom von jeher ein Königtum und brauchte daher zur Zeit nicht als solches ausgerufen zu werden.

- ואיר ist unmöglich richtig überliefert. Das Wort ist für ein anderes verschrieben, das sich nicht mehr ermitteln lässt.
- 14. Das erste Glied heisst eigentlich, und Wildkatzen werden mit den Schakalen konkurieren, d. i., sie werden ihnen den Platz streitig machen. Ueber diese Bedeutung von בים sieh zu Pr. 22, 2. Im zweiten Gliede ist für ליקרא, dem יקרא interentend, יקרא בים בחדום entsprechend, יקרא בים בחדום hat hier dieselbe Bedeutung wie die Wendung של חברו בים בחדום hat hier dieselbe Bedeutung wie die Wendung des Verbums ist für die Konstruktion das mehr feindliche של חברו של חברו interententen אל vorgezogen. אל ist nach dem spätern Volksglauben ein Gespenst, das Kinder würgt. Nach den Rabbinen würgt dies Gespenst wenn es keine andern findet, auch seine eigenen Kinder; vgl. Midrasch rabba Num. Par. 16. Auf ein Gespenst passt jedoch weder מצאה לה מנוח noch הרניקה. Darum wird unser Verfasser mit הוכלים nichts Schlimmeres gemeint haben als die Nachteule.
- בקל heisst brüten. Ueber die Entstehung dieser Bedeutung sieh zu Ri. 15, 19. Was דגר heisst, lässt sich nicht sagen. An איים ist nichts zu ändern. Duhms בעיה ist zu prosaisch. Der zweite Halbvers, wie er uns vorliegt, ist wegen des Ausdrucks absolut unhebräisch. Man hat daher das Anfangswort des folg. Verses hierher zu ziehen und dieses בְּרָשֵׁב zu sprechen. Dann bildet איים הרשו einen vollständigen Satz für sich, und der heisst: sie suchen einander auf.
- 16. Sieh die vorherg. Bemerkung. Danach ist aber hier die Konjunktion von וקראו selbstredend zu streichen. Das Buch JHVHs ist der Pentateuch. Der Verfasser dachte dabei an Lev. 11, 13—19 und Deut. 14, 12—18, wo die unreinen Vögel aufgezählt werden. Die unreinen Tiere wurden verabscheut, darum dachte man sie sich als Bewohner des dem Fluche JHVHs verfallenen edomitischen Landes. Der Satz אשה רעותה לא פקרו ist eine Variante zum letzten Gliede des vorherg. Verses. Für אווו ist höchst wahrscheinlich zu lesen. Nachdem Jod wegen des Vorherg. ausgefallen, entstand aus dem Reste des Wortes sehr leicht die Recepta.

17. Im ersten Versglied bildet נורל das Prädikatsnomen, während das Objekt — es, nämlich das Land der Edomiter — aus dem Zusammenhang zu entnehmen ist. Der Sinn ist also: er hat es ihnen als Los gegeben. Zu dieser Fassung zwingt להן, das sonst keinen Sinn hätte. Auch erhält man nur so einen vollkommenen Parallelismus.

# XXXV.

- 1. Lies das Anfangswort mit andern יְשׁושוּן. Mem ist aus dem Folgenden verdoppelt. Aber auch im zweiten Halbvers ist מהכצלת für בחבצלת zu lesen und כהכצלת zum Folgenden zu ziehen. Die falsche Verbindung des letztern hat die Korruption des Verbums zur notwendigen Folge gehabt.
- 2. Sieh die vorherg. Bemerkung. Danach heisst hier der Anfangssatz: wie Krokus soll sie üppig aufspriessen. Wenn אמ richtig überliefert ist, muss man das diesem Ausdrucke vorhergende Wort אחנל sprechen, da bei dessen massoretischer Aussprache kein Grund vorhanden ist, warum ihm אף nachgestellt ist und nicht vorangeht; vgl. zu Gen. 3, 6. Denn mit גילה ורנן kann die Partikel nicht verbunden werden. Doch wahrscheinlich hat man statt אף גילת ורנן, das, wie gesagt, so verbunden kaum hebräisch ist, אל-ניל ותרנן zu lesen, bei welcher Lesung ותגל seine jetzige Aussprache behält. Zu der Verbindung אל גיל vgl. Hos. 9, 1 und Hi. 3, 22. Ueber die Beziehung von המה wird gestritten. Nach den einen bezieht sich dieses Pronomen auf die Wüste und Steppe. nach den anderen dagegen auf die Judäer. Tatsächlich aber bezieht sich das fragliche Fürwort auf keines dieser beiden, sondern auf die unmittelbar vorherg. Ausdrücke ראה und ישרון und ראה heisst hier, wie öfter, sich erfreuen. dient bloss dazu, den Begriff des nomen regens zu steigern, und für אלהינו hat man אלהינו zu lesen und dieses in demselben Sinne wie das vorherg. יהוה 'zu fassen. Während die Wüste und die Steppe die Pracht und Herrlichkeit erhalten werden, die der Libanon, der Karmel und der Saron jetzt besitzen, sollen die drei letztern unbeschreiblicher Pracht und Herlichkeit - hebräisch einer JHVH-Pracht und Gottesherrlichkeit - sich erfreuen. LXX, die, wie alle nach ihr, die Beziehung von המה verkannten, konjizierten dafür שמי, was aber in den Zusammenhang durchaus nicht passt. Man verkannte hier die Beziehung schon sehr früh, weshalb man das unpassend scheinende in אלהים änderte.

- 3. Dieser und der folgende Vers, die den Zusammenhang durchbrechen, sind ein späterer Einschub.
- 4. אלהים bezieht sich nicht auf אלהים אלהים allein, sondern auf den Gesamtausdruck ממול אלהים. Schon die Massora hat diese Beziehung verkannt; daher ihre Vokalisierung des Schlusswortes als Verbum, während der Verfasser dasselbe ממול sprach. Der Sinn des letzten Versgliedes ist danach: Gottes Vergeltung kommt, sie und euere Hilfe. Ueber מוֹם in Verbindung mit מוֹל vgl. 62, 11. Eigentlich sollte es nach dem zu Gen. 13, 1 erörterten Sprachgesetz heissen sollte es nach dem zu Gen. 13, 1 erörterten Sprachgesetz heissen הוא מישעכם, doch ist hier die Wiederaufnahme des ersten Subjekts durch ein entsprechendes Fürwort unterlassen, weil אוֹם so kurz vorher vorkommt. Möglich ist aber auch, dass jenes Sprachgesetz keine Anwendung hat auf einen Fall, wo ein Fürwort das erste Subjekt bildet, wie hier.
- 5. או an der Spitze stellt das hier Gesagte als Folge von V. 1 und 2 dar.
- 6. Für פאיל ist באיל zu sprechen und Ps. 114, 4.6 zu vergleichen. Erstere Vokalisierung unseres Wortes ist geschmacklos. Denn der Dichter kann den Vergleich nur mit dem Haustier angestellt haben, das jedermann kennt und zu beobachten Gelegenheit hat, nicht mit dem Hirsch, den die meisten seiner Leser niemals springen sahen. Ueber alle Massen borniert ist die übliche Fassung, wonach unser erster Halbvers und V. 5 buchstäblich zu verstehen sind, als ob das Entstehen von Wasserquellen in der Wüste und das Aufblühen dieser von Gebrechen behaftete Menschen heilen könnte! Man hat hier übersehen, dass vom Stummen gesagt ist, er werde singen oder jubeln, nicht er werde reden. Dieser Umstand gibt aber den Schlüssel zum Verständnis des Ganzen. Der Blinde kann Naturschönheit nicht sehen, der Taube den Gesang der Vögel, das geheimnisvolle Flüstern der Bäume und das melodische Rauschen des Baches nicht hören. Aber fühlen können sie beide, was sie nicht sehen und hören. Der Blinde weiss durch das Gefühl, ob er in der Sahara oder in einer schönen Landschaft Italiens sich befindet. Der Taube ahnt den Gesang der Vögel und das Rauschen des Baches, die er nicht hören kann, und der Stumme kann einem seltenen freudigen Gefühle durch das Ausstossen gewisser ihm sonst nicht eigenen Laute Ausdruck geben. Dieses Fühlen und Ahnen, wo Gesicht und Gehör fehlen, ist hier poetisch ausgedrückt, indem gesagt wird, dass dem Blinden die Augen und dem Tauben die Ohren aufgetan werden. Oder "Blinde" und

"Taube" stehen hier für Menschen, die für Naturschönheit im allgemeinen keine Augen und für den Gesang der Vögel und dergleichen kein Ohr haben, das heisst, die keine Bewunderer solcher Dinge sind. Auch solchen prosaischen Menschen wird die ausserordentliche Schönheit der genannten Landschaften Bewunderung abzwingen. Und selbst der Krüppel und der Stumme werden Versuche machen, ihre überaus grosse Freude über die wunderbare Wandlung der Dinge unter Anstrengungen, die ihre Kräfte übersteigen, Ausdruck zu geben, jener durch einen Ansatz zum Springen, dieser durch das Ausstossen von Lauten, die Gesang und Jubel sein wollen.

- 7. Für קבְּצָה ist רְבָּצָה zu sprechen und über dieses zu 11, 7 zu vergleichen. Nur wenn hier vom Werfen von Jungen die Rede ist, erklärt sich, der Gebrauch von תוים (Pl. von הַ oder Sing. und Nebenform von מַּבְּיָן als Femininum. Für das widersinnige לְּבָּיָה ist zu lesen לְבָּיָה וְנָבֶּל Bei dieser Lesart behält הציר seine gewöhnliche Bedeutung, denn der Sinn des Ganzen ist: in der Wüste, wo die Schakale ihre Jungen werfen, da gibt es Gras für Horn- und Schafvieh und Kamele.
- 8. Für das sonst nicht vorkommende מסלה ist מסלה zu lesen. Nur zu diesem passt ab, denn ein Substantiv von der Form von kann nicht als Femin. gedacht werden. Dagegen verschlägt bei der Lesart מסלה das Genus des ihm vorangehenden Verbums nicht viel; vgl. zu Gen. 13, 6. נדרך ist zu streichen. Das Wort fehlt auch in einer beträchtlichen Anzahl Handschriften. Dasselbe ist entweder einfach dittographiert oder nach der Korruption im Vorherg. dazu gekommen, um für n eine korrekte Beziehung zu schaffen, da דרך auch als Femin. gebraucht werden kann. Für gibt es bis jetzt verschiedene Erklärungen, deren keine befriedigend ist. Auch Duhms למו für לשל bessert die Sache nicht. Denn in diesem müsste sich das Suff. nur auf JHVH beziehen, was aber nicht gut angeht, da JHVH von V. 4 an nicht genannt ist. Aus demselben Grunde muss auch die Fassung abgewiesen werden, wonach הוא ממו JHVH sich bezieht und והוא למו הלך דרך so viel ist wie: und er - JHVH - selbst ihnen den Weg zieht, abgesehen von andern Einwänden, die sich dagegen arheben. Am besten spricht man in und verbindet dieses gegen die Accente mit dem Folgenden. Waw in והוא למו הלך דרך ist dann begründend, und והוא למו הלך דרך bildet einen vollständigen Satz, dessen Sinn ist: er - der Weg ist für Reisende bestimmt. Dies wäre, wie bereits gesagt, Be-

gründung des unmittelbar Vorhergehenden. Denn es lässt sich leicht denken, dass es den levitisch Unreinen verboten war, die öffentliche Fahrstrasse zu betreten. Letztere mussten Nebenund Seitenwege gehen, auf denen Reine nicht leicht mit ihnen in Berührung kamen. Im letzten Gliede ist אוולים in שאולים in שאולים in שאולים in שאולים in שאולים und darüber der Schluss von V. 9 zu vergleichen.

- 9. סריין חיות gibt im Hebräischen gar keinen Sinn, denn der Ausdruck kann weder schlechtweg reissende Tiere noch das reissendste der Tiere bezeichnen. Man hat יפריין zu sprechen und dieses mit dem Vorherg. zu verbinden. Der Anfangssatz heisst dann: es wird daselbst weder Löwen noch Räuber geben. סריין heisst eigentlich Gewalttätiger, bezeichnet aber auch den Strassenräuber; vgl. besonders das zu 1 Sam. 25, 10 über Hithp. von פרין Gesagte. חיית ist danach Subjekt zum folgenden Verbum, das ohne Dag. forte im Nun zu sprechen und so viel wie ist ישלינה yvgl. 1 Sam. 6, 12 ישרנה ישלינה.
- 10. Wie im ersten Halbvers יעון ואנהה, so ist im zweiten השנו, so ist im zweiten hin, da das Objekt leicht aus dem Zusammenhang entnommen werden kann. LXX übersetzt, wie wenn ישינום stünde, doch nur weil hier im Griechischen das Objekt nicht ungenannt bleiben konnte.

#### XXXVI.

- 1. Die Zahl 14 finden die Erklärer in Widerspruch mit den übrigen Angaben über Hiskia. Man korrigiert daher diese Zahl in 24, 27 oder 29. Wellhausen, der an der Zahl 14 festhält, erklärt all die entgegengesetzten Zahlen für falsch. Die Schwierigkeit wird aber um vieles gemindert, wenn man die Zeitangabe hier auf מלה beschränkt und nicht auch auf שרי bezieht. Tatsächlich konnten sämtliche feste Städte Judas nicht in einem einzigen Jahre eingenommen werden. Es gehörte wohl dazu ein Zeitraum von zehn Jahren. Die Zahl 14 scheint mir auch an 38,5 eine Stütze zu haben; sieh zu jener Stelle. ערי ידודה neben dem folgenden ידישלים schliesst Jerusalem aus; vgl. zu Gen. 3, 2.
- 2. Nach der Ausdrucksweise hier wurde Rabsake abgesandt, nicht um Jerusalem zu belagern, sondern um Hiskia durch Einschüchterung zur Uebergabe der Stadt zu bewegen, und das zahlreiche assyrische Heer sollte nur durch seinen Anblick die Rede Rabsakes kräftig stützen. Es scheint, dass der König von Assyrien zur Zeit aus irgendeinem Grunde nicht bereit war, Jerusalem zu

belagern. Für בְּחֵיל hat man בְּחֵיל zu sprechen, da der st. constr. hier ungrammatisch ist.

- 3. Oben 22, 15 wird der hier מסר genannte Sebna durch על הביה bezeichnet und ibid. V. 17 ff. dessen Entsetzung und Verbannung aus dem Lande, wie auch die Ausfüllung seiner Stelle durch Eljakim angekündigt. Hier wird letzterer wirklich als אשר bezeichnet, Sebna aber scheint in ein noch höheres Amt getreten zu sein. Denn der מסר שמר war ein höherer Beamter als der אשר על הבית. Danach wird die Drohung mit der Verbannung an der genannten Stelle nicht ernst zu nehmen sein.
- 4. המלך הגדול heisst nicht der grosse König, sondern der Grosskönig; vgl. griechisch βασιλεύς μέγας als Bezeichnung des Königs von Persien. Der hebräische Ausdruck ist so viel wie מלך vgl. Ez. 26, 7 und sieh zu Jos. 1, 4.
- 5. Statt אמרק ist nach 2 K. 18, 20 אמרק zu lesen, das viele Handschriften auch hier bieten. דבר ist durch שמרים näher bestimmt, weil das Nomen ohne diese Bestimmung auch "Sache" heissen könnte, welche Bedeutung aber hier nicht beabsichtigt ist. דעי ist dem Zusammenhang nach hier so viel wie Strategie. Das Ganze ist = du denkst wohl, ein blosses Wort bedeute für dich Strategie und Kriegsmacht, das heisst, es koste dir nur ein Wort und du erhältst die nötige Strategie und Kriegsmacht für den Krieg. Gemeint ist, wie V. 6 zeigt, Hiskias Vertrauen auf die Hilfe Aegyptens. Für הועתה liest man besser הועתה da für ersteres die hier erforderliche Bedeutung "quae cum ita sint" nicht feststeht.
- 7. Für האמר ist nach 2 K. 18, 22 האמרון, auf die drei Gesandten bezüglich, zu lesen, nicht nur wegen des folg. במדנו, sondern auch weil von Hiskia selbst im zweiten Halbvers in der dritten. Person gesprochen wird. In der allerdings historisch nicht fest-

stehenden Reform Hiskias, welche den JHVH-Kultus auf den einen Tempel zu Jerusalem beschränkte, sieht der Assyrer von seinem heidnischen Standpunkt eine Beleidigung JHVHs, die seine Ungnade gegen den Reformator hervorrufen müsse. Ueber das Fehlen jeder Einleitung für diese Erwiderung auf das in V. a antizipierte Argument der judäischen Gesandten vgl. Lev. 25, 20. 21 und Deut. 18, 21. 22.

- 9. Streiche אחם, das durch Dittographie aus dem Vorherg. oder Folgenden entstanden ist. Den Ausdruck אחם השיב את פני ועל verstehen alle Erklärer von dem Zurückschlagen eines feindlichen Angriffs, was aber grundfalsch ist. Denn ein einzelnes Wort kann mehrere Bedeutungen haben, aber eine Phrase, eine stehende Verbindung nicht. Und so hat auch die Redensart השיב פני פי nur eine einzige Bedeutung, und die ist: einem etwas abschlagen, ihn damit abweisen; vgl. 1 K. 2, 16. 17. 20. Ps. 132, 10. 2 Chr. 6, 42. Und diese Bedeutung muss der fragliche Ausdruck auch hier haben. Mit אחר עכדי אדני הקשנים meint Rabsake bescheidener Weise sich selbst. Danach ist der Sinn des Ganzen der: wie kannst du, wenn du die Wette, die ich, einer der geringsten Knechte meines Herrn, dir anbiete, ausschlagen musst, weil du keine Reiter besitzest, dich zugleich auf Rosse von Aegypten verlassen? Was werden dir Rosse ohne Reiter nützen? Danach waren von Aegypten nur Streitwagen

<sup>&</sup>quot;) Die Verbindung von לחמד שמדי wäre unhebräisch, weil nach hebräischer Denkweise niemand sich selbst etwas geben kann. Die Fälle Deut. 1,18. Jos. 18,4. Ri. 20,7 und 2 Sam. 16,20 beweisen nichts dagegen, vgl. zur erstgenannten Stelle, und Ex. 7,9 ist כמ מומח שום עם verbinden und מומח שום so viel wie: verrichtet ein Wunder, das für euch sprechen mag.

und Rosse zu erwarten, aber keine Reiter und Streiter. Obige Fassung stellt zwischen diesem und dem vorherg. Verse einen logischen Zusammenhang her, der sonst fehlt, und nur sonach erhält die Herausforderung zur Wette Sinn und Bedeutung.

- 10. ועתה das auch hier besser ist als das blosse עתה der Parallelstelle, heisst "ferner" und leitet ein weiteres Argument ein. heisst hier nicht zerstören oder verheeren, sondern ist in der Kriegssprache terminus techn., dessen genauer Sinn sich nicht mehr ermitteln lässt; vgl. 1 Sam. 13, 17 und 14, 15 משחית als Bezeichnung einer gewissen speziellen Heeresabteilung. In diesem Sinne scheint der Ausdruck der spätern Sprache anzugehören. Die Berufung Rabsakes auf JHVH ist nicht ernst zu nehmen. Am wenigsten darf daraus geschlossen werden, dass dem assyrischen Feldherrn oder seinem Gebieter die Prophezeiungen Jesaias bekannt waren, in denen von der Berufung Assurs durch JHVH zur Züchtigung Judas die Rede ist. Denn nachdem es dem Assyrer bereits gelungen war, alle anderen festen Plätze Judas einzunehmen - vgl. V. 1 konnte er wohl daraus schliessen, dass der Gott des Landes ihm dasselbe preisgegeben; vgl. die Bemerkung zu 1 Sam. 24,4 (aus Versehen zu 24, 5 gegeben).
- 11. ארמיה verstehen die Erklärer in seinem gewöhnlichen Sinne, und um es plausibel zu machen, dass die Gesandten Hiskias selber Aramäisch verstanden und dessen Kenntnis auch bei Rabsake voraussetzen konnten, sagt man, dass das Aramäische zur Zeit die Sprache der Diplomatie war, etwa wie in moderner Zeit das Französische. Dies ist jedoch nur aus der Luft gegriffen. Zudem folgt aus der Versicherung כי שמעים אנהנו, dass die Kenntnis des Aramäischen bei den drei judäischen Diplomaten nicht vorausgesetzt werden konnte, weil es sonst einer solchen Versicherung nicht bedurft hätte. Tatsächlich bezeichnet ארמי in der Sprache der Mischna jeden nichtjüdischen Semiten. Danach kann ארמית Bezeichnung irgendeiner Schwestersprache des Hebräischen sein. Hier ist natürlich das Assyrische, die Sprache Rabsakes, gemeint. Dass unsere Erzählung für diese Bedeutung von ארמית spät genug ist. beweist der Gebrauch von יהודית im Sinne von "Hebräisch". Uebrigens folgt aus hier keineswegs, dass der assyrische Feldherr des Hebräischen mächtig war, da er auch durch einen Dolmetscher gesprochen haben mag; vgl. Gen. 42, 23. Im Falle Josephs wird dieser Umstand nachträglich erwähnt, weil er Folgen hatte, hier aber nicht, weil er von keinem Belang war.

- 12. Hier hat man nicht genugsam beachtet, dass שלה im ersten Halbvers mit אל, im zweiten dagegen, wo man dieses Verbum zu supplizieren hat, mit אין konstruiert ist. Dieser Wechsel der Präposition hat seinen Grund, denn der Sinn des Ganzen ist der: hat mich mein Gebieter etwa zu deinem Herrn und dir geschickt, um mit euch diplomatisch zu unterhandeln, und nicht vielmehr gegen dieses Volk? Rabsake droht also eigentlich mit sofortiger Belagerung der Stadt.
- 13. ויעטר ist = und er verharrte. Rabsake verharrte beim Hebräischsprechen und kümmerte sich nicht um die Gesandten Hiskias, die ihn baten, sich des Assyrischen zu bedienen. Ueber diese Bedeutung des Verbums und über seinen absoluten Gebrauch sieh zu Deut. 25, 8.
- 16. Für ברכה ist die Bedeutung "Bund" ad hoc erfunden. עשה פ׳ ברָכה findet sich im A. T. sonst nirgends; dagegen steht die Wendung עשה פ׳ ברכה durch Neh. 3, 16 fest. Wenn man nun erwägt, dass Rabsake mit seinem zahlreichen Heere nach V. 2 an dem obern Teich sich befindet, sieht man leicht, dass das fragliche Substantiv ברֵכה zu sprechen ist. Der Satz heisst danach wörtlich: schaft euch bei mir, d. i., da, wo ich jetzt bin, einen Teich. Gemeint ist: übergebt die Stadt, damit euch dieser Teich zugänglich wird, an den ihr, wenn es zur Belagerung kommen sollte, nicht werdet gelangen können. Dass das Wasser in den Quellen und Zisternen innerhalb der Mauern Jerusalems für den Bedarf der Stadt nicht ausreichte, ersieht man aus לשרות את מימי in V. 12. Jerusalem war also mit Bezug auf Wasser zum grossen Teil auf den Teich ausserhalb der Stadt angewiesen; vgl. zu 22, 9.
- 17. Die Worte ארץ לחם וכרטים sind eine Glosse zu ארץ דגן ארץ דגן ארץ ארץ ארץ ארץ ארץ ארץ זית יצהר ורכש. Diese Glosse hat hier den Ausdruck ארץ זית יצהר ורכש, den der Paralleltext hat, verdrängt.
- 18. יבית אחכם עני, von dem unausgedrückten Begriffe des Warnens abhängig, ist wohl gut hebräisch, aber zu poetisch für unsere schlichte Erzählung. Darum hat man nach 2 K. 18,32 פון בע andern. Dagegen ist es durchaus unnötig nach jener Stelle בי מאל השבעו אל הוקיהו vor יאל השבעו אל הוקיהו vor יאל השבעו אל הוקיהו die Erwiderung auf das antizipierte Argument Hiskias; sieh die Schlussbemerkung zu V. 7.
- 19. Hier muss zwischen den beiden Halbversen etwas ausgefallen sein, worin von den Göttern Samariens die Rede war.

# XXXVII.

- 2. זקני הכהנים ist so viel wie ein Priesterausschuss; sieh die Ausführung zu Gen. 24, 2.
- 3. הוכחה bedeutet hier nicht Züchtigung, sondern Ueberzeugung durch Beweise; vgl. zu V. 4. Das Nomen bildet mit נאצה ein εν διά δυοίν, und der Gesamtausdruck ist = schmähliche Ueberzeugung. Gemeint ist die Art, wie der Assyrer den Hiskia von seiner Ohnmacht und von der Eitelkeit seiner Hoffnung auf JHVH zu überzeugen gesucht hatte. Unter משכר verstehen die Erklärer den Muttermund, aber danach ist hier im Bilde nicht gesagt, wer gebären soll. Diese Schwierigkeit könnte man wohl beseitigen, wenn man nach LXX und den von ihr abhängigen Versionen in den Satz לילדה einschaltete. Aber dann bliebe immer noch der Pl. unerklärlich, da die ילדה gewöhnlich nur ein einziges Kind auf einmal gebiert, weshalb auch in einem solchen Bilde sonst nur von einem einzigen Kinde die Rede ist; vgl. 66, 7. Mir scheint, dass משבר das letzte Stadium der Geburtswehen bezeichnet. und dass bei כנים das Geschlecht in Betracht kommt, während הו nicht die Kraft, sondern die Anlage ausdrückt. Ueber letzteres liesse sich Dan. 1, 4 vergleichen, nur dass dort von geistiger und hier von physischer Anlage die Rede ist. Danach wäre hier der Sinn der: Männer sind gekommen in die Lage eines Weibes in den letzten Geburtswehen und sind doch nicht angetan zu gebären. Ueber das Bild in dieser Fassung vgl. Jer. 30, 6 und sieh zu Hos. 13, 13.
- 4. והוכיח ist Perf. consec. und als solches Fortsetzung zu mit dem es das Subjekt teilt. Ersteres Verbum heisst auch nicht ahnden oder entscheiden, sondern hat die spätere Bedeutung "überzeugen", "beweisen"; vgl. zu הוכחה in V. 3. In ברברים ist die Präposition instrumental und das Nomen im Sinne von "Worte", nicht "Dinge", zu verstehen. Der Sinn dieses Satzgefüges ist danach also: vielleicht merkt JHVH . . . und beweist durch eine Erwiderung, dass er gemerkt hat. Hiskia verlangt demnach von JHVH eine Auslassung wie die V. 22—29. Nach der traditionellen Fassung verträgt sich אשר שטע nicht mit dem vorhergehenden אולי ישטע.
- 7. Der Anfangssatz heisst nicht "ich will ihm einen Geist eingeben", wie man zu übersetzen pflegt, denn danach müsste בלבו stehen. Ausserdem ist der Abzug des Assyrers im Folgenden nicht als eine direkte Eingebung JHVHs dargeslellt. Der Ausdruck

heisst, ich werde einen Geist gegen ihn setzen; vgl. Lev. 26, 17 und Ez. 14, 8 und sonst die Wendung כתן פניו כבי Gemeint ist die Aufreizung Thirhakas zum Kriege gegen den König von Assyrien; sieh V. 9.

- 13. Für לעיר stand ursprünglich der Name irgendeiner Landschaft, und dahinter war שוה wiederholt. שוה und שוה scheinen ebenfalls Namen von Landschaften zu sein. Die Massora aber fasst sie offenbar als Verba.
- 14. Für במרים ist, dem Suff. Sing. in ויקראהו entsprechend, במנים zu lesen. Die Pluralendung ist durch Dittographie entstanden. Was im zweiten Halbvers erzählt wird, ist höchst charakteristisch. Das zusammengefaltete oder zusammengerollte Schriftstück wurde im Tempel für die Einsicht JHVHs ausgebreitet niedergelegt, wie man umgekehrt einen Gegenstand, der JHVH in seinem Heiligtum nicht in die Augen springen soll, stark umhüllte; sieh zu 1 Sam. 21, 10.
- 17. עיגָך ausser der Pause ist für den Pl. gemeint. In der Parallelstelle steht auch dafür עיניך.
- 18. Streiche am Schlusse ואת ארצם, das aus 2 K. 19, 17 hier eingedrungen ist. Dort hat der Ausdruck einen Sinn, hier aber nicht.
- 20. Im zweiten Halbvers ist entweder לבדך zu streichen oder nach 2 K. 19, 19 אלהים hinter יהוה einzuschalten. Ersteres Verfahren scheint mir den Vorzug zu verdienen.
- 21. Für אלי ist entschieden צע zu lesen und das darauf folgende א nicht mit אמר zu verbinden, sondern mit אמר. Der zweite Halbvers heisst danach: also spricht JHVH, der Gott Israels, zu dem du gebetet hast, von Sanherib, König von Assyrien.
- 23. Ueber הריטותה sieh zu Gen. 39, 15. שרום bezeichnet, wie öfter, den Himmel und steht im Acc., der von dem Begriff der Bewegung abhängt. Der JHVH gegenüber prahlende Assyrer prahlte laut, um von ihm gehört zu werden, und er erhob dabei die Augen gen Himmel, um zu zeigen, wem seine herausfordernde Prahlerei galt.
- 24. Für עכריך hat die Parallelstelle מלאכיך, doch ist der Text hier besser und zwar aus demselben Grunde, aus dem hier nicht sehr, sondern ארני, sondern אר

stehen. Mit כי אני וגוי begründet der Assyrer für sich seine freche Herausforderung JHVHs. Für מכחר hat man, dem קומת in der Parallele entsprechend, mit Umsetzung der letzten zwei Buchstaben zu lesen. מרחב ברושיו ist = seine weit ausgebreiteten Zypressen. Der Rest des Verses ist total verderbt. Denn für ואכוא müsste man, wenn hier vom Erklimmen einer Höhe die Rede wäre, ואַעלה oder ואַעלה erwarten. Auch ist die Verbindung מרום קצו eine unmögliche, weil rp etwas bezeichnet, das keine Ausdehnung hat; sieh zu Gen. 4.3. Endlich ist auch die Verbindung יער כרמלו unlogisch, da יער und nach 32, 15 und mehrern andern Stellen offenbar Gegensätze sind. Der Text las hier ursprünglich אינו בציר כרמלו ביי מלוא קיצו בציר כרמלו = und ich zertrat seine gesamte Obsternte, die Weinernte seines besten Bodens. Danach schliesst sich dieses Bild besser an das vorherg.an. Ueber עלוא פיצו vgl. zu 31, 4. Aus מלוא konnte leicht das מלון der Parallelstelle entstehen, nicht aber aus מרום. Was die Aussprache der in dieser Rede des Assyrers von nun an vorkommenden Verba betrifft, so sind hier ואכרת, und V. 25 יאחריב, von der Massora richtig vokalisiert, weil sie reine Imperfekta sind und nicht einmalige, sondern habituelle Handlungen ausdrücken.

25. Auch hier liegt der Text im ersten Versglied im Argen. Denn קור kommt im Sinne von Graben sonst nirgends vor. Und selbst wenn das Verbum diese Bedeutung hätte, wäre ein Gedanke wie "ich grub und trank Wasser" an sich und besonders im Vergleich zu der vorherg. und folgenden Prahlerei nichtssagend. Endlich passt auch ein solcher Gedanke für den Parallelismus nicht. Denn, wie im folgenden Gliede, muss auch hier nicht von der Beschaffung des Wassers, sondern von dessen Erschöpfung durch den Assyrer die Rede sein. In der Parallelstelle ist der Text nicht besser. Aber dort steht nach מום חסב חסב אני קרבהי ושתרים מים מבודים las der Text ursprünglich אני קרבהי ושתרים מים מבודים sieh die Schlussbemerkung zu V. 24.

26. Aus ממעח, das die Erklärer als rhetorische Frage fassen, ziehen sie den Schluss, dass der Verfasser bei dem König von Assyrien eine Vertrautheit mit der alttestamentlichen Theologie voraussetzt. Ja, man geht sogar noch weiter und erblickt hier die Voraussetzung, dass Sanherib Jes. 22, 11 gelesen hat. Allein eine solche Borniertheit ist vielleicht bei einem Theologen möglich, bei einem Propheten oder Dichter aber nimmer. ממעח ist

keinerlei Frage. Der Ausdruck heisst einfach: so höre denn; vgl. zu Gen. 27, 36. Ueber למרחוק in למרחוק sieh zu Deut. 4, 32. Die Verba ער und יצר sind hier beide im Sinne von "planen" zu verstehen; sieh zu 22, 11. Für ההר ist mit allen Neuern ענההי zu lesen, doch hat man dieses als zweite Pers. masc. zu fassen und auf den angeredeten Assyrer zu beziehen. Aber damit allein ist die Sache in diesem Satze noch nicht abgetan; man hat auch für גלהשאות zu lesen לְּהֵשׁוֹת, was die Parallelstelle auch wirklich bietet, nur dass die Massora fälschlich מְּהָשׁׁת daraus gemacht hat. Das fragliche Wort ist Inf. Hiph. von שוה. Das von Kal dieses Verbums abgeleitete Adjektiv שוה = wert, eigentlich gleichkommend, wird in der Mischna mit dem Acc. des Wertes oder Aequivalents konstruiert; vgl. z. B. Baba kamma 3, 9. 4, 1. Danach kann Hiph. unseres Verbums mit doppeltem Acc. konstruiert werden, dem Objektacc. und dem Acc. der Sache, der das Objekt durch die Handlung gleichkommt. Demgemäss ist der Sinn des Satzes der: und so warst du imstande, feste Städte Trümmerhaufen gleichzumachen. Nach dem massoretischen Texte und der üblichen Fassung dagegen ist die Konstr. von Hiph. von שאה mit doppeltem Acc. unerklärlich. Auch die übliche Fassung von יחהי ist falsch, weil danach JHVH hier mit keiner Silbe andeutet, dass dem Assyrer die vielen Eroberungen nur deshalb gelungen sind, weil er eigentlich nur sein Werkzeug war, ein Punkt, der in dieser Rüge nicht unberührt bleiben darf. Ueber היה mit ל c. Inf. zur Bezeichnung dessen, wofür das Subjekt die Qualifikation hat, vgl. zu Ex. 40, 15. עתה bezeichnet hier nicht den Augenblick des Sprechens, sondern eine im Vergleich zu מי קדם jüngere Zeit. Der Ausdruck ist so viel wie später.

- 27. Für שרמה ist nach dem Paralleltexte 2 K. 19,26 ישרמה zu lesen. Ueber den Schluss sieh die folgende Bemerkung.
- 28. Die letzten zwei Worte in V. 27 sind nach dem Vorgang Wellhausens in ידעתי zu ändern und hierher zu ziehen. לְּבָיֵ קְּעָהְי, Der zweite Halbvers ist ein späterer Zusatz. Er liegt uns aber nicht in seiner Ursprünglichkeit vor, denn er lautete ursprünglich ואתה התרנות אלי. Der Zweck dieses Zusatzes ist die Ueberleitung zum Folgenden, die aber nach V. 23 nicht nötig ist.

עאנן kann höchstens bezeichnen den Uebermut, der aus der Sicherheit der Position entsteht; vgl. Ps. 123, 4. Doch dazu passt עלה באוני nicht, denn dieses setzt etwas Lautes als Subjekt

voraus. Darum liest man für שאנון wohl besser וּשְׁאוֹנְןּ, wie bereits andere vermutet haben. "Auf demselben Wege, auf dem man ge-kommen, zurücken" ist sichtlich ein Idiotismus und heisst: von dem Orte, wo man sich zur Zeit befindet, direkt heimkehren, ohne einen Abstecher zu machen, der für die Heimkehr das Einschlagen eines anderen Weges nötig machen würde. Gemeint ist hier, dass der König von Assyrien mit seinem Heere von seinem jetzigen Aufenthaltsort direkt nach seinem Lande zurückkehren soll, ohne zuerst gegen Jerusalem zu ziehen; vgl. V. 8 und 33.

- 30. Mit dem vorherg. Verse ist das Gedicht zu Ende, und hier wendet sich die Rede wieder an Hiskia. השנה ist kraft des Artikels soviel wie: dieses Jahr; vgl. הלילה diese Nacht und הלילה diese Mal. Im zweiten Halbvers sind sämtliche Imperative, dem אכול im ersten entsprechend, in Inf. absol. zu ändern. Beim letzten Imperativ hat sich im Kethib das Ursprüngliche noch erhalten. Die Korruption entstand hauptsächlich durch Dittographie von Waw. Diese Inf. absol. sind aber selbstredend im Sinne des Imperativs zu fassen.
- 35. Für אל steht 2 K. 19, 34 אל. Dies legt die Vermutung nahe, dass ונותי אל entstanden ist aus ursprünglichem יתוחי אל. Letzteres würde zu der Art und Weise, wie man für jetzt den Assyrer ohne Schwertstreich los wurde, ungleich besser passen. Von גון kommt übrigens das Perf. sonst nicht vor, und das Imperf. lautet stets אין, das nur Hiph., nicht Kal sein kann (gegen Barth).
- 37. וישב בנינוה ist so viel wie: und er unternahm keinen Kriegszug mehr. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Ri. 8, 29.

# XXXVIII.

- 1. ולא תחיה heisst: und du wirst nicht genesen. Zur Ausdrucksweise vgl. Jos. 5, 8.
- 2. Die Wand hat weder mit dem Tempel noch mit dem Verlangen Hiskias, mit seinem Gotte allein zu sein (Duhm) etwas zu tun. Der König wandte sich um mit dem Gesicht zur Wand, einfach weil er sich vor dem Propheten zu weinen schämte.
- 3. Ueber אנה sieh zu Gen. 50, 17 und Ex, 32, 31. An dieser Stelle ist die Partikel an ihrem Platze, aber ihr Gebrauch zeigt, dass unsere Erzählung sehr spät ist; vgl. zu V. 7.
- 5. Diese Erzählung von dem Erkranken Hiskias ist für das A. T. etwas Ungewöhnliches. Denn eine Krankheit, namentlich eine solche, die nicht den Tod herbeiführt, ist selbst im Falle

eines Königs etwas rein Persönliches, und man sollte ebenso wenig einen Bericht darüber erwarten, wie über irgendeine Begebenheit im Privatleben eines Königs. Dazu kommt aber noch hier das Seltsame der genauen Angabe der Zeit, die Hiskia noch zu leben haben soll. Denn es ist für den Menschen ein grosser Segen, dass er nicht weiss, wann er sterben wird. In der Tat, so gross ist der Segen dieser Unwissenheit, dass Hiskia als vernünftiger Mann es hätte vorziehen müssen, sofort zu sterben, als für eine bestimmt angegebene Zeitlang ein Leben zu fristen, dessen er sich als eines beständigen Ganges zum Grabe bewusst sein würde. Bei dieser Betrachtung legt die Zugabe von genau fünfzehn Jahren die Vermutung nahe, dass uns hier nicht ein historischer Bericht vorliegt, sondern nur eine religiös gefärbte konkrete Darstellung einer subjektiven Auffassung von Begebenheiten. Ursprünglich mag es sich nicht um Krankheit und Genesung Hiskias gehandelt haben, sondern um eine andere Art Lebensgefahr für ihn und seine Errettung davon. Bei der Invasion des Assyrers in Juda, die nach 36,1 im vierzehnten Jahre der Regierung Hiskias stattfand, lief dieser, wenn Jerusalem dazumal belagert und eingenommen wurde, Gefahr, seinen Abfall von Assur mit dem Leben zu büssen. Diese Gefahr wendete JHVH gnädiglich ab und liess Hiskia in seinem neunundzwanzigsten Regierungsjahr - vgl. 2 K. 18,2 - also genau fünfzehn Jahre später, eines natürlichen Todes sterben. Aus dieser Lebensgefahr und der Befreiung davon mag unser Erzähler Krankheit und Genesung gemacht haben, vielleicht lediglich um die Einschaltung des Liedes V. 10-20 plausibel zu machen. Der Verfasser des Buches der Könige musste aus einleuchtendem Grunde bei dieser Darstellung der Sache bleiben, obgleich er dies Gedicht nicht bringt.

- 6. Ueber ואת העיר im Anschluss an das Suff. von אצילך sieh die Bemerkung zu Gen. 6, 18.
- 7. Der Gebrauch von אשר statt בי zur Einleitung des von אות abhängigen Satzes ist sehr spät. Später wurde אות immer mehr im Sinne von בי gebraucht, bis letzteres in der Sprache der Mischna ganz verschwand. Denn in der Mischna steht für ohne Ausnahme שי = אשר בי
- 8. Hinter איי ist יישמש als Subjekt einzuschalten, während das folgende בשמש gestrichen werden muss. Im zweiten Halbvers ist במעלית לעד במעלית zu lesen und über die so entstehende Ausdrucksweise Deut. 1, 46 zu vergleichen.

- 9. Für בכתב lesen die Neuern alle בכתב, was entschieden besser ist; vgl. die Ueberschriften von Ps. 16 und 56-60. Die Ethymologie und eigentliche Bedeutung dieses Nomens sind aber dunkel.
- 10. Dies lautet nicht wie der Anfang eines Liedes. Der Anfang muss, weil er für die Gelegenheit nicht passte, weggelassen worden sein. Auf אווי liegt Nachdruck, denn ihm ist V. 17 האמה entgegengesetzt. Mit ברמי ist hier rein nichts anzufangen. Man könnte dafür ברמי ומי lesen und ברמי ומי im Sinne von "bei meinen unvollständigen Tagen" fassen; vgl. zu Ex. 24, 6. Wahrscheinlicher aber ist ברמי ימי für מון בעני zu lesen, da ברמי שנה sehr leicht durch Dittographie entstehen konnte. ברמי שמד שנה aber ist מברמי שנה wäre = mitten in den mir zukommenden Tagen, das heisst, in dem Alter, in dem einem gewöhnlich ein längeres Leben noch in Aussicht steht. Für שנה בעורי אפונים zu lesen und V. 12 zu vergleichen. בעורי אפונים בעורי ציין בעורי בעורי sammengezogen werden; vgl. בבר Ethp. dann verkürzt werden. שנותי steht im Acc. der nähern Beziehung.
- 11. היה ist für etwas anderes verschrieben oder verlesen, das sich nicht mehr ermitteln lässt.
- 12. Für ונגלה ist entschieden zu lesen יְנָנֵל ist zusammengerollt worden. Die Recepta pflegt man wiederzugeben "ist weggeführt worden", aber das kann Niph. von גלה nicht heissen; das müsste durch Kal oder Hoph. ausgedrückt sein. Für אָרָנ ist wohl mit andern אָרָנ zu lesen und בארָנ für בארָנ zu sprechen. אַרָּנ heisst Gewebe. Ueber אַרָנ sieh zu V. 10. Als Parallele zu העלימני nur heissen du wirst mir den Garaus machen (gegen Duhm).
- 13. Für שויתי ist mit andern עוניתי zu lesen und darüber Targum zu vergleichen. Unmittelbar hinter בקר ist etwas ausgefallen, und der zweite Halbvers ist hier irrtümlich aus V. 12 wiederholt.
- nur noch Jer. 8, 7, wo es aber wahrscheinlich von hier aus eingedrungen ist. Das Wort, wie es hier ohne Waw vorkommt, scheint ein auf das vorherg. Nomen bezügliches Partizip pass. zu sein. Seine Etymologie und Bedeutung sind unsicher. Im Arabischen heisst seine Kinder im zarten Alter durch den Tod verlieren, und die einheimischen Sprachgelehrten sind der Ansicht, dass dieser Bedeutung der dem Verbum anhaftende Begriff des Lohnens zu Grunde liegt, weil man glaubte, Allah entschädige Eltern im Himmel für den Verlust ihrer kleinen Kinder. Diese Erklärung,

die weit hergeholt scheint, braucht jedoch nicht richtig zu sein. Vielmehr mag יות in der genannten Bedeutung mit dem gleich-lautenden Verbum, das mieten und lohnen heisst, nichts zu tun haben, sondern ein ganz anderer Stamm sein, von dem עשר im Hebräischen nur dialektisch verschieden ist. Danach wäre עשר mit Bezug auf Vögel so viel wie שיבי mit Bezug auf wilde Vierfüssler und hiesse wie dieses der Jungen beraubt. Diese Vermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch das folg. אַצפּער, denn עשר עספר gebraucht, scheint nicht das Zwitschern schlechtweg zu bezeichnen, sondern speziell das jämmerliche Piepen eines Vogels beim Ausheben seines Nestes; vgl. 10, 14. — ילו ist für של verschrieben. Ueber בלה in Verbindung mit עינים sieh besonders Ps. 119, 82. Die letzten drei Worte sind undeutbar.

- 15. Für יישטר lesen manche der Neuern ואָפּר לי Dies ist allerdings etwas besser, aber nicht befriedigend. Der Sinn des Ganzen bleibt auch bei dieser Lesart dunkel. Denn "was soll ich ihm sagen?" klingt doch nach dem, was der Dichter bis jetzt gesagt, und namentlich bei der Fortsetzung der Klage im Folgenden, zu seltsam. Im zweiten Halbvers ist שנה כל שנותי andern in בהה כל שנותי שנותי בל-ישנתי mein Schlaf ist ganz dahin; vgl. Gen. 31, 40. Esther 6, 1 und sieh K. zu Ps. 127, 2.
- 16. Auch hier ist alles bis בהן heillos verderbt. Für היי ist בהן, Imperat. Piel, zu lesen und zu dessen Verbindung mit הוח Gen. 45, 27 zu vergleichen. Auch והחלימני hat man in ב והחלימני zu ändern.
- 17. Der erste Halbvers, der in LXX fehlt, ist unübersetzbar. Im zweiten ist אמה, wie bereits oben gesagt, dem אני in V. 10 entgegengesetzt. Der Sinn ist; so lautete meine Klage, weil ich dachte, es sei aus mit mir; du aber hast mich vom Tode errettet. Für das widersinnige מלי ist nämlich mit andern nach LXX und Vulg. בלי zu lesen. Am Schlusse spreche man המים und streiche לאנים das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist.
- 19. Für היים ist vielleicht היהי, für אָל aber entschieden אַל zu lesen und dieses als Vokativ zu fassen.
- 20. יבוה an der Spitze des Verses ist Vokativ, denn unmittelbar dahinter ist הויעה irrtümlich ausgefallen. Für וננינות liest man besser תנינות, ohne Suffix.
- 21. Dieser und der folgende Vers sind zu streichen. Denn das Rezept würde sich nach dem Gedichte zu seltsam ausnehmen, und das Zeichen gibt Jesaja hier, im Unterschied von der Parallel-

stelle, aus freien Stücken, ohne von Hiskia dazu aufgefordert zu sein; sieh V. 7.

# XXXIX.

- 1. מברים ist hier schon wegen seines Plurals kaum richtig; vgl. zu 37, 14, besonders aber weil dabei im Ganzen keine Personen genannt sind, auf die האנשים האלה in V. 4 sich beziehen könnte. Man spreche das Wort מַּבְּרִים = Staatsschreiber. Gemeint ist eine diplomatische Gesandschaft. Duhm liest סריםים, allein abgesehen davon, dass dieses graphisch zu fern liegt, erscheint der שום im A. T. niemals als Diplomat, wohl aber der מַבָּר; vgl. 36, 3. Duhms Hinweis auf V. 7 beweist für hier nichts. Der zweite Halbvers bildet eigentlich einen Umstandssatz, da מַבְּר dem Zusammenhang nach nur heissen kann "nachdem er gehört hatte"; vgl zu Gen. 22, 3.
- 2. Für השמח steht 2 K. 20, 13 ישמע, und letzteres, das eine Andeutung gibt über den eigentlichen diplomatischen Zweck der Gesandschaft, ist deshalb ersterem vorzuziehen; vgl. V. ממרו בו ist ein rätselhaftes Wort. Mir scheint, dass man dafür zu lesen hat. ממשלחו heisst nicht sein Reich, sondern seine Reichsverwaltung. In seinem Reiche konnte Hiskia den Gesandten unmöglich alles zeigen, ohne mit ihnen dasselbe zu bereisen; dagegen konnte er ihnen, ohne sich von der Stelle zu rühren, eine ausführliche Beschreibung von der Verwaltung seines Reiches geben. Das Beschreiben einer Sache kann sehr gut durch "sehen lassen" ausgedrückt werden; sieh zu Hi. 41, 5.
- 3. Mit מארץ רחוקה prahlt Hiskia nicht; er will nur dadurch seinen Fehler in einem milden Lichte erscheinen lassen. Denn der Religion JHVHs war wohl die Anknüpfung freundlicher Beziehungen mit heidnischen Völkern verhasst, doch wurde dabei ein Unterschied gemacht zwischen nahen und fernen Völkern; vgl. Deut. 20, 15. 16.
- 7. Der zweite Relativsatz ist als Glosse zum ersten zu streichen. Die Glosse ist wohl überflüssig, aber nicht falsch wie Duhm meint. Denn der fragliche Satz braucht nicht notwendig Hiskias Nachkommen im ersten Gliede auszudrücken, welche die hier angekündigte Katastrophe nicht erlebten, sondern kann ebenso gut von entfernten Nachkommen verstanden werden; vgl. zu Gen. 46, 15. Aus der Art, wie in dieser Drohung von der Geburt der Söhne denn Töchter können hier nicht in Betracht kommen geredet wird, geht hervor, dass Hiskia zur Zeit noch

keine Söhne hatte. Gleichwohl lässt sich daraus auf die Zeit, in welche diese Gesandtschaft fällt, auch nicht annähernd schliessen, weil dem Hiskia, wie es scheint, erst spät ein Sohn geboren wurde. Denn bei seinem Tode stand sein Nachfolger, der ohne Zweifel sein Erstgeborener war, erst im zwölften Lebensjahre; vgl. 2 K. 21, 1. Draucht nicht notwendig Verschnittene zu heissen. Das Nomen bezeichnet auch sonst schlechtweg einen Hofdiener.

8. אים heisst hier weder "gut" noch "gütig", sondern ist so viel wie: macht nichts, gibt keinen Grund zur Unzufriedenheit. Ueber diese Bedeutung des Adjektivs vgl. besonders 1 Sam. 20, 7. Aehnlich und nur um ein Haar verschieden ist der Ausdruck auch 1 K. 2, 38 gebraucht. אילום ואכון bildet ein שלום לא סיס und heisst, wie Jer. 14, 13 שלום ואכון, dauernder, anhaltender und unterbrochener Frieden. Ueber diese Bedeutung von אכת עום עום עום ישום in der häufigen Verbindung אילום אילון. Die Gleichgiltigkeit Hiskias gegen das Schicksal seiner Nackommen, die sich hier in seiner Erwiderung ausspricht, stimmt seltsamer Weise nicht zu dem israelitischen Charakter.

### XL.

1. Im zweiten Halbvers stand der Text für die Alten nicht fest; vgl. LXX, die das Suff. in אלהיכם nicht zum Ausdruck bringt. Dazu kommt noch, dass dieser Vers zu knapp und der folgende zu sehr überladen ist. Darum glaube ich, dass man יאמר אלהיכם streichen, eine davon verdrängte Bezeichnung für das Land, etwa streichen, eine davon verdrängte Bezeichnung für das Land, etwa dem Folgenden כחילה כה ציון herzustellen und aus dem Folgenden ברו על לב ירושלים וקראו אליה als zweiten Halbvers hierher zu ziehen hat. Dann muss man aber עמי für עמי sprechen. Dies ist schon deshalb nötig, weil es zur Zeit ein Volk JHVHs in Jerusalem nicht gibt. Danach fordert der Prophet hier andere auf, mit ihm Jerusalem zu trösten. Ueber die unbestimmte Adresse dieser Aufforderung und über die Art, andere zum Mittun aufzufordern vgl. Ps. 34, 4.

<sup>&</sup>quot;) Bei dieser Gelegenheit sei hier bemerkt, dass Buhls Angabe s. r. מאמן heisse schlechtweg dauernde Nachkommenschaft, falsch ist. Denn mit Bezug auf Privatleute kommt dieser Ausdruck nirgends vor. Dessen Gebrauch beschrankt sich auf Herrscher und Hohepriester, die in unterbrochener Linie dem Ahnen in der Regierung, respekt. dem Amte, nachfolgen; vgl. 1 Sam. 2, 85. 25, 28. 2 Sam. 7, 16 und 1 K. 11, 38.

- 2. Ueber den ursprünglichen Anfang dieses Verses sieh die vorherg. Bemerkung und über קראו אליה zu Ex. 34, 31. Es ist, wie wenn das schwer gestrafte und tief gedemütigte Jerusalem nicht wagte, den Tröstern näher zu treten und ihm zugerufen werden müsse, "tritt nur näher, ohne Scheu!" Im Folgenden ist alle drei Mal begründend, und die damit eingeleiteten Sätze motivieren die Aufforderung zur Tröstung. Die Fassung, wonach קראנ אליה so viel ist wie "ruft ihm zu" und die folgenden Sätze den Zuruf bilden, fördert nicht nur eine unpoetische Rede, sondern auch ein sehr zweifelhaftes Hebräisch zu Tage. Subjekt zu מלאה ist מנאה. Ueber das Genus und die Bedeutung dieses Nomens hier sieh zu Ri. 9, 29. נרצה עונה heisst, seine Schuld ist bezahlt oder abgetragen; vgl. zu Lev. 26, 34. בפלים bedeutet hier nicht Doppeltes. Wie חצי nicht notwendig die genaue Hälfte bezeichnet, sondern auch einen bedeutenden Teil des Ganzen ausdrücken kann, vgl. zu Ex. 24,6, so ist unser בפלים = bedeutend mehr als das Ganze.
- 3. Zu Ri. 15, 19 ist bereits bemerkt worden, dass aus dem Begriff "leer" für den Semiten der Begriff "noch zu haben sein" sich ergibt. Vergleichen lassen sich in der Sprache der Mischna Niph. von שנה im Sinne von "Musse haben", so z. B. Aboth 2, 3, ciphic שנה (sprich שָּבֶּי Musse, בְּבֶּי חֵבֶּי חֵבֶּי חַבְּר חַבְּבָּי חַבְּר שׁנְה מִפְּנָה Junggeselle, wie auch deutsch "ledig" und slavisch prażnik Feiertag von próżny, prażny = leer. Danach ist פנו דרך יהוה שנה מפנה deutsch nicht vergriffen wird, d. i., sperrt ihn für jeden andern; sieh zu Pr. 4, 15.
- 5. Für יחדו ist, wie der Parallelismus fordert בְּדָרוֹ zu lesen und über die Gegenüberstellung von הדר a 35, 2 zu vergleichen.
- 6. Für אמר ist mit allen Neuern אָבֶּר zu lesen. Aber das allein genügt noch nicht. Man muss auch הם streichen. Mit אקרא erklärt dann der Prophet seine Bereitwilligkeit, dem Befehle Folge zu leisten. Ferner las der Text ursprünglich dem המרו für האָרָם. Hier kommt lediglich die Nichtigkeit des Menschen selbet in Betracht, nicht die Vergänglichkeit seiner Herrlichkeit.
- 7. Dieser ganze Vers ist nicht ursprünglich, und die zweite Hälfte ist jünger als die erste.
- 9. Ueber das Hinaufsteigen auf einen Berg, um von dort aus jemand anzureden, der sich unten befindet, sieh zu Ri. 9, 7. In diesem Falle handelt es sich jedoch nicht um Furcht des Redenden,

sondern nur um dessen Absicht, in sämtlichen am Abhang des Berges und rings um ihn her gelegenen Ortschaften gehört zu werden. Weil aber die Ansprache vom Gipfel eines Berges sonst aus Furcht geschieht, heisst es hier אל תיראי ist nicht Apposition zu מכשרת wie gemeinhin angenommen wird, sondern Objekt dazu, und das Genus des Partizips beruht in diesem Falle im Hebräischen wie im Arab. lediglich auf dem Sprachgebrauch; vgl. fürs A. T. Ps. 68, 12.

10. Wie im vorherg. Verse הנה אלהיכם, so bildet auch hier einen vollständigen Satz. In בחוק bezeichnet ב den Ausdruck als Prädikatsnomen; vgl. Num. 34, 2. Das Adjektiv selbst aber erhält, wie Ri. 9, 2 xx, ohne folgendes in, bloss durch den Zusammenhang, komparativische Bedeutung. יכוא ist von der Heimkehr vom Kriege zu verstehen; vgl. 1 Sam. 18, 6. JHVH kommt, von Babylon zurückkehrend, als der Stärkere, das heisst, als Sieger. Mit יורועו משלה לו kann nur gesagt sein wollen, dass sich JHVH allein den Sieg erkämpfte, ohne dass ihm dabei jemand geholfen hätte. Der Ausdruck ist mehr poetisch als die Wendung יר כי הושיעה לו. wodurch die Selbsthilfe sonst ausgedrückt zu werden pflegt. Der Grund, warum die Selbsthilfe hier stark betont ist, wird gleich klar werden. Die vielfache theologische Spekulation über den Lohn und die Vergeltung, von denen hier die Rede sein soll, verdient keine Erwähnung. Nur so viel sei hier darüher gesagt. Die Fassung, wonach שכרו den Lohn bezeichnet, den JHVH an andere austeilt, ist grundfalsch und beruht auf Unkenntnis der Sprache. Denn das an אבי tretende Suff. ist immer objektiv, wie auch ein ersteres näher bestimmendes Nomen ohne Ausnahme im Gen. objekt. steht; vgl. Gen. 15,1. Ex. 2,9. Deut. 24,15. Jona 1,3. Sach. 8, 10 und Mal. 3, 5. Danach aber kann שכרו nur den Lohn bezeichnen, den JHVH selber erhalten hat, und סעלתו in demselben Sinne verstanden sein wollen. Tatsächlich bezeichnen בעלה und בעלה an dieser Stelle beide den Kampfpreis; vgl. Ez. 29, 18-20. JHVH hat in Babylon gekämpft und gesiegt. Als Kampfpreis, das heisst, als Beute, nahm er sich nicht Gold und Schätze, sondern nur sein daselbst bis dahin gefangen gehaltenes Volk, das sein Sieg erlöst, und das er jetzt, wie Sieger auf dem Heimzug mit ihrer Beute zu tun pflegen, vor sich hinführt; vgl. besonders 8, 4. Wegen dieses Kampfpreises, den JIIVH natürlich mit niemand teilen konnte, sondern ganz für sich behalten musste, ist im ersten Halbvers betont, dass JHVH den Sieg ganz allein errungen, sodass niemand auf einen Anteil am Kampfpreis Anspruch hat.

- 11. Gewöhnlich bilden Gefangene einen Teil des Kampfpreises. Diese Gefangenen werden in der Regel von den Siegern auf dem Zuge grausam behandelt und durch Stösse und Schläge angetrieben. JHVH aber behandelt sein Volk, das er als Kampfpreis heimführt, wie ein treuer Hirte, der die schwachen Mutterschafe langsam und gemach gehen lässt und die jungen, zarten Lämmer in den Schoss nimmt und trägt.
- 12. שלש ist wahrscheinlich nicht richtig vokalisiert. Dasselbe ist entweder שֶּלֶשׁ zu sprechen, nach der Form von אָבָר, oder שַּׁלֶשׁ nach der Analogie von בָּבָּע. Der Ausdruck bezeichnet dem Zusammenhang nach ein sehr kleines Mass, vielleicht das Drittel eines Log. Mit dem Ganzen aber will nicht gesagt sein, dass JHVH die aufgeführten Taten vollbrachte. Denn wozu sollte JHVH all diese wunderlichen Dinge tun oder je getan haben? Die Frage ist rhetorisch und stellt als solche die Vollbringung der genannten Taten als etwas dar, das einem Menschen unmöglich ist; sieh die folgende Bemerkung.
- 13. Diese Frage ist mit der vorhergehenden eng verbunden, ihr aber nicht beigeordnet, sondern untergeordnet. Denn der Sinn des Ganzen ist der: wie es einem Menschen unmöglich ist, mit der hohlen Hand die Wasser zu messen, die Dimensionen des Himmels mit der Spanne zu bestimmen usw., ebenso kann niemand den Geist JHVHs bemessen. איש, das im st. absol. steht, ist = יבו איש, vgl. zu V. 26, und איש als zweites Objekt des Verbums zu fassen. Der Satz heisst also: und wer der Mann, der ihm seine Meinung mitteilte?
- 14. וילמדהו דעת fehlt in LXX, doch ist weder dies noch der Umstand, das dasselbe Verbum im vorherg. Gliede vorkommt, hinreichender Grund, den Satz zu streichen, wie die Neuern es tun. Vielmehr fordert der Parallelismus hier einen solchen Gedanken.
- 15. Für איים, das איים zum Subjekt hat, könnte man, Haplographie annehmend, ישול lesen; absolut nötig ist dies jedoch nicht. Ueber בשל ins Gewicht fallen vgl. Pr. 27, 3 בשל Die Fassung, wonach dieser Satz heisst "Inseln hebt er wie ein Sandkorn", ist ungemein absurd. Duhms Bemerkung: "שול wird er heben wenn er wollte, er tut es aber nicht" macht die Absurdität womöglich noch absurder. Uebrigens heisst ישול niemals heben.

- 16. Zu אין ist בי als Wiederaufnahme von לבנון zu supplizieren. Ganz so ist die Konstruktion im zweiten Gliede, nur dass man dort בע supplizieren hat.
- 17. מאפם ist = eine Art Nichts. Die Präposition dient also nur dazu, den Vergleich als einen bloss ungefähren, nicht genauen darzustellen.
- 18. Waw in אוֹ ist = arab. יש und stellt das Folgende als logischen Schluss aus dem Vorhergehenden dar. Wenn alle Völker zusammengenommen, mit JHVH, dem wahren Gott, verglichen, wie nichts sind, wie kann ein einzelner Mensch durch seine Kunst etwas erzeugen, das ein Gott wäre?
- 19. Hier ist der zweite Halbvers unverständlich. Der Text ist arg beschädigt und entstellt, und das Ursprüngliche lässt sich nach Vermutung nicht herstellen.
- 20. Statt המסכן sprich בּסְכָּק = der Arme und fasse הרומה als Prädikatsnomen, während עין Objekt ist. Der Artikel, den man für die Verfertigung eines Götterbildes spendet, wird hier הרומה genannt. In ähnlicher Weise heissen die von den Israeliten gespendeten Stoffe für die Herstellung der Stiftshütte הרומה ליהוח; vgl. Ex. 25, 2. 35, 5. 21. Der Sinn ist also: wer arm ist und Gold und Silber nicht spenden kann, der wählt für sein Götterbild tüchtiges Holz. לא ישום bildet einen Relativsatz und heisst: das nicht aus Rand und Band kommt. Von "wanken" kann hier die Rede nicht sein.
- 21. Bei dem uns hier vorliegenden Texte haben die folgenden drei Verse keinen logischen Anschluss. Darum hat man מוכרות in zu ändern.
- 22. Sieh die vorherg. Bemerkung. Danach erfolgt hier die Antwort auf die dortige Frage.
- 23. שפשי ארץ heisst nicht Richter, sondern Machthaber und Herrscher der Welt, namentlich solche, die nicht eigentlich Könige sind; sieh zu Ri. 2, 16.
- 26. אלה ist nicht etwa auf den Himmel zu beziehen, sondern auf die Gestirne, von denen gleich darauf die Rede ist. Um ersterer Beziehung vorzubeugen, heisst es hier nicht של wie 51,6, sondern Erze. Vor לשמים ist ים aus dem vorherg. Gliede zu supplizieren. Die Worte bis zum Ende des Verses sind also Fortsetzung der Frage, nicht die Antwort darauf. של heisst hier nicht Zahl, sondern bezeichnet ein zum Ausrücken ausgehobenes Heer; vgl. die 2 K. 25, 19 vom Verfasser selbst gegebene Erklärung zu של Die Präposition in במסם bezeichnet dieses Subst. als Prädikatsnomen;

vgl. zu V. 10. לכלם בשם יקרא ist nach der Bemerkung zu Gen. 2, 19 so viel wie: weist jedem von ihnen seinen Rang an. Nach der traditionellen Fassung sind hier zwei Versglieder vergeudet, um darzutun, dass JHVH ein gutes Gedächtnis hat, was aber für einen Gott nichtssagend wäre. Für בת ist מרב zu sprechen, und מו und אמיץ sind beide kollektivisch zu fassen. Danach heisst der Satz: von den Starken und Mächtigen bleibt keines aus.

31. יעלו אכר אבר אבר ואכר nach einem Hebraismus, der bei der gepriesenen Höhe der biblischen Wissenschaft doch genug bekannt sein sollte, um hier nicht übersehen zu werden, so viel wie: es wachsen ihnen Schwingen; vgl. 5, 6. 32, 13 und Pr. 24,31\*). Die Erklärer fassen das Verbum hier als Hiph., fördern aber so ein barbarisches Hebräisch zu Tage. Ueber das Bild im zweiten Halbverse vgl. Jer. 12,5 und Pr. 4,12. Den Kampf ums Dasein, ja jedes Streben nach Vorteil denkt sich der Hebräer sehr logisch als einen Wettlauf; sieh zu Jer. 20,11. 23,10 und besonders zu Hag. 1,9.

#### XLI.

1. Einem schweigen heisst ihm aufmerksam zuhören; vgl. arab. יביי, das auch beide Bedeutungen hat und bei der letztern ebenfalls mit למים; der Person, der man aufmerksam zuhört, konstruiert wird. ולאמים kann unmöglich richtig sein, denn der Wortstreit ist hier mit den Göttern, nicht mit den sie verehrenden Völkern. Das sieht man klar und deutlich aus V. 23. Für וֹאַמִים zu lesen. אַמים, hier wie Ps. 88, 16 defektiv אַמים ge-

<sup>\*)</sup> Eine ähnliche Metonymie zeigt sich übrigens auch im Deutschen bei gewissen Verbindungen. So z.B. in Wendungen wie "der Baum hängt voller Früchte", "der Ort steckt voller Diebe", "der Tisch liegt voll Bücher", "die Augen stehen einem voller Tränen" und dergleichen mehr.

schrieben, ist Bezeichnung für die Götter. Ueber diese Bedeutung des Nomens vgl. Gen. 31, 42 das sinnverwandte אביבין, syr. אביבין, rabb. אימי und sieh zu Jer. 50, 38. Danach werden die Völker nur aufgefordert, bei der Disputation mit den Göttern Zuhörer zu sein. אלימינה will man seit Lagarde streichen, aber dies Sätzchen ist durch das folgende א geschützt, denn der Sinn ist: die Götter sollen sich sammeln, zusammennehmen und vorbereiten und dann und nicht eher als dann zur Disputation herantreten; sieh zu V.21. Dass die heidnischen Götter hier אימים und nicht wie sonst durch einen wegwerfenden Ausdruck bezeichnet sind, erklärt sich eben daraus, dass sie zur Disputation mit JHVH aufgefordert werden. In ähnlicher Weise heisst es Ex. 12, 12, wo JHVH den Göttern Aegyptens mit Gerichten droht, אלהי מצרים ist nicht mit dem Verbum, sondern mit dem Nomen zu verbinden.

- 2. Ueber אדק in dieser Verbindung sieh zu 13, 17. איר heisst hier nicht Recht, was keinen befriedigenden Sinn geben würde, sondern Sieg; vgl. syr. Las das ebenfalls beide Bedeutungen hat, und den Gebrauch von זכה Berachoth 1,5. Jedenfalls aber kann יקראהו, das عدر zum Satzsubjekt (منتدا) hat, nicht heissen "kommt ihm entgegen." Denn der Gebrauch von קרה של beschränkt sich, wie bereits in einem frühern Bande bemerkt, auf unangenehme und böse Begegnisse, zu denen weder Recht noch Sieg gezählt werden kann. קרא heisst hier, wie 2 K. 8, 1, bestellen und teilt das Subjekt mit dem vorherg. Verbum, während das Objekt des erstern ungenannt bleibt. Danach ist der Sinn des ersten Halbverses der: wer hat einen gewissen Mann zum Kriege erweckt und ausgerüstet, den Sieg bestellt, dass er ihm auf Schritt und Tritt folge? וחים ist = gibt ihm Völker preis, eigentlich gibt ihm Völker, dass er mit ihnen mache, was er will. Ueber לשניו vgl. z. B. Gen. 24.51. Für ירד lese man ירדי. Ferner ist das zweite ירדי in ירדי in מקן וויינו zu ändern, חיכו als Subjekt dazu und das Ganze als Folgesatz zu fassen. קשתו bildet mit קשתו ein Wortspiel.
- 3. Der zweite Halbvers bildet einen verkürzten Relativsatz. ברגליז heisst Fuss setzen, denn das Verbum der Bewegung wird durch z transitiv. Cyrus passierte glücklich bei der Verfolgung der Feinde Pfade, die er niemals betreten hatte, was für die Alten, die keine Landkarten hatten, keineswegs ein Leichtes war. Die seit Ewald übliche Fassung, wonach hier gesagt ist, dass Cyrus im Laufe gleichsam mit den Füssen den Boden nicht berührte, ist sprachlich unmöglich.

- 4. עשה und עשה sind hier beide vom Entwerfen eines Planes zu verstehen. Ueber letzteres vgl. 37, 26 und über ersteres Ps. 58, 3, wo dieses Verbum wegen בלב als Komplement keine andere Bedeutung haben kann. קרא jist in dem zu V. 2 angegebenen Sinne zu fassen. Für הדרות aber ist entschieden בקרות zu lesen und V. 22 zu vergleichen. Dieser Ausdruck, der, wie bereits oben gesagt, nur böse Begegnisse bezeichnen kann, ist hier gewählt im Hinblick auf die Niederlagen, die Cyrus den von ihm bekriegten Völkern beibrachte.
- 7. Manche Erklärer nehmen an, dass dieser Vers von anderswo hierher verschlagen ist, doch ist dies nicht notwendig richtig. Denn hier ist nicht von der Anfertigung eines neuen Idols die Rede, sondern von der Ausbesserung eines alten. Während die Völker nach V. 5 und 6 nach dem ersten Schrecken über die Siege des Cyrus einander zu ermutigen und zu helfen suchen, schickt man sich innerhalb eines jeden von ihnen an, die Bilder der Götter, deren Hilfe man jetzt nötig hat, aufzufrischen und etwaige Schäden an ihnen auszubessern; vgl. zu Ex. 32, 11. Bei dieser Arbeit helfen und ermutigen die Künstler einander. מהליק פטיש kann aus sprachlichem Grunde nicht heissen "der mit dem Hammer glättet". Auch sachlich ist diese Fassung des Ausdrucks falsch. Denn ששיש bezeichnet nach Jer. 23, 29 den schweren Hammer, womit man Felsen zerschmettern kann, und ein solcher Hammer ist das Werkzeug nicht, mit dem Metallsachen geglättet werden. Für מחליק hat man מְחַזִּיק zu lesen. מחזיק פטיש ist = der den Hammer handhabt, damit hantiert; vgl. den Gebrauch von מפש in diesem Sinne. הולם mit verkürztem Vokal in der zweiten Silbe wegen der nötigen Zurückziehung des Accentes. Was ava hier heisst, lässt sich nicht sagen.
- 9. החוקתיך ist = ich habe dich gewählt, eigentlich gefasst; vgl. den Gebrauch der sinnverwandten Verba און משם עום שם in der Mischna und der Gemara und sieh zu 42, 1 und Jer. 40, 10. לפות הארץ heisst vor den Vornehmsten der Welt; vgl. zu Gen. 47, 2. JHVHs Wahl fiel auf das zur Zeit unbedeutende Israel, nicht auf eines der grössten Völker der antiken Welt. So wählt JHVH und in ähnlicher Weise hat er auch einen Hirtenjungen zum König über Israel gewählt; vgl. Ps. 78, 71. Die traditionelle Fassung dieses Ausdrucks ist schon deshalb unrichtig, weil der Prophet danach JHVH eine Unwahrheit sprechen lässt; denn die Wahl Israels fand im Zentrum der semitischen Welt statt. Nach

dem oben Gesagten ist auch ימאציליה = und vor ihren Edlen. Ueber diese Bedeutung des Nomens vgl. Ex. 24, 11. Ein Substantiv אציל, das entlegene Gegend hiesse, besitzt die Sprache nicht. Diese Bedeutung ist für unser Nomen von den Erklärern ad hoc erfunden. Ueber מאם als Gegensatz zu sieh zu 1 Sam. 16, 7.

- 10. תשתע, das gewöhnlich auf שעה zurückgeführt wird, versteht man im Sinne von "sich gegenseitig ansehen", aber danach müsste das Verbum unbedingt im Pl. stehen. Mir scheint, dass אַהַּעָּה mit Sin zu sprechen ist. Das Verbum wäre dann Kal von שמע בין צרקי traurig, niedergeschlagen sein. ימין צרקי kann nur heissen meine siegreiche Rechte; sieh zu V. 2.
- 12. Sprich מַצְּהָ, denn ein Substantiv מַצְּהַ findet sich sonst im A. T. nirgends. Ueber מצה, dem im zweiten Halbvers מלחמה entspricht, sieh zu Ex. 2, 13.
- 15. Für למורג ist die von Ginsburg angeführte Lesart למורג entschieden vorzuziehen. Denn die mehrsilbigen Substantiva mit betonter Endsilbe, die im st. absol. in dieser Silbe einen kurzen Vokal haben, lassen sich im Hebräischen an den Fingern abzählen.
- אנה nicht antworten, vieldern entspricht dem arab. ביט und heisst, wie dieses, sich für das Objekt interessieren, sich darum kümmern. Der Ausdruck klingt hier an עניים in V.a an und ist deshalb gewählt. Wegen dieses Anklangs ist dort vielleicht בוהאכיונים zu streichen.
- 18. מהר kommt mit Bezug auf ההר nur an dieser Stelle vor. Wegen des folgenden בקעות vermied der Verfasser das sonst in solchen Verbindungen gebräuchliche בקע.
- 20. Für ישימו ist höchst wahrscheinlich עושימן zu lesen. Auch die anderen Fälle. wo blosses שום oder ישים nach den Erklärern für steht, sind alle zweifelhaft.

- 21. Hier wendet sich die Rede wieder an die heidnischen Götter, mit deren Herausforderung unser Kapitel beginnt. Inzwischen wurde Israel in einer langen Rede angesprochen, um den heidnischen Göttern Zeit zum Sammeln und zur Vorbereitung für die Disputation mit JHVH zu geben; sieh zu V. 1.
- 22. Für יגישו ist nach mehreren der alten Versionen או בישו im vorherg. Verse schuld. הגישו im vorherg. Verse schuld. הראשנות kann dem Zusammenhang nach nur heissen Voraussagungen in der Vergangenheit. Die heidnischen Götter werden danach hiermit aufgefordert, anzugeben, was sie in der Vergangenheit vorausgesagt, das sich in der Folge bestätigt hätte.
- 24. Ueber die Präposition in מאין sieh zu 40, 17. Für das widersinnige אים ist mit andern מאכן zu lesen und die Präpos. darin in demselben Sinne zu fassen. Aber auch מהו בכם ist zu ändern in הוא הנכְּהָר בכם = ein Nichts ist der vorzüglichste unter euch.
- יקרא יקרא יקרא ist, dem ויאת entsprechend, יקרא יקרב בשמי verträgt sich mit אכנך ולא ירעהני in 45,4 herzlich schlecht; dagegen kann יקרב בשמי sehr gut verstanden werden von dem Ausrücken des Cyrus auf die Eingebung JHVHs, ohne dass er sich deren bewusst wäre. Die Korruption entstand in der Weise, dass zuerst durch Haplographie verloren ging, worauf das verstümmelte Wort nach falscher Vermutung zur Recepta ergänzt wurde. Aehnlich verhält es sich mit אקרא בשמן, wofür mit allen Neuern מקרא בשמן, aber dazu passt שמשר als Ortsangabe keineswegs.
- 26. אריק heisst hier "richtig" als Ausdruck der Anerkennung einer Aussage oder Angabe als korrekt. Auch im Arabischen sagt man in diesem Sinne صابقا.

- 27. Für das unmögliche הנה הגם ist mit Oort מְנָחָם als vorausgestelltes Objekt zu אתן zu lesen. Ueber das Ganze vgl. 40, 1 und 9, wie auch 61, 1 b und 2 b.
- 29. Für און ist mit den meisten der Neuern און oder besser zu lesen und über die Gegenüberstellung von אין und דער 40, 17 zu vergleichen.

### XLII.

- 1. אחסך כו heisst hier nicht "den ich aufrecht halte", sondern nach 33, 15 eigentlich "den ich gefasst", daher "den ich erwählt"; vgl. zu 41, 9. Nur dazu passt die Parallele.
- 2. ישא kann nicht richtig überliefert sein. Gewöhnlich ergänzt man dazu קילו aus dem Folgenden, allein danach würde in diesem Satze nicht gesagt sein, dass der Knecht JHVHs seine Stimme nicht erhebt, sondern dass er sich ganz stumm verhält und gar keinen Laut von sich gibt vgl. zu Gen. 39, 15 was aber schwerlich gemeint ist. Für אשי ist ישאר zu lesen. ב ist wegen der Aehnlichkeit mit dem folgenden Buchstaben irrtümlich weggefallen. Ueber שאר von dem lauten Schreien eines Menschen vgl. Ps. 38, 9 und 74, 4.
- 3. Dem משתה in der Bedeutung "Docht" gegenübergestellt, heisst קנה wahrscheinlich nicht Rohr, sondern Arm eines Leuchters; vgl. Ex. 25.31 ff.
- 4. בהה ist nicht richtig, denn der Gebrauch von מכהה als Verbum beschränkt sich auf die Schwäche der Augen; vgl. Gen. 27, 1. Deut. 34, 7. Sach. 11, 17 und Hi. 17, 7. Man hat dafür ביבה Dagegen bedarf es für רוץ als Imperf. Kal von אר keiner Aenderung. Doch muss man das folgende Wörtchen עד sprechen und zum ersten Halbvers ziehen. Dann ist der Sinn: er wird was angebrochen ist, nicht noch mehr zerbrechen und das Glimmende nicht ganz auslöschen; vgl. V. 3a.
- 5. Hier beginnt ein neues von anderer Hand herrührendes Stück, in dem nicht mehr von dem Knechte JHVHs, sondern wiederum von Cyrus als dem von JHVII berufenen Befreier seines Volkes die Rede ist. משרה ist Sing.; vgl. zu Num. 5, 3. אוני הופי הופי שויי הופי שויי ווא הופי שווא הופי שויי ווא הופי שווא הופי שווא הופי שויי ווא הופי שווא הופי שווא הופי שווא הופי שווא הו

Propheten ging die Erde nicht kahl, sondern mit ihrer Vegetation aus der Hand des Schöpfers hervor, sodass die gleich darauf geschaffenen lebenden Wesen sofort ihre Nahrung fanden.

- 6. Wie schon oben bemerkt, ist hier wieder von Cyrus die Rede. Für ist mit andern durchweg zu setzen. Aber auch ist in בוד ist in zu ändern. אווי ווא heisst ich habe dich auserwählt, und der Parallelismus ist ganz wie 41, 9; sieh zu jener Stelle. Die Suff. der zweiten Person auf Cyrus bezogen sind wegen 41, 25 weniger befremdend als bei deren Beziehung auf Israel. Danach ist aber מלברית עם selbstredend nicht richtig. Ja, selbst bei der Fassung, wonach Israel hier angeredet wird, lässt sich mit diesem Ausdrucke trotz aller theologischen Künste und sprachlich falschen Deutungen nichts anfangen. Man lese מלברית לברית לברית לברית אוויך. לברית אוויך, sondern von אוויך, sondern von אוויך, sondern von אוויך, das heisst qualifiziert, und eingesetzt für die Erlösung Israels und anderer Nationen. Möglicherweise hat man auch grüngter Freiheit; vgl. den Parallelismus im folgenden Verse.
- 10. שיר הדש ist = ein noch nie gehörtes Lied, das heisst aber ein Lobgesang, wie ihn andere Völker ihren Göttern nie singen können, weil ihre Götter das nicht zu leisten vermögen, wofür JHVH in diesem Liede zu preisen ist. ההלתי ist ein weiteres Objekt zu yv; vgl. Ps. 106, 12.

11. Für ישאר ist ישוש zu lesen, nicht ישושי nach Targum, und für das unmögliche יעריו.

- 13. יעיר קנאה könnte nur heissen, er weckt in einem andern Eifer für den Kampf, und das passt aber hier nicht in den Zusammenhang. Man lese dafür יעוֹר קינה = er schwingt seine Lanze. Zum Verbum vgl. 2 Sam. 23, 18 und zum Substantiv ibid. 21, 16. Auch Hab. 3, 11 ist von JHVHs Lanze die Rede, wenn auch in anderem Sinne.
- 14. מעולם ist für "seit lange", in welchem Sinne manche Erklärer es fassen, unhebräisch. Der Ausdruck könnte nur heissen "seit undenklichen Zeiten", von je her, und das passt hier nicht. Auch בּלְעוֹלְם, das LXX und Itala zum Ausdruck bringen, und das von Lagarde vorgeschlagene מַעוֹלְם geben keinen befriedigenden Sinn. Mir scheint, dass man für den fraglichen Ausdruck אַאַעלים zu lesen und dazu עִינֵי zu supplizieren hat; vgl. Ps. 10, 1. Im zweiten Halbvers sind die Imperfekta im Sinne des Futurums zu fassen. Bei dem Vergleich mit der Gebärerin ist das tertium com-

parationis der plötzliche Wechsel des Betragens im rechten Augenblicke. Wie ein Weib während der Schwangerschaft wohl leidet, aber nicht schreit, bis die Geburtswehen kommen, so hat JHVH bis jetzt die Bedrückung seines Volkes schwer empfunden, jedoch an sich gehalten und geschwiegen; nunmehr aber ist die Zeit gekommen, wo er nicht mehr schweigen kann. Dass von von atmen kommt, glaube ich nicht. Vielmehr bin ich geneigt, Fürst beizustimmen, der dieses Imperf. auf vurückführt. Auch LXX, die das fragliche Wort ἐκστήσω = ich werde die Fassung verlieren wiedergibt, hat offenbar an vow gedacht.

- 15. לאיים ist für לאַנְאָים verschrieben. Die grossen Ströme sollen zu Teichen herabsinken, und die Teiche ganz austrocknen. Die Aufeinanderfolge dieser beiden Gedanken ist ungefähr wie 35, 2; sieh zu jener Stelle. Auch die Massora will durch die ungrammatische Vokalisierung von לְאִים mit dem Artikel ungrammatisch, weil dieses Nomen als Produkt sprachgesetzlich undeterminiert bleiben muss ihren Zweifel an dessen Konsonantenbestand andeuten.
- 16. Sprich mit andern בַּבְּכֶּדְ und streiche das unmittelbar darauf folgende לא ירעו. Das Verbum am Schlusse des Verses ist ungefähr in dem zu 32, 44 angegebenen Sinn zu verstehen. Danach sagt JHVH hier; dies das von V. 15 an Gesagte sind Dinge, die ich schon früher getan, und ich kann sie auch jetzt noch tun, mehr wörtlich und ich habe deren Uebung nicht fahren lassen. Ueber den Gegensatz von עוב חסרו y vgl. 58, 2, wie auch עשיר Gen. 24, 14 gegen עוב הסרו, ibid. 24, 27.
- 17. Hier, wo von Beschämung oder Enttäuschung die Rede ist, heisst נסוט sie staunen, sind konfus und fahren zurück; sieh K. zu Ps. 35, 4. יבשי ist unmöglich das Ursprüngliche. Denn könnte bei richtiger Ueberlieferung des Verbums nur acc. cogn. sein, und dieser muss durch ein Adjektiv oder Substantiv im Genitiv näher bestimmt werden, vgl. zu Gen. 27, 33, was aber hier nicht der Fall wäre. Für ילבשו ist ohne den mindesten Zweifel ילבשו בשח lesen. Ueber ילבשו בשח vgl. Ps. 35, 26. 132, 18 und Hi. 8, 22. ist kollektivisch gebraucht; daher das folg. darauf bezügliche Pronomen im Plural.
- 19. Dieser Vers ist für mich unverständlich. Ich vermute, dass der Text stark beschädigt und entstellt ist.
- 20. Lies nach dem Kethib רָאִית. Das Keri דָאִי, das Inf. absol. sein will, ist eine Unform. Aber auch הַּחָם hat man in פַּהָה

zu ändern. Für die Verbindung מחח אזנים bietet קרוע בגרים eine Analogie. קרוע בגרים kommt sehr häufig in Verbindung mit עינים vor, aber niemals in Verbindung mit אזנים. Für ששע ist nach sehr vielen Handschriften, dem vorherg. תשמר entsprechend, צע בעופה.

- 21. Das Suff. in צרקו geht nicht auf JHVH, sondern auf sein Volk, und ינקן אול ist so viel wie: damit es zur Gerechtigkeit gelange. Der Sinn des zweiten Halbverses ist dunkel.
- 22. Hier werden die Umstände angegeben, die dem blinden Volk die Augen hätten öffnen sollen. In ihrem Elend hätten die jüdischen Gefangenen in Babylon sich מינהן למשסה יעקב fragen und die rechte Antwort darauf geben sollen. Für מינהן למשסה בפוח lesen alle Neuern בחורים, was wohl richtig ist. Doch ist es entschieden falsch, dieses Nomen hier im Sinne von Gefängnis zu fassen. Denn abgesehen davon, dass man bei dieser Fassung gezwungen ist, in הפה ein von denominiertes Verbum zu erblicken, was sehr bedenklich ist, hätte unser Prophet ein Deutscher sein müssen, um "Loch" als Bezeichnung für "Gefängnis" zu gebrauchen. עום הפה ist Inf. Hiph. von הפה das mit ב konstruiert geringschätzige und schnöde Behandlung ausdrückt; vgl. Ps. 10, 5. Das Subjekt zu diesem Verbum ist nicht genannt, weil es sich von selbst versteht, dass die Zwingherren gemeint sind.
- 23. Für das in diesem Zusammenhang keinen Sinn gebende ist ohne Zweifel לאחור tist ohne Zweifel לאחור
- 24. Von הלא an bis ans Ende des Verses ist ein späterer Zusatz. Ursprünglich sollte sich der Leser selber die hier gestellte Frage beantworten; sieh zu V. 22.
- 25. Sieh die vorherg. Bemerkung. Danach war hier ישפך ursprünglich Fortsetzung zu in V. 22, und dieser Vers gehörte noch zur Frage. המה ist als Korrektur des folgenden עוו מלחמה streichen. Die Korrektur ist richtig. Ueber die Verbindung עוו אפך vgl. Ps. 90, 11. המה עוו מלחמה Für die Verbindung עוו מלחמה aber findet sich im A. T. keine Analogie.

# XLIII.

- 1. Für קראתי בשמך ist zum Teil nach vier der alten Versionen, darunter Targum, zu lesen קָרְאתִיךְּ בְּשְׁמִי = ich nenne dich יָעָם יהוה; עם יהוה לו אתה. Nur dazu passt das darauf folgende לי אתה.
- 3. אני יהוה אלהיך bildet einen vollständigen Satz, und der heisst: ich, JHVH, bin dein Gott. Der Rhytmus fordert diese

Fassung. Sonst gibt es im ersten Halbvers nur ein Glied, während der zweite deren zwei hat.

- 5. Man muss schon sehr kurzsichtig sein, um nicht zu sehen, dass אור hier nicht in seiner gewöhnlichen Bedeutung verstanden sein will. Denn wozu aus den Nachkommen ein Besonderes machen und sie noch dazu vor den Vätern nennen? יודעך ist hier so viel wie: deine Diaspora, das heisst, deine Zerstreuten. Nur diesem entspricht die Parallele vollkommen. Dieser Bedeutung des Substantivs liegt der ursprüngliche und eigentliche Begriff des Verbums, der da ist "streuen", "verstreuen", zu Grunde.
- 7. הנקרא נשמי ist = der ein Recht hat, sich als Glied des איס מידור בין anzusehen, vgl. zu V. 1, und ולכבודי בראחיו ונוי heisst, jeder der nach meinem Plane mir Ehre machen soll, mit dem ich solches vorhabe und beabsichtige. Ueber diesen Gebrauch der Verba des Machens und Schaffens sieh zu 22, 11 und 37, 26. Das Ganze aber ist Restriktion des Vorhergehenden. Unter JHVHs Söhnen und Töchtern könnte man sonst alle verstehen, die jüdischen Geblüts sind, und einem solchen Missverständnis vorzubeugen, ist der Zweck der Spezifizierung hier; sieh die folgende Bemerkung.
- als Inf. absol. הוצא bildet danach einen Umstandssatz. Das haben schon andere vor mir erkannt, jedoch ohne den Sinn, in dem dieses Verbum hier gebraucht ist, zu erfassen. Denn Hiph. von איצא heisst hier ausschliessen, ausnehmen; vgl. den Gebrauch dieses Verbums in der Sprache der Mischna, wie auch arab. היכה , und sieh zu Jer. 23, 19. Danach will JHVII den hier beschriebenen Teil Israels, der Augen hat und nicht sieht, Ohren und nicht hört, und der die Absicht JHVIIs, von der im vorherg. Verse die Rede ist, voraussichtlich nicht erfüllen wird, von der Rückkehr aus dem

Exil ausgeschlossen wissen. Dieser Teil der Exulanten hatte sich durch die Deportation nicht gebessert, hatte sich nicht gefragt מין למשטה יעקכ , vgl. 42, 24, oder hatte sich diese Frage verkehrt beantwortet und war infolgedessen von JHVH ganz abgefallen. Diese gänzlich Abgefallenen will JHVH von der Rückkehr in die Heimat, wo sie für seine Religion verderblich werden könnten, ausgeschlossen wissen. Tatsächlich aber dachten solche völlig heidnisch gewordene Juden in Babylon gar nicht mehr daran, nach Palästina zurückzukehren. Nach der traditionellen Fassung ist das verunglimpfende יונים יש ונוי an dieser Stelle unbegreiflich.

- 9. An יקאסטו ist trotz Targum und Syr. nichts zu ändern. Vielmehr hat man demgemäss für ייאסטו nach dem Vorgang Oorts ייאסטו zu sprechen und dieses als Fortsetzung zum vorherg. Perf. zu fassen. aber ist nicht auf die Völker selbst zu beziehen, sondern auf ihre Götter. Die Völker sind die Zeugen. Wenn ein Gott durch seine Voraussagung, die eingetroffen ist, sich als solcher erweist, so ist es natürlicher Weise das ihn verehrende Volk, das sich am besten als Zeuge dafür eignet, denn dies ist mit dessen Kundgebungen am meisten vertraut; vgl. V. 10. 12 und 44, 8.
- 10. Für יְעָבִּרי ist יְעָבִּרי zu lesen. In letzterem ist Waw, wie Dan. 1, 3, = und zwar. Mit diesem Satze will gesagt sein, dass die Angeredeten nicht zufällige Zeugen JHVHs sind, sondern Zeugen, die er in besonderer Absicht gewählt hat. Diese Absicht ist gleich darauf angegeben.
- 12. Streiche והשמעתי das zwischen והגרתי und והגרתי keinen Sinn gibt. Das zu streichende Wort ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden.
- 13. מיום geben manche durch "fortan" wieder, was der Ausdruck aber nicht bedeuten kann. Es müsste dafür mindestens heissen. Andere lesen mit Oort nach LXX und Vulg. מַּמְילֵם heissen. Andere lesen mit Oort nach LXX und Vulg. מַמִּילָם doch passt auch dies nicht, denn ein Beweis aus der Vergangenheit ist schon im Vorhergehenden beigebracht worden. Hier erwartet man eine Behauptung JHVHs, dass er jetzt noch dasselbe zu leisten vermag wie ehedem. Darum liest man für מוום besser הוום heute, jetzt. Die Korruption ist unter dem Banne des vorherg. Buchstaben entstanden.
- 14. בריחים und באניות entsprechen sich offenbar. Darum kann in ersterem nur Präposition, nicht stammhaft sein. ריק, vom Stamme היה, bezeichnet eigentlich etwas vom Winde Getriebenes, daher ein Segelschiff. כלם bezieht sich auf die Feinde

Babylons. Diese liess JHVH dahin in Segelschiffen kommen. כשרים bezeichnet hier, wie Jer. 51, 24. 35 und Ez. 11, 24. 16, 29, das Land der Chaldäer, und dessen grammatische Beziehung ist dieselbe wie die des vorherg. בכלה. Das fragliche Nomen steht also im Acc., der von dem Begriff der Bewegung abhängt. באניות רנתם, mit Suff., das ebenfalls auf die Feinde Babylons geht, ist = in ihren lustigen Schiffen. Andere emendieren hier den Text, aber nur um ihm einen minder befriedigenden Sinn abzugewinnen.

- 16. Für נחיבה ist ohne Zweifel נְחִיב zu lesen und zu Ri. 5, 6 zu vergleichen. Hier ist die Femininendung durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden.
- 17. המוציא ist = der zu Felde führt. Das Heer, das JHVH zu Felde führt, sind die Feinde der Babylonier, während letztere das Subjekt zu den Verben im zweiten Halbvers bilden.
- 20. Was auf בישימון folgt bis Ende V. 21, ist ein späterer Einschub.
- 22. Das emphatisch vorangestellte אחר verlangt im zweiten Gliede eine ähnliche Stellung für בי in בי zu ändern und letzteres an seiner jetzigen Stelle zu tilgen. ינעה ist verneint.
- 24. קנית bildet mit קנית ein Wortspiel. Was die Sache anlangt, so wird Jer. 6, 20 indirekt das Gegenteil von dem hier Gesagten behauptet. Aus diesem Grunde, und weil das unmittelbar darauf Folgende sich offenbar an V. 23b anschliesst, glaube ich, dass dieser Vers nicht ursprünglich ist.
- 25. Wegen des vorherg. אות ist מהה für מהה zu sprechen, denn bei der massoretischen Vokalisierung des Partizips ist der Gebrauch dieses Pronomens hier unerklärlich. Anders verhält sich die Sache, wenn das Partizip im st. constr. steht und durch das Suff. am Nomen rectum determiniert wird. In diesem Falle ist der Zweck von אוה, einer Verkennung der Konstruktion vorzubeugen. Es kann nämlich ein Nominalsatz oft missverstanden und für einen blossen Satzteil nebst Apposition dazu gehalten werden. Um ein solches Missverständnis zu vermeiden, tritt bisweilen ein Pronomen der dritten Person zwischen Subjekt und Prädikat des betreffenden Nominalsatzes. Dieses Pronomen, das die arab. Grammatiker ضمير الفصل nennen, ist immer das der dritten Person, selbst wenn das Subjekt ein Pronomen der ersten Person ist, wie hier, oder der zweiten, wie Ez. 38, 17 und Neh. 9, 6.7. Da aber ein Missverständnis wie das oben beschriebene nur in einem Nominaleatz möglich ist, in dem Subjekt und Prädikat mit Bezug

auf Determination übereinstimmen, so muss der Prophet hier das Partizip als st. constr. gesprochen haben. Letztere Aussprache ist auch korrekter. Denn hier handelt es sich nicht um eine einmalige, sondern um eine habituelle Handlung. JHVH sagt, er pflegt Israels Sünden zu vergeben, nicht weil sie durch die ihm dargebrachten Opfer gesühnt werden — vgl. V. 23b — sondern gnädiglich, aus freien Stücken. Demgemäss hat man aber למעני gegen die Accente mit dem Folgenden zu verbinden und die Konjunktion von יושארון zu streichen. Hierdurch gewinnen beide Versglieder an Ebenmass.

- als die Mittler zwischen der jetzigen Generation und den Urahnen angesehen. Indess muss zugestanden werden, dass diese Fassung etwas gekünsteltes hat. Aber ich sehe nicht ein, was sonst hier unter "deine Mittler" verstanden werden könnte.
- 28. Für שרי ist höchst wahrscheinlich בָרֵי zu lesen. Andere lesen בָרֵי , was mir jedoch minder passend scheint.

# XLIV.

2. מכשן heisst im Mutterleibe; vgl. zu Ri. 13, 5. Nur bei dieser Bedeutung des Ausdrucks hat יצרך einen Sinn. Für das stark

nachhinkende יעזרך liest man ungleich besser יעזרך.

- 3. יב, wie es hier gebraucht ist, ist die Präposition בעשות selbständigen Wörtchen entwickelt; sieh zu Gen. 3, 19. Es liegt hier demnach ein Vergleich vor. Wie JHVH Wasser giesst auf durstiges Land und es neu belebt, so will er seinen Geist ausgiessen auf die Kinder seines Volkes. Für אינו aber, das schon wegen seines Genus "durstiges Land" nicht heissen kann, hat man yeur zu lesen. Von diesem sind die letzten zwei Buchstaben wegen des Folgenden weggefallen, und so entstand die Recepta.
- 4. בכין חציר gibt keinen Sinn und ist überhaupt unsagbar. Das in LXX ausgedrückte und von allen Neuern angenommene

- 5. Unter dem dreimaligen at sind nicht Heiden zu verstehen, sondern Israeliten. Diese, unter denen es während der babylonischen Gefangenschaft manche gab, die die väterliche Religion aufgegeben hatten - vgl. zu 43,8 - wohl auch manche schwache Fromme, die wegen der ihrem Volke gewordenen Schmach sich nicht gern öffentlich für Juden ausgaben, werden sich jetzt mit Stolz als solche bekennen. יכנה und יכנה sind nicht in Passiva zu ändern, wie man seit Gesenius tut. יקרא נשם יעקב ist = er wird den Namen Jacob im Munde führen, wird ihn mit Stolz nennen; oder der Satz heisst: er wird seinen Kindern Namen geben, welche die Abstammung von Jacob verraten werden. Aehulich ist das letzte Glied zu verstehen. Nicht klar ist der Sinn des vorletzten Gliedes. Die meisten Erklärer fassen יכתב im Sinne von "beschreiben", als wollte der Prophet sagen, dass so mancher mit "JHVH gehörig" seine Hand zeichnen werde. Allein dafür müsste es ידו statt ידו heissen. Mir scheint ' in dir zur Konstruktion des Verbums zu gehören und das indirekte Objekt zu bezeichnen, während די hier Leistungsfähigkeit oder richtiger Arbeitskraft bedeutet. aber mit Acc. der Sache und 5 der Person heisst ihr etwas verschreiben. Im A. T. wüsste ich freilich keinen Beleg für diese Bedeutung von כהב, aber in der Mischna findet sich dieses Verbum öfters in diesem Sinne, so z. B. Baba bathra 8, 7. Danach hiesse der fragliche Satz: und jener verschreibt JHVH seine Arbeitskraft.
- 7. Für יקרא ist יקרב על ist יקרב על יקרא יקרב לי יקרא יקרא ויערכה לי יקרא יקרא. Dann ist der Sinn: wer ist meines Gleichen? er trete heran, melde es und messe sich mit mir. Für das dritte Glied ist Oorts Emendation מי השמיע מעולם אחייה sehr ansprechend. Dagegen ist am Schlusse das massoretische לכו besser als לכו Oder לכו Denn, wenn unter den andern Göttern einer die Zukunft vorausgesagt hätte, würde er sie seinem Volke, nicht den Israeliten kundgetan haben. Daher das Suff. der dritten Person.
- 8. Für הרה ist wohl מקרבי zu lesen. In Verbindung mit מחד drückt בחב eine starke Erregung und Gemütsbewegung aus; vgl. 60, 5. Dieses רחב ist wohl etymologisch verschieden von dem gleich-

lautenden Verbum, das "breit sein" bedeutet. Für das unpassende ואין haben schon andere ואין vorgeschlagen.

- 9. Mit המריהם sind offenbar die Götzen gemeint, doch, weil das Suff. nur auf die Künstler gehen kann, passt diese Bezeichnung nicht recht. Denn dem Künstler ist die Verfertigung von Götterbildern ein Geschäft, das er als Gewerbe betreibt, nicht weil ihm solche Bilder lieb sind. Ich vermute daher, dass המה משני verderbt ist. Mit המה wissen die Erklärer ebensowenig etwas anzufangen, wie die Massora mit המה, das sie durch die Punkte darüber in Zweifel zieht. Allein letzteres sollte hier das Verständnis fördern. Denn dieses Fürwort dient hier dazu, das Suff. am fraglichen Nomen stark hervorzuheben. Durch diese starke Hervorhebung aber wird der Ausdruck zu יוי in V. 8 in Gegensatz gebracht. Danach sind unter עריהם die Anbeter der Götzen zu verstehen. Die sehen die Nichtigkeit der Götzenbilder nicht ein. Waw in יוי ist adversativ.
- 10. 'v ist nicht fragend, sondern relativ oder indef., und das Ganze enthält keinen vollständigen Satz, sondern nur das Hauptsubjekt (مبتدا) eines Satzgefüges und dessen Beschreibung; sieh die folgende Bemerkung.
- 11. Verbinde אדם mit יבשו Die Präposition in מאדם bezeichnet aber hier nicht die Person, deren man sich schämt, sondern die, vor der man sich schämt. יש entspricht in dieser Verbindung dem arab. יש und eignet sich darum für die genannte Beziehung, für die das Hebräische keinen andern Ausdruck hat. אדם aber, dem יש gegenübergestellt, heisst nach der Bemerkung zu Gen. 3, 2 Leute, die nicht Künstler sind. Danach ist der Sinn unseres ersten Halbverses im Zusammenhang mit V. 10 für uns wie folgt: wenn jemand einen Gott geformt und ein Bild gegossen, so müssen sich seine Berufsgenossen, wenn sie Künstler sind, vor den Laien schämen. Die Künstler müssen sich ihres Kollegen, des Pfuschers, schämen, weil er das nicht geschaffen hat, was man bei ihm bestellte. Er sollte einen Gott machen, doch das, was er geliefert hat, ist keiner. Subjekt zu den Verben im zweiten Halbvers ist ebenfalls ידי הברין.
- 12. מעצר ist für ein anderes Wort verschrieben oder verlesen, das sich jedoch nicht mehr ermitteln lässt. Am Schlusse ist für אין zu sprechen בְּיִּעֵן = und er lechtzte, schmachtete vor Durst. Nur איף hat diese Bedeutung, nicht ייף.

- 13. Das zweite ימארהי ist schwerlich richtig. Wahrscheinlich ist dafür בארי zu lesen. Letzteres ist Pi. von אחר, einer Nebenform von אחר, vgl. Num. 34, 7, und heisst er bezeichnet es, d. i., macht Zeichen, nach denen es geformt werden soll. Am Schlusse ist אביה, das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden, zu streichen. Blosses אָלְישָׁבֶּה, wie man dann wegen der Pause sprechen muss, heisst, um müssig zu sein, um nichts zu tun; vgl. Ex. 21, 19.
- 14. Hier sind die ersten drei Worte unübersetzbar. Die Aenderung von יברה in הבה, die man nach LXX und Vulg. vorzunehmen pflegt, hilft nichts, da vor dem Pflanzen des Baumes, das erst später erwähnt wird, von dessen Fällen die Rede nicht sein kann. Die fraglichen Worte sind irgendwie aus anderem Zusammenhang hierher geraten. האול ist = und er wählte, das heisst, er beschloss zu nehmen. Nach dem oben Gesagten ist אול wofür mit seinem kurzen Nun gemeint ist, diesem, das im A.T. sich sonst nicht findet, vorzuziehen.
- 16. יאכל und יאכל sind, wie der Sinn fordert, nach dem Vorgang Oorts umzusetzen und V. 19 zu vergleichen.
- 17. Für לפסלו lies לפסל und schlage das Waw als Konjunktion zu ישגר, von dem es durch falsche Wortabteilung getrennt wurde.
- 19. למעבה אישה könnte wohl den Produktacc. עם אישה bilden, bei לכול aber ist dieser Sinn der Präposition wegen der Bedeutung des Nomens nicht möglich. Dazu kommt noch, dass חויכה nur ein einziges Mal (2 K. 23, 13) einen heidnischen Gott, niemals aber ein Götterbild bezeichnet. Aus diesen Gründen muss ייהרו einen vollständigen Satz für sich bilden und אישה als darauf bezüglicher Relativsatz gefasst werden, während לבול עץ אכנד den Sinn von מועכה entfaltet. Sonach ergibt sich für das Ganze der Sinn: und der Rest davon soll der Abscheulichkeit dienen, die ich begehen werde, dazu, dass ich vor einem Holzblock mich bücke.

ונה אפר עה אפר ציין ist. Sein leicht zu betörendes Herz hat der dem Nichts Nachgehende betört, hebräisch nach Belieben geneigt. Derartige komplizierte Satzgefüge, müssen solchen, die das Wesen des semitischen Nominalsatzes nicht erfasst haben (und zu ihnen gehören alle modernen hebräischen Grammatiker von Gesenius bis auf Koenig), die in Verbindung damit von einem casus pendens sprechen, unmöglich erscheinen, sind aber im Arabischen z. B. sehr häufig. Die traditionelle Fassung, wonach לב Subjekt ist zu שחם und das Suff. am Verbum auf דעה אפר peht, ist deshalb unmöglich, weil nach hebräischer Denkweise einer sein oder ein anderes Herz neigt, aber nicht umgekehrt das Herz den Menschen; vgl. Jos. 24, 23. 2 Sam. 19, 15. 1 K. 8, 58. 11, 2. 3. 4. Ps. 119, 36. 112 und Pr. 2, 2.

21. כ' ist hier nicht begründend, sondern leitet einen Objektsatz ein, der den Sinn von אלה entfaltet. עבדי in יעדי zu ändern, wie manche Erklärer tun, ist kein Grund vorhanden. Von einem Zeugen, kann hier auch die Rede nicht sein. Heisst es doch V. 8 und trotz des singularischen Anfangs unseres Kapitels, vgl. V. 2, dennoch עדי.

23. ארץ הארץ ist dem Sinne nach verschieden von ארץ. Letzteres, das nur bei Ezechiel vorkommt, bezeichnet den Hades, ersteres dagegen heisst tiefste Tiefe als Korrelat zum Himmel, der höchsten Höhe. Die Bewohner des Hades werden auch von den Vorgängen im Lande der Lebendigen nicht affiziert, können daher über die Erlösung Israels nicht jauchzen. Zur Ausdrucksweise vgl. Ex. 19, 17

24. Das Ganze von V. b an bis V. 26a incl. bildet keinen vollständigen Satz, sondern enthält bloss das Subjekt und Verschiedenes, das Apposition dazu ist; sieh zu V. 26. Im zweiten Halbvers entscheiden sich die meisten der Neuern für das Kethib מארי. Gleichwohl ist nur das Keri richtig, schon deshalb, weil hier nach dem oben Gesagten ein vollständiger Satz wie ארי unmöglich ist. Ueber מארי sieh zu Gen. 30, 21. Doch hat der Ausdruck hier einen etwas verschiedenen Sinn. Denn wie dem lateinischen "mea sponte", so ist auch unserem hebräischen Ausdruck sowohl Nötigung von aussen her als fremde Hilfe entgegengesetzt. Ersteres ist an der obengenannten Genesisstelle der Fall, letzteres hier.

26. Dass erst hier im zweiten Halbvers das Prädikat zu in V. 24 beginnt, ist bereits oben gesagt worden. Aus diesem Grunde heisst es hier und in den folgenden zwei Versen האמר,

während von den sechs Partizipien dazwischen keines den Artikel hat. Für aus ist wohl aus Pausalform von Niph., zu sprechen, da Hoph. dieses Verbums sonst nur mit persönlichem, nicht mit sachlichem Subjekt vorkommt; vgl. 5, 8.

28. Für יצי ist, wie der Parallelismus und der Versbau gebieterisch fordern, איב zu lesen und dahinter ביל, das wegen der Aehnlichkeit mit dem folgenden וכל ausgefallen, einzuschalten. Dann erhält man den passenden und gefälligen Sinn: der von Cyrus sagt, er soll meinen Gedanken durchführen und meinen Wunsch ganz erfüllen. Weder "mein Hirte", noch "mein Freund", wie manche, die ebenfalls ייי lesen, letzteres fassen, passt hier. Ueber vgl. Ps. 139, 2.17 und sieh die Bemerkungen zu 1 Sam. 17, 28, und Pr. 16, 27 und über dasselbe in Parallele mit ביר zu Jes. 48, 14. Auch im zweiten Halbvers ist die Konjunktion von אול ביר ביר עו andern. Subjekt zu בורש ist לאבר Wenn JHVH es wäre, müsste es היכל mit Suff, heissen.

## XLV.

- 2. הדרים ist ein rätselhaftes Wort. LXX und Syr. drücken dafür הרים aus, doch passt dazu אישר nicht. Es müsste statt dessen heissen; vgl. 40, 4. Ich glaube, dass man nach V. 13 הדרכים oder besser דרכים zu lesen hat.
- 3. אלהי ישיאל ist nicht als Apposition, sondern als Prädikatsnomen zu fassen. Das letzte Glied heisst danach: der als Gott Israels dich bei deinem Namen ruft. Was unmittelbar darauf folgt, spricht für diese Fassung hier.
- 6. Die Erklärer sprechen hier משערבה, mit Mappik. Allein שערב, findet sich im A. T. weder im st. const. noch mit Suff. Ausserdem ist שמש, sonst utriusque generis, in solchen Ortsangaben stets

masc.; vgl. Mal. 1, 11. Ps. 50, 1. 113, 3. Aus diesen Gründen muss die Recepta hier belassen werden. Die Endung â aber bezeichnet bei diesem Ausdruck den casus obliquus, der von der vorgeschlagenen Präposition abhängt; sieh zu Gen. 1, 30. ממערבה ist die vom Westen, und ähnlich ist ממורה zu verstehen; vgl. zu 59, 19.

7. אלה weist nicht auf das Vorherg. zurück, sondern gleichsam auf die entfernteste Umgebung des Redenden. Denn כל אלה ist spätere Bezeichnung für das Universum, die Welt; sieh besonders zu Hi. 12, 9. Vergleichen liesse sich "haec omnia", womit Cicero irgendwo auf Rom und seine Institutionen hinweist.

8. Neben ישע können צדק und צדק nur Sieg und Heil bezeichnen; vgl. zu 41, 2. הבתה ist für הפתח verschrieben; vgl. 35, 2, wo die Wüste oder Steppe Subjekt zu מכרח ist. הצמיח ist als falsche Korrektur von הבת zu streichen und צדקה als weiteres Subjekt zu

zu fassen. Am Schlusse ist דְּכֶּרְתִּי für צראתיו zu lesen.

- 9. הוי findet sich bei Deuterojesaia nur hier und im folgenden Verse und ist darum an diesen beiden Stellen verdächtig. Wahrscheinlich hat man הוי רב für דוי zu lesen. Oort, der so liest, schaltet dahinter בָּל als Subjekt ein, was jedoch nicht nötig ist. Aus יצרו ergibt sich "Geschöpf" als Subjekt. Für יצרו ist mit Oort עם בע lesen. הרש ארמה ist = ein Künstler, der in Ton arbeitet, das heisst, ein Töpfer. מה תעשה ist exklamatorisch zu fassen. An ובעלך אין ידים לו ist nichts zu ändern. In der Sprache der Mischna bezeichnet r den Stiel eines Geräts oder den Henkel eines Gefässes so z. B. Kelim 21, 3. 25, 6 und diese Bedeutung hat das Nomen hier. Der Sinn des zweiten Halbverses ist: spricht der Ton zu seinem Bildner, "wie du schaffs!" oder, "was du machst, hat keine Handhabe!" Das Fehlen der Handhabe ist natürlich nur aus vielen Fehlern, die ein Gefäss haben kann, herausgegriffen. Danach wird in diesem letzten Gliede das vorhergehende Bild vom Töpfer und dem Tone in passender Weise fortgesetzt. Andere greifen hier mehr oder minder in den Text ein und erhalten den Sinn "und zu dem, der mit ihm arbeitet, du hast ja keine Hände!" oder nach Duhms Emendation "und sein Werk hat ja keine Hände!" Aber dies ist schwerlich hebräische Sprechweise.
  - עם הוי אמר בואמר zu lesen und zu V. 9 zu vergleichen. Denn aus und sind exklamatorisch zu fassen. Denn aus V. 13 geht hervor, dass es sich hier um die Befreiung aus dem Exile handelt. Wenn man daher die beiden genannten Sätze in interrogativem Sinne fasst, sprechen die Redenden so, wie wenn

sie überhaupt nicht befreit werden wollten, was doch nicht gemeint sein kann. So aber gibt sich in der Rede nur Unzufriedenheit mit der Art der Befreiung kund. Die Unzufriedenen waren nach dem Tone des Ganzen nicht etwa Ungläubige, sondern grade die Frommen. Diese hatten erwartet, aus Babylon, wie einst ihre Väter aus Aegypten, auf wunderbare Weise, unmittelbar durch JHVHs starken Arm, erlöst zu werden, aber statt dessen bediente sich JHVH bei dem Werke der Befreiung einer irdischen Macht, daher diese ihre Unzufriedenheit.

- 11. Für האחיות תשאלוני hat man zu lesen בני an בני an בני andagegen ist nichts zu ändern.
- 13. Der Sinn des ersten Halbverses ist: ich habe ihn ausgerüstet mit Sieg und gefördert all seine Unternehmungen, wörtlich geebnet all seine Wege. Sieh zu 41, 2. Die Worte לא במחור ולא במחור לא במחור ולא במחור לא במחור können, wie immer man sie auch fassen mag, nicht ursprünglich sein, bei deren Verbindung mit העירההו die übrigens kaum richtig wäre, nicht, weil die Befreiung Israels und die Erbauung des Tempels durch Cyrus der Lohn JHVIIs waren für dessen Ausrüstung, und wenn man die fraglichen Worte auf ישלה bezieht, erst recht nicht, weil Cyrus für seine Befreiung Israels und Erbauung des Tempels nicht nur nicht unbelohnt blieb, sondern seinen Lohn sogar im Voraus erhalten hatte.
- 14. עבר ist hier mit Bezug auf Gut gebraucht, das in den Besitz eines andern übergeht; vgl. Num. 27, 7. Cyrus wird die befreiten Juden aus der Beute und den Gefangenen der genannten Völker beschenken. Ueber במים und במים vgl. 43, 3. Sämtliche Suffixa der zweiten Person fem. spricht man wohl besser als masc. Für aber ist entschieden אַליקן zu lesen, da התפלל von dem Anflehen eines Menschen nicht gebraucht werden kann.
- 15. An אחה ist nichts zu bessern, denn die Anrede ist an JHVH. Dagegen muss man המחרה בקקיר = schützend ändern. Nur dieses passt als Parallele zu מושיע.
- 16. צירים ist höchst wahrscheinlich durch Haplographie des anlautenden Jod aus יציר entstanden. יציר oder יציר heisst in der Sprache der Mischna Geschöpf.
- 18. Hier gehen alle Erklärer erbärmlich fehl. Dabei ist der Text des langen Verses bis auf ein einziges Wort richtig. Gleich wird falsch gefasst, denn der Ausdruck ist nicht Apposition zu הוה, sondern es fängt schon damit die Rede JHVHs an.

Der Ausdruck bildet mit האלהים einen Nominalsatz, während הוא dazwischen den zu 43, 25 angegebenen Dienst tut. Auch ייצר הארץ ist ähnlich als vollständiger unabhängiger Satz zu fassen, nur dass hier אות lediglich zur starken Hervorhebung des Subjekts dient. Die Suff. in בראה, כוננה und יצרה beziehen sich nicht auf ארץ, sondern sind neutrisch zu fassen und auf das grosse Ereignis zu beziehen, nämlich auf die Befreiung der Juden durch Cyrus, auf deren Voraussagung JHVH in den vorhergehenden Abschnitten und auch hier V. 21 b sich so viel zugute tut. Auf diese geplante Befreiung wird auch an der genannten Stelle mit einem neutrischen Pron. Bezug genommen. Es versteht sich dabei von selbst, dass die genannten drei Verba von dem Ersinnen, Entwerfen und Reifen des Planes gebraucht sind; vgl. 46, 11 und sieh zu 22, 11. Subjekt zu ist ההו ist לא בישת hat man in לא בישת zu ändern. und בשת sind, wie öfter, verächtliche Bezeichnungen für heidnische Götter. Danach ist der Sinn des Ganzen wie folgt:

Wer den Himmel schuf, der ist der wahre Gott; wer die Erde formte und machte, hat dies bewerkstelligt; Thohu hat es nicht ausgedacht, Bošeth nicht ersonnen, nur ich JHVH und kein anderer.

Wörtlich heisst אור "und es gibt keinen andern", wozu zu ergänzen ist "der das getan hätte". Denn in solchen Wendungen ist "wie dessen Negierung durch שור beweist, eigentlich Substantiv und heisst ein anderes Exemplar von der Art des Genannten; sieh zu Jer. 49, 19. Wie man hier an הוא כועוד vorübergehen kann, ohne auf die richtige Beziehung des Suff. zu kommen, ist mir unbegreiflich, denn bei dessen traditioneller Beziehung ist der Satz nach dem Vorhergehenden nichtssagend.

19. An ההו ist nichts zu bessern, nur muss man den Ausdruck in dem zu V. 18 angegebenen Sinne und als Prädikatsnomen fassen. ההו בקשוני heisst danach, sucht mich als ההו בקשוני, d. i., wie man einen heidnischen Gott sucht, ohne Erfolg. שורים bedeutet hier Wahrheit und מישרים Aufrichtiges. Was JHVH verspricht, ist wahr, das beabsichtigt er auch zu tun.

20. באו sowohl als auch התנגשו hat man hier bildlich zu fassen. Herausrücken und näher kommen ist so viel wie auf den in Rede stehenden Gegenstand genau merken, vgl. zu 1 Sam. 12, 16. Unter sind nicht die den Heiden entronnenen Juden zu verstehen, sondern der Ausdruck ist ähnlich wie Ez. 36, 3 ff. שארית zu fassen, nur nicht so allgemein, denn er bezeichnet speziell

diejenigen Völker, die von den Eroberungen des Cyrus nicht betroffen wurden. Während, die von Cyrus besiegten und gefangen weggeführten Heiden bereits zur Einsicht gekommen sind, dass JHVH allein der wahre Gott ist, vgl. V. 14b, haben jene diese Einsicht noch nicht, und darum wendet sich die Rede hier speziell an sie. Bei הנישאים ist weder an das Tragen der Götzen in die Schlacht zu denken noch an deren Herumtragen daheim in Prozessionen, in denen um Sieg oder Rettung gebetet wurde. Der Ausdruck, wie er hier verstanden sein will, ist von der Kindererziehung hergenommen. Säuglinge werden getragen. Darum ist hebräisch tragen auch so viel wie: für einen Hilflosen oder für einen, der sich selber nicht versorgen kann, sorgen, dann schlechtweg eine Person oder Sache schützen, beschützen; vgl. Num. 11, 12. 14. Deut. 1,31 und sieh hier zu 46,1. Danach ist hier davon die Rede, dass die Götzendiener, statt von ihren Göttern versorgt zu werden, für sie sorgen und sie in Acht nehmen müssen. Insofern entspricht diesem das folgende Glied.

21. In Verbindung mit צריק kann צריק nur heissen siegreich nicht gerecht; vgl. zu V. 8 und 41, 2.

23. Ueber die Masculinform von ציא sieh zu Gen. 13,6. ארקה heisst hier Wahrheit oder richtiger was wahr werden soll; vgl. zu V. 19.

25. יצרקו ויחהללו ist = sie werden siegen und triumphieren. Von ersterem Verbum ist dieser Gebrauch selten, letzteres dagegen heisst immer nur triumphieren wenn es ביהוה oder שם mit Suff., das

auf JHVII geht, zum Komplement hat.

# XLVI.

1. Sprich correct als Partizip akt. Der Ausdruck ist = die euch tragen sollten. Der Spott ist beissend. Bel und Nebo, die als Götter ihre Verehrer tragen, das heisst versorgen. sollten,

- vgl. zu 45, 20 wurden selbst dem abgearbeiteten Vieh zum Tragen aufgeladen.
- 2. משא macht den Erklärern hier Schwierigkeiten, weshalb sie das Wort streichen. Nach dem oben Gesagten aber kann man leicht sehen, dass unter diesem Ausdruck die Verehrer von Bel und Nebo gemeint sind, welche von diesen Göttern hätten getragen werden sollen; vgl. V. 3 und 4.
- 3. Im Unterschied von den beiden babylonischen Göttern, die von ihren Verehrern getragen wurden, hat JHVH von je her die ihn verehrenden Israeliten getragen, das heisst, für sie in jeder Hinsicht gesorgt; vgl. Deut. 1, 31.
- 4. Das Greisenalter ist selbstredend Israels. Diese Zeitangabe erhält guten Sinn, wenn man erwägt, dass das Bild des Tragens von der Kindererziehung hergenommen ist. In der Kindererziehung kommt eine Zeit, wo der Zögling vom Erzieher nicht mehr getragen wird, und die ist, wenn er bereits herngewachsen ist; im Bilde aber will JHVH Israel während seiner ganzen Volksexistenz tragen. Die wird immer nur von schweren Lasten gebraucht; vgl. zu V. 7. Danach heisst אני אסכל ich kann schwer und lange tragen. Im zweiten Halbvers ist ישָאהי in אַשְּׁאָר zu ändern. An letzteres denkt auch Duhm, schwankt jedoch zwischen diesem und Klostermanns אַנשׁׁ andererseits. Aber keiner der letztern Vorschläge verdient Beachtung. Klostermanns wäre hier auch sprachlich falsch, denn שִׁנְּשֶׁׁ heisst nur einem andern etwas aufladen, aber nicht sich selbst.
- 5. אַבְּהְ heisst vergleichen, aber ohne Rücksicht auf die Korrektheit des Vergleichs. Dagegen birgt הַּשָּׁה den Nebenbegriff des Korrekten in sich. Demgemäss bildet hier וחשוו einen in einem gewissen Sinne abhängigen Satz, und der Sinn des Ganzen ist: mit wem wollt ihr mich vergleichen und dabei einen richtigen Vergleich anstellen? Nach dem Gesagten muss aber im zweiten Gliede in משל der Begriff des korrekten Vergleichs noch weniger als in במה במה Ausdruck kommen.
- 6. Für הולים ist mit Perles בהקלים zu lesen. Dass הולים sonst nur in Piel vorkommt, verschlägt nichts. Denn es gibt eine ganze Reihe von Verben, von deren Kal nur das Partizip vorkommt, während sie in Piel in häufigem Gebrauch sind; vgl. קוה, כזב, דבר, כזב עודר בסך versteht man hier gemeinhin den Geldbeutel, aber dieser heisst im A. T. niemals anders als ערור בסך

oder schlechtweg נים: sieh zu Pr. 1, 14. כים bezeichnet sonst den Beutel, in dem die Gewichtsteine gehalten wurden, steht aber hier metonymisch für seinen gesamten Inhalt. Die diesem Nomen vorgeschlagene Präposition ist komparativisch zu fassen. Danach ist ביבי בה בילים = die Gold aufwägen, für das sämtliche Gewichtsteine im Beutel nicht hinreichen. קנה heisst nicht die Wage schlechtweg, sondern bezeichnet eine altmodische, in europäischen Ländern fast nicht mehr anzutreffende und in Amerika nur noch von kleinen Eishändlern gebrauchte Schnellwage mit verschieblichem Stützpunkt, die englisch steel-vard und deutsch Besemer, Desem, Desemer und zuweilen Bismar oder Insert genannt wird. In der Mischna heisst solche Wage 20082 200; vgl. Kelim 12, 2 und 18, 16 und sieh Bartenura zu ersterer Stelle. Diese Art Wage hat vor jeder andern den Vorzug, dass sie ohne Gewichtsteine auf einmal ein Gewicht bestimmen kann, das etwa fünfzehnmal so schwer ist als sie selbst. Wegen dieses Vorteils lässt unser Prophet die Götzendiener das in ungleich grösserer Quantität gespendete Silber mit dem Besemer wägen, während sie sich beim Abwägen des Goldes, wie מכים zeigt, der gewöhnlichen Wage bedienen.

- 7. wird fälschlich als unabhängiger Satz gefasst, denn als solcher trägt er zum Sinne des gesamten Satzgefüges nichts bei. Auch ist die Bedeutung dieses Verbums hier nicht erkannt worden. Sie heisst in diesem Zusammenhang, die Last des Objekts fühlen, und יסבלתי hängt als Nachsatz von dem Vorherg. ab, das einen Bedingungssatz bildet. Im Folgenden ist יוניחהו חחתיו, wie man allgemein verbindet, unhebräisch; denn bei dieser Verbindung müsste sich das Suff. in rann, wenn dieser Ausdruck die hier erforderliche Bedeutung "die Stelle, an der er sich befindet" haben soll, auf das Subjekt des Verbums beziehen - vgl. Ex. 10, 23. 16, 29. Lev. 13, 23. Jos. 5, 8. 6, 5. 20. 2 Sam. 7, 10. Jes. 25, 10. Jer. 38, 9. Sach. 6, 12. 12, 6 - was aber hier nicht der Fall ist. Aus diesem Grunde muss die Konjunktion von מעמד als dittographiert gestrichen und mit diesem Verbum verbunden werden. Die grammatische Beziehung dieser beiden Sätze zu einander ist dieselbe wie bei den vorhergehenden. Sonach ergibt sich für das Ganze der Sinn, wie folgt: wenn sie ihn auf die Schulter heben, empfinden sie ihn als Last, und setzen sie ihn ab, so bleibt er, wo er ist, kann sich von der Stelle nicht rühren.
- 8. Für והתפשישו ist zu lesen והתכשישו = und schämt euch vor einander. Andere lesen התכוננו, aber dies liegt graphisch zu fern.

- 11. Diejenigen Erklärer, die sich in diesem Zusammenhang mit dem "Stossvogel" zufrieden geben, sind wahrlich keine exegetischen Epikuräer; denn mit diesem Tiere ist hier nichts Vernünftiges anzufangen, weil שיש stets Kollektivum ist und niemals von einem einzelnen bestimmten Vogel gebraucht wird, als welcher allein Cyrus gedacht werden könnte. עים ist wahrscheinlich korrupt, Es steckt wohl in dem Worte ein Substantiv oder Partizip von dem aramäischen Stamme יעין = יעט, vgl. Dan. 6, 8 und Esra 7, 14, mit oder ohne Suff. Jedes dieser beiden würde dem folg. איש עצהי als Parallele vollkommen entsprechen. Möglich ist aber auch, dass es einen aram. Stamm עיט gab, dem יעם entsprach; wie es einen letzterem verwandten Stamm עטא gab; vgl. Baba bathra 17b und Sabbath 55b שטין של נחש eder Plan der Schlange mit Eva. In letzterem Falle wäre unser Wort zu sprechen, nach der Analogie von 23. Dass der Parallelismus zuweilen zwang, zu einem Lehnwort zu greifen, ist sehr natürlich, denn die arme hebräische Muttersprache bet nicht immer zwei einander entsprechende Ausdrücke; vgl. 44, 15 den Gebrauch von סגר als Parallele zu השתחוה. Und dieser Fall trat auch hier ein. Denn das hebräische ry heisst nur Ratgeber und passte darum in den Parallelismus nicht. Ein Fremdwort dagegen lässt leicht eine Modifizierung seiner Bedeutung zu.\*) Und so konnte ein Subst. oder Partizip von יעץ = עים in dem Sinne gebraucht werden, den איש עצה hier hat, und jemand bezeichnen, der für die Durchführung eines Planes bestimmt ist.
- 12. Für das hier unpassende אבירי empfiehlt sich sehr das von Klostermann nach LXX vorgeschlagene אברי לכ אבדי לכ אבדי לכ הרחוקים bezeichnet die Mutlosen; vgl. Jer. 4, 9. וist subjektiv zu verstehen und = die sich fern glauben. צרקה heisst Sieg, Heil; vgl. den Parallelismus in V. 13.

## XLVII.

1. על עפר heisst nicht in den Staub, sondern, wie in der Parallele אין נסא und אין בפופח, einfach auf den Boden. Im zweiten Halbvers lässt sich לא תוסיפי יקראו לך zur Not nach der Bemerkung zu Gen. 31, 40 erklären, sodass der Sinn wäre "du wirst nicht in dem Zustand verbleiben, wegen dessen man dich nannte", doch liest man für יוסיפו besser "Bei letzterer Lesung". Bei letzterer Lesung

<sup>\*)</sup> So haben z. B. "flirt" und "douceur" im Englischen, respekt. Französischen niemals die Bedeutung, in welcher sie von Deutschen gebraucht werden.

ist die Konstruktion wie in 52, 1c. Die רכה ועמגה, das heisst, die Verzärtelte und Verwöhnte, kann auf dem nackten Boden nicht sitzen: vgl. Deut. 28, 56. "Ueppige" kann עניגה nicht heissen.

- 2. ממל als Objekt zu שמני ist unlogisch, denn man mahlt Getreide. nicht Mehl\*). Für ממל ist deshalb ohne Zweifel עם zu lesen und dies zum Folgenden zu ziehen. שמו allein, ohne jegliches Objekt, genügt vollkommen, da es hier lediglich auf die Degradierung des Subjekts durch die Handlung ankommt, nicht auf das Produkt der Handlung: vgl. Ri. 16, 21. Hi. 31, 10 und Thr. 5, 13. Das Mahlen fiel nämlich niedrigen Sklaven zu; vgl. Ex. 11, 5.
- - 5. Ueber den zweiten Halbvers sieh die Bemerkung zu V. 1.
- 6. Ueber מהלה als Bezeichnung für Israel in seinen Beziehungen zu JHVH sieh zu Ex. 34, 9. "Die ewig Meinen" würde hier den Sinn von מהלח richtig ausdrücken. Im zweiten Gliede ist pi nicht von den Individuen zu verstehen. Denn gemeint ist das gleichsam altersschwach gewordene Israel; vgl. zu 46, 4. Unmittelbar vor שוא ist שו irrtümlich ausgefallen; über die in der Prosa seltene, aber in der Poesie häufige Verbindung און עד מאך vgl. 64, 8. 11.
- 7. Streiche און לעולם און לארכונה. Verse ausgelassen, wurde nachträglich an den Rand geschrieben, woher es hier an unrichtiger Stelle in den Text kam. Andere verbinden און mit dem Vorhergehenden und fassen ברת עד im Sinne von "Herrin für immer", allein danach hat das vorherg. absolute לעולם אהוה durchaus keinen Sinn, weil dem angeredeten Babylon in diesem Stücke von Anfang an nur mit Sklaverei, nicht aber mit völliger Vernichtung gedroht wird; vgl. V. 2. Für אהריבה bieten viele Handschriften שהריבה. Die Recepta mit neutrischem Suff. heisst das Ende davon.

<sup>1)</sup> Unsere modernen Exegeten, deren keiner meines Wissens an der fraglichen Ausdrucksweise Anstoss nimmt, steben hierin den alten Rabbinen nach, denn letztern ist das Unlogische des Ausdrucks wenigstens aufgefallen, wenn auch die Art und Weise, wie sie die Schwierigkeit zu beseitigen suchen, absurd ist; sieh Synhedrin 56b.

- 8. Den Ausdruck, אני ואבסי עוד, der ausser hier fund V. 10 nur noch Zeph. 2, 15 vorkommt, auch dort mit Bezug auf einen Staat, der sich ישבח לכמו dünkt, pflegt man zu übersetzen "es gibt nicht meines Gleichen". Aber das ist gewöhnlich אין כמוני, selten, wie 46, 9, אין כמוני. Wenn man nun erwägt, dass ישבו im Pl. sich sehr häufig findet, aber mit Suff. sonst nirgends, so drängt sich die Vermutung auf, dass in dieser Verbindung ישבו statt ישבו lesen und ישבו als Substantiv im Sinnne von Dauer zu fassen ist. Danach wäre der Ausdruck = ich und das Ende der Zeiten, das heisst, ich werde ewig bleiben wie ich bin. Die Wiedergabe von שבול durch Kinderlosigkeit ist nicht ganz genau, denn der hebräische Ausdruck bezeichnet den Zustand eines Weibes, das Kinder geboren, sie aber verloren hat.
- 9. An כתמם ist nicht auszubessern. Der Ausdruck heisst jedoch nicht "gemäss ihrer Vollständigkeit", wie Dillmann meint, denn der Begriff des Vollständigen wird wohl bisweilen durch das Adjektiv ממים ausgedrückt, aber niemals durch das Verbum. Der fragliche Ausdruck heisst: wie wenn sie sich an dir erschöpfen wollten. Die Präposition in בעצמת bildlich zu verstehen. Gemeint sind diplomatische Kniffe und politische Intriguen; sieh zu Ex. 22, 17.
- 10. Für das widersinnige ברעתך ist ברעתך zu lesen und das folg. דעת בעת vergleichen. דעת bedeutet hier beidemal Bildung, Kultur. Für בְּמִינִי ist בְּמִינִי zu lesen. Bei der falschen Fassung von אין כמוני, vgl. zu V. 8, schien hier אין כמוני, was dasselbe wäre, unwahrscheinlich; daher die vermeinte Verbesserung.
- 11. Der Sinn von שהרה ware hier unhebräisch. Auch die Bedeutung von שהרה ist nicht ganz klar. Am Schlusse vermutet Duhm den Wegfall des Nomens oder Verbums, das dem ספר oder entsprechen sollte. Doch hat er Ps. 35, 8 übersehen, wo unser Satz fast wörtlich in ganz anderem Zusammenhang vorkommt. שַּאָה, wie dies hier und in der obengenannten Psalmstelle gebraucht ist, hat mit חובר nichts zu tun, sondern hängt etymologisch mit שַּאָה, arab. בּוֹשִּׁ, zusammen und heisst Uebel in pathologischem Sinne, aber speciell Schwindel oder Ohnmacht. Negiertes יוע aber hat in dieser Verbindung eine eigentümliche Bedeutung, die am besten klar werden wird, wenn ich hinzufüge, dass der Sinn des Ganzen ist: und es wird dich plötzlich ein Schwindel überfallen, dass dir die Sinne vergehen.

- 12. Streiche die Worte נאים מנעריך, die irgendwie aus V. 15 hier eingedrungen sind, und sieh zu V. 13. Ueber ערין sieh zu 2, 19. Aus dem dort angegebenen Grunde scheint mir, dass man hier אולי העצי zu ändern hat. אולי העצי wäre = vielleicht dass du dir Rat schaffst. Diese Konjektur gewinnt durch die ungewöhnliche Schreibart der Recepta mit Waw an Wahrscheinlichkeit.

## XLVIII.

1. Hier bietet nicht nur 'zn Schwierigkeiten, sondern auch ו Denn selbst wenn es feststünde, dass מים "semen virile" heissen kann, wäre בא ממי ebenso unsagbar wie יצא מזרע בי ישר Ueber diese Schwierigkeit hilft man sich hinweg, indem man mit Secker ממי statt מם liest. Aber הודה bleibt dann immer noch unerklärlich, denn dieses findet sich in den Propheten nur als Name des Landes, nicht aber als Name des Ahnen, was es hier heissen müsste. Darum vermute ich, dass für 'pm' מן zu lesen ist מום בעם, mit adversativem Waw. אין mit מו konstruiert heisst hier, sich von einer Gesamtheit ausschliessen oder sich ihr nicht anschliessen wollen. Ueber diese Bedeutung steh zu 43, 8. Danach ist hier die Anrede an solche Exulanten, die sich wohl Israeliten nannten, aber dem Volke JHVHs bei seiner Rückkehr in die Heimat sich nicht anschliessen wollten. Es waren dies wahrscheinlich Leute, die es in Babylon irgendwie zu Wohlstand gebracht hatten, während das verödete Juda, in dem

<sup>\*)</sup> Gewohnlich wird das rabbinische Wort "27 gesprochen und "Genosse" wiedergegeben. Aber der Umstand, dass in der talmudischen Literatur nirgends von einer Genossenschaft die Rede ist, von der ein pan Mitglied wäre, spricht gegen die traditionelle Vokalisierung des fraglichen Nomens.

יהודח בני יהודח בני יהודח Namen des Landes; vgl. Thr. 4, 2 בני ציון.

sie entweder gar kein oder nur sehr wenig Grundeigentum besassen, ihnen so gut wie nichts bot. לא כאמת ונוי ist = unaufrichtig und ohne Recht. Der Prophet spricht also solchen seiner Landsleute, die mit dem Volke JHVHs in die Heimat nicht zurückkehren wollen, das Recht ab, bei JHVH zu schwören; vgl. die Bemerkung zu Jer. 4, 2.

- 2. Soll dieser Vers bei dem, was vorhergeht, einen Sinn haben, so muss man die vor ich einschalten. Den Wegfall dieses Wörtchens kann man sich so erklären, dass zuerst Lamed durch Dittographie verloren ging, worauf man das verwaiste Aleph strich. Bei negiertem Verbum im zweiten Gliede ist Va = denn von der heiligen Stadt ergeht der Ruf an sie, aber sie haben kein Vertrauen zu dem Gotte Israels. Gemeint ist der Ruf zur Rückkehr, dem die Angeredeten, wie oben gesagt, nicht folgen wollten. Nur in dieser Fassung kann unser Vers, wie bereits gesagt, die Begründung von V. 1 b sein, was er offenbar sein will. Für "sie nennen sich nach der heiligen Stadt", wie man den Ausdruck traditionell wiedergibt, ist der Ausdruck übrigens unhebräisch.
- 3. Sprich nach LXX und Vulg. ואשמיעם. Im zweiten Halbvers hängt ותכאנה von dem unmittelbar vorherg. Verbum ab, und heisst: ich machte, dass es eintraf.
- 6. Hier ist der Text mehrfach entstellt. Mir scheint, dass מות השמעת ווי ווי שמעת מות בלה als Apposition zum Suff. am Verbum zu fassen ist. Ferner hat man מְּבֶּע für מְבָּע zu lesen und מְבָּע für הַּבְּע Ueber הוֹ vgl. besonders Ez. 40, 45. Die Abwechslung des Genus und Numerus bei den Suffixen ist ungefähr wie im vorherg. Verse. Auch dort wird bei dem Gegenstand, auf den Bezug genommen wird, mit dem Fem. Sing. angefangen, vgl. מבוא, das aber darauf in den Pl. übergeht. Im letzten Gliede ist das erste Wort הְנַצְרוֹת als Partizip Niph. von מביא בי עורת מביא heisst hier neu Ausgedachtes; sieh zu 22, 11.
- 9. און umschreibt den Objektacc. Danach ist der Sinn: um meines Ruhmes willen bändige ich dich nur, ohne dich zu vertilgen; vgl. den Gedanken in V. 10. Dass das beschränkende "nur" hier nicht ausgedrückt ist, verschlägt nicht viel. Das kommt öfter vor; vgl. besonders Gen. 32, 11 במקלי = nur mit meinem Stabe.
- 10. Die Präposition in בכסק ist nicht ב pretii, sondern sie bezeichnet das Substantiv als Prädikatsnomen; vgl. Jos. 13, 6 בנהלה und sieh zu Num. 18, 10. ולא בכסק ist also = aber nicht als Silber,

das heisst, nicht in der Weise, wie man Silber läutert. Denn Silber läutert man durch Feuer, während JHVH, wie er sagt, sein Volk durchs Elend geläutert hat. בחר im Sinne von "prüfen" ist aramäisches Lehnwort.

- 11. Das Objekt zu אנישה ist aus dem Zusammenhang zu entnehmen. Gemeint ist die im vorherg. Verse erwähnte Läuterung Israels im אחרל statt es gänzlich zu vernichten. Für אחרל ist אחרל zu lesen, dieses als Gegensatz zu אחרל zu fassen und Ri. 20, 28. 1 K. 22, 15 und Sach. 11, 12 zu vergleichen. Das Athnach ist bei צעשה zu setzen und die Worte מבנורי ובי als Umstandssatz zu fassen. Demnach ergibt sich für das Ganze der Sinn wie folgt: um meinetwillen tat ich dies, denn wie hätte ich es anders machen können, ohne die mir gebührende Ehre einem andern zu geben?
- 12. Unmittelbar hinter אָרָי bieten etliche Handschriften noch עברי als dem folg. מקראי entsprechend, doch ist der massoretische Text soweit richtig; dagegen hat man vor אָרָאי entschieden אָּל einzuschalten, das wegen des Vorhergehenden irrtümlich weggefallen ist. JHVHs אָרָיָא ist Cyrus, der von ihm zur Befreiung der gefangenen Israeliten Berufene; vgl. V. בראמי JHVH fordert hier also die Exulanten auf, von der Erlaubnis des Cyrus zur Rückkehr in die Heimat Gebrauch zu machen. Der Sinn des zweiten Halbverses ist: ich bin es, der von Anfang bis zu Ende die Ursache ist von den Siegen des Cyrus und von dessen Wohlwollen gegen die judäischen Exulanten.
- 13. Yush heisst nicht "als Diener da stehen", wie man den Ausdruck zu fassen pflegt, denn danach wäre der Gedanke in diesem Zusammenhang nichtssagend. Wie schon in einem frühern Bande bemerkt, ist zur der Bewegung im weitesten Sinne und darum auch jeder Aktion entgegengesetzt. Danach ist der Sinn hier: rufe ich ihnen zu, stellen sie ihre Funktionen ganz und gar ein. JHVH, der Himmel und Erde geschaffen hat, kann ihnen befehlen, ihre Dienste einzustellen. Und wenn dies gesagt ist, ist damit gesagt, dass JHVH alles vermag im Himmel und auf der Erde. Das Ganze aber ist Begründung des unmittelbar Vorhergehenden. Cyrus muss sich dem Willen JHVHs ebenso fügen, wie Himmel und Erde.
- עשר הכאתיו 14. Für אדבר ist entschieden בנאתיו 20 lesen und V. 15 בנאתיו 20 vergleichen. יעשר הפצי bildet danach einen Absichtssatz. Am Schlusse ist das widersinnige ורעו בכשרים zu ändern in עודעו בכשרים und seine Absicht an den Chaldäern. Ueber עד und über den durch obige Emendation entstehenden Parallelismus sieh zu 44, 28.

- 15. Das doppelt defektiv geschriebene הכאתיו wurde vom Propheten wahrscheinlich הַבְּאַתִּין gesprochen. Letzteres entspricht auch der häufigeren Form der dritten Pers. Hiph. mit Suff. bei diesem Verbum.
- 16. קרכו אלי ist = merkt auf mich, das heisst, auf meine Rede; vgl. zu 45, 20. Was darauf folgt ist an sich dunkel und im Zusammenhang unerklärlich. Der Schluss ist auch ungrammatisch, gleichviel, ob man רוחו als weiteres Subjekt oder als weiteres Objekt fasst. Denn bei ersterer Fassung müsste es korrekter Weise הוא heissen; vgl. zu Gen. 16, 8. Endlich ist es befremdend, dass auf einmal die Person des Propheten in den Vordergrund tritt. Mir ist daher dieser ganze Vers als unecht verdächtig.
- 18. הקשבת ist mit Bezug auf die Gegenwart zu verstehen und ebenso יההי בי בי בי daer ist unbedingt בי בי lesen, da es sich hier nicht um JHVHs Gebote im allgemeinen handelt, sondern lediglich um das eine Gebot, von der Erlaubnis des Cyrus Gebrauch zu machen und die Heimkehr anzutreten. Denn, wie schon oben bemerkt, wendet sich diese Rede an diejenigen Exulanten, die, weil sie in Babylon gut fortkamen oder aus irgendeinem andern Grunde, von der Rückkekr nach dem verwahrlosten Palästina mit seiner in Trümmern liegenden Hauptstadt nichts hören wollten. Unter צוקה ist hier dem Zusammenhang nach der Wohlstand zu verstehen. Diese Bedeutung des Nomens ergibt sich aus dem Begriffe der Festigkeit, der dessen Grundbegriff ist. Das tertium comparationis bei dem Vergleich ist der ununterbrochene Lauf.
- 19. Der Sinn von כמעותיו ist dunkel. Der Ausdruck ist wahrscheinlich nicht richtig überliefert.
- 21. In קּרְבָּה steckt nicht der Pl. von קּרְבָּה, denn dieses kann die hier erforderliche Bedeutung "dürre Gegend" nicht haben, sondern der von הַּבְּב, das an dieser Stelle konkreten Sinn hat. Die Pluralendung ôth ist charakteristisch für Substantiva, von denen in der älteren Sprache kein Pl. gebildet wurde; vgl. לכב und לכב und לבב, wovon der Pl. לְבָּבוֹת und יְּבְּבוֹת sehr spät ist. In der Sprache der Mischna gibt es eine lange Reihe solcher späten Plurale auf ôth, von männlichen Substantiven; vgl. ביה עו זרון עו
- 22. Unter רשעים sind diejenigen Exulanten zu verstehen, die aus Mangel an Patriotismus und Nationalsinn es vorzogen, in Babylon zu bleiben, als in die Heimat zurückzukehren. Denn, wie schon in den frühern Bänden bemerkt, war die Liebe zum Vaterland

und seinen Institutionen ein wesentlicher Bestandteil der altisraelitischen Religion; sieh besonders zu 1 Sam. 26, 19.

## XLIX.

- 2. ברוד heisst weder glatt noch spitz, sondern auserlesen, aus anderem ausgewählt. Dass die Wahl des Pfeiles durch die Vorzüglichkeit seiner Eigenschaften und durch seine Zweckmässigkeit geboten war, versteht sich von selbst.
- 3. ישראל ist in seiner jetzigen Stellung unerklärlich. Ich vermute, dass das Wort ursprünglich am Schlusse stand. Dann muss aber der Prophet auch אַבָּאר statt אַבָּאר geschrieben haben. Bei dieser Neugestaltung des Textes wäre der Sinn: du bist mein Knecht, durch den ich Israel verherrlichen will. Auf den ersten Blick scheint obige Auskunft zu tief in den Text einzugreifen. Aber ein zuerst ausgelassenes und dann an den Rand geschriebenes Wort gerät sehr leicht in den Text an unrichtiger Stelle, und nachdem dies hier mit שראל geschehen war, blieb nichts übrig, als das Verbum demgemäss zu ändern.
- 4. Ueber den Gebrauch von szur Einleitung des Gegenteils von dem, das der Redende ehedem oder bis dahin irrtümlich dachte, sieh zu Gen. 28, 16.
- 6. אמר im vorherg. Verse ist hier durch ואמר an der Spitze wieder aufgenommen wegen der Trennung vom Objekt durch die Apposition zum Subjekt und durch die Parenthese dazwischen. wird gemeinhin wiedergegeben "dafür, dass du mir als Knecht dienst", was aber rein willkürlich ist, denn אמן kann diesen Sinn nicht haben. Dillmann allein scheint hier die Konstruktion erkannt zu haben, doch gibt seine Erklärung, teils wegen der ungenügenden grammatischen Auseinandersetzung, teils wegen

der zu wörtlichen Wiedergabe des hebräischen Textes den Eindruck eines barbarischen Satzgefüges, weshalb Duhm es lieber vorzieht, den Ausdruck מהיותך לי עכד zu streichen. Tatsächlich antizipiert das in der Verbalform von נקל enthaltene Pronomen der dritten Person die beiden folgenden Sätze, und die Präposition in will komparativisch gefasst werden. Der Sinn des Ganzen, etwas freier wiedergegeben, ist danach wie folgt: um mir als Knecht zu dienen, ist nicht genug, dass du die Stämme Jakobs wiederherstellst usw. Weder נצורי noch נצורי ist richtig. Man hat dafür, dem vorherg. שבטי entsprechend, בערי zu lesen und über dieses 11, 1 zu vergleichen.

- 7. Für לבזה, das ein Unwort ist, ist mit allen Neuern לבזה zu lesen. Aus 'i ist, wie öfter, im Abschreiben a geworden. Demgemäss ist auch מתעב in מתעב zu ändern, was auch allgemein geschieht. " aber kann, wie bereits zu Gen. 20, 4 bemerkt, nicht bedeuten "Leute", sondern nur Volk, Nation. Diesem Nomen gegenübergestellt, bezeichnet wo den Einzelnen, das Individuum; vgl. besonders Lev. 4, 27 und Ez. 18, 4, 20. Danach wird hier von Israel gesprochen als einem Volke, das von den Einzelnen verachtet und den Nationen ein Abscheu ist. Vor diesem verachteten und verabscheuten Israel sollen Könige, wenn sie es erblicken, aufstehen und Fürsten sich bücken oder niederwerfen, und zwar weil JHVH es erkoren hat. Den Königen ist das Niederwerfen erlassen. Diese werfen sich nur vor ihrem eigenen Gotte nieder, einem fremden Gotte dagegen erweisen sie in genügender Weise die ihm gebührende Ehre, wenn sie bloss von ihrem Sitze sich erheben; vgl. Ri. 3, 20. אשר נאמן kann hier nur so viel sein wie: dessen Vertrauter du bist. als Parallele fordert dafür diese Fassung. Die Kürze des Ausdrucks ist allerdings ungewöhnlich; aber auch im ersten Halbvers zeigt das Fehlen des Komplemen's zu ישתחוו und ישתחוו eine ähnliche Knappheit.
- 8. Ueber לברית עם sieh zu 42, 6. Was להקים hier bedeutet, ist nicht recht klar. Der Ausdruck, dem in der Parallele להנחיל entspricht, scheint ungefähr dasselbe zu heissen wie dieses. להקים wäre danach das Land zu einem Besitztum zu machen; vgl. den Gebrauch von Kal dieses Verbums Gen. 23, 17. 20. Aufrichten kann Hiph. von קום nicht heissen. Dies wird hebräisch durch קום ausgedrückt.
- 11. Für הרי ist זי zu lesen. Targum und Syr. bringen dafür zum Ausdruck, was jedoch minder passend ist. Aber auch

א ומסלתי ירמן hat man zu ändern in ירמים שלים שלים שוחל und Hindernisse werden aus dem Wege geschafft werden; vgl. 57, 14. Nur dieser Gedanke passt hier in den Paralellismus.

- 15. Für בחבר hat man בּלָהָרָה zu lesen und dieses mit dem Vorherg. zu verbinden. אולה מרחם, לעולה מרחם, לעולה שוף, dem das folg. אולה בין בשנה entspricht, ist = ihr leibliches Kind. Aus dieser nähern Bestimmung zu אולה בין בשנה thervor, dass letzteres an sich auch "ihr Pflegekind" heissen könnte. Säugling heisst אולה השכחנה; sieh zu 65, 20. Im zweiten Halbvers ist אולה השכחנה, weil im Vorherg. nur von einem Weibe die Rede ist, ungrammatisch, und man hat deshalb dafür אולה בין zu lesen. Auf eine rhetorische Frage folgend, die virtuell einer Verneinung gleichkommt, ist בי für uns = ebensowenig; vgl. Jer. 13, 23. Der Hebräer aber denkt dabei selbst hier an "auch", doch in der Weise, dass die Partikel die Möglichkeit des Folgenden von der Möglichkeit des Vorhergehenden abhängig macht, sodass letzteres nur dann möglich sein kann, wenn ersteres es ist. Der Rest des Verses ist zu tilgen. Der zu streichende Zusatz wurde durch die Korruption des unmittelbar Vorherg. veranlasst.
- 17. Für בְּנֵיךְ drücken Targum und Vulg. מניך aus, doch passt zu letzterem V. 18 und besonders V. 21 nicht recht.
- 18. בלה kann nicht ursprünglich sein, weil dabei der Vergleich unpassend ist, da man bei בלה an eine jungfräuliche Braut denken muss und eine solche keine Kinder hat, mit denen sie sich schmücken könnte. Auch würde der Rhythmus hier statt der Nennung einer Person etwas verlangen, das dem vorherg. אין entspricht und wie dieses eine Schmucksache bezeichnet. Der fragliche Ausdruck ist zu streichen und die folgende Bemerkung zu vergleichen.
- 19. Für ישָּמָמֵה ist יְשִּמְמָה zu sprechen. Letzteres kommt von ישָּמָה, und nur das passt hier, da ישָּמָה nur 54, 1 substantivisch vorkommt, wo es aber nicht ein Land, sonden ein Weib bezeichnet. Unmittelbar hinter בכלה ist יבלה einzuschalten, aus dem im vorherg. Verse das zu streichende בכלה entstanden ist. Subjekt zu diesem Verbum sind die vorher genannten Substantiva. Der Satz heisst danach: denn mit deinen Ruinen, deinen Trümmerstätten und deinem zerstörten Lande ist es aus, das heisst, sie sind das nicht mehr. Im zweiten Halbvers ist für יְרָהָק בַּעֶּרֶן, der Parallele entsprechend, zu lesen בַּבְּרָּה בַּבְּרָּה sodass deine Bürger sich werden drängen müssen. Von den Zerstörern ist bereits V. 17 die Rede gewesen, wo sie auch anders bezeichnet sind. Ueber בַּעָּרִין ygl. Jos. 24, 11. Ri. 20, 5 und 1 Sam. 23, 11.

- 21. Für יואסיף ist ohne Zweifel zu lesen ומירה = und eine Gefangene. אלה knüpft an אלה an, und die Worte dazwischen bilden einen Umstandssatz. איפה הם ist soviel wie: welche Bewandtnis hat es mit ihnen? vgl. zu Ri. 8, 18.
- 24. Für צריק bringen Syr. und Vulg. עריץ zum Ausdruck, was jedoch, da es graphisch so fern liegt, nur aus V. 25 konjiziert ist. איי könnte wohl Sieger heissen, doch fasst man das Nomen besser in seiner gewöhnlichen Bedeutung, liest aber שביק, für שבי, da Mem durch Haplographie leicht verloren gegangen sein kann. Sonach erhält man den Sinn: oder kann jemand, weil er im Rechte ist, aus der Gefangenschaft entkommen? Jedenfalls aber ist das Ganze ein antizipierter Einwurf und so viel wie: ist es möglich, dass Israel dem mächtigen Babylon wieder abgenommen und aus der Gefangenschaft befreit wird? Ueber eine derartige durch nichts als die darauf folgende Erwiderung gekennzeichnete Antizipation sieh zu Hi. 21, 19.
- 25. Nach der vorherg. Bemerkung ist hier der Ausdruck כי elliptisch und der Sinn der: dieser Einwand verschlägt nichts, denn JHVH spricht mit Bezug darauf also. Ueber בי sieh zu Num. 22,33 und besonders zu 2 Sam. 12,14. Danach ist hier so viel wie: wohl sollen dem Starken die Gefangenen abgenommen werden. Duhm sieht in V. 24 und 25 eine verunglückte Nachbildung von V. 14f. Aber wie einem Schriftsteller die Nachahmung seiner eigenen Diktion misslingen kann, ist mir unbegreiflich.

### L.

1. Im letzten Gliede ist der Text nicht richtig überliefert, denn er ergibt ein falsches Bild, da keine Frau wegen der Vergehen ihrer Kinder vom Gatten verstossen werden kann. Für ist daher בנישעיכם zu lesen. Dann erst hat auch die vorhergehende Frage, soweit die Mutter in Betracht kommt, einen Sinn. Denn nur wenn die Frau nicht wegen ehelicher Untreue, sondern aus irgendeinem anderen Grunde, der ihren Charakter als Ehefrau unbescholten liess, geschieden wurde, erhielt sie einen Scheidebrief; vgl. zu Deut. 24, 1. Danach ist hier die vorherg. Frage rhetorisch und aus dem Nichtvorhandensein eines Scheidebriefs wird der Schluss gezogen, dass die Mutter wegen ehelicher Untreue verstossen wurde; sieh die folgende Bemerkung.

- 2. Wenn eine Ehefrau verstossen wird, ohne einen Scheidebrief zu erhalten, kann sie sich an einen andern Mann nicht verheiraten und muss daher froh sein, wenn ihr ehemaliger Gatte sich mit ihr zu versöhnen und die ehelichen Beziehungen wieder aufzunehmen sucht. Warum also finden JHVHs Wiederannäherungen an Israel kein Entgegenkommen? Für מפרות ist מפרות zu sprechen, denn die Redensart קצרה יד פי kann nur entweder absolut oder mit 25 c. Inf. gebraucht werden, nicht aber mit einem Substantiv; vgl. 37, 27, 59, 1 Num. 11, 23. מרכר heisst hier nicht Wüste, sondern Trift, Steppe, und für הכאש ist unbedingt nach LXX ביבש zu issen. denn stinken können die Fische nicht ehe sie tot sind, und von deren Sterben ist erst im letzten Gliede die Rede. Ueber den Gebrauch von יכש mit Bezug auf lebende Wesen vgl. 40, 24 und besonders Ps. 102, 12. Der Hinweis auf ein Wunder, wodurch Meer und Flüsse vertrocknen, statt auf irgendein anderes, erklärt sich daraus, dass die Macht Babylons, an das der Prophet hier denkt, in seinen vielen Gewässern lag; vgl. besonders Jer. 51. 13.
- 7. ist hier und V. 9 vom Verteidigen mit den Waffen der Rede gebraucht. Dieser Sinn geht aus letzterer Stelle klar hervor. Auch das ihm ethymologisch verwandte arab. wird so gebraucht.
- 8. נעמרה יחד ist = wir wollen gegeneinander auftreten. Durch rerhält das Verbum reziproke Bedeutung.'
- 10. Für war lesen die Neuern alle nach LXX und Syr. war, das sie im Sinne des Jussivs fassen. Man erhält sonach den

Sinn, wer unter euch JHVH fürchtet, der höre auf die Stimme seines Knechtes. Allein abgesehen davon, dass wer JHVH fürchtet, dieses Rates nicht bedarf, sind sich die Angeredeten nach V. 11 alle gleich; sie fürchten also entweder alle JHVH oder keiner von ihnen fürchtet ihn. Hier ist nichts zu ändern, nur muss das Ganze als rhetorische Frage gefasst werden; sieh die folgende Bemerkung.

- 11. Für מאזרי ist mit Knobel nach 27, 11 מאַרי zu lesen. pflegt man zu übersetzen geht in die Flamme eueres Feuers, aber אור heisst nicht Flamme, sondern Feuer und danach ist dieses Nomen hier völlig überflüssig. Zudem ist es des Propheten unwürdig, gegen seine Zuhörer einen Fluch auszustossen.\*) Man lese מור und fasse den Satz im Sinne von 2, 5. Der Sinn des Ganzen im Zusammenhang mit V. 10 ist dann der: gibt es denn unter euch einen, der JHVH fürchtet, auf die Stimme seines Knechtes hört, einen der, wenn ihm finster und kein Lichtstrahl ist, auf JHVH vertraut und auf seinen Gott sich verlässt? Sucht ihr doch allesamt - statt die Augen nach oben zu erheben und nach Licht von JHVH auszuschauen - euch künstliches Licht zu verschaffen. So seht denn zu, wie weit ihr bei euerem künstlichen Lichte kommen werdet! Ueber die Verbindung איר איש = Feuerschein vgl. Ps. 78, 14. Im Folgenden weist איר auf למעצבה חשכבון hin, das dessen Sinn entfaltet. Die Rede wendet sich an Exulanten, die mit der in Aussicht gestellten Befreiung durch Cyrus nicht zufrieden waren und ihren eigenen Befreiungsplan hatten, dessen Fehlschlagen der Prophet ihnen hier voraussagt. Denn למעצבה חשכבון drückt die Enttäuschung aus, die auf das Fehlschlagen des von JHVH missbilligten Planes der Angeredeten erfolgen wird. LI.
- 1. מקבת bezeichnet sonst den Hammer, und der kann hier nicht gemeint sein. Mir scheint, dass man dafür נקר, von the contract von the
- 2. ואברכהו וארבהו ist korrekt, denn es sollen hier nicht einmalige, sondern habituelle Handlungen in der Vergangenheit aus-

<sup>\*(</sup> Jeremia flucht zwar öfter, aber immer nur seinen abwesenden Feinden, niemals seinen Zuhörern.

gedrückt werden; vgl. zu 37.24. In jeder der vergangenen Generationen segnete JHVH den Abraham in seinen Nachkommen.

- 4. Für אמים und ולאומי ist nach Syr. und mehreren hebräischen Handschriften עמים, respekt. עם lesen. Das Schlusswort ist mit allen Neuern zum Folgenden zu ziehen.
- 5. Sieh die vorhergehende Bemerkung. Für das hierherzuziehende ארניע ist jedoch בנע zu lesen, nicht ארניעה, wie andere vorgeschlagen haben. Danach muss man aber ערוכ und יוָקרב in יַנָא, respekt. יְקרב andern.
- 6. Ueber den Grund, warum der Prophet hier seine Zuhörer auf Himmel und Erde hinblicken lässt, sieh zu Gen. 32, 28. וישניה stört nicht nur den Rhythmus, sondern verträgt sich auch dem Sinne nach nicht mit dem, was unmittelbar darauf folgt. Denn dem שמים gegenübergestellt, kann ארץ nur die ganze Erde bezeichnen, und wenn sämtliche Bewohner der Erde, einschliesslich Israels, umgekommen sind, wem sollte dann von JHVH Heil kommen? Der fragliche Satz kann daher nur ein späterer Einschub sein. Wenn man diesen Einschub ausschaltet, sind Himmel und Erde hier nur als etwas für unvergänglich Geltendes genannt, vgl. zu V.13, und der Sinn des Ganzen ist: Himmel und Erde können eher vergehen als mein Heil aufhören. כמו כן ist = ebenso, ebenfalls; vgl. Targum. Dazu passt aber ימותון nicht, weil מות mit Bezug auf Himmel und Erde, mit denen der Vergleich angestellt ist, nicht gebraucht werden kann, und man hat dafür יקמה, von במה, zu lesen. Neben ישועה kann צרקה nur Heil, nicht Gerechtigkeit bezeichnen. Für das widersinnige החת ist nach LXX בתקל zu lesen. Targum bringt aum Ausdruck. Dieses liegt wohl graphisch näher, passt aber minder.
- 8. Bei אכלם kommt beidemal nicht der wirkliche Vollzug der Handlung, sondern nur ihre Möglichkeit in Betracht; vgl. zu Lev. 26, 26. Israel soll die Spöttereien der Menschen nicht fürchten, weil die Spötter von der Motte gefressen werden können, das heisst, weil sie vergänglich sind, während das verheissene Heil JHVHs unendlich sein wird; vgl. V. 12b.
- 9. Für המחצבת ist mit Houbigant und andern במחצבת zu lesen und Hi. 26, 12 zu vergleichen. Piel von דעב lässt sich auch nicht belegen.
- 10. השְּכָה mit accentuierter Penultima will Perf. sein. Der Gebrauch des Artikels bei der dritten Person Perf. ist zwar nicht unkorrekt vgl. zu Gen. 21.3 scheint aber unpoetisch zu sein; wenigstens lässt sich ein zweites Beispiel davon in den poe-

tischen und prophetischen Schriften nicht nachweisen. Aus diesem Grunde betont man besser die letzte Silbe. Bei dieser Betonung ist das fragliche Wort Partizip mit Perfektbedeutung; vgl. z. B. Ps. 81, 11 und sieh zu Jes. 52, 6.

12. Für אי מו המירא, das schon wegen der Femininform des Fürworts und Verbums in diesem Zusammenhang unmöglich ist, hat man אָבָי בּעוּ צוּ בּעוּ צוֹ בּע lesen und das darauf Folgende als Erklärung der Frage zu fassen; vgl. Targum. Die Korruption ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass das erste Mem in שם wegen des Vorherg. wegfiel. יַבְּהַוֹּ = redditur ist eine poetische Lizenz. Denn in der Bedeutung "zu etwas machen" war das Passivum dieses Verbums nicht im allgemeinen Gebrauch. Von den sinnverwandten Verben wie und שים findet sich das Pass. in dieser Bedeutung selbst in der Poesie nicht. Der Grund hiervon ist die eigentümliche Beschaffenheit des Produktacc. Doch mag ich auf diesen Punkt nicht näher eingehen, weil aus hundert Lesern, trotz der dreibändigen hebräischen Grammatiken, die es gibt, kaum einer ein Verständnis für dergleichen haben dürfte.

ומשכח והשכח והישכח heisst nicht du vergissest, sondern du denkst nicht an. Bei der Furcht vor Sterblichen denkt das israelitische Volk nicht an JHVH, seinen Gott, der unsterblich ist. Ueber עדר vgl. Ps. 109, 16 לא זכר Weil unmittelbar vorher von Sterblichen die Rede ist, die Israel, JHVH zum Gotte habend, nicht fürchten kann, muss hier in der Beschreibung JHVHs irgendwie auf seine Unsterblichkeit angespielt werden. Für "unsterblich" aber hat die Sprache des A. T. keinen eigentlichen Ausdruck,\*) weshalb die Unsterblichkeit JHVHs hier nur durch die auf עשך folgende Apposition zu יהוה zum Ausdruck kommt. Wie das durch die genannte Apposition geschieht, wird gleich erhellen. Es ist nämlich שום hier nicht richtig überliefert, weil diesem entsprechend in der Parallele mit Bezug auf die Erde vp. statt יסי gebraucht

<sup>\*)</sup> Auch die Sprache der Mischna besitzt keinen stehenden Ausdruck für "unsterblich". Im jüdischen Gebetbuch ist dieser Begriff künstlich umschrieben. So wird Gott in der Benediktion, worin er für die künftige Belebung der Toten gepriesen wird, als גבור לעולם angeredet. Dieser Ausdruck, der verkannt worden ist, heisst eigentlich "die Kraft besitzend, ewig zu leben", daher unsterblich. Wegen dieses Ausdrucks heisst die genannte Benediktion in der Mischna גבורות; vgl. Rosch hasch. 4,5 Christliche Leser dürfte es interessieren, zu wissen, dass Markus 12,24 der sonst unerklärliche Gebrauch des Ausdrucks δύναμις τοῦ υπτ dieser Bezeichnung der genannten Benediktion zusammenhängt.

sein müsste; vgl. 42,5 und 44,24. Für נמה ist hier entschieden nach V. 16 נטע oder טָט zu lesen. משע aber heisst nicht nur pflanzen, sondern auch dem Objekt einen festen Platz geben, aus dem es nicht mehr entfernt werden soll; vgl. 2 Sam. 7, 10. Am. 9, 15 und besonders Eccl. 12, 11. Demgemäss entsprechen sich hier und und Himmel und Erde werden dadurch als feststehende, für die Ewigkeit gegründete Institutionen dargestellt. Danach versteht es sich von selbst, dass JHVH als Gründer dieser unvergänglichen Institution selber unvergänglich, unsterblich ist. Tatsächlich sind Himmel und Erde auch sonst im A. T. Typen der Unvergänglichkeit - vgl. zu V. 6 - und die häufige Nennung JHVHs als Schöpfer des Himmels und der Erde ist im Grunde überall, wo sie sich findet, nur eine Dartuung seiner Unsterblichkeit. Aber auch will hier verstanden sein. Die Nennung JHVHs als Schöpfer Israels zusammen mit seinem Attribute als Schöpfer des Himmels und der Erde deutet die Absicht JHVHs an, dass Israel ebenso unvergänglich sein soll, wie Himmel und Erde. Kann daher Israel, um das es so bestellt ist, Sterbliche fürchten? Unter ist der Babylon bekriegende oder belagernde Cyrus zu verstehen; wgl. 29, 2. 7. השחית ist = wie wenn er -Cyrus - es darauf abgesehen hätte, euch zu verderben. Die Exulanten fürchteten, wie es scheint, dass Cyrus nach der Einnahme Babylons grausam gegen sie verfahren würde. Ueber כונן vgl. in der Sprache der Mischna שנה und כנונה.

14. Dieser Vers, der an sich nicht klar ist, durchbricht in jeder der bis jetzt bekannten Fassungen den Zusammenhang. Er muss irgendwie von anderswo hierher verschlagen sein. Nach Rabbi Eleasar ben Asaria, einem Zeitgenossen des zweiten Gamaliels um den Anfang des zweiten Jahrhunderts der üblichen Zeitrechnung - ist hier im ersten Halbvers von der Leibesöffnung die Rede; vgl. Pesachim 118a. Auch später trifft man bei den alten Rabbinen diese Fassung an; sieh Berachoth 57a und b und Midrasch rabba Gen. Par. 20. Der Begriff der Leibesöffnung kann sehr gut in liegen. Aber danach muss צעה Prädikatsnomen sein und jemanden bezeichnen, der sich vor Schmerzen krümmt und windet. Welcher Art die Schmerzen sind, ergibt sich leicht aus dem dafür angewendeten Mittel. Ein solcher Gedauke ist jedoch hier nicht am Platze; eher hinter V. 12. Aber auch in jenem Zusammenhang ist unserem Verse nur dann ein leidlicher Sinn abzugewinnen, wenn man מבסהר für מהר liest und לשהת streicht. Letzterer Ausdruck mag erst eingeschaltet worden sein, nachdem der Passus an seine jetzige Stelle geraten war, wo er nur auf die Exulanten gedeutet werden konnte. Bei seinem vermutlich ursprünglichen Wortlaute und an seiner ursprünglichen Stelle war unser Vers Fortsetzung von V. 12. Der Sinn wäre sonach der: (vor wem fürchtest du dich?) vor einem, der, wenn er sich vor Magendrücken windet, schnell für Leibesöffnung sorgen muss, damit er nicht sterbe, der aber auch ohne Nahrung nicht bleiben darf? Der Gedanke wäre nicht ohne Humor; hat der Mensch gegessen, kann er, wenn er das Genossene im Magen behält, unter Umständen daran sterben, und hält er den Magen leer, führt auch das den Tod herbei. Dies ist die rabbinische Fassung unseres Verses\*), und ich halte sie nicht für unmöglich, glaube aber nicht, dass der Passus selbst an der ihm oben angewiesenen Stelle ursprünglich ist. Der Humor passt schlecht für eine Rede JHVHs; vgl. zu 56, 8.

- 16. Für לנשות lesen die Neuern לנשות. Als Grund dafür gibt man die Unwahrscheinlichkeit an, dass die Semiten die Welt als einen Baum angesehen haben wie die Germanen. Allein wir haben oben dargetan, dass yw in solcher Verbindung nicht pflanzen bedeutet. Es ist hier aber לנשׁן und דְלִישׁן zu sprechen. ל bezeichnet die beiden Partizipien als Prädikatsnomen; vgl. zu Deut. 31, 21. במיחין schliesst sich an ממחין und במיחין an; vgl. 44, 28. Der Sinn ist danach: und ich berge dich im Schatten meiner Hand, ich als Sichersteller des Himmels und Gründer der Erde, und spreche zu Zion mein Volk bist du.
- 17. Ueber אברה מיד יהוח vgl. 2 Sam. 13, 6 אברה מידה. Wie schon früher bemerkt, ist jedoch hier das Verbum in der zweiten Person bei dessen Beziehung auf einen Vokativ nicht gut klassisch. Die st als Glosse zu קבעת zu streichen. Die Glosse ist korrekt, denn in קבע ist קבעת nur härtere Aussprache von גביע, von dem גביע mit dem vorherg. Verbum adverbialisch zu verbinden, und שהיה מציה heisst: du hast ihn bis auf den letzten Tropfen getrunken; vgl. Ez. 23, 34 und Ps. 75, 9.
- 18. Statt einfach בנים גדלה und בנים נדלה und בנים נדלה und das ist nicht bloss dichterische Ausmalung, sondern trägt wesentlich zum Bilde bei. Kleine Kinder gängelt die Mutter; dafür wird sie, wenn sie alt und schwach geworden und die Kinder indessen her-

<sup>\*)</sup> Allerdings nur zum Teil, denn die Emendation und die Umsetzung nehmen die Rabbinen nicht vor, auch fassen sie den Schluss anders.

angewachsen sind, von ihnen beim Gehen gestützt. Zion aber, die so viele Kinder gross gezogen, hat an ihren Kindern, die selber schwach sind, keine Stütze.

- 19. Für אנחמך ist mit allen Neuern nach mehrern der alten Versionen ינחמך zu lesen.
- 20. עלפו heisst eigentlich, sie wurden bedeckt, dann sie fielen in Ohnmacht. Ueber die Verwandtschaft dieser beiden Begriffe, die sich auch bei עשף zeigt, vgl. arab. غُشي عليه.
- 22. אדניך יהוה ist keine hebräische Verbindung; es müsste dafür wenigstens mit umgekehrter Wortstellung יהוה אדניך heissen. Für אלהיך ist צו lesen. Für אלהיך ist אלהיך als st. constr. des gleichlautenden Substantivs. יהוה אלהיך ist dann Apposition zu יהוה אלהיך.
- 23. Für מוניך zu lesen und 49,26 zu vergleichen. Das Verbum ist hier von der zur Unbill hinzugefügten Schmähung gebraucht, die in שהי ונעכרה liegt; vgl. Baba mezia 58b den Ausdruck מוניך הונאת רביים ist deshalb falsch, weil Hiph. von יגה mit Bezug auf Israel gebraucht, sonst stets JHVH zum Subjekte hat; vgl. Thr. 1,5. 12. 3,32. LXX fand beide Lesarten als Varianten vor, weshalb sie, wie öfter, um sicher zu gehen, beide zum Ausdruck bringt.

### LII.

- 1. Dem מוך in der Parallele gegenübergestellt, kann עוך nur so viel sein wie: dein Staat, dein Festgewand; vgl. die Schlussbemerkung zu 49,5. Eben darum heisst es hier, zum Unterschied von 51,9, שוך mit Suff.
- 2. Für שבי, das Imperat. fem. von ישבי sein will, liest man mit andern besser ישבי, wie im zweiten Gliede.
- 3. ולא בכסף ist = יובלא כסף unentgeltlich. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Ex. 3, 19.
- 4. באפט passt hier nicht, denn im Unterschied vom Chaldäer sollen hier Assur und Aegypten offenbar gewissermassen entschuldigt werden, was aber im Falle des letztern durch באפט nicht geschehen kann. LXX drücken במוט aus, aber dieses würde die Sache nur noch verschlimmern. Für באפט ist zu lesen של durch meinen Zorn. Sonach wird Assur entschuldigt, weil er als Werkzeug von JHVHs Zorn gehandelt hat; vgl. 10.5. Die Entschuldigung Aegyptens ist, dass es Israel nicht deportierte, sondern nur, nachdem es freiwillig dahin gekommen war, zu Sklaven gemacht.

5. לקח heisst, ist gefangen genommen und weggeführt worden, und ist = ohne Grund, ohne jegliche Veranlassung. Unter משליו sind die israelitischen Fürsten zu verstehen, und für יהילילו zu lesen. Der Satz heisst dann: seine Fürsten sind degradiert; vgl. Thr. 2, 2. Das Schlusswort liest man besser als Partizip Pual.

6. Für das zweite לכן ist וְיָבֶּין oder עַבָּין zu lesen und über die Konstruktion dieses Verbums mit folgendem Objektsatz 1 Sam. 3,8 zu vergleichen. המרכר ist = der geredet hat; vgl. zu 51,10. Der Ausdruck ist mit Bezug auf die Verheissungen JHVHs durch die früheren Propheten zu verstehen. הני ist so viel wie wiederholtes אני הוא Objekt zu המרכר kann הני nicht sein. Mit Bezug auf müsste es המרכר statt המרכר vgl. 58,9 und 65,1.

7. Hier knüpft die Rede an V. 2 an, und alles dazwischen ist ein späterer Einschub. מלך ist = ist wieder König. Das "wieder" braucht im Hebräischen nicht immer ausgedrückt zu sein; vgl. z. B. Ps. 122, 3 ירושלים הבנויה das wiedererbaute Jerusalem.

- 8. אין בעין בעין heisst eigentlich weder Auge in Auge noch Auge an Auge (Duhm), sondern Auge um Auge, und dieses ist soviel wie: genau. Ursprünglich wird der Ausdruck wohl nur mit Bezug auf das Mass gebraucht worden sein und geheissen haben: "nicht mehr noch weniger", wie wenn es sich um die Vollstreckung des alten Gesetzes "Auge um Auge" handelte; vgl. Baba bathra 5, 11, wo dieser Ausdruck als adverbiale Bestimmung zu einem Verbum des Wägens vorkommt. Später aber entstand daraus durch Erweiterung des Begriffs die Bedeutung "genau" im allgemeinen. Doch scheint man den Ausdruck aus einleuchtendem Grunde gut klassisch vorwiegend in Verbindung mit einem Verbum des Sehens gebraucht zu haben; vgl. Num. 14, 14. Die Stelle Jer. 32, 4 beweist nichts.
- 10. Den zweiten Halbvers verstehen die Erklärer seltsamer Weise wörtlich, als hätte sich JHVH die Aermel geschürzt! Zudem ist ja das Schürzen der Aermel nur Vorbereitung zur Verrichtung, und davon kann hier die Rede nicht sein. Tatsächlich ist im Hebräischen eine Sache entblössen dichterisch so viel wie: sie sehen lassen oder auch nur beschreiben, wie sie wirklich ist; vgl. zu 53, 1 und Hi. 41, 5. 6. Danach heisst unser Satz: JHVH hat den Völkern gezeigt, was sein Arm vollbringen kann.
- 11. Hier wird durchweg die gesamte Gola angeredet, nicht die ממא אל תגעו. Der Sinn von סורו ergibt sich aus נשאי כלי ידוה.

Letzteres bildet einen losen Umstandssatz. Die gesamte israelitische Gemeinde in Babylon erhält sonach den Befehl, allem Unreinen auszuweichen und das Land zu verlassen, ohne mit irgendeiner Unreinigkeit in Berührung gekommen zu sein; vgl. Thr. 4, 15. Im zweiten Halbvers ist für קברו בעופה בעופה als Imperat. Hiph., vgl. Jer. 4, 11, und הברו als Objekt dazu zu fassen. Niph. von כלי יהוה kommt sonst nur in ethischem Sinne vor. Ausserdem ist ja die Anrede, wie schon oben bemerkt, an die gesamte Gemeinde. עום verhält sich zum unmittelbar Vorherg., wie im ersten Halbvers הברו ועון verhält sich zum unmittelbar Vorherg. Die Gemeinde soll Babylon verlassen, nachdem sie dafür gesorgt hat, dass die Träger der heiligen Geräte JHVHs levitisch rein sind.

- 12. Der erste Halbvers motiviert den Befehl in V. 11. Die Gemeinde kann sich Zeit nehmen, die gehörigen Vorkehrungen für den Auszug zu treffen, weil dieser nicht in Eile wie eine Flucht sein wird. Der zweite Halbvers gibt an, woher die Sicherheit des Auszugs kommen wird. Vortrab (הלך לפניכם) und Nachhut stehen hier für das gesamte Heer. Denn der Hebräer liebt es zuweilen, durch die Nennung zweier Extreme alles zu bezeichnen, was dazwischen liegt; vgl. die häufige Wendung שוב הער על העול וער גדול משוב וער גדול gür "nichts." Ueber die Sache sieh zu Num. 10, 36.
- 14. Für עליך ist mit andern עליו und בּי בְּישְׁהָת für משחת קני קּשְׁהָת für עלין עליו scheint etwas ausgefallen zu sein, vielleicht עמים you steht für ממראה איש nicht für מהיות איש steht für ממראה איש steht für ממראה ממראה איש so viel wie בני אדם.
- 15. Mit איי ist hier nichts anzufangen, da dieses Verbum ausschliesslich mit Bezug auf Flüssigkeiten gebraucht wird. Das Wort ist wahrscheinlich aus יממה verderbt. עליי ist zum Vorherg. zu ziehen, denn die Wendung im folgenden Gliede wird sonst stets absolut gebraucht; vgl. Ps. 107, 42 und Hi. 5, 16. אוי בייף hat aber mit Schweigen nichts zu tun, sondern bezeichnet eine Gebärde des Aergers über das unerwartete Glück jemandes, dem das Subjekt nicht wohlwill; vgl. die oben angeführten Beispiele. הבים heisst hier "grosse", nicht viele, und vielleicht auch in V. 14, je nach dem Substantiv, das dort davor ausgefallen ist. בים und שמע sind nicht mit Bezug auf den Knecht JHVHs zu verstehen, sondern allgemein zu fassen; denn der Sinn ist: der Geschichte Unbekanntes und Unerhörtes werden sie wahrnehmen.

### LIII.

- 1. Das erste Versglied, in dem האמין Präsensbedeutung hat, ist dem Sinne nach = unglaublich ist, was wir vernommen. Das zweite Glied heisst: wem wird JHVHs Arm klar, d. i., wer kann sich einen klaren Begriff machen von dem, was JHVHs Arm zu tun vermag? vgl. zu 52, 10.
- 2. לפנינו wollen manche Erklärer in לפנינו ändern, doch ist nur die Recepta richtig. Der Ausdruck ist hier so viel wie Jos. 6,5. 20 und heisst geradeaus, geradeswegs, ohne Hindernis. וְנראהוּ und sind korrekt, denn diese Imperf. bezeichnen habituelle Handlungen in der Vergangenheit.
- 3. Für קדל ist יודל zu lesen, und אישים, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden, zu streichen. Der Pl. von איש ist ohne Ausnahme אנשים, niemals אישים; vgl. zu Pr. 8, 4. K. zu Ps. 141, 4. ידוע חלי ist = krankheiterfahren; vgl. zu Deut. 1, 13 und 1. Sam. 3, 1. Gemeint ist jemand, der an sich selbst erfahren hat, was Krankheit ist. Für ונסחור פנים ist zu lesen ונכחור פנים, für זונסחור פנים.
- 4. Ueber אבן אום אבן אבן sprich אום אבן sprich אלהים und lasse dieses ebenfalls von אלהים abhängen. Dieser st. constr. ist bei dem unmittelbar darauf folgenden gestattet, weil sie sich beide auf dasselbe beziehen; vgl. Ps. 78,9 השקי רמי קשה. Wäre עובי richtig, so müsste das folgende Wort השבה, mit Konjuktion, lauten; so aber ist nur die lose Anreihung des zweiten st. constr. an den ersten gestattet, wie obiges Beispiel zeigt. המענה אלהים ist בימענה אלהים Das unmittelbar vorher genannte Bestimmungswort braucht nicht wiederholt zu werden. Für שלומנו bieten etliche Handschriften שלומנו werden. Für שלומנו bieten etliche Bedeutung, die hier nicht passt; sieh K. zu Ps. 55, 21 und 69, 23.
- 7. והוא נענה, das einen Umstandssatz bildet, für uns so viel wie: duckte sich aber. Sonst würde es statt dessen יְּמְעָנָה heissen. Das Mutterschaf wurde aus einleuchtendem Grunde nicht geschlachtet; das Schlimmste, was ihm passieren konnte, war, dass es geschoren wurde.

- 9. Sprich das Anfangswort מברו und fasse קברו als Subjekt dazu. Für עשיר empfiehlt sich sehr das von Böttcher vorgeschlagene עשיר עשיר, und für במוחיו hat man mit allen Neuern עישי zu lesen. Letzteres heisst sein Grabhügel und entspricht somit vollkommen dem vorherg. קברו
- 10. Das Abkommen der neuesten Exegeten von der traditionellen christologischen Deutung dieser Stelle ist erfreulich, doch fördern ihre verschiedenen Erklärungen das Verständnis nicht. Der Text ist hier mehr verderbt, als angenommen wird. Für החלי או ist ייארין ist ייארין בער בער ist בְּהַלְיאי בְּשׁיִם בער Sonach erhält man den Sinn: JHVH hat seinen Knecht leiden lassen, um ihn zum Schuldopfer für andere zu machen. בער ist ייארין עולה עולה מולה ייארין ימים auch belassen werden, wenn man יארין ימים nicht als unabhängigen Satz fasst, sondern als Zeitangabe zu ייראה רעה waw in ist adversativ. Demgemäss ergibt sich für das Ganze der Sinn: er wird leiden, lange Zeit leiden, aber JHVHs Wunsch wird durch ihn erfüllt werden. Welches JHVHs Wunsch ist, ist ja unmittelbar vorher deutlich gesagt. Ueber יראה רעה vgl. Jer. 44, 17.

nomen und der Sinn des Ganzen der: darum will ich ihn zum Herren von Grossen machen und ihm Mächtige zur Beute geben. Dies steht aber keineswegs in Widerspruch zu V. 9. Der ideale Knecht JHVHs leidet lange und stirbt im Elend, aber die in seine Fusstapfen treten und ihm nachfolgen, ernten die Früchte seines Martyriums. Dass die Nachfolger mit ihrem Typus identifiziert sind, doch so, dass diesem das Martyrium und jenen der Sieg zufällt, kann bei der Erwägung, dass es sich um ein und dasselbe Volk handelt, nicht befremden.

#### LIV.

- 1. לא חלה, das substantivisch zu fassen ist vgl. zu Gen. 21, 3 steht ebenso im Vokativ, wie עקרה im ersten Gliede. Ueber שממה das Gegensatz zu לא ist und darum so viel wie von ihrem Gatten Verlassene oder Getrennte, sieh zu Ri, 19, 2. שוממה sind beide Bezeichnungen für das jüdische Volk. Dieses wird hier also mit sich selbst, das heisst, sein jetziger Zustand mit dem künftigen, verglichen. Allerdings ist das jüdische Volk jetzt nicht mehr שממה im eigentlichen Sinne, denn JHVH ist mit ihm bereits ausgesöhnt, aber die Gemeinde leidet noch an den Folgen des Zerwürfnisses zwischen ihm und ihr. Wegen dieser augenblicklich fortdauerndenden Folgen kann die Gemeinde werden; sieh zu Gen. 38, 17.
- 2. Für w ist nach den alten Versionen van zu lesen. Der Kindersegen erfordert ein geräumigeres Zelt, und dies macht das Spannen der Zeltdecken nötig. Die Stricke aber dienen nicht etwa zur Ausspannung der Teppiche oder Decken darüber, sondern zu deren Befestigung an die Pflöcke. Diese Stricke sollen lang sein, damit sie etliche Mal um die Pflöcke gewunden werden können. Die Verlängerung der Stricke und die Befestigung der Pflöcke, das heisst deren Einschlagung tief in die Erde, haben also mit der Erweiterung des Zeltes direkt nichts zu tun, sondern hängen mit dem Kindersegen zusammen. Denn Kinder tummeln sich gern, darum muss das Zelt, wo ihrer viele sind, durch tief in die Erde eingeschlagene Pflöcke und mehrmals um diese gewundene Stricke besonders fest gemacht werden; sonst könnten die Kinder im Tummeln gegen die Wände des Zeltes stossen und es lockern.
- 4. Für das in diesem Zusammenhang unpassende הכלמי lese man העלמי Auch העלמי ist nicht richtig überliefert, denn Hiph. von ist sonst stets transitiv; vgl. zu 33, 9. Für letzteres hat

man תחופי עם oder מחופי עם lesen. Niph. sowohl als Pual ist als Passiv zu Piel gut denkbar. Dannach erhält man den Sinn: Fürchte nicht, denn du sollst dich nicht zu schämen haben; verstecke dich nicht, denn du sollst keine Schmach erleiden. Diese Fassung gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch הרבת אלמנותין im zweiten Halbvers. Von הרבת אלמנות worden zwar sonst kein Pass. vor, aber das mag blosser Zufall sein. אלמנות muss auch von der Strohwitwe gebraucht worden sein, sonst würde der Prophet in diesem Bilde, wo JHVH als der Gatte gedacht wird, den Ausdruck vermieden haben; vgl. 2 Sam. 20, 3 und Jer. 51, 5.

- 6. Hier ist der Sinn arg verkannt worden. Daran ist allerdings die Freiheit der Konstruktion schuld. Denn קראך ist eine poetische Lizenz für קרא לך, ebenso אמר לן für אמר. Beide Ausdrücke heissen, er hat dich als das Genannte angesehen; vgl. zu Gen. 1, 5. Waw in ועצוכת רוח ist nicht rein kopulativ, sondern fügt etwas hinzu, das das Vorherg. näher beschreibt, und daher grammatisch die Stelle eines vollständigen Umstandsatzes einnimmt; vgl. 2 Sam. 13, 20. Das zweite : endlich heisst einfach "wenn". Danach ist der Sinn des Ganzen der: denn wie eine verlassene und darüber betrübte Ehefrau sieht dich JHVH an, und dein Gott betrachtet dich, wie wenn ein Weib, das man in der Jugend genommen, sich missfällig gemacht hat. Zwischen einem Manne und seinem Weibe, das er in der Jugend geehelicht, mit dem er also schon längere Zeit gelebt, kann ein Zerwürfnis nicht lange dauern; ebenso versöhnt man sich leicht mit seinem verstossenen Weibe, wenn man sieht, dass sie über die Trennung untröstlich ist.
- 7. אבין drückt etwas aus, das keine Dimensionen hat, und darum passt קבן dazu keineswegs. Auch ist ברנע an sich unhebräisch, denn "in einem Augenblick" ist hebräisch unicht ברנע vgl. 47, 9. Jer. 4, 20. Ps. 6, 11. Hi. 34, 20. Darum hat man für ברנע, wie der antithetische Parallelismus fordert, ברנע lesen. Die Korruption entstand unter dem Banne von V. 8a. Ueber den Gegensatz von ברול und ידול vgl. Hab. 3, 2. עוברין sind nicht mit Bezug auf den Grad zu verstehen, sondern mit Bezug auf die Zeitdauer. Aber auch אבערן als Gegensatz zu עוברין will verstanden sein. Denn בילי hat hier seine ursprüngliche und eigentliche Bedeutung und heisst, wie arab. ביל, fassen, anfassen, und insofern ist es dem בין fahren lassen entgegengesetzt. Die Verlassung Israels geschah in einem momentanen Zornausbruch; seine Wiederaufnahme aber wird in lange andauernder Liebe geschehen.

- 8. שצף ist kein hebr. Wort. Für בשצף קצף ist daher bloss zu lesen. Die Korruption ist durch Dittographie entstanden.
- 9. Für כי מי ist mit andern nach den meisten der alten Versionen und etlichen hebräischen Handschriften בָּיִמֵּי zu lesen.
- 11. מערה und מחבה wollen beide Perf. Pual, nicht Partizipia sein, stehen aber dennoch im Vokativ; sieh zu V. 1. Für מרביץ ist zu lesen מִּישֵבִץ בַּפָּוּ. Der Satz heisst dann: ich will deine Steine fassen in Feingold. רבץ wird fast immer mit Bezug auf lebende Wesen gebraucht. Die zwei oder drei Ausnahmen beruhen auf Personifikation des Subjekts.
- 14. בצרקה חבונני ist nicht ursprünglicher Text. Der Satz rührt von einem alten Leser her, der das Folgende flüchtig gelesen hatte und darum בחקי מעשק fälschlich dahin verstand, als würde Zion hier ermahnt, sich von Unrecht fern zu halten. Denn tatsächlich ist יחקי an dieser Stelle Imperat. Pi. mit deklarativer Bedeutung, und dessen Objekt ist das Subjekt selbst; vgl. zu Gen. 38, 14, während das Objekt zu מחקר aus עשק entnommen werden muss. Danach ist מחקר מעשק ונו' wisse dich fern vom Drucke, das heisst, ihm unerreichbar, denn du hast ihn nicht zu fürchten. הוכל הוכל Schrecken, sondern Sturz, Ruin.
- 15. Diesem Verse ist kein auch nur halbwegs leidlicher Sinn abzugewinnen, mag man נפל fassen, wie man will. Auch ist die Verbindung אפס מן kaum denkbar. Der Text scheint hier heillos verderbt.
- 16. Für למעשה ist למעשה zu lesen. Das Suff. ist durch Dittographie entstanden. לי prägt den Begriff des Genitivs aus, und der Gesamtausdruck כלי למעשה bezeichnet, wie היל מעשה, ein produktives, daher nützliches Ding. Doch tritt hier der Begriff "nützlich" zurück, und an dessen Stelle tritt der Begriff "harmlos", sodass der Ausdruck mit dem folg. הלי משהיה של השהיה, welches letzteres ursprünglich dafür auch gestanden haben mag, kontrastiert; vgl. zu Num. 31, 51. Danach ist der Sinn der Rede JHVHs hier der: ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anfachen und irgendein harmloses Gerät hervorbringen mag; die Mordwaffe aber, die Verderben bringen soll, die schaffe ich selber. Das heisst, um die harmlosen Geräte, die der Schmied erzeugt, kümmert sich JHVH nicht weiter, aber die Waffe, die der Schmied macht, wird ohne JHVHs Willen nicht verderblich und erfüllt ihren Zweck nicht, es sei denn, dass er es geschehen lässt. Und unter diesen Umständen liegt es in JHVHs Macht, jede gegen

Israel geführte Waffe unschädlich zu machen, wie im folgenden Verse gesagt ist.

17. Für יוצר ist zu lesen יוצר wird produziert; vgl. V. 16 מוציא Von עליך war weder Hiph. noch Hoph. im Gebrach. עליך לא יצלה temit dem Folgenden zu verbinden, und עליך לא יצלה heisst: wird gegen dich nichts ausrichten. An למשפט ist nicht zu rütteln, denn blosses הקום אחך kann nicht heissen "die sich gegen dich erhebt". וצרקתם מאתי ist = das, was sie von mir zu beanspruchen haben, ihr Guthaben bei mir; sieh zu Gen. 15, 6.

### LV.

- 1. Der Relativsatz אין לו כסף ובלא וואשר אין לו כטן ist zu streichen. Derselbe ist neben dem folgenden בלא כסף ובלא מחיר vollkommen überflüssig. Ueber בלא כסף sieh zu Gen. 42, 1. Hier ist der Gebrauch dieses Verbums insofern gerechtfertigt, als JHVH, der für die guten Gaben kein Geld will, sie dennoch nicht umsonst hergibt. Gehorsam ist der Preis, den er dafür fordert. Für אַבלו ולכו שברו ist יאָבלו לשבעה ist אַבלו לשבעה בלא לשבעה בלא לשבעה besen. Der Ausdruck שברו לשבע kann hier wegen בלא לשבעה Verse nicht entbehrt werden.
- 2. למה חשקלו כסף, in moderne Sprache übertragen, heisst: warum wollt ihr schweres Geld hergeben.
- 3. Für das in diesen Zusammenhang unpassende ולכו ist entschieden ולבָּבֶּם zu lesen. Beides, Ohr und Herz seines Volkes, will JHVH sich geneigt wissen. Im zweiten Halbvers ist חסרי דוד passenden Verbums. Ueber מכרית sieh 2 Sam. 7, 15. Danach ist hier damit gemeint nimmer endende Huld, wie sie einst David von JHVH ward. An die Wiederherstellung des Königtums unter einem Herrscher aus dem Hause Davids ist hier nicht zu denken.
- 4. Für אומים ist zum Teil nach den alten Versionen zu lesen נגיד לעמים. Dass נגיד לעמים im zweiten Versglied vorkommt, verschlägt nicht viel; vgl. V. 5, wo ווי jedem der beiden ersten Glieder sich findet. Die Korruption ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass Nun wegen des vorherg. irrtümlich wegfiel, worauf aus יו sehr leicht y wurde.
- 5. Man beachte, dass ל in לשם im Sinne des vorhergenden למען gebraucht ist; vgl. Ez. 36, 22. י מארך ist für uns = der dir Prestige gibt. Doch hüte man sich, or relativ zu fassen, denn im Hebräischen ist die Partikel in dergleichen Wendungen stets begründend.

- 6. Es ist schon früher mehr als einmal auf die Verwandtschaft hingewiesen worden, die der Hebräer zwischen den Begriffen "Zeit" und "Umstände" erblickt. Danach ist hier שוח בהמצאו = unter Umständen, in denen er sich finden lässt. Welcher Art die Umstände sind, unter denen JHVH sich finden lässt, geht aus der Ermahnung in V. 7 hervor.
- 9. als Korrelat zu zi ist in der zu 44,3 angegebenen Bedeutung zu fassen.
- 10. הוליד und העמיח finden sich so wie hier, wo das Gebärende, respekt. wachsen Lassende Objekt ist, im ganzen A. T. nur noch je einmal, ersteres 66, 9 und letzteres Ps. 147, 8, denn Hi. 38, 27 und 1 Chr. 2, 18 ist der Text korrupt. Dieser Gebrauch von Hiph. ist bei beiden Verben sehr spät. Im zweiten Halbvers ist אַרְלָּיִל für יַלְּאָבֶל und יַלְּאָבֶל für בְּאַבֶּל pfür יַלְאַבֶל tu sprechen. Bei letzterem liegt die Notwendigkeit zur Aenderung auf der Hand, denn אַבָּל substantivisch gebraucht, wie es hier sein müsste, bezeichnet sonst den Löwen oder den Saaten und Pflanzen verderbliches Getier; vgl. Ri. 14,14 und Mal. 3, 11. Aus diesem Grunde musste das fragliche Partizip hier vermieden werden. Wenn der Verfasser aber לְּאָבֶל pesprochen haben. Ueber die Konstruktion vgl. Gen. 28, 20.

### LVI.

- 1. Man sagt hebräisch עשה משפט sowohl als auch אָעשה צרקה, aber משר משפט für sich ist keine hebräische Wendung. In der gemeinen Prosa würde diese Rede lauten שמרו ועשה שמר ועשה שמר ועשה בוליים שמר ועשה בוליים שמר ועשה בוליים שמר ועשה בוליים בוליי
- 2. אמר אור weist auf den Inhalt des zweiten Halbverses hin und auf מאר. Das persönliche שמי bei vorherg. neutrischer Hinweisung darauf ist aber echt hebräisch; sieh zu Deut. 15, 21. Zum Unterschied von 58, 13. 14, welcher Passus von einer späteren Hand herrührt, ist hier die Rede, worin des Sabbats erwähnt wird, offenbar ursprünglich. Doch ist der Sabbat hier nicht um seiner selbst willen erwähnt, denn es ist nicht Sache unseres Propheten, zur Beobachtung des Sabbats zu ermahnen. Waw in ישמר ist nicht

rein kopulativ, sondern fügt etwas das vorher Genannte Erklärendes und Ergänzendes hinzu; vgl. zu 54, 6. Es gibt unter den Anhängern einer jeden Religion Leute, die in religiösen Observanzen skrupulös, im Handel und Wandel aber locker sind. Gegen solche Juden wendet sich der Prophet hier, indem er nur den preist, der den Sabbat skrupulös hält und zugleich auch darauf achtet, dass er an keinem Tage etwas Böses tut. Dass der allwöchentliche Sabbat als Beispiel religiöser Observanz gewählt ist, ist sehr natürlich; sieh zu V. 4.

- 3. Für הגלנה, das Perf. sein will, spricht man wohl besser als Partizip; sieh zu השמה 51, 10. Ueber die Konstruktion mit אל vgl. zu Gen. 29, 34.
- 4. למריסים למריסים hängt nicht von ממר ab, sondern von נהתי in V. 5. Dass es dort להם heisst, tut nichts zur Sache; vgl. z. B. Gen. 3, 3, wo eine andere Präposition in ähnlicher Weise wiederholt ist. Die Konjunktion in באשר חבצתי ist in dem zu V. 1 erörterten Sinne zu fassen, und unter באשר חבצתי sind Liebe und die am Eingang unseres Abschnitts befohlene Uebung von Recht und Gerechtigkeit zu verstehen; vgl. Hos. 6, 6 und Jer. 9, 23.
- 5. 7 kann in diesem Zusammenhang nur heissen Monument, Denkmal; vgl. 2 Sam. 18, 18. Wie man sich in diesem Falle das Denkmal vorzustellen hat, lässt sich nicht sagen. יכהומתי scheint mir eine Glosse, veranlasst durch die Erwägung, dass der Tempelraum oder Tempelbezirk für die Denkmäler sämtlicher frommer מרסים aller Generationen nicht hingereicht hätte. Aber es wird wohl in Israel zur Zeit des Verfassers, wo es keinen königlichen Hof und Harem gab, auch der Verschnittenen nicht viele gegeben haben. Was hier von den Verschnittenen gesagt ist, legt zwar die Vermutung nahe, dass man nach dem Exile überhaupt das Andenken von Leuten, die keine Kinder hinterliessen, durch irgendeine Institution in Verbindung mit dem Tempel zu erhalten suchte; aber auch nichtverschnittene Kinderlose wird es unter den alten Juden verhältnismässig nur wenige gegeben haben. Dafür sorgte ein altes ungeschriebenes Gesetz, wonach eine zehn Jahrelang kinderlos gebliebene Ehe, um zwei Heiraten Platz zu machen, gelöst werden muss; vgl. zu Gen. 16.3.
- 6. Wegen לישרתו denken Hitzig und Knobel bei den hier genannten Fremden an Tempelsklaven, was jedoch falsch ist. Denn ist hier statt des gewöhnlichen עבר gewählt, weil es zum Unterschied von diesem auch den freiwilligen Dienst ausdrücken

kann und deshalb auf den Fall von Fremden, die ohne dazu verpflichtet zu sein, JHVH aus freien Stücken dienen, besser passt. Danach ist aber der Ausdruck לשרתו als Glosse zu streichen. Die fraglichen Worte geben sich schon durch ihre asyndetische Anreihung als Glosse zu erkennen. Anders ist Deut. 11, 13 und 19, 9 die Anreihung eines einzigen echten Satzes an etwas Vorherg. anreihen, kann der erste von ihnen asyndetisch sein; vgl. Deut. 30, 16. 20. Ueber מהדיקים בכריתי sieh zu V. 4.

- 7. והביאותים ist = und ich werde gestatten, dass sie kommen, vgl. Deut. 2,30 ושמחתים heisst: und ich werde sie willkommen heissen. Jeder freundliche Gruss bei besonderem Anlass kann durch Piel von שמח ausgedrückt werden; sieh zu Jer. 20,15. Unmittelbar hinter לרצון ist entweder יהיו oder יהיו einzuschalten. Letzteres ist vorzuziehen, teils weil LXX und Targ. es zum Ausdruck bringen, teils weil es leichter als das erstere wegen des Vorherg. ausfallen konnte. Ohne ein solches Verbum im Satze ist in לרצון unhebräisch. Sieh die Schlussbemerkung zu V. 8.
- 8. Hier ist der Sinn des zweiten Halbverses seltsamer Weise von allen Erklärern verkannt worden, obgleich er auf der Hand liegt. Mit עוד wird hier, wie 49, 20 und Jer. 33, 10, eine Verheissung eingeleitet, deren Erfüllung bei dem gegenwärtigen Zustand der Dinge unglaublich erscheinen muss. לנקבעיו in לנקבעיו könnte zwar den Objektacc. bezeichnen, doch wird es besser gestrichen. Diese Präposition kam wahrscheinlich erst später hinzu, als man in נקבעיו eine Epexegese zum vorherg. עלין erblickte, was noch jetzt allgemein geschieht. Tatsächlich aber ist das Partizip in feindlichem Sinne zu verstehen und das Suff., das objektiv gefasst werden muss, wie bei קמיך, קמי usw.; vgl. Ex. 15, 7. Deut. 33, 11. Ps. 18, 49. Danach ist der Sinn: noch werde ich sammelnd zu ihm hinzufügen solche, die sich gegen ihn zu versammeln pflegten. Ueber Niph. von קבץ in feindlichem Sinne vgl. Jos. 10, 6. So gefasst, bildet unser Satz die Klimax dieses Stückes. Denn während die zuvor genannten בני חבר neutrale Fremde sind, ist hier von ehemaligen heidnischen Feinden die Rede, die sich Israel anschliessen werden. Doch scheint mir der fragliche Satz, der sichtlich witzig sein will, eben darum nicht ursprünglich; vgl. die Schlussbemerkung zu 51, 14. Wenn man von diesem Satze absieht, ist V.a zum Vorherg. zu schlagen Dann freilich muss V. 7, der sonst zu überladen wäre, in zwei .

Verse geteilt werden. Der erste der beiden Verse erhält bei חפלתי das Athnach und bei מיכחי das Silluk, während sich der zweite bei in zwei Hälften teilt.

- 9. Hier beginnt eine neue Rede, die mit dem Vorhergehenden in keinem Zusammenhang steht. Diese Rede ist sowohl der Sprache als dem Inhalt nach vorexilisch. Nach den Accenten wird die erste der genannten Tierarten aufgefordert, die zweite zu fressen, was aber offenbar falsch ist. Darum verbinden auch die Neuern לאכל richtig mit dem Vorhergehenden. Aber damit ist die Sache hier noch nicht abgetan, da כל חיתו ביער als weiteres Subjekt zu לאכל nach der Bemerkung zu Gen. 6, 18 ungrammatisch ist; es müsste dafür ארגה וכל ונוי heissen. Aus diesem Grunde ziehe man das Anfangswort des folgenden Verses hierher und ändere dasselbe in = verbreitet euch, das heisst fallt einzeln ein; vgl. 1 Sam. 14,34 und sieh zu Ri. 20,37. Wen die wilden Tiere fressen sollen, ergibt sich aus dem, was unmittelbar darauf folgt. Um gleich hier anzudeuten, dass die Herde vollkommen unbewacht ist, wird den wilden Tieren gesagt, dass sie nicht in Rudeln den Angriff zu machen brauchen, sondern können auch von allen Seiten einzeln in die Herde einfallen, ohne irgendwo seitens der Hirten auf Widerstand zu stossen. Das Ganze aber ist nicht eine Drohung mit wilden Tieren oder heidnischen Feinden, die Israel fressen sollen, sondern blosses Bild und besagt nur, dass die Herde JHVHs, von seinen Hirten völlig vernachlässigt, grossen Gefahren ausgesetzt ist.
- 10. Dass das Anfangswort zum vorherg. Verse gezogen werden muss, ist bereits oben gesagt worden. מבי, das nur seine Propheten heissen könnte, hätte hier auch keinen Sinn, da hier von den ביים die Rede ist und so nur die politischen Führer des Volkes benannt werden können, aber nicht seine Propheten. Vgl. Jer. 2, 8, wo ביים und ביים als zwei verschiedene Parteien genannt sind. Die einzig da stehende Darstellung Sach. Kap. 11 kann hierfür nichts beweisen. Für שווים ist ohne Zweifel לא ידעו lesen, und א הוים biest: sie merken nicht, passen nicht auf. Ueber diese Bedeutung von ידע vgl. besonders 1 Sam. 14, 38 und 23, 22. Für bieten viele Handschriften הוים geführt hat. Der ursprüngliche Text las statt dessen
- 11. An יוהמה וא ist nichts zu ändern. Das Pronomen bezieht sich auf הכלבים, das generisch zu fassen ist, während רעים das Prädikatsnomen bildet. Die Hunde, sagt der Prophet, sind

von gewaltiger Gier und wissen auch als Hirten keinen Unterschied zu machen, das heisst, es fällt ihnen auch bei der Verantwortlichkeit für die Herde nicht ein, ihre Selbstsucht fahren zu lassen oder zu mässigen. Ueber לדרכם פנו vgl. zu 53, 6. מקצהו ist = bis auf den letzten Mann; sieh zu Gen. 19, 4.

12. Für das unpassende יתר ist יתר zu lesen und über die Verbindung גרול ורם Deut. 1, 28. 2, 10. 21 zu vergleichen. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass Mem wegen des Folgenden wegfiel, worauf das verstümmelte Wort nach falscher Vermutung zur Recepta ergänzt wurde. יום מחר beschreiben beide יום מחר.

### LVII.

2. Hier ist zu lesen יְנְיּנְהָ עֵל מִישְׁכְבוֹ הָם הֹלֵךְ נְכֹהַ. Nachdem aus ein Wort mit Suff. Pl. wurde, erfolgte notwendiger Weise auch die entsprecende Aenderung des Numerus beim Verbum. Beim Schlusswort entstand das Suff. durch Dittographie aus dem Folgenden. Ueber die Verbindung הלך נכח vgl. Ps. 15, 2 הלך חמים. In beiden ist das Adjektiv Prädikatsnomen.

3. אנשי הסר an der Spitze ist dem יות בעריק und dem אנשי הסר im Vorherg. entgegengesetzt. Das Athnach ist bei נות בע setzen und am Schlusse zu streichen. Letzteres ist aus ותונה korrumpiert, das eine Glosse zu ענה war. Die Glosse ist korrekt; sieh zu

Ex. 22, 17.

4. החענג על heisst nach den Wörterbüchern sich über jemand lustig machen, und da dieser Sinn auf Ps. 37, 4 und 11 nicht passt hilft man sich, indem man dort demselben Ausdruck die Bedeutung "sich mit einer Person oder Sache freuen" beilegt. Allein diese beiden Begriffe sind voneinander so verschieden, dass ihre Bezeichnung durch denselben Ausdruck undenkbar ist. Zum mindesten sollte man bei der Bezeichnung des einen oder des anderen Begriffs eine andere Präposition erwarten; vgl. שמח ל gegen שמח ב. Die Sache verhält sich jedoch ganz anders. החענה heisst vermöge seiner Form oder Konjugation "sich als מענג gebärden, und die Person, welcher gegenüber man sich so gebärdet, steht mit על; vgl. 1 Sam. 21, או ביים sich als משָנָע gebärden, das ebenfalls mit של der Person konstruiert ist. Dies passt für die obengenannten Psalmstellen vortrefflich, wie in meinem Kommentar zu den Psalmen gezeigt wurde, und dies ist der Sinn auch hier. Aehnlich sind und das nur hier vorkommende תאריכו לשון zu verstehen.

Ueber ersteres sieh zu 5,14 und 1 Sam. 2,1. Die Abtrünnigen in Israel werden hier mit unehelichen Kindern verglichen. Nur bei ehelichen Kindern kann es vorkommen, dass sie verwöhnt werden; uneheliche Kinder müssen anspruchslos sein. Darum sagt der Prophet: "wem gegenüber wollt ihr euch wie verwöhnte Kinder gebärden, an wen hohe Ansprüche machen, übertriebene Anforderungen stellen? Seid ihr doch Kinder der Untreue, unechter Samen!" Ueber אין עשקר vgl. Jer. 2,21 אין אפה Gemeint ist, dass das von JHVH abtrünnige Israel weder von JHVH noch von den fremden Göttern, denen es sich hingegeben, viel erwarten kann. JHVH will und diese können ihm nicht helfen. "Sich belustigen" passt auch in den Zusammenhang nicht. Ueber wen hätten sich die Angeredeten belustigt? Und inwiefern hätten sie als solche, als welche sie hier beschrieben sind, die Belustigung unterlassen sollen?

- 6. Durch das anomale Dag, forte in הלקי will die Massora ihren Zweifel am Worte andeuten. Gewöhnlich versteht man unter dem Ausdruck glatte Steine, die göttlich verehrt wurden. Für das erste בה ist בי zu lesen und über בה das gleich darauf folgende שם und V. 7 עם להם zu vergleichen. Der Schlusssatz ist zu streichen. Er scheint durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden zu sein. Danach hätten die Angeredeten, die hier statt Kinder der Untreue als Gesamtheit unter dem Bilde eines ehebrecherischen Weibes gedacht werden, die fremden Götter nicht ausschliesslich, sondern neben JHVH verehrt; sieh die folgende Bemerkung.
- 7. Der hohe und ragende Berg ist das Heiligtum zu Jerusalem und יובח אבר vom JHVH-Kultus zu verstehen. An derselben Stätte, wo die Angeredeten Götzendienst trieben, opferten sie auch ihrem eigenen Gotte JHVH.
- אנירן, wie es hier gebraucht ist, kombiniert Duhm mit יברן, weshalb er darunter ein Phallusbild versteht. Doch leuchtet danach nicht ein, warum ein solches Bild hinter die Türe draussen denn nur das kann אחר הדלח heissen gesetzt wurde. Ausserdem wird im Folgenden die Untreue Israels gegen JHVH durchweg unter dem Bilde des Ehebruchs gedacht und zum Ausdruck gebracht: Israel, JHVHs Vermählte, teilte mit ihm das Lager, stahl sich aber von seiner Seite weg und begab sich zu den Buhlen. In einer solchen Schilderung aber darf nichts, das zum Götzendienst gehört, bei seinem eigentlichen Namen genannt werden. Aus diesem Grunde kann ihr nur etwas bezeichnen, das zum Treiben einer Buhle gehört.

Was dies ist, lässt sich freilich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich vermute jedoch, dass gemeint ist die rote Fahne, wodurch die Wohnung einer öffentlichen Buhle an ihrem Eingang gekennzeichnet war; vgl. zu Jos. 2, 18. Danach wäre זכרונך = das Zeichen deines Gewerbes. שמת aber drückt nicht eine vollendete Tatsache aus, sondern heisst, du könntest oder solltest hintun. Denn ganz zur öffentlichen Buhle ist die abtrünnige Gemeinde noch nicht herabgesunken, da sie zum Teil noch an JHVH hängt; vgl. zu V. 6 und 7. Doch ist ihre Untreue klar an den Tag gekommen, und JHVH meint, sie könne schon ebenso gut den letzten Schritt tun und durch die Aufsteckung der üblichen Fahne an der Aussenseite ihrer Türe ihr Gewerbe aller Welt anzeigen. In מאתי גלית womit die Beschreibung der frappanten Untreue der Gemeinde beginnt, ist מאתי mit dem zweiten Verbum zu verbinden, und das Ganze heisst: die Decke lüftend, verschwandest du plötzlich von meiner Seite, Ueber das grob sinnliche Bild sieh zu Hos. 2, 22 und über עלה מן in der Bedeutung "plötzlich verschwinden" zu Gen. 17, 22 (21). משכבר heisst hier nicht "dein Lager", denn dazu würde הרחבת im Bilde nur dann passen, wenn die Ehebrecherin mit mehreren Buhlen zu gleicher Zeit das Lager geteilt hätte, was jedoch nicht denkbar ist. משכב bezeichnet hier die geschlechtliche Lust, und הרחבת משככם heisst daher: du erwartest einen reichlichen Liebesgenuss. Ueber den Gebrauch des Verbums vgl. 5, 14 dessen Gebrauch in Verbindung mit dem umfassenden נפש. Der Rest des Verses ist unerklärlich. Der Text ist hoffnungslos verderbt. Zu יר חוית bemerkt Duhm, der sich für die Deutung von י als Bezeichnung des männlichen Gliedes entscheidet, wie folgt: dass יד diesen hier einzig möglichen Sinn hat, sollte doch nicht geleugnet werden, zumal keine andere Deutung vorgeschlagen ist, die auch nur halbwegs plausibel wäre. Aber das ist ein seltsames Argument, charakteristisch für die Duhm'sche Exegese. Bei der obigen Deutung von verweist man auf den Nidda 66 a vorkommenden Ausdruck לא כל האצבעות שוות, der jedoch nichts beweisen kann. Denn dort ist אצכע nicht direkte Bezeichnung des männlichen Gliedes. da es danach heissen müsste אונת של כל ארם שוות. In jenem rabbinischen Satze wird entweder das männliche Glied nach dem Finger bemessen, etwa wie der moderne Kaufmann nach dem Umfang der geschlossenen Hand eines Kunden die Nummer von dessen Strümpfen bestimmt, oder der Sinn ist: wenn die Finger derselben Hand nicht alle gleich sind, um wie viel mehr das männliche Glied bei verschiedenen Männern. Letztere Fassung ist die wahrscheinlichere, weil es sonst אצכעות, ohne Artikel, heissen müsste\*).

- 9. Für מלך lies יַקשְּחָרִי, fasse מלך in seinem gewöhnlichem Sinne und vgl. Hos. 12, 2. Aus demselben Grunde, aus dem, wie oben gesagt, vom Phallusbild hier die Rede nicht sein kann, darf auch der Name Moloch oder Melek nicht vorkommen. Demgemäss sind aber auch die darauf erwähnten Spezereien bloss als Landesprodukte genannt, mit denen man gleichfalls fremde Könige beschenkte; vgl. Kimchi. Auffallend ist jedoch, dass der König nicht näher beschrieben ist. Darum halte ich es nicht für unmöglich, dass עד שאול aus ursprünglichem למוֹ verderbt ist. hat nach dem oben Gesagten selbstverständlich mit Orakelstätten, die unterirdische Gottheiten hatten (Duhm), nichts zu tun, sondern entspricht dem עד מרחוק, eine andere Richtung nennend. Beides zusammen ist ungefähr so viel wie: weit und breit. Danach handelt es sich hier nicht mehr um Götzendienst, sondern um politische Beziehungen zu heidnischen Völkern und Bündnisse mit solchen. Auch diese, die von Mangel an Vertrauen auf JHVH zeugen, werden als Abfall von ihm angesehen.
- 10. די היה ist = deine Lieblingsschar. Ueber היה vgl. 2 Sam. 23, 13, Ps. 68, 11 und über י zu Gen. 31, 29. לא הלית heisst: du liessest es dir nicht sauer werden. Die Gemeinde fand die viele Mühe der Gesandtschaften nach fernen Ländern dadurch belohnt, dass sie die gewünschten Verbindungen gewann.
- 11. Hier kehrt die Rede zu dem Bilde von der ehelichen Untreue zurück, denn der Sinn ist: nachdem du solche Untreue an den Tag gelegt hast, wozu die Heuchelei? was hindert dich, den letzten Schritt zu tun und das Zeichen deines buhlerischen Gewerbes an der Türe aufzustecken? Doch wohl nicht Furcht vor mir, da du an mich gar nicht denkst? Im zweiten Halbvers ist für מעולם mit andern nach vier der alten Versionen בעולם zu lesen.
- 12. Für דרקה lese man צעקה. Im zweiten Halbvers ist die Konstruktion wie Gen. 1, 4, nur dass der abhängige Satz mit Waw statt mit eingeleitet wird. Das Anfangswort des folgenden Verses ist hierher zu ziehen. Sonach ergibt sich der Sinn: ich sage dir im Voraus, du wirst jammern, und deine Werke werden dir nicht helfen können, wenn du jammerst.

<sup>\*)</sup> Pesachim 112b, wo der fragliche Satz sich wieder findet, bieten unsere Ausgaben im Texte אַערטאָר, doch Raši las auch dort אַערעות mit dem Artikel.

- 13. Sieh die vorhergende Bemerkung. Die Worte יצילך קבוציך sind als alberne Variante zu dem vorherg. יועילוך בזעקר zu streichen.
- 14. Es bleibt sich im Grunde gleich, ob man hier אָבָּר belässt oder nach Vulg. יְאַבָּר spricht. In keinem Falle kann der Ausdruck ursprünglich sein. Er rührt vom Redaktor her und ist ein misslungener Versuch, den folgenden Aufruf mit dem Vorhergehenden in Zusammenhang zu bringen. Das hier beginnende und mit unserem Kapitel zu Ende kommende Stück hat wegen seines tröstlichen Inhaltes nach dem Vorhergehenden seinen Platz gefunden, denn es war redaktionelle Regel, eine prophetische Rede, wenn es irgendwie anging, nicht mit Tadel und Drohung schliessen zu lassen.
- 15. Bei dem Partizip jew ist hier nur an den reinen Begriff des absoluten Seins zu denken. Anders das darauf folgende Imperf. desselben Verbums. www bezieht sich auf sämtliche Attribute von מח an, sodass der Sinn ist: denn also spricht der, des Namen ist Hoher, Erhabener, ewig Lebender und Heiliger. Waw in און ist adversativ und die Partikel Präposition, nicht nota acc. Der Sinn ist: in der Höhe als Heiliger bin ich, aber auch mit dem Niedergeschlagenen und Demütigen. Was מלפני יעסף bedeutet, ist nicht klar. Ich halte es nicht für unmöglich, dass der Satz heisst: denn der Geist nimmt eine Hülle an, d. i., kommt in einen Körper, nach meinem Willen. Jedenfalls aber ist die übliche Fassung von משמות als weiteres Subjekt zu יעשף, wobei אני עשיתי einen Relativsatz bildet, nicht richtig; vgl. zu 56, 9. Auch wäre danach אני vollends überflüssig. ונשמות אני עשיתי kann nur heissen: und die Seelen habe ich geschaffen. In dieser Fassung entsprechen sich אל und מלפני, und das Ganze geht darauf hinaus, dass JHVH nicht ewig hadern und im Zorne strafen kann, denn alles Lebende ist sein Werk, und er kann nicht sein eigenes Werk vernichten.
- 17. בענן כצעו (בענו st = ob der Sünde, die sein Ende herbeiführen sollte; vgl. Ez. 21, 30 עון קץ. Dass בעע hier als Synonym von presentent ist, kann bei der Bedeutung des Verbums von demselben Stamme nicht befremden. Die traditionelle Fassung, wonach an dieser Stelle wie gewöhnlich Gewinnsucht bedeutet, verdient kein Wort der Widerlegung. ואקצוף und און wenn letzteres richtig überliefert und nicht vielmehr און מאקצוף dafür zu lesen ist, drücken habituelle Handlungen in der Vergangenheit aus. אהסתר סנים steht natürlich für הסתר סנים, doch hat der Ausdruck hier nicht ganz seinen gewöhnlichen Sinn. Denn er bezeichnet in diesem Zusammenhang,

wo ihm im folgenden Verse ראיתי offenbar entgegengesetzt ist, nichts mehr als das Nichthinsehen und das Nichtachten, ungefähr wie Ps. 51, 11. Danach spricht JHVH hier davon, dass er bis jetzt im Zorn auf die Folgen, welche seine Züchtigung für Israel hatte, nicht geachtet; sieh die folgende Bemerkung.

- 18. דרכין ist nicht von dem allgemeinen Betragen Israels zuverstehen, sondern speziell von dessen Betragen während JHVH es seinen Zorn fühlen liess, wo die Gemeinde nach dem vorherg. נילך שובב ונו׳ noch mehr erbost und zügelloser wurde. וארסאהו kann wohl zur Not belassen werden und nach der Bemerkung zu Gen. 28, 23 heissen "und ich will ihn fürderhin nicht schlagen", - vgl. zu 2 Chr. 30, 20 — doch liest man dafür besser יארפהו = und ich will ihn in Ruhe lassen. ואנחהו, wofür man אנחהו zu sprechen hat, ist Epexegese und vielleicht nur Glosse zu dem vorherg. Verb. JHVH bekennt hier, dass in der Vergangenheit sein strenges und rücksichtsloses Verfahren gegen sein Volk, wobei er auf die Folgen seiner Züchtigung nicht geachtet, dasselbe nicht nur nicht gebessert, sondern noch viel schlechter gemacht hat, und er nimmt sich jetzt, da er davon überzeugt ist, vor, von jeder Züchtigung abzustehen und den Weg der Güte und Liebe einzuschlagen. Ueber den ursprünglichen Schluss dieses Verses sieh die folgende Bemerkung.

# LVIII.

2. Waw in יאמי ist begründend, vgl. zu Ex. 5, 23, und motiviert den Befehl JHVHs, seinem Volke dessen Sünden zu verkünden und klar zu machen. ביים ist ein Ausdruck, der sonst in den Schriften der Propheten nirgends vorkommt. Wenn man nun erwägt, dass dieses Stück durchweg von dem JHVII wohlgefälligen Buss- und Bettag handelt, so drängt sich die Vermutung auf, dass man für den fraglichen Ausdruck בִּיִם צִיֹם lesen hat. In der alten Schrift sehen sich Jod und Zade zum Verwechseln ähnlich,

und nachdem durch eine solche Verwechslung יום in מים in korrumpiert wurde, blieb nichts übrig als die Präposition im vorhergehenden Worte zu streichen. דרכי sind nicht von den Wegen zu verstehen, die JHVH seinen Verehren vorschreibt, sondern von seinem eigenen Betragen. Danach ist der Sinn des ersten Halbverses der: denn sie forschen mich am Buss- und Bettage aus, wollen Aufklärung haben über mein Betragen. Dass Betragen JHVHs, worüber sein Volk Aufklärung haben will, ist das in V. 3a beschriebene. אם אם אווע bildet das Imperf. auf a nur in der Pause, wie hier, sonst aber stets auf o. Ueber dieses Verhältnis zwischen den beiden genannten Vokalen vgl. das zu 1 Sam. 2, 19 über pg und pg Gesagte. Im zweiten Halbvers liest man für word ungleich besser auch Jedenfalls aber heisst ישאלוני מי צרק sie fordern von mir gerechte Behandlung. Der angestellte Vergleich aber erklärt sich daraus, dass nur der Gerechte eine Behandlung nach Recht sich wünschen kann; sieh zu Pr. 21, 15. קרבת אלהים heisst nicht die Erscheinung Gottes, sondern die Kundgebung seiner Huld durch Erhörung des Gebets; vgl. besonders Ps. 145, 18.

- 3. ביום צומכום heisst: auch an euerem Fasttag. Was den Angeredeten hier zur Last gelegt wird, geschieht jeden Tag, und es bleibt selbst am Fasttag nicht weg. Die Perfekta im ersten Halbverse haben Präsensbedeutung, denn es ist am Fasttag oder Bussund Bettag, dass diese Frage an JHVH gestellt wird; vgl. zu V. 2. Für אָבּה drücken die alten Versionen משבים aus, aber daraus folgt keineswegs, dass ihnen dieses auch wirklich vorlag. Die Abweichung kann auch bloss auf Sprachverschiedenheit beruhen. Im Hebräischen kann אָצביכם hier undeterminiert bleiben, weil dessen Beziehung aus dem folgenden עצביכם hervorgeht; die griechischen Dolmetscher aber mussten in ihrer Sprache diese Beziehung auch da zum Ausdruck bringen, wo im hebräischen Text das Suff. fehlt.
- 4. מצה, Stamm אינו, heisst nicht Streit schlechtweg, sondern speziell Rauferei; vgl. zu Ex. 2, 13. מיום הוה kann nicht heissen gegenwärtig, wie man allgemein wiedergibt, denn das wäre כיום הוה Es ist dies derselbe Ausdruck, dessen Gebrauch zu Gen. 25, 31 erörtert wurde. Dieses כיום kommt nicht nur bei dem Imperativ vor, sondern auch beim Imperf., das für den Imperativ steht; vgl. 1 Sam. 2, 16 und 1 K. 1, 51. קולכם ist vom Lärm des Haderns und Raufens zu verstehen. Danach heisst der Satz: fastet vorerst nicht so, dass man eueren Lärm im Himmel hören kann. Ueber die Ausdrucksweise vgl. 1 Sam. 5, 12. Die traditionelle Fassung,

wonach der Sinn ist "nicht fastet ihr gegenwärtig, um euerem Flehen droben Gehör zu verschaffen", ist, von sprachlichen Bedenken abgesehen, schon deshalb falsch, weil nach dem Folgenden der allein JHVH wohlgefällige Dir gar kein Bettag, sondern ein Tag der Liebeswerke ist.

- 5. ארם ענות אדם נפשו hin. Letzteres ist also virtuell Subjekt zu יהיה und der Sinn eigentlich wie folgt: ein Tag, an dem sich der Mensch leibliche Genüsse versagt, soll das etwa der Fasttag sein, der mir wohlgefällig wäre? Den Gegensatz zu ענות אדם נפשו gibt die Schilderung in V. 6 ff.
- 7. Die heisst nicht brechen, wie die Wörterbücher angeben, sondern teilen; vgl. Dan. 5, 28 und das Substantiv pro in der Sprache der Mischna. Im alttestamentlichen Sprachgebrauch aber beschränkt sich Kal dieses Verbums auf das Teilen einer Mahlzeit mit einem andern, mit dem Nebenbegriff, dass dieser den empfangenen Teil an Ort und Stelle verzehrt; vgl. Jer. 16,7 und Thr. 4, 4 (פרס = פרש). Das Schenken von Brot, das der Empfänger in den Sack steckt, ist Pr. 22, 9 anders ausgedrückt. Hier ist unser Ausdruck gewählt wegen des Fasttags, von dem die Rede ist, denn es will dadurch indirekt gesagt sein, dass man an dem JHVH woblgefälligen שום עום eigentlich gar nicht zu fasten braucht. Für ist entschieden יעניים zu lesen; Mem ist aus dem Folgenden verdoppelt. סרודים, ein Pluraletantum vom Stamme חוד, nach der Form von מַנְּרָים, vgl. Thr. 1, 7 und sieh zu Thr. 3, 19, bezeichnet den Zustand des Vagabunden, und עניי מרודים heisst heimatlose und obdachlose Arme. Nur diese Bedeutung passt hier in den Zusammenhang. Für בית ist בית zu lesen; das Suff. ist durch Haplographie verloren gegangen. Im letzten Gliede ist ימכשרך unmöglich richtig überliefert. Von der Verwandtschaft kann der Ausdruck nicht verstanden werden, denn die engere Verwandtschaft wird durch עצם וכשר ausgedrückt, und der Volksgenosse heisst אח. Man hat dafür מכשרו zu lesen und das Suff. auf das vorherg. ערם zu beziehen. כשר ist hier also vom nackten Körper zu verstehen, und sich jemandes nacktem Körper entziehen ist so viel wie: ihm mit der nötigen Kleidung nicht helfen, eigentlich tun, wie wenn man seine Blösse nicht sähe. Dies passt für den Parallelismus recht gut.
- 9. Durch die anomale Vokalisierung von שַּלְה statt שַּלְה will die Massora ihre Ungewissheit über den Ausdruck שלח אצבע andeuten. Was damit gemeint ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit

sagen. Ich vermute aber, dass der fragliche Ausdruck nach der Bemerkung zu Ex. 8, 15 eine Steigerung von שלח ידו ist. שלח ידו der Sache ist Ex. 22, 7. 10 von der Veruntreuung im allgemeinen gebraucht. Danach könnte שלח אצבע raffiniertes Unterschlagen bezeichnen.

- 10. לחמך והפק לרעב נפשך ist wahrscheinlich = und betätigst dem Hungrigen deinen guten Willen. Andere ändern שנים in לחמך, was jedoch rein willkürlich ist. נפש נענה heisst nicht "Gebeugter" oder "gebeugte Seele", wie man den Ausdruck wiederzugeben pflegt, sondern bezeichnet jemand, der aus irgendeinem Grunde, keine Nahrung zu sich nimmt; vgl. V. 5. An dieser Stelle ist aber speziell von einem Menschen die Rede, der aus Mangel an Nahrung gezwungen ist, zu fasten. Der Prophet gebraucht hier absichtlich denselben Ausdruck, den er oben für das freiwillige Fasten angewendet hat, um wieder indirekt zu sagen, dass das Fasten für einen יום צום יום ענה פי נפשן, wie ihn JHVH liebt, unnötig ist; vgl. zu V. 7. Danach ist aber Joma 8, 1 die rabbinische Fassung der Wendung Barfussgehen z. B. etwas zu tun haben kann.
- 11. Für das für den Parallelismus durchaus unpassende מודך lese man הַנְיִּחָ (nicht הַנִּיִּחְ) mit Acc. der Person statt des sonstigen א konstruiert, heisst ihr ein sorgenloses und angenehmes Leben bereiten; vgl. zu Pr. 29, 17. בעמעותה heisst nicht "in dürren Gegenden", sondern "mit wohlbekommenden Genüssen." Ueber diese Bedeutung vgl. arab. בעמעותה als Bezeichnung für irgend etwas, das der Gesundheit dient. Ob מולין יולין richtig ist, und was es dann heisst, lässt sich nicht sagen. An "rüsten" ist nicht zu denken; vgl. zu Num. 31, 3. 5. Manche Erklärer lesen dafür יולין, was mir jedoch nicht recht zu passen scheint.
- 12. An מכן ist nichts zu bessern. Ueber die Konstruktion von אים mit שו vgl. Gen. 16, 2 und 30, 3. Gemeint ist, dass die Juden für lange in Ruinen gelegene Städte nach deren Wiedererbauung die Bevölkerung liefern werden. שו ist = Wiederhersteller von Pfaden, das heisst jemand, der wegen Entvölkerung der Umgegend öde liegende Fahrstrassen wieder belebt. Das Schlusswort ist zu streichen. Dasselbe, das לשבה gesprochen sein will, rührt von einem alten Leser her, der es als Inhaltsangabe für das folgende Stück an den Rand schrieb, woher es in den Text geriet; vgl. zu Deut. 18, 8. Der alte Leser mochte sich wundern, wie der Prophet auf einmal vom Sabbat zu sprechen kommt.

Tatsächlich ist der folgende Passus an dieser Stelle nicht ursprünglich.

- 13. משיב bildet mit משבת ein, allerdings nur schwaches, Wortspiel. השיב נשות ist ein weiteres Objekt zu תשיב, und השיב נשות heisst, du weisest das Tun zurück, d. i., du enthältst dich dessen. Ueber דבר דבר אות דרכיך sieh zu Ri. 17, 8. דבר דבר הבר אות דרכיך heisst dem Zusammenhang nach einen Vertrag abschliessen.
- 14. Ueber ההענג על יהוה sieh zu 57, 4. Danach ist hier der Sinn des Satzes: dann wirst du von JHVH überaus viel verlangen können.

# LIX.

- 2. Für פנים lese man סנים. Die Korruption ist durch Dittographie von Mem aus dem Folgenden entstanden. Dass absolutes מנים für "Gott" stehen kann, ist nicht wahr.
- 3. Sieh zu 58,9. Danach wird auch hier der gemeine Mord mit den Händen in Verbindung gebracht, während die unter zu verstehenden raffiniertern Uebeltaten den Fingern zugeschrieben sind.
- 4. Hier ist von Fällen vor Gericht die Rede, und der erste Halbvers heisst: niemand klagt gerechter Weise, und keiner verteidigt sich ehrlich. נשפט ist wörtlich = einer, der mit einem andern rechtet, und über קרא sieh zu Hi. 5, 1. Im zweiten Halbvers spricht man für וְדְבֶּר ungleich besser.
- 6. במעשיהם, dessen Suff. auf קריהם sich bezieht, ist = mit dem, was man daraus macht, wörtlich was sie die Spinngewebe machen. Der Gebrauch von מעשה hier ist ungefähr wie oben 32, 17; sieh zu jener Stelle. Hier wird die Nutzlosigkeit der Werke für ihre Urheber beschrieben, während im Vorhergehenden die Verderblichkeit dieser Werke für andere dargetan wurde.

Danach handelt es sich hier um echte Halunken, welche die böse Tat, selbst wenn sie ihnen keinen Nutzen bringt, um ihrer selbst willen lieben; sieh zu Pr. 21, 7.

- 8. עקשי ist eine gelehrte Verballhornung von ursprünglichem אָשִּי, das man herzustellen hat. Der Satz heisst danach ihre Pfade haben sie für ihren ausschliesslichen Gebrauch gemacht. Ueber stärker hervortritt. Im letzten Versgliede ist bei כל דרך בה nicht an etwaige Opfer der Bösewichte zu denken, sondern an diese selbst. Da die Halunken ihre Pfade ausschliesslich für ihren eigenen Gebrauch haben, so gehört jeder, der sie betritt, zu ihnen und ist ein Feind des Friedens; vgl. Va.
- 9. Zu הלך bemerkt Duhm: das frequentative הלך nur bei spätern Dichtern. Das ist jedoch nicht wahr; vgl. 1 K. 21, 27 und sieh zu Gen. 1, 20 (21) und besonders zu Gen. 5, 22.
- 10. Es ist möglich, dass der Text ursprünglich beidemal נמששה für נמששה las — vgl. Deut. 28,29 — denn נששה kommt sonst im A. T. nirgends vor. Einmal aber wechselte hier משש sicherlich mit www ab. Im zweiten Halbvers ist nichts ausgefallen, und ist richtig überliefert. אשמנים כמחים ist richtig überliefert. אשמנים כמחים von אכזר gebildet, bezeichnet einen lebenskräftigen Menschen, und כמתים steht für ככמתים; vgl. das vorherg. כנשף ככנשף. Während jedoch in letzterem in temporalem Sinne gebraucht ist, gehört dieselbe bei ersterem zu supplizierende Präposition wie auch in zur Konstruktion des Verbums. Ueber משמנים mit ב zur Bezeichnung dessen, worüber man strauchelt, vgl. 8, 15. Jer. 46, 12. Hos. 14, 2. Danach ist באשמנים כמחים = über lebenskräftige Menschen stolpern wir wie über Tote. Der Ausdruck ist selbstredend bildlich. Dank dem wüsten Treiben der im Vorhergehenden beschriebenen Bösewichte sind viele Bürger ökonomisch ruiniert und liegen, obgleich physisch kräftig, gleichsam wie Leichen am Boden\*), und andere werden indirekt mit ihnen in den Ruin gezogen und zu Falle gebracht.
- 13. Für מאחר ist wahrscheinlich מאחר zu lesen; Jod mag wegen des nächsten obern Teils des Aleph leicht weggefallen sein. Für איסרה aber ist entschieden bloss סרה zu lesen. Ueber דבר vgl. Jer. 28, 16 und 29, 32. עשק ist aus שקר umgeändert,

<sup>\*)</sup> Dem Bilde liegt eine echt jüdische Anschauung zu Grunde. Auch im Talmud wird die Armut mit dem Tode verglichen; sieh Aboda sara 5 b.

welches letzteres eine Glosse zu סרה war. Die Glosse ist übrigens korrekt; vgl. zu Deut. 13, 6. Auch für יְהָנוֹ ist bloss יַבְּנוֹ zu lesen. Das erstere dieser beiden Wörter ist durch Dittographie entstanden.

- 14. Bei ברתוב denken manche Erklärer an den Markt als Platz des Handels und Wandels, was aber nicht richtig ist. Das Nomen heisst niemals Markt, sondern bezeichnet stets nur einen freien Platz von grossen Dimensionen, und dessen Gebrauch hier in Verbindung mit erklärt sich daraus, dass das Straucheln meist auf schmalen Pfaden geschieht, wo man dem Hindernis nicht leicht aus dem Wege gehen kann; vgl. Pr. 4. 12. Wenn daher im Bilde die Wahrheit auf dem freien geräumigen Platz strauchelt, so geschieht dies in unbegreiflicher Weise, und darauf kommt es hier an.
- 15. Es scheint, dass für האמח, dem סר מרע entsprechend, אומה בעניו שישתולל Eunschuld zu lesen ist. Was וירע בעניו heisst, kann ich nicht sagen. Im zweiten Halbvers ist der Satz יירע בעניו Parenthese, während das, was darauf folgt, das Objekt zu bildet. Zu dieser Fassung ist man gezwungen, weil, wie schon früher bemerkt, ein Satz, der in einem Satzgefüge die Stelle eines Substantivs im Nominativ einnimmt, gut klassisch mit יי nicht eingeleitet werden kann.
- 16. Für פסטיע, das hier in den Zusammenhang nicht passt, ist מישיע zu lesen; vgl. 63, 5. Nur dazu passt der Gedanke des zweiten Halbverses. וערקתו ist = und sein Heilsplan; vgl. V. 17a, wo ישועה einander gegenübergestellt sind.
- 17. כובע ist nicht ein weiteres Objekt des vorherg. Verbums, denn von der Kopfbedeckung kann לכש nicht gebraucht werden. Auch ist kein anderes Verbum zu supplizieren. אולבישה bringen LXX und ist kein anderes Verbum zu supplizieren. אולבישה bringen LXX und Vulg. nicht zum Ausdruck, und darauf hin ist Kittel gleich zur Hand mit seinem "delendum". Die genannten Versionen lassen jedoch den fraglichen Ausdruck unübersetzt, nur weil sie ihn nicht verstanden. Neben בירי נקם bezeichnet חלבישה nach dem zu Gen. 3, 2 erörterten Sprachgesetz Alltagskleidung, eigentlich Kleider, die nicht בירי sind. Der Ausdruck bildet das Prädikatsnomen, und Kleider der Rache als Alltagsgewand anlegen ist so viel wie: die Kleider der Rache für lange Zeit anziehen, das heisst, den Racheakt verlängern, sich gründlich rächen.
- 18. Für das erste בעל und für das zweite יי אל ist keine hebräische Verbindung; vgl. zu 63, 7. אל

steht im st. constr. Ueber die Verbindung אל גמלות vgl. Jer. 51,56 und über אל ישלם Ruth 2,12. Man erhält sonach für Va den Sinn: denn der Gott der Vergeltung lohnt die Tat, Grimm seinen Gegnern, Entgelt seinen Feinden. Der zweite Halbvers, in dem לאיים für אלהים verschrieben ist, ist schwerlich echt.

- 19. Für ייראו bieten viele Handschriften und auch manche Ausgaben ממערב von ממערב heisst, die vom Osten, respek. die vom Westen; vgl. zu 45, 6. Der zweite Halbvers ist für mich im Zusammenhazg undeutbar. Die griechischen Versionen drücken בנהר statt בנהר aus, aber diese Aussprache des Wortes hilft nicht viel. רוח יהוה kann nur heissen JHVHs Odem, nicht JHVHs Wind; vgl. zu Ex. 15, 10. Und נוססה בו bedeuten "treibt ihn vorwärts". Die Konstruktion von in irgendeiner Konjugation mit ist undenkbar.
- 20. Hier ist der massoretische Text trotz LXX und Röm. 11, 26 vollkommen korrekt. An שבי פשע = die von der Sünde lassen ist nichts auszusetzen; dagegen ist die von den Erklärern nach LXX und dem Zitat daraus im N. T. vorgenommene Emendation בשע פיעקב im Sinne von "und wird entfernen den Abfall von Jakob" entschieden unhebräisch. Man greift zu dieser Emendation, weil sie in den Kram der christlichen Theologie passt. Aber vom alttestamentlichen Standpunkt kann ein nationaler Erlöser mit der Tilgung der Sünde oder der Beseitigung des Abfalls nichts zu tun haben. Ein solcher Erlöser kommt, wie unser Text uns sagt, wenn Israel durch aufrichtige Busse Vergebung seiner Sünden bereits erlangt hat. "Von Sünden erlösen" ist im A. T. ein sehr später Begriff. Er findet sich erst in den allerletzten Psalmen, wo er aber durch בוה nicht durch בוא ausgedrückt ist; vgl. Ps. 25, 22. 34, 23, 130, 8.
- 21. אמן gehört nicht zur Rede JHVHs. Das Pronomen geht auf den Propheten, und für אמן ist אמן zu lesen, mit Suff. das ebenfalls auf den Propheten sich bezieht. Danach ist der Sinn des Ganzen für uns der: was aber mich betrifft, so spricht JHVH, dies sei mein Bund mit dir usw. Dafür, dass der Prophet in der im Vorherg. geschilderten Zeit der allgemeinen Verdorbenheit und Gewalttätigkeit den Mut hatte, dagegen seine Stimme zu erheben, verspricht ihm JHVH, dass der Geist der Prophetie auf seine Nachkommen in jedem Geschlechte sich vererben wird. Aus diesem Versprechen scheint hervorzugehen, dass die prophetische Gabe zur Zeit zu verschwinden drohte. Das zweite ist zu

streichen und vielleicht dieser ganze Vers nicht ursprünglich. Wenn der Vers aber echt ist, wollte der Verfasser durch den prosaischen Stil dieses Schlusses diese ihn persönlich betreffende Verheissung von der vorherg. Rede über das Volk unterscheiden.

### LX.

- 2. Streiche den Artikel bei החשך, der durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist, und vgl. das darauf folg. unbestimmte ערפל.
- 3. והלכו לאורך heisst nicht "und sie werden hinwallen zu deinem Lichte", wie man gemeinhin wiedergibt, sondern und sie werden sich von deinem Lichte leiten lassen, wörtlich werden wandeln bei deinem Lichte; vgl. Hab. 3, 11.
- 5. 277; ist schwerlich richtig überliefert. Erweiterung des Herzens kann im Hebräischen nur Bild sein für Schärfe des Verstandes und Empfänglichkeit für religiöse Eindrücke, vgl. 1 K. 5, 9. Ps. 119, 32, wie auch im Morgengebet ישורתך und die sinnverwandte arab. Wendung شرح صدرة, und dies passt hier nicht. Etliche Handschriften bieten ורהב, was aber nicht besser ist. Vielleicht ist דהרד zu lesen. Denn wie ההד, kann auch הדד eine freudige Erregung ausdrücken; vgl. 1 Sam. 16, 4 und besonders 2 K. 4, 13. Im zweiten Halbvers drückt Niph. von הפך das plötzliche, unerwartete Kommen aus; vgl. zu 1 Sam. 4, 19. o halte ich nicht für das Ursprüngliche, denn dazu passen V. 6 und 7 nicht, und V. 8 ist ein neuer Ansatz, weshalb hier darauf schwerlich Bezug genommen werden kann. Für כי ist wohl עמים oder איים zu lesen. Von den letzten zwei Gliedern dieses um ein Glied überladenen Verses ist eines sicherlich nicht ursprünglich. Seltsamer Weise entscheidet sich Duhm für die Streichung des vorletzten Gliedes, ohne zu erwägen, dass die Kamele wohl die Geschenke an Gold und Weihrauch tragen, aber JHVHs Lob nicht verkünden können. Denn es ist nicht zufällig, dass hier nur die Lasttiere und nicht auch ihre Herren genannt sind. Ebenso ist im vorherg. Verse nur von den Schätzen der Völker, nicht von den Völkern selbst die Rede. Wenn daher hier ein Plus da ist, so kann es nur im letzten Gliede stecken. יכסרו ist für יכסרו verschrieben oder verlesen, denn כשר ist unhebräisch, und von den Alten hat sich wer das nicht wusste, mit der Hand an den Text der hebräischen Bibel nicht gewagt. Der spätere Zusatz wurde veranlasst durch die Erwägung, dass die Huldigung der fremden Völker nicht Israel allein gelten

kann, und dass JHVH dabei irgendwie in Betracht kommen muss. Allein dafür hat viel besser als sein späterer Verbesserer der Verfasser selber gesorgt, indem er gleich am Eingang sagte, dass die fremden Völker sich von dem Lichte und dem Glanz Israels leiten lassen und dass dieses Licht und dieser Glanz von JHVH ausstrahlen werden. Darin liegt eine grössere Huldigung für JHVH als der kurze Zusatz am Schlusse ausdrücken kann.

7. Ueber על רצון statt des sonstigen לרצון sieh zu Ex. 28, 11. Für הפארתו drücken LXX und Itala הפלתו aus, doch ist dieses hier,

wo von Opfern die Rede ist, kaum richtig.

8. Für כעכ ist, dem כיונים in der Parallele entsprechend, בָּעָק zu lesen, und העפינה heisst: sie kommen hergeflogen; vgl. zu

Gen. 1, 20 (21).

9. יקוו passt hier nicht recht, weil die fremden Völker kommen sollen, lediglich um die gefangenen Israeliten heimzubringen, ohne etwas zu erwarten. Man hat dafür יקו vorgeschlagen, doch ist dieses nicht viel besser. Auch müsste es dabei nach Gen. 1, 9 und Jer. 3, 17 אלי statt לי heissen. Mir scheint, dass יַקנּא = יָקנּא אַנּי — vgl. Ez. 8,3 — zu lesen ist. איים muss danach unverändert bleiben. Dagegen ist בראשנה wahrscheinlich in בראשָם zu ändern. Die Küstenländer werden für JHVH eifrig sein, um sein Volk heimzubringen, und im Wetteifer werden die schnellen Tarsisschiffe die ersten sein. In המכם וזהכם, das einen Umstandssatz bildet, gehen die Suffixa auf כניך. Die gefangenen Israeliten werden mit ihrem ganzen Vermögen heimkommen. Dieser Umstand ist erwähnt, um zu sagen, dass die Gefangenen bei ihrer Befreiung kein Lösegeld zahlen werden. לקרוש und לקרוש heisst weder "für" noch "zu", sondern "wegen"; vgl. 55,5, wo dieser Präposition למען entspricht.

10. Später nahm man solche überschwengliche Hoffnungen, wie die hier ausgesprochenen, buchstäblich, und sie wurden bei einfältigem Glauben nach und nach zur Gewissheit\*). Unser Prophet aber kann damit nicht im Ernst gewesen sein. Diese Uebertreibungen sollten nur die Gemeinde aus ihrer Lethargie erwecken. Zu einem ähnlichen Mittel griff später ein Lehrer, bei dessen Vortrag die Zuhörer einzuschlafen anfingen, in dem er die nicht minder unge-

<sup>\*)</sup> Noch im achtzehnten Jahrhundert sprach ein einfältiger frommer Jude die Gewissheit aus, dass, wenn der Messias kommt, eine Prinzessin bei ihm, dem jetzt in tiefster Armut lebenden und vom geringsten Bauer verachteten Juden, den Ofen heizen wird; sieh Salomon Maimons Lebensgeschichte, I, Seite 82 f.

heuere Behauptung aufstellte, dass zur Zeit der ägyptischen Knechtschaft ein israelitisches Weib sechshunderttausend Kinder auf einmal gebar; sieh Midrasch rabba zu Ct. 1, 15. Allerdings nachträglich, als er die Gemeinde auf diese Weise wach bekommen hatte, erklärte der Rabbi — es war kein geringerer als der berühmte Jehuda Hannasi, der Redaktor der Mischna, — dass er die Geburt Moses gemeint, dessen Leben so viel wert war wie das Leben aller sechshunderttausend Israeliten seiner Zeit. Unser Prophet hat sich wohl hier seinen Zuhörern gegenüber nicht näher erklärt; aber sich selbst mag er eine ähnliche Erklärung gegeben haben.

- 11. Für נהנים ist mit allen Neuern בינוע zu lesen. Nach der Recepta wären die Könige Gefangene, und das passt zu der ganzen Darstellung nicht.
- 14. מעניך für "deine Zwingherren" ist in diesem Buche beispiellos. Ich vermute deshalb, dass מיניף dafür zu lesen ist. Dieses, in dem der übermütige Hohn der Zwingherren zum Ausdruck kommt, vgl. besonders zu 51,23, passt hier besser zu ihrer im Folgenden beschriebenen Demütigung. Jedenfalls aber kann כני nicht richtig sein, denn es leuchtet nicht ein, warum die Söhne der Zwingherren statt ihrer selbst genannt werden sollen. Auch ist שחתים als Inf. hier ungrammatisch. Für שחתים ist daher שחתים und bezeichnet wie diese die Haltung des Körpers beim Gehen.
- 15. אין עבר ist so viel wie: und niemand dachte dein oder schenkte dir Aufmerksamkeit; vgl. zu Gen. 23, 16. Wenn עבר hier in seinem gewöhnlichen Sinne zu verstehen wäre, müsste darauf statt des Gedankens des zweiten Halbverses etwas über starke Bevölkerung oder starken Verkehr folgen.
- 18. Dem ישועה in der Parallele entsprechend, heisst תהלה Jubel insofern Danksagung an die Gottheit mit ihm verbunden ist.

Denn für "danken", "Dank sagen" hat der Hebräer kein besonderes Wort. Dieser Begriff fällt für ihn teils mit "segnen", teils mit "loben" zusammen.

- 19. Der erste Halbvers ist nicht dahin zu verstehen, dass Sonne und Mond nicht mehr existieren werden. Gemeint ist, dass die Juden auf diese Himmelslichter nicht mehr angewiesen sein werden. Für das ungrammatische יומס ist, dem vorherg. יומס entsprechend, zu lesen. Bei der Recepta wäre die Fassung des Substantivs als Prädikatsnomen nur dann richtig, wenn man אמיר בוה sagen könnte, was aber nicht der Fall ist. LXX und Itala, denen beide Lesarten als Varianten vorlagen, drücken, um sicher zu gehen, אונה מו אונה מו Stelle von ולינה am Ende des Verses. Im zweiten Halbvers ist bei מולס אונה ולנגה micht an Ewigkeit zu denken, sondern an den vollständigen vierundzwanzigstündigen Tag, denn es will nur gesagt sein, das JHVH für sein Volk beides, Sonne und Mond, entbehrlich machen wird; vgl. V. 20. Dass dies Tag für Tag und in Ewigkeit geschehen wird, versteht sich von selbst.
- 20. שמשך וירחך ist nach dem oben Gesagten so viel wie: was dir Sonne und Mond sein wird, und אור עולם hat man wie oben zu verstehen.

21. Für ממעי ist מטעי zu sprechen. Das Kethib ממעי aber zeigt, dass das darauf folgende Wort ursprünglich ומעשה lautete.

22. אלף ist hier nicht Zahlwort im eigentlichen Sinne, sondern Bezeichnung einer Volksabteilung. אני יהוה, das offenbar ein Glied für sich ausmacht, muss einen vollständigen Satz bilden und heissen: ich bin JHVH. Es ist aber auch möglich, dass dahinter ein passendes Verbum ausgefallen ist.

# LXI.

3. Für das hier unpassende לשום ist wohl zu lesen לשום = sich wieder zuzuwenden. ההלה ist in der zu 60, 18 angegebenen Bedeutung zu verstehen. Hier kann dieses Nomen keinen anderen

Sinn haben. Für אלי bieten sehr viele Handschriften und einige Ausgaben אַילָה, doch ist ersteres als kollektivischer Pl. von אַילָּה vorzuziehen, da für מַּילֵה die Bedeutung "Eiche" oder "starker Baum" nicht feststeht.

- 4. בנה scheint hier zu heissen, als Baumaterial für das Objekt dienen, denn nur diese Bedeutung passt zu dem unmittelbar Vorhergehenden. Vergleichen liesse sich בּבָּה als Decke dienen.
- 6. Sieh zu Ex. 19, 6. An dieser Stelle kommt jedoch ein anderer Aspekt der Priesterschaft Israels in Betracht. Im Pentateuch handelt es sich um die religiösen Verpflichtungen dieser Priesterschaft, hier dagegen um ihre Privilegien, um ihre Deputate. Nach unserem Propheten werden die Israeliten als Priester der Welt von den anderen Völkern die Emolumente ihres Amtes erhalten, wie die Priester eines Volkes von dessen Abgaben leben. Am Schlusse ist für das unerklärliche מתעברו zu lesen בתעברו einr werdet nach Willkür verfügen über. Zu der Bedeutung und Konstruktion dieses letztern Verbums vgl. Deut. 21,14. 24,7.
- 7. Dieser und die folgenden zwei Verse rühren von einem alten Leser her, der an der verheissenen Bereicherung Israels durch die Schätze anderer Völker Anstoss nahm und in einer Randbemerkung dagegen protestierte. Dieser Protest, der ursprünglich prosaisch gehalten war, hat jedoch in der Folge, als er in den Text kam, Zusätze erhalten, die in ihn Rhythmus bringen wollen. Auch ist dessen Text sonst beschädigt. Der erste Halbvers, der den Hauptgedanken enthält, hat am meisten gelitten. Der alte Leser schrieb nämlich יקחו חלקם = sollen sie etwa für ihre Schmach Schande erhalten? Mit sung ist die Schmach gemeint, die Israel früher im Elend von den Heiden erlitten, und unter כלמה die spätere Bereicherung Israels durch die Schätze anderer Völker zu verstehen, welche Bereicherung nach der Ansicht des ethisch feinfühlenden Autors dieses Protestes seinem Volke nur zur Schande gereichen würde. Das Eindringen von משנה in den ersten Halbvers erklärt sich aus dem Vorkommen desselben Wortes im zweiten. Man vermeinte, dadurch die beiden Vershälften einander mehr entsprechend zu machen. ist = nicht doch oder mitnichten, sieh zu Gen. 4, 15, und auf dem Suff. in בארצב liegt ein starker Nachdruck, denn der Sinn des Satzes ist: in ihrem eigenen Lande, das heisst, aus ihren eigenen Resourcen, nicht an den Schätzen anderer Völker sollen sie ihren Lohn erhalten. Ich sage einfach Lohn, denn nur das und nicht Zwiefaches

heisst משנה hier. Das Substantiv bezeichnet eigentlich etwas, das auf ein Anderes folgt, daher Lohn; vgl. besonders zu Jer. 16, 18. In dieser Bedeutung gehört משנה der poetischen Sprache an, ausserdem unterscheidet es sich von שכר dadurch, dass es vox media ist, während letzteres in der Sprache des A. T. nur in gutem Sinne gebraucht wird. Das letzte Glied, das nicht zur Sache ist, stammt schon von dritter oder richtiger vierter Hand.

- 8. Hier erfolgt die Motivierung des vorhergehenden Protests und die Nennung dessen, was der Protestierende für das ihm Anstössige substituiert wissen wollte. Um ihr grösseres Gewicht zu geben, ist die Rede in den Mund JHVHs gelegt. Möglicherweise aber geschah dies erst später, als aus der Randbemerkung Text wurde. Für בעולה ist nach Targum ועולה zu lesen. Unter גול ועולה aber ist zu verstehen ein Tier, das geraubt und darauf als Ola dargebracht wurde. עולה fassen auch Ibn Esra und Kimchi im Sinne von "Ganzopfer" \*), nur haben sie den Satz im Zusammenhang nicht verstanden, denn bei ihrer Erklärung ist יעולה vollends überflüssig. Der wahre Sinn dieser Rede ist der: denn ich, JHVH, hasse es, wenn ein geraubtes Tier mir als Ola dargebracht wird, und darum will ich auch mein Volk in ehrlicher Weise belohnen und nicht mit irgendwelchen andern Völkern abgenommenen Schätzen, was Raub wäre. Der Hinweis auf den Hass gegen ein geraubtes Opfertier passt trefflich zu V. 6a. Denn aus diesem Hass schliesst der protestierende alte Leser, dass die Israeliten als Volk von Priestern nichts zur Gabe erhalten dürfen, dessen andere Völker beraubt wurden. Das letzte Glied rührt auch hier von vierter Hand her.
- 9. Auch dieser Vers hat im Zusammenhang einen Sinn nur nach unserer Fassung des Vorhergehenden. Denn sonst leuchtet nicht recht ein, was mit der Kennzeichnung des Volkes unter den andern Völkern gemeint ist. Nach unserer Fassung aber soll sich

<sup>\*)</sup> Raši sagt in seinem Kommentar zu unserem Buche über diese Stelle nichts, aber aus einer Bemerkung in seinem Talmudkommentar geht hervor, dass auch er איי hier im Sinne von Ganzopfer fasste. Denn Megilla 6 a wird behauptet, Gott habe dem Stamme Sebulon versichert, dass die Resourcen an der unbewachten Küste seines Gebiets von andern nicht unentgeltlich ausgenutzt werden sollen, und zum Beweise dafür wird auf איי שור ובחי עובה ביו הבחי עובה בול Diese Beweisführung erklärt Raši mit den Worten בעולה כך לא יגולו מסך כלום כאשר אסור גול מסך כלום Man sieht leicht, dass Raši dabei an unsere Stelle dachte, und dass er unter איי ein Ganzopfer verstand.

Israel von andern Völkern eben dadurch unterscheiden, dass es fremdes Gut nicht anrührt, dass alle Welt sieht, dieses Volk verdanke seinen Wohlstand dem Segen JHVHs, seines Gottes, und nicht der Plünderung anderer Völker.

- 10. צרקה Sieg, Heil. צרקה ist für irgendein anderes Verbum verschrieben; welches, lässt sich nicht sagen. Am Schlusse aber ist כליה entschieden in בְּלִילָה entschieden in כליה בלילה ist nicht nur zu prosaisch, sondern auch zu allgemein, während man hier etwas für die Braut Charakteristisches und zwar, dem פאר in der Parallele entsprechend, einen Kopfschmuck erwartet.
- 11. Sprich ירשיה und sieh zu Lev. 11, 37. Ueber צדקה vgl. die vorherg. Bemerkung und über ההלה zu 60, 18.

#### LXII.

- 1. Auch hier und im folgenden Verse heisst אדק nicht Gerechtigkeit, sondern Heil.
- 2. Hier kann צרק nur die oben angegebene Bedeutung haben, weil Israels Gerechtigkeit die heidnischen Völker nicht interessieren würde. Der zweite Halbvers, der hier den Zusammenhang durchbricht, scheint mir hinter V. 3 zu gehören.
- 4. Für ישְּׁבְּשִׁ ist ישִׁבְּשׁ zu sprechen und über dieses die Bemerkung zu 54, 1 zu vergleichen.
- 5. An יבעל ist nichts zu ändern, denn die Partikel ist hier in dem zu 44,3 angegebenen Sinne zu verstehen, aber für נָבֶּיךְ ist mit anderm בַּבֶּיךְ zu lesen, darunter jedoch nicht das jüdische Volk, sondern JHVII zu verstehen. Ueber den Plural des auf JHVH bezüglichen Ausdrucks vgl. 54,5a.
- 6. מזכירים ist Bezeichnung für gewisse Engel, die gleichsam JHVIIs Hofbeamte sind und ihm Projekte vorschlagen und empfehlen; vgl. die Schlussbemerkung zu Gen. 40, 14.
- 8. Hier ist der Schwur JHVHs der beschworenen Sache angepasst, denn für die Befreiung der Juden aus der Gewalt der sie aussaugenden fremden Herrschaft gehört ein starker Arm.
- 9. הלולים hat hier eine spezielle Bedeutung und ist = הלולים das heisst, das Fest der Weinlese unter Danksagung an JHVH abhalten; vgl. Ri. 9, 27 und sieh hier zu 60, 18.
- 10. שער ist hier Bezeichnung für Provinzstadt im Gegensatz zur Hauptstadt; vgl. besonders Deut. 15, 22, wo die Erlaubnis, etwas ausserhalb Jerusalems zu verzehren, durch בשעריך תאכלע aus-

gedrückt ist, und Deut. 17,8, wo שעריך und המקום אשר יבחר יהור heisst danach: "ihr in den Provinzstädten", und steht im Vokativ. Die Einwohner der Provinzstädte Palästinas werden also aufgefordert, hinauszuziehen und den Weg für die heimkehrenden Exulanten in Ordnung zu bringen. Wenn man שערים hier in seinem gewöhnlichen Sinne fasst, weiss man nicht, welche Tore gemeint sind, und wer angeredet wird. Ueber בנו 17,8, wo שערים und den wer angeredet wird. Ueber בנו 17,8, wo und wer angeredet wird.

11. Ueber den Sinn des zweiten Halbverses sieh die Bemerkung zu 40, 10.

#### LXIII.

1. Hier hat Lagarde, der מאדום nach Nah. 2, 4 in מאדם und diesem gemäss מבצר in מבצר ändert, das Richtige getroffen. Lezteres wird sichergestellt durch ex Bosóp der LXX, welches beweist, dass ihnen מכצר ohne Femininendung vorlag. Die Präposition in מכצר ist komparativisch zu fassen und der Sinn des Satzes: wer ist der, der da kommt gerötet, des Kleider mehr gerötet sind als eines Winzers. Nur dazu passt V. 2. Ueber die משוה רגלי א Konstruktion in משוה רגלי vgl. V. 2b und Ps. 18, 34 משוה רגלי הדור .cאילות pflegt man durch "prächtigt" oder "prangend" zu übersetzen, aber Duhm hat Recht, wenn er diese Uebersetzung als zum Bilde von den besudelten Kleidern unpassend verwirft. Nach Duhm, der הדור offenbar mit dem 45, 2 vorkommenden zweifelhaften הרורים kombiniert, heisst הרור בלכושו aufgeschwellt in seinem Kleide, d. i., mit aufgeschwelltem, durch den Luftzug bei rascher Bewegung aufgeblähtem Mantel. Allein, abgesehen davon, dass es danach ברור לבוש heissen müsste, passt dieses zu dem Bilde durchaus nicht. Denn hier kann dem Bilde gemäss von dem über die Kleidung Gesagten nur die Verrichtung JHVHs an der Stelle, woher er kommt, die Ursache sein, nicht aber irgend etwas, das ihm auf dem Rückwege zufällig passiert. Dass die Kleider des zurückkehrenden JHVH auf dem Wege vom Luftzug aufgebläht sind, kann hier also nicht in Betracht kommen. Auf so etwas nimmt auch JHVHs Antwort nicht Bezug. הדור heisst hier sichtlich gehindert, speziell im schnellen Gange gehindert\*), ein Begriff, der vielleicht auch dem oben erwähnten zu Grunde liegt.

<sup>\*)</sup> Dieses אדר scheint mit dem talmudischen דָּבָּר, das zurückkehren bedeutet, verwandt zu sein, nur dass das hebräische Verbum transitiv ist und zurückhalten heisst; vgl. arab. בעל langsam.

Für צעה ist mit allen Neuern nach Symmach. und Vulg. צעה zu lesen, ב in כרב instrumental und יהו in der zu Ri. 16, 14 angegebenen Bedeutung zu fassen. Sonach ergibt sich der Sinn: der, durch sein Gewand behindert, mit vieler Anstregung schreitet. JHVHs Obergewand, das bis an seine Knöchel reicht - denn geschürzt kann JHVH nicht gedacht werden - ist von dem Blute seiner Feinde durch und durch getränkt. Dessen Schösse kleben daher aneinander und an seinen Schenkeln, und das behindert ihn im Gange, sodass er nur mit vieler Anstrengung schreiten kann. Für מרכר בצרקה aber ist entschieden יהוה בב צרקה zu lesen. Es wäre auch höchst seltsam, wenn in diesem sechs Verse enthaltenden Stücke der Name JHVHs gar nicht genannt würde, sodass wir erraten müssten, wer die Antwort auf die Frage am Eingang gibt. Die Korruption konnte sehr leicht eintreten, nach dem an geteilt und dessen erster Konsonant zum vorherg, und der zweite zum folgenden Worte geschlagen wurde. רב צרקה heisst siegreich.

- 3. Für ואדרכם ואדרכם בע zu sprechen, und ähnlich ist die Aussprache aller Imperfekta consec. bis V. 6 zu ändern. In אגאלתי sind zwei verschiedene Lesarten, אַאָלְתִּי und אַגאָל, vereint. Letzteres ist das Ursprüngliche.
- 5. Für das widersinnige ואשתום ist zu lesen אָשְשֶׁמְי und ich erliess einen Aufruf ergehen; vgl. 1 K. 15, 22 und Jer. 50, 29. Aber auch יומיני ist, dem vorherg. זרעי entsprechend, in יומיני zu ändern.
- 6. Für אשברם ist zu lesen אָנְאָשָׁבְּרֵם, nicht אָנְאָשַׁבְּרָם, wie andere emendieren. Denn mit Bezug auf Menschen und Körperteile im allgemeinen kann nur Kal von שבר gebraucht werden; vgl. 1 K. 13, 26. Jes. 14, 25. Jer. 17, 18. Ez. 30, 22. 24. Ps. 10, 15. 69, 21. 147, 3 und viele andere Stellen. Nur wo es sich, wie Jes. 38, 13. Ps. 3, 8. 74, 13. Hi. 29, 17 und Thr. 3, 4, speziell um den Kopf, oder um Knochen und Zähne handelt, kommt Piel in Anwendung.
- 7. Der Ausdruck אסרי יהוה scheint mir die von einem alten Leser herrührende Ueberschrift zu dem Stücke V. 7—13 zu sein. Für אזכיר ist יאַכיר zu lesen und zu V. 11 zu vergleichen. Die Recepta mag aus plene geschriebenem אזכור entstanden sein. Ueber אזכיר sieh zu 59, 18. Hier ist das Wort durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden und darum zu streichen. Für יורב spricht man wohl besser אורב. Auch für מללם ist vielleicht בעל zu lesen, da יות im ersten Halbvers vorkommt. Der Relativsatz würde danach den Sinn des unmittelbar Vorhergehenden entfalten und

besagen, dass die grosse Güte JHVHs gegen Israel in dessen Erlösung bestand.

- 8. אך עסי המה אך ist = sie sind doch wohl mein Volk. אך stellt den Gedanken als etwas nicht ganz Sicheres hin. JHVH war nicht gewiss, dass Israel verdiente, sein Volk genannt zu werden, aber aus Mitleid zwang er sich, es zu glauben; sieh zu Gen. 29, 14. בנים לא ישקרו ist so viel wie: Kinder die sich nicht als unecht dass heisst, als aus der Art geschlagen erweisen werden; vgl. zu, 57, 4.
- 9. Die Worte לא צר ומלאך, wie mit allen Neuern nach LXX und Itala zu lesen ist, sind eine Glosse zu פניו, welches heisst er selbst. Diesem letzterem Ausdrucke entspricht im darauf folgenden Gliede הוא; vgl. Mekhilta zu Ex. 12, 12 אני ולא מלאך אני ולא עריה. Ursprünglich können die fraglichen Worte nicht sein, weil dann das Satzgefüge unhebräisch wäre. Ueber וינשלם וינשאם sieh zu 46, 1.
- 10. Für מרו ist ohne den mindesten Zweifel zu lesen המרו als Hiph. von מרר He ist durch Haplographie verloren gegangen. ווו ist danach Objekt zu beiden Verben, und der Satz heisst: sie verbitterten und betrübten ihm das Gemüt, vgl. Gen. 26, 35 מות רוח sieh K. zu Ps. 106, 33.
- 11. Für אוכר אונכר אונכר בעופר עובר אונכר אונכר
- 12. מפניהם heisst, wie öfter, um ihnen Platz, hier speziell eine Bahn, zu schaffen. Für מים ist vielleicht מַלָּם oder מַלָּם zu lesen.
- 13. Von לא יכשלו an bis חניחנו im folgenden Verse ist der Text hoffnungslos verderbt.
- 15. וראה ist mit dem Folgenden zu verbinden. Der Parallelismus fordert dafür diese Verbindung. Am Schlusse ist אלי התאסקו zu streichen. Dieser Zusatz beruht auf Verkennung der Kon-

struktion im Vorhergehenden, in dem מעיך ונו' ein weiteres Subjekt zu איה ist.

- 17. מרכיך ist nicht von den Wegen zu verstehen, die JHVH für seine Verehrer vorschreibt, sondern von seiner eigenen Handlungsweise, und der Satz heisst: warum machst du uns irre an deinen Wegen? Eigentlich ist מרכיך soweit deine Wege in Betracht kommen, denn es entspricht die Präposition in diesem Ausdruck dem סי וליבון heisst: werde anderes Sinnes; vgl. zu Deut. 23, 14.
- 18. Das Verbum im ersten Gliede teilt das Subjekt mit dem zweiten, und in diesem ist die Zeitangabe aus jenem zu supplizieren. Das Objekt im ersten Gliede bildet zy; sieh die folgende Bemerkung.
- 19. Hier weist das Satzgefüge die zu Ex. 29, 27 erörterte Ordnung auf, denn das erste Glied entspricht V. 18a und das zweite V. 18b. Im zweiten Gliede ist aus dem ersten זייט מעולם לא zu supplizieren. או מעולם לא ist soviel wie "niemals" mit Bezug auf die Vergangenheit; vgl. Hi. 38, 12 in der rhetorischen Frage מימיך = gemals in deinem Leben. Danach ist das Ganze, wie wenn stünde:

למצער ירשו [צריך] עם קרשך היינו מעולם לא משלת כנו [למצער] בוססו צריך מקרשך [היינו מעולם] לא נקרא שמך עלינו].

Doch lässt sich auch im Deutschen die Satzordnung des hebräischen Textes beibehalten. Der Sinn des Ganzen, etwas freier wiedergegeben, ist wie folgt:

Seit kurzer Zeit erst haben sie dein heiliges Volk in ihrer Macht, treten deine Feinde dein Heiligtum mit Füssen,

und schon ist uns, wie wenn du nie über uns geherrscht hättest, schon, als wäre dein Name niemals über uns genannt gewesen. Die Klage geht also darauf hinaus: wenn in der kurzen Zeit der fremden Oberherrschaft der Zustand der Dinge sich so gestaltet hat, wie beschrieben, was soll nun erst daraus werden, wenn sie noch länger fortdauert? Der zweite Halbvers ist zum Folgenden zu zichen. Ueber die Zerreissung oder Spaltung des Himmels sieh zu Gen. 7, 11 (12). Das Schlusswort ist zu sprechen ist, Pausalform von in fliessen; vgl. zu Ri. 5, 5.

## LXIV.

1. Für regen nehmen die Erklärer die Bedeutung "dürres Reisig" an, was aber rein aus der Luft gegriffen ist, denn der

Vergleich mit dem arab. وشيع ist lautgesetzlich aus zwiefachem Grunde nicht gestattet. Ausserdem wäre nach hier als Objekt gegen den Sprachgebrauch, weil beim transitiven Gebrauch von חתר das Feuer selbst, nicht der Brennstoff Objekt sein kann; vgl. 50, 11 und Jer. 17, 4. Dieses Verbum bedeutet also nur entzünden oder sich entzünden, aber nicht verbrennen. Für המסים ist entschieden ימסו zu lesen und das Subjekt dazu aus הרים in 63, 19 zu entnehmen. Der Satz ist danach Fortsetzung des vorhergehenden Wunsches und heisst: dass sie - die Berge - wie wenn Feuer brannte, zerschmölzen. מים חבעה ist aus כמוֹ תבער verderbt, und der Satz כמו חבער אש ist eine Glosse zu dem vorherg. כקרה אש. Das überlieferte מים תבעה אש pflegt man zu übersetzen "Wasser schwellen macht Feuer", was aber zu dem Bilde von den Bergen nicht passt. Ausserdem ist diese Bedeutung für מעה ad hoc erfunden; sieh zu 30, 13. להוריע וגו' hängt von יררת in 63, 19 ab. Der zweite Halbvers, in dem man für ירגון wohl besser liest, ist mit dem Folgenden zu verbinden.

- 2. Der erste Halbvers ist nach dem oben Gesagten Zeitangabe zu V. 1b und der zweite, der offenbar irgendwie aus 63, 19 hier eingedrungen ist, zu streichen; sieh die folgende Bemerkung.
- 3. מחכה לו מחכה לא נקוה לא נקוה לא נקוה עוראות לא עוראות עוראות לא עוראות ע
- 4. מנעה verstehen die Neuern vom freundlichen Entgegenkommen, in welchem Sinne aber dieses Verbum unhebräisch ist.
  kann nur heissen, schwer treffen. Hier ist das Verbum von
  etwas gebraucht, worüber einem der Verstand still steht; vgl.
  Chagigah 14b. כן זומא הציץ ונפגע. Für של ist entschieden בן דוכרוך für יזכרן aber ist von den Attributen
  JHVHs zu verstehen; vgl. Ex. 33, 13, הודיעני נא את דרכיך, worauf ibid.
  34, 6. 7 JHVHs Beschreibung von seinem Charakter folgt. Von

diesen Attributen JHVHs, deren es nach den Rabbinen dreizehn gibt, glaubte man, dass ihre Rezitation in einem Gebete unbedingt dessen Erhörung zur Folge hat; sieh Rosch haschana 17b. Es lässt sich bei solchem Glauben leicht denken, dass die Rezitation dieser Attribute im Gebete, worauf hier mit מוכריך מכריך מכריך מכריך וולי ist = und wir missten. Was das Gemisste ist, ergibt sich aus dem Zusammenhang. שלם נושע בהם weist auf דרכיך hin. Endlich ist am Schluss מעולם נושע לעולם נושע עולם ונושע עולם וושע עולם וושע לעולם נושע für das Ganze folgender Sinn: du trafst schwer — oder machtest irre — die Bussfertigen und der Frömmigkeit Beslissenen, die dich bei deinen Attributen anriesen; ja du hast gezürnt, und wir vermissen die Wirkung dessen, wodurch wir uns von je her Heil sicherten.

- 5. Der hier beschriebene sündhafte Zustand will gedacht werden als notwendige Folge der Unwirksamkeit der heilbringenden Rezitation der Attribute JHVHs im Gebete. Denn diese Unwirksamkeit erzeugte Unglauben, und der führte zur Sünde. Am Schlusse ist und in und mit Suff., das auf nur geht, zu ändern und nur als Subjekt dazu zu fassen. Danach wird das Bild des vorhergehenden Gliedes in diesem noch fortgesetzt, und der Sinn des zweiten Halbverses ist: wir welkten alle wie das Laub, und unsere Sünde ist wie der Wind, der es verweht. Hierdurch wird erst das Bild vollständig. Wie das Laub zuerst am Baume welkt, dann abfällt und vom Winde fortgejagt wird, so welkte das jüdische Volk eine Zeitlang in der Heimat, bis endlich das Mass seiner Sünden voll wurde und es ins Exil ging.
- 6. Für ותמונט ist nach LXX, Itala und Targum און ביי zu lesen und über die Ausdrucksweise Gen. 14, 20 und Hi. 8, 4 zu vergleichen.
- 8. Streiche הן, das durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden ist. Diese Partikel ist vor einem Imperativ undenkbar; sieh K. zu Ps. 134, 1. Nach ומעשה ירך כלנו in V. 7 kann hier מסך כלנו schwerlich richtig sein. Man lese dafür זעקף בלנו Grimm reibt uns auf.
- 9. Für שממה lag LXX nicht קללה vor, wie allgemein angenommen wird, sondern sie lasen die Recepta falsch שמחה und kombinierten dies mit dem talmudischen שמחא Bann, wgl. arab. ביי II. Daher ihr בּנֹג κατάραν.
- 10. מחסר ist in עיניט zu ändern und über diese Verbindung besonders 1 K. 20,6 zu vergleichen, wo ebenfalls למ

vor steht. Wäre מחמרינו das Ursprüngliche, so würde es bei vorangehendem Subjekt wohl היה statt היה heissen.

11. Für התענט, welches eine Aktivität voraussetzt und darum zu dem blosse Untätigkeit ausdrückenden החשה nicht passt, ist wahrscheinlich עד מאד zu lesen. עד מאד müsste danach entweder mit verbunden oder von der Zeit verstanden werden. In letzterem Falle wäre der Ausdruck = so lange.

### LXV.

- 1. Für שאלוי drücken drei Versionen שאלוי aus, das auch ebenso viele hebräische Handschriften bieten. Möglich ist allerdings, dass das Suff. wegen des Folgenden weggefallen, doch ist dies nicht notwendiger Weise der Fall, da sich das Objekt aus dem folgenden Gliede leicht ergänzen kann; vgl. zu 63, 19.
- 3. yd heisst wörtlich mir ins Gesicht, dann aber auch ohne Scheu vor mir. Im Unterschied vom ersten Halbvers haben die Partizipien im zweiten den Artikel nicht, weil die Worte einen Umstandssatz bilden, denn der Sinn ist: sie erregen meinen Eifer, indem sie auf den Dächern opfern usw. Welche Bewandtnis es mit den Ziegelsteinen hatte, lässt sich nicht ermitteln, da von dem Abbrennen von Räucherwerk oder vom Opfern auf solchen sonst nirgends die Rede ist.
- 4. Statt des undeutbaren וכנצורים ist zu lesen בַּיִּין צוּרָים = und zwischen Felsen, und das Kethib ופרק ist das Richtige, nur will das Wort אַרָּים als Verbum gesprochen werden. אַרָּים heisst trennen, scheiden, absondern. Danach ist der Sinn des Satzes: und unerlaubtes Fleisch macht ihre Gefässe für fromme Juden, die dergleichen nicht essen, unbrauchbar. Denn ein Gefäss, in dem unerlaubte Speise gekocht wurde, darf für Speise nicht mehr gebraucht werden. Ein solches Gefäss muss man "wegstellen". Das ist noch jetzt der Kunstausdruck dafür, und das ist hier durch pus ausgedrückt.
- 5. tindet sich mit ikonstruiert nur noch Hi. 41, 8, wo aber der Text zweifelhaft ist. Auch kommt es bei solchen War-

nungen lediglich auf die Berührung an, nicht auf das blosse Nahekommen. Darum liest man hier für מנש wohl besser קבע. An der Korruption mag קרשתיך in der Parallele schuld sein. Für יואר ist mit allen Neuern קרשתיך zu sprechen.

- 6. Der Schlusssatz, der zu dem Gedanken des vorherg. Satzes eigentlich nichts hinzugefügt, ist zu streichen und die folgende Bemerkung zu vergleichen.
- 7. שלמה אבוחיכם ועונה אבוחיכם in V. 6, und מאנה in LXX und Itala fehlt, muss gestrichen werden. Aber dann passt אל חיקם אין einschaltet, weil diese adverbiale Bestimmung zu einem Verbum des Messens nicht passt, wohl aber zu שלם. Denn im Busen hielt man den Geldbeutel; vgl. Pr. 17, 23 und 21, 14. Das zu streichende בעשנה בעיס דישור von einem alten Leser her, der es an den Rand schrieb, um auf den Schluss des vorherg. Verses aufmerksam zu machen, wo er שלם חילם הוכלד למתו של חיקם verdrängt, doch nicht eher, bis sie, dahin missverstanden, als fordere sie auch für V. 6 denselben Schluss, dort den Zusatz בישלמה veranlasst hatte.
- 10. Für השרון ist ohne Zweifel בישימון zu lesen, denn vom Saron wäre die Aussage nichtssagend. Danach muss aber auch von ein unfruchtbares Tal gewesen sein und eben deshalb diesen Namen geführt haben. Dieses sterile Tal, wie auch die Wüste, soll für die Getreuen JHVHs fruchtbar und für Viehzucht geeignet gemacht werden.
- 12. Das Anfangswort ist zu sprechen. "Zählen" passt hier nicht, wohl aber "bestimmen". Die ersten zwei Versglieder sind nicht ursprünglich. Zu einer ursprünglichen Drohung mit völliger Ausschlachtung passt V. 13 nicht. Der Rest des Verses ist mit dem Folgenden zu verbinden.
- 13. Hier ist der Gegensatz von שמחו und שמח wohl zu beachten. Denn, wie בוש den Chagrin der Enttäuschung ausdrückt, so heisst ממח hier speziell über die erfüllte Hoffnung sich freuen; vgl. Pr. 10,28 den Gebrauch von שמחה und sieh K. zu Ps. 109,28.
- 15. Der Ausdruck לשכועה, wie er hier gebraucht ist, erklärt sich aus der Schwurformel יוסיף. Denn in dieser Formel steht כה יוסיף ליוסיף. Denn in dieser Formel steht כה für das jüngste allgemein bekannte böse Geschick eines Mitbürgers, das man sich an den Hals wünschte, wenn sich die Sache nicht so verhalten sollte, wie man behauptete.

Der Schwörende nannte den vom Missgeschick Befallenen mit Namen, der darüber berichtende Schriftsteller aber musste aus einleuchtendem Grunde sich damit begnügen, mit מון מון auf dessen Schicksal hinzuweisen; vgl. zu 2 Sam. 15.2. Danach droht JHVH hier den Angeredeten mit einem Geschick, das in einem solchen Schwur als Unglück genannt werden soll. Für המיתך ist wohl בַּהְמִיהְכָּם und mit andern ולעבדין יַבְּרָא für ולעבדין יַבְרָא zu lesen.

16. אשר mag wohl durch Dittographie aus dem Vorhergenden entstanden sein, doch nicht notwendig; denn die Partikel ist im Sinne von "sodass" hier wohl an ihrem Platze. Für אכן spricht man beidemal mit Dillmann besser איני בו Eür מעינים aber ist entschieden כם ist wegen des folg. בי irrtümlich weg-

gefallen.

- 17. ברא ist hier, wie auch in V. 18b, mit doppeltem Acc. konstruiert. ארץ und ארץ sind Objekt, während die beiden Adjektiva im Produktacc. stehen. Dies ist auch die Fassung der Massora, weshalb sie ארץ punktiert. Auf dieselbe anomale Punktation dieses Nomens aus ähnlichem Grunde haben wir oben zu 26, 19 aufmerksam gemacht. Danach ist hier für uns der Sinn: ich werde den Himmel und die Erde neugestalten. Gemeint ist aber nichts mehr als eine gründliche Umgestaltung der allgemeinen Zustände.
- 18. Für קשוש וגילה ist קשוש zu lesen und V.b zu vergleichen. Die Korruption ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass Mem wegen des Vorherg. wegfiel. Die beiden Substantiva bilden ein weiteres Subjekt zu den Verben in V. 17b. אשר אני בורא ist als Variante zu dem folgenden כי הנני בורא
- 20. Die Präposition in משם beschränkt die Verheissung hohen Alters auf solche, die Landeskinder sind und nicht sich bloss im Lande aufhalten. Dass אין nicht Säugling heisst, sondern schlechtweg junges Kind, ist schon zu 49, 15 bemerkt worden. Hier ist die Bedeutung erweitert, und das Nomen bezeichnet einen jungen Mann. In ähnlicher Weise kann in der Sprache der Mischna ein heiratsfähiges Mädchen noch מול שום השווף genannt werden. און לאונים ווקן, dessen Waw adversative Bedeutung hat, ist mit dem Vorhergehenden zu verbinden. אול שום הוא bezeichnet sonach eine Person, nämlich einen Mann, der jung an Jahren, aber sonst alt ist, oder, mit andern Worten, einen frühzeitig gealterten Mann. Nur darauf passt der folgende Relativsatz; dagegen ist "ein alter Mann, der seine. Jahre nicht auslebt" ein sich selbst widersprechender Ausdruck,

ein Unbegriff. Die übliche Fassung, wonach שול ימים, einen Säugling von wenigen Tagen" bezeichnet, zeugt von erstaunlicher Unkenntnis des Hebräischen. Denn or ohne bestimmtes Zahlwort heisst nie Tage, sondern entweder ein Jahr oder schlechtweg Zeit. In ersterer Bedeutung kommt der Ausdruck aber ausschliesslich in der gemeinen Prosa vor, weshalb für hier nur letztere möglich ist. Ausserdem kann das Alter einer Person oder Sache, wenn es auch nur halbwegs bestimmt angegeben werden soll, nur durch ;2, respekt. na mit folgender Zeitangabe ausgedrückt werden. Im letzten Gliede hat wun keine ethische oder religiöse Bedeutung, sondern bezeichnet jemand, der etwas verfehlt oder nicht erreicht hat, und יקלל ist im deklarativem Sinne zu verstehen, während כן מאה שנה dazwischen gestrichen werden muss. Der Sinn des zweiten Halbverses ist sonach der: denn der Jüngste wird als Hundertjähriger sterben und wer dieses Alter nicht erreicht, als Verfluchter, das heisst durch magische Kraft ums Leben Gebrachter, betrachtet werden. Wem diese Fassung des Fluches in einer Rede JHVHs nicht zu passen scheinen sollte, für den verweise ich auf Num. 22, 12, woraus für den Unbefangenen hervorgeht, dass Bileams Fluch auch gegen den Willen JHVHs wirksam gewesen sein würde.

## LXVI.

- 1. Für בְּקְים spricht man ungleich besser בְּקְים Dann ist יחחת של der Ort, der für meine Ruhestätte passt; vgl. Num. 32, 1 מקום מקום.
- 2. Wie schon früher bemerkt, heisst כל אלה das Universum. Waw in אוו ist adversativ und der Sinn des Satzes im Zusammenhang mit dem Vorherg. der: und so entstand die ganze Welt, ich aber berücksichtige nur usw. Grade die Personen, die in der Welt keine Rolle spielen, sind es, für die JHVH sich interessiert.
- 3. שחם שחם gegenüber עני ונו bezeichnet nach der Bemerkung zu Gen. 3, 2 jemanden, der einen Stier opfert, aber die genannten drei Eigenschaften nicht besitzt. Aehnlich sind auch זכח השה עולה מנחה zu verstehen.
- 4. Mit מערתם und מערתם ist auf die darauf folgende Spottrede der Feinde, in der von ihrer eventuellen Niederlage gesprochen wird, angespielt; sieh die folgende Bemerkung.
- 5. Für בבר ist mit andern nach LXX בשני zu sprechen. בשני ist Fortsetzung der den Feinden in den Mund gelegten Rede, steht daher euphemistisch für במשני. Diese Feinde scheuen

sich, von ihrer eigenen Niederlage selbst spottweise zu sprechen, denn sie fürchten, dass das Wort in Erfüllung gehen könnte, und setzen daher statt sich selbst andere Personen. Ueber dergleichen Euphemismen sieh zu 1 Sam. 25, 22.

- 7. זכר bezeichnet hier offenbar ein lebensfähiges, kräftiges Kind, ohne Rücksicht auf Geschlecht; vgl. zu Gen. 17, 14.
  10. ה heisst nicht "in ihr", wie Duhm wiedergibt, sondern
- 10. הם heisst nicht "in ihr", wie Duhm wiedergibt, sondern "über sie". Die Präposition gehört also zur Konstruktion von גיל; vgl. 65, 19.
- 11. Für das widersinnige אין ist פֿוּץ zu lesen. או heisst, wie in Bibl.-aram. und in der Sprache der Mischna, Glanz. כבודה ist = die ihr von aussen her zufliessende Pracht; sieh V. 12a.
- 12. Für וינקתם ist mit andern nach LXX יְנֹקְהָם zu lesen und dieses gegen die Accente mit dem Folgenden zu verbinden. Doch ist τὰ παιδία αὐτῶν, wodurch LXX den Ausdruck wiedergibt, nicht ganz korrekt, denn gemeint sind speziell die jungen Töchter; vgl. 60, 4, daher השעשעו und השעשעו, eine spätere Form der dritten Person fem. Ueber diese Form sieh zu Jer. 49, 11.
- 13. Die Präposition in בירושלים ist instrumental zu fassen. Durch Jerusalem, das heisst, durch die erfreuliche Neugestaltung seines Schicksals, sollen die Angeredeten getröstet werden.
- 14. Für וועס ist mit Duhm יוַלָּבֶל zu lesen und das folgende את wie im ersten Gliede als Präposition zu fassen. Die Korruption entstand dadurch, dass מהעה auf das Masculinum יעס nicht zu passen schien, aber das Verbum kann sehr gut nur mit dem ersten, ihm nächsten Subjekt übereinstimmen.
- 15. Für באש ist, dem darauf folgenden כסופה entsprechend, שבעש zu lesen. Die Korruption ist unter dem Banne des zweiten Halbverses entstanden. Für להשיב wollen Oort und Lowth להשיב אפו lesen, doch ist nur die Recepta richtig. יי ist nach der Ausführung zu Lev. 26, 26 so viel wie: um seinen Zorn gehörig en Ortes auszulassen. Der Ausdruck ist allerdings zweideutig, denn er kann an sich nach der sonstigen Bedeutung auch heissen "um von seinem Zorne abzustehen"; allein wegen der nähern Bestimmung war ein Missverständnis nicht zu befürchten. Diese nähere Bestimmung ist jedoch nicht richtig überliefert, denn für המכה hat man בתכו lesen; vgl. V. 16.
- 17. Die Worte אחר אחר sind heillos verderbt. Zwischen die beiden Halbverse ist mit Duhm מעשיהם ומחשכתיהם einzuschalten. Diese beiden Worte sind irgendwie in den folgenden Vers ge-

raten, wo sie keinen Sinn geben. Nach der Wortfolge heisst der Ausdruck: was sie gegenwärtig tun, und was sie künftig zu tun gedenken.

- 18. Dass die zwei Worte מעשיהם ומהשבתיהם hier zu streichen sind, ist schon oben bemerkt worden. Aber das ist noch nicht alles; man muss auch הבא in באה ändern. אנכי בא heisst, ich schicke mich an; vgl. zu Gen. 23, 2.
- 19. בהם bezieht sich auf die V. 17 beschriebenen Abtrünnigen, die Feinde JHVHs, und ישמרי בהם אות heisst: und ich will an ihnen ein Exempel statuieren. Diejenigen dieser Abtrünnigen, die, wie es gleich darauf heisst, die Katastrophe überleben werden, will JHVH irgendwie brandmarken und dann nach fremden Ländern auswandern lassen, um dort durch ihren gebrandmarkten Zustand, der von einem Gottesgericht zeugt, unter den Völkern seinen Ruhm zu verbreiten. Ich sage auswandern lassen, weil von einer Deportation hier die Rede nicht sein kann. Denn es ist nicht denkbar, dass dieselben Völker, die Bürger von Jerusalem deportieren, zu gleicher Zeit bereits früher deportierte andere Juden in deren Heimat zurückbringen würden.
- 22. לְּבֶּני, eigentlich parallel mit mir, ist hier so viel wie: solange ich selber bestehe; vgl. Ps. 72, 17.

# JEREMIA.

#### T.

1. Die Ueberschrift, in der vom Propheten in der dritten Person gesprochen wird, während Jeremia selber von sich stets in der ersten Person spricht, kann nur vom Redaktor herrühren. Die Vaterstadt des Propheten ist in der Ueberschrift angegeben, weil sie 11, 21 in einer Rede JHVHs genannt wird.

3. אם drücken LXX nicht aus, wahrscheinlich weil ihnen der Ausdruck neben בחדש nicht zu passen schien. Aber, wenn einer dieser beiden Ausdrücke nicht ursprünglich ist, so ist es wohl der letztere. Denn der Monat der Deportation Jerusalems ist hier, wo dieses Ereignis nur nebensächlich Erwähnung findet, kaum bei-

gefügt worden.

- 5. Wegen der darauf bezüglichen Zeitangabe kann ידעתין nur heissen: ich habe dich im Sinne gehabt, habe dich mir im Gedanken vorgestellt. Dagegen ist הקדשתין wörtlich zu fassen, da unter der dazu gehörigen Zeitangabe die Zeit des letzten Stadiums der embryonischen Entwicklung verstanden werden kann. Die vorgeburtliche Bestimmung des Propheten scheint mir mit seinem Charakter als בניא לנוים zusammenzuhängen. Denn die Nationalität einer Person wird durch ihre Nativität bestimmt; darum musste "der Prophet der Völker" für seinen Beruf geweiht werden, noch ehe er durch die Geburt Kind eines bestimmten Volkes wurde.
- 7. Nach der vorhergehenden Negation heisst כל "sondern", nicht "denn." אל bedeutet nicht "um alles willen" oder "um alles auszurichten" (Giesebrecht), sondern אן ist hier = א vgl. LXX πρός, und somit der Sinn des Satzes der: wo immer ich dich hinschicke, sollst du gehen. Die Präposition hängt danach ab von הלך.

- 9. Sprich אוו als Kal. Bei der massoretischen Aussprache des Verbums als Hiph. ergänzt sich das direkte Objekt aus ירו, doch ist dies sehr gezwungen.
- 10. Das anomale Fehlen des Dag. lene im Tau bei עומים und לנחוץ, wobei der erste Radikal zur folgenden Silbe gezogen werden muss, hat wahrscheinlich den Zweck, das Zusammentreffen zweier Liquiden in derselben Silbe zu vermeiden. Das Erbauen kommt nach dem Niederreissen und Zerstören, weil die neuen Reiche aus den Trümmern der zerstörten erstehen sollen.
- 12. Unter מקל verstehen die Erklärer einen Zweig, aber JHVHs השכת לראות spricht dagegen. Denn nur wenn es sich um einen des Laubes beraubten Stock handelt, dessen Stammung nicht leicht zu erkennen ist, passt diese Belobung. שקר heisst nicht wachen, sondern ist verwandt mit שקר und heisst eigentlich ruhen. שקר mil שקר der Sache konstruiert heisst also, wegen ihrer nichts anderes tun, daher sie fleissig betreiben, sich mit ihr beständig beschäftigen.
- 13. Für שמני lesen die Neuern מְּבְּנֵי allein פנים lässt sich weder als Subjekt noch als Objekt von שמני in irgendwelcher Konjugation nachweisen. Mir scheint vielmehr das vorherg. יום nicht richtig überliefert zu sein. In letzterem, glaube ich, steckt ein Substantiv von מְבָּה, etwa מְבָּה, das die wallende Bewegung von etwas Kochendem bezeichnet. Wenn das Feuer unter einem grossen Topf nicht gleichmässig verteilt ist, kocht sein Inhalt an der Seite am stärksten' wo das meiste Feuer ist. In dieser Vision sott der Inhalt des Topfes an der Seite am stärksten, die dem Norden zugekehrt war. Danach ist die Präposition in מַבְּרַם, מְנֵנֶר חַבָּרַם, מַנֵּרָם וְבָּנֵינָר שִׁבְּרָם וְבָּנֵינִר den Genitiv bezeichnet; sieh zu Gen. 35, 19.
- 14. Für החבה ist nach LXX בין zu lesen. Andere lesen nach Houbigant מבר, allein von בין kommt als Pass. Pual wohl vor, aber nicht Hoph.
- באות Sieh die Schlussbemerkung zu V. 13. Unter פתה שערי ירושלים versteht Giesebrecht die Toröffnung von Jerusalem und schliesst daraus, dass hier die Eroberung Jerusalems schon vorausgesetzt ist. Dies ist jedoch falsch,
  denn der fragliche Ausdruck heisst nur "vor den Toren Jerusalems"; das andere wäre hebräisch בחוך שערי ירושלים; vgl. 2. Sam.
  3, 27. Die Könige sollen nicht Zeugen der Rüge JHVHs sein,
  denn als Zeugen würde sie stehen, nicht sitzen auf ihren Thronen.

Die herbeigerufenen Könige sollen sich bloss in der Nähe Jerusalems aufhalten und im Falle JHVHs Rüge bei Jerusalem nicht nützt, bereit sein, es zu belagern.

- אותם. אותם, das hier, wie öfter in unserem Buche, unkorrekter Weise für אָּהָם steht, bezieht sich auf Jerusalem und die andern Städte Judas. Für למעשר liest man nach Syr. und Vulg. besser , was viele hebräische Handschriften und manche Ausgaben auch bieten.
- 17. Sich die Lenden gürten ist hebräisch so viel wie: sich für eine schwere Aufgabe vorbereiten, sich darauf gefasst machen. ist nach LXX und Itala zu streichen und zu V. 18 zu vergleichen. Am Schlusse bringen LXX noch zum Ausdruck כי אתך, doch ist dies nur eine Variante zu V. 19b.
- ואני an der Spitze dieses Verses entspricht dem ואתו in gleicher Stellung in V. 17. Aus diesem Grunde hat Jeremia dort kaum das auf JHVH bezügliche אנכי geschrieben, wobei die Kraft der Gegenüberstellung der beiden erstern Fürwörter verloren gehen würde. האתה heisst du deinerseits und ואתה ich meinerseits. Für ist nach den alten Versionen, wie auch vielen hebräischen Handschriften und etlichen Ausgaben, dem ולעמור entsprechend, zu lesen.
- 19. Ueber den zweiten Halbvers sieh die Schlussbemerkung zu V. 17. Jene Variante ist auch vorzuziehen; vgl. V. 8b.

#### II.

2. Hier ist nicht die Rede von JHVHs Liebe für Israel, wie die Neuern meinen, sondern umgekehrt von Israels Liebe zu JHVH; vgl. Targum und die rabbinischen Kommentare. Nur dazu passt 75 = zu deinen Gunsten, das bei der andern Fassung nicht zu seinem Rechte kommt und von deren Vertretern auch ignoriert wird. Der zweite Halbvers, der nach der erstern Fassung in den Zusammenhang nicht passt, ist sonach epexegetisch und erklärt, worin einst Israels Liebe zu seinem Gotte bestand. Bei dieser Epexegese denkt der Prophet, wie das vorhergehende Teit, an die seit Hosea herrschende Vorstellung von den Beziehungen zwischen JHVH und Israel unter dem Bilde der Ehe. Im Laufe der Welt wird dem Weibe nach der Vermählung eine feste Häuslichkeit geboten. JHVH aber hatte das nicht getan, sondern von dem ihm angetrauten Israel verlangt, dass es ihm in die Wüste folge, und Israel war aus Liebe diesem Verlangen nachgekommen.

Dieses liebevolle Vertrauen, mit dem ihm Israel dazumal entgegenkam, gedenkt JHVH jetzt zu dessen Gunsten. לא זרועה bezeichnet den Boden als solchen, der nicht besät werden kann.

- 3. Das mit He statt Waw geschriebene Suff. der dritten Person masc. korrigiert die Massora ausschliesslich da, wo dadurch ein Missverständnis vermieden werden soll, hier weil sonst fälschlich missverständnis vermieden werden soll, hier weil sonst fälschlich person gesprochen und das Suff. fem. auf ארץ לא זרועה bezogen werden konnte und vielleicht von manchen Schriftgelehrten auch so gesprochen und bezogen wurde. Unter הנואה ist hier die Welt zu verstehen, die JHVH hervorgebracht. Von dieser Welt ist Israel die אישיה, das heisst die Abgabe an JHVH. Hier wird beschrieben das Verhältnis zwischen JHVH und Israel nicht wie es jetzt ist, sondern wie es in Israels Jugend war, und wie JHVH es sich jetzt ins Gedächtnis zurückruft; vgl. V. 2.
- 5. Ueber מה עול, wie zu verbinden ist, vgl. z. B. 1 Sam. 26, 18. Am Schlusse יהבלו zu streichen, ist kein genügender Grund vorhanden, zumal sämtliche Versionen das Wort zum Ausdruck bringen. "Metri causa" ist kein Argument dafür.
- 8. המורה bezeichnet nicht die Kenner des Gesetzbuches, sondern ist nach Analogie von הפשי המלחמה, Num. 31, 27, welches nicht bedeutet die Kriegskundigen, sondern die den Krieg mitgemacht, so viel wie: die offiziellen Handhaber der Thora, das heisst, die religiöse Behörde, die in Sachen der Religion entscheidet. An ein geschriebenes Gesetzbuch denkt Jeremia nicht. Er kennt vielleicht ein solches gar nicht.
- 9. 35, eigentlich = nicht doch, vgl. zu Jes. 61, 7, ist hier = was rede ich? womit man sich selbst korrigiert. Der Sinn ist, was rede ich von Abfall der Väter, wenn ich noch mit euch selbst hadern muss und voraussichtlich auch mit euern spätern Nachkommen werde hadern müssen?
- 10. Für היתה ist mit den meisten der Neuern בנהיתה zu lesen. Die Fassung von הן als Fragepartikel entbehrt jede Begründung.
- 11. Ueber den Gedanken des ersten Halbverses sieh die Schlussbemerkung zu 1 Sam. 6, 5. כבודו steht euphemistisch für ; vgl. zu Jes. 66, 5.
- 12. ישבי ist hier unmöglich richtig überliefert, denn der Himmel wird im A. T. stets nur zusammen mit der Erde angeredet oder als Zeuge angerufen, niemals allein; vgl. Deut. 31, 28. 32, 1. Jes. 44, 23. 49, 13. Ps. 148, 4. 7. Für שמים ist ohne Zweifel

עקים zu lesen. Auch im zweiten Halbverse ist das widersinnige in חרבו in חרבו zu ändern\*) und darüber Jes. 32, 11 zu vergleichen. Der Ausdruck אינים ist eine zutreffende Glosse zu שנים, welches Verbum mit w statt de geschrieben sich äusserst selten findet und darum des Glossierens bedürftig schien. Andere ändern חרבו nach LXX und Itala in הַרְבָּה, allein der Gebrauch dieses adverbialen Infinitivs mit Bezug auf den Grad ist keineswegs sicher, denn 1 Sam. 26, 21 Eccl. 7, 16. 17 kann der fragliche Ausdruck auch mit Bezug auf das Mass gefasst werden. Ausserdem ist die Verbindung הרבה מאר viel zu prosaisch für unsere Stelle.

- 13. יכלו passt durchaus nicht in diesen Zusammenhang, denn hier kann nur vom Behalten, nicht vom Fassen des Wassers die Rede sein. Man hat dafür יָכָלוּ oder יַכְלוּ vorgeschlagen, was aber womöglich noch minder passt. Mir scheint, dass zu lesen ist womöglich noch minder passt. Mir scheint, dass zu lesen ist eigen sein des Relativsatzes wörtlich: die das Wasser nicht zurückhalten, das heisst, die nicht verhindern, dass es versickert. Das Wasser ist Bild für Resourcen; vgl. V. 18. Das Bild erklärt sich aus den Wasserverhältnissen des alten Palästina.
- 14. Der Sinn des ersten Halbverses ist: ist denn Israel nur Sklave oder Leibeigener JHVHs und nicht vielmehr sein Sohn? Vgl. Joh. 8, 35, wo δοῦλος mit νἶος kontrastiert. Manche Erklärer ergänzen שראל hinter ישראל und geben der Präposition die Bedeutung "für mich", aber dies wäre hier unhebräisch. Höchstens könnte dieser Begriff hier durch ב ausgedrückt worden; vgl. Am. 9, 7.
- עמו kommt nicht von נצמו, das nur entbrennen oder verbrennen heisst und niemals ohne כאש, respekt. עמו vorkommt. Der Stamm unseres Verbums ist נאר Dieses heisst eigentlich schweigen, vgl. arab. נאים, aber für Hiph. und Niph. entsteht daraus im Sprachgebrauch, wie bei den sinnverwandten דמה, עמה, die Bedeutung "vernichten", respekt. "vernichtet werden"; vgl. zu 9, 9. 11 und 51, 30.
- ירעוך kann nicht richtig sein, denn dabei ist der Acc. in dem קדקד gedacht werden muss, unerklärlich. Die Versionen drücken etwas anderes aus und weichen untereinander ab, helfen aber nicht. Ich glaube, dass man zu lesen hat, יְרְעָׁעִוּךְ oder יְרַעָּעִוּךְ = sie werden dich zerschmettern. Danach würde קדקר im Acc. der

<sup>\*)</sup> Zu Ex. 19, 18 habe ich auf diese Stelle verwiesen, aber das geschah unbedacht, weil mir die oben vorgeschlagene Korrektur הרדו im Kopfe lag.

nühern Beziehung stehen und den Körperteil bezeichnen, der vom Schlag unmittelbar getroffen wird; vgl. Ps. 3, 8.

- 17. Subjekt zu העשה ist offenbar der folgende Inf., der aber wie ein Femininum konstruiert wird. Die Schlussworte lauteten wohl ursprünglich המהן משיך בדרך der dir Wasser am Wege schafft, das heisst bildlich, der dir mit Hilfe zur Hand ist, ohne dass du solche in der Ferne suchen müsstest. Das Bild ist vom Wanderer hergenommen, dem eine Quelle am Wege sehr willkommen ist.
- 18. Ueber das Bild vom Wasser sieh zu V. 13. Danach ist aber Wasser eines anderen trinken so viel wie auf dessen Hilfe angewiesen sein\*).
- 19. דעה בעו fassen, und für אוכהן zu sprechen und das Subjekt dazu aus דעה zu entnehmen, während משבוהין das zweite Objekt bildet. Denn letzteres Verbum hat hier pädagogischen Sinn und wird daher wie של mit doppeltem Acc. konstruiert. Die beiden Adjektiva verteilen sich auf das Folgende so, dass או מעובן עובן und שם auf den durch אלין ausgedrückten Begriff sich bezieht. Die Konstruktion wird dadurch allerdings schwerfällig, zumal, da man של מעובן בעובן בעוב
- 20. Sprich mit allen Neuern ישָבְּרְחֵי und ישָבְּרָחֵי als zweite Person fem. Im Folgenden ist aber das Kethib אעכור zu belassen. Israel, das im Bilde als störrige, das Joch abzuschütteln strebende Kuh erscheint, sagt danach, ich will nicht arbeiten; vgl. das zu Gen. 26,14 über יקבה Gesagte. Dass das Tier im Bilde spricht, kann nicht befremden; sieh zu Am. 4,1. Kommt doch in der nüchternen Halacha so etwas vor und ebenfalls mit Bezug auf eine Kuh; vgl. Nasir 2,2 אמכר אכרה שברת עומרת אני Das Keri לא אעכור בעומר אני עומרת אני Nachdem diese

<sup>\*)</sup> In der Mischna wird dieses Bild sogar mit Bezug auf intellektuelle oder geistige Hilfe gebraucht; sieh Aboth 1,11 und besonders Tosifta Jadaim Kap. 2, an welcher letzterer Stelle zu einem Rabbi gesagt wird, סימיך אנו שוחים = wir trinken dein Wasser, das heisst, du bist unser Lehrer.

Verba als erste Person gesprochen und auf JHVH bezogen wurden, erschien hier ein Versprechen Israels, die Gebote JHVHs, der es vom Joche befreit, nicht mehr zu übertreten, an seinem Platze.

- 21. Für לכ oder כלה ist בלה zu lesen. Der Ausdruck ist dann ein weiteres Objekt, während אורע אמת wie auch שורק das Prädikatsnomen bildet. והפכת לי ist absolut gebraucht und der Satz והפכת בהפכת שויף בהפכת לי בהפכת לי als Imperativ fem. Im Folgenden hat man für מורי zu sprechen סורי als Imperativ fem. von סור und darauf entweder הנכריה oder בכן נכריה zu lesen. Sonach erhält man für den Schlussatz den Sinn: fort mit dir, du unechter Weinstock!
- 22. Für נכחם ist höchst wahrscheinlich בְּכָּחֶב zu lesen: vgl. 17, 1 und besonders Jes. 65, 6.
- 23. Bei ישמאתי ist an die Vorstellung der Beziehungen zwischen JHVH und Israel unter dem Bilde der Ehe zu denken, denn die eheliche Untreue wird gewöhnlich durch ממא ausgedrückt; vgl. Num. 5, 13. 14. 20. Auch Hos. 5, 3. 6, 10 wird dieses Verbum mit Bezug auf den Abfall von JHVH und den Götzendienst gebraucht. Der Satz אחרי הבעלים לא ist wahrscheinlich eine Glosse zu לא נשמאתי, denn Jeremia selber wird schwerlich das von ihm gebrauchte Bild erklärt haben. דרכך בגיא ist = dein Tun und Treiben im Tale. Gemeint ist der heidnische Kultus im Tale Ben Hinnom. Den zweiten Halbvers pflegt man zu übersetzen "leichtfüssige Kamelstute, die ihre eigenen Wege kreuzt", jedoch ohne sagen zu können, was unter diesem Bilde zu verstehen sei. Zudem ist die Bedeutung "kreuzen", die man bei dieser Wiedergabe für מרך annimmt, nicht bewiesen; denn der Vergleich mit שרך Schuhriemen und شرک Schlinge erbringt dafür keinen überzeugenden Beweis. Tatsächlich heisst קלה hier nicht leichtfüssig, snodern heftig erregt, sieh zu 3, 9 und vgl. arab. قلَّة und قلَّة Aufregung vor Zorn oder irgendeinem heissen Verlangen. Der hebräische Ausdruck ist hier vom geschlechtlichem Triebe so gebraucht. Für מִשְּרֶבֶּת spricht man besser מְשֶׁרֶכֶת als Hiph. Im Arabischen drückt הرك IV den Begriff "assoziieren" aus, und ähnliche Bedeutung hat hier das hebräische Verbum. Was endlich דרכיה betrifft, so kann alles Tun, das die Befriedigung des geschlechtlichen Triebes zum Zwecke hat, im Hebräischen durch den Sing. oder Pl. von דרך ausgedrückt werden; sieh zu 3, 13. Gen. 6, 12. Hos. 2, 8. Pr. 30, 19 und vgl. in der Sprache der Mischna דרך ארץ = res Veneris. Danach wird Israel hier wegen seiner Vielgötterei genannt eine brünstige

Kamelstute, die ihren geschlechtlichen Trieb durch mehr als einen Hengst befriedigt.

- 24. Für האנחה hat man מאינהה zu lesen und das Suff. in ישיבנה auf dieses Nomen zu beziehen, das das Hauptsubjekt eines zusammengesetzten Satzes bildet, dessen Sinn ist: ihre Lust, wer kann sie unterdrücken?
- 26. Hier verstehen die Erklärer den ersten Halbvers fälschlich von der Scham des Diebes. Diese Fassung ist falsch, weil einen professionellen Dieb bezeichnet, und bei einem solchen kann von Scham, die er, wenn er erwischt wird, fühlte, nicht die Rede sein. Gemeint ist Enttäuschung. Wie der ausgefundene Dieb enttäuscht wird, weil er dann statt das Gestohlene zu behalten dasselbe doppelt und unter Umständen sogar vier- und fünffach erstatten muss - vgl. Ex. 21, 37. 22, 3 - so findet sich Israel über seinen Götzendienst enttäuscht, denn die Götzen vermögen ihm in der Not nicht zu helfen, und JHVH entzieht ihm deswegen seine Hilfe. Der Begriff "Enttäuschung" und nicht der Begriff "Schande" ist es auch, der dem Gebrauch von בשת als Bezeichnung von Götzen zu Grunde liegt. An בית ist trotz LXX, Itala und Syr., die בית ישראל dafür ausdrücken, nichts zu ändern. Dass בית ישראל dem Sinne nach mit dem Pl. konstruiert wird, ist ganz im Geiste der hebräischen Sprache; vgl. V. 4. 3, 18. 20. 5, 11. 10, 1. Jes. 7, 13 und viele andere Stellen.
- 27. Weder das Kethib noch das Keri ist richtig. Das Richtige ist יֵלְדְהָנִי oder יֵלְדְהָנִי .
- 28. Hier bieten LXX am Schlusse noch den Zusatz סבות אווים, der mir echt zu sein scheint.
- 30. Für בניכם ist wahrscheinlich mit anderen אבתיכם lesen. Aber auch im zweiten Halbvers, zu dem aus dem ersten עשוא zu ergänzen ist, hat man הרכנם נביאינם הרכנם עו הרכנם עם andern.

Dann die Fälle, wo die Israeliten einen lästigen Propheten töteten, können nicht häufig genug gewesen sein, um den Vergleich mit dem reissenden Löwen zu rechtfertigen. Letztere Emendation hat auch das für sich, dass JHVH danach von seiner durchgehenden Züchtigung spricht, von der die Väter, die gegenwärtige Generation und deren herangewachsene Kinder betroffen wurden, denn dies passt hier recht gut.

31. Nach Buhl kann משר auch von der Wahrnehmung durch das Gehör gebraucht werden, und er führt den hier vorliegenden Satz ראו דבר יהוה zusammen mit Gen. 2, 19 und Ex. 20, 18 als Belege dafür an. Was nun die Genesisstelle betrifft, so verweise ich auf meine Bemerkung dazu, worin nachgewiesen ist, dass sie von den Exegeten missverstanden worden. In der Exodusstelle wieder ist der Gebrauch von אד dadurch erklärlich, dass mit dem Donner der Blitz verbunden ist, der mittelst des Gesichts wahrgenommen wird. Dass aber און gebraucht werden kann vom Hören artikulierter Laute, geht aus nirgends hervor, denn hier ist für הרור אתם zu lesen בראיתם כאוֹ דבר יהוה seht doch, spricht JHVH. Ueber die Ausdrucksweise vgl. 1 Sam. 10, 24. 17, 25. Gemeint ist das Einsehen des darauf Folgenden, denn die Wahrnehmung durch den Intellekt kann wohl durch ראה werden. ist nach der Angabe der Lexika aus שלהכתיה und יה zusammengesetzt, wie שלהכתיה. Wir aber haben zu Jos. 24, 7 nachgewiesen, dass מאסל kein hebräisches Wort ist; folglich kann es auch kein zusammengesetztes Substantiv geben, wovon מאבל einen Bestandteil mit selbständiger Bedeutung bildete. Für מאפליה ist nach Aqu. und Symmach., von denen ersterer den fraglichen Ausdruck durch δψίγονος und letzterer durch δψιμος wiedergibt, wie auch Midrasch rabba Num. Par. I, wo unser Wort mit dem Ex. 9,32 אפילה vorkommenden kombiniert wird, מאפילה \*) zu lesen. ist, wie im Midrasch richtig erklärt wird, ein Land, das späte Ernten hervorbringt. An רדנו endlich ist nichts zu ändern, nur muss man dabei nicht an das Herumschweifen selbst denken, sondern an dessen Zweck. Im Arabischen bezeichnet جائد, Partizip von of, dem das hebräische דוד entspricht, jemand, der, seinem wandernden Stamm vorangehend, herumzieht, um für ihn eine Lagerstätte mit Weide und Wasser auszufinden. Danach ist hier

<sup>\*)</sup> Dass der in Rede stehende Ausdruck im Midrasch trotz obiger Kombination jetzt wie im massoretischen Texte מאפליה lautet, verschlägt nicht viel; sieh zu Gen. 21, 16.

so viel wie: wir sind ausgegangen auf die Suche nach einem andern Gotte; vgl. zu Hos. 12, 1. Das vorhergehende Bild ist hier also noch festgehalten. Wenn JHVH sich für die Israeliten in der Vergangenneit als Wüste, die nichts bietet, oder auch nur als Land, dessen Früchte spät reifen, erwiesen hätte, wäre es natürlich gewesen, dass sie sich nach etwas Besserem, das heisst, nach einem hilfreichern Gott, umgesehen; so aber findet JHVH ihre Handlungsweise unerklärlich.

- 33. Auch hier ist 777 beidemal in dem zu V. 23 angegebenen Sinne zu verstehen. Den zweiten Halbvers hat man neuerdings für korrupt erklärt. Rothstein gibt den Satz in der Uebersetzung von Kautzsch also wieder: Zu dem Ende hast du dich auf deinen Pfaden selbst vor Verbrechen nicht gescheut." Wie er das in dem hebräischen Text herausliest, ist mir unbegreiflich. Der Text ist hier vollkommen unbeschädigt, nur muss רעות nicht sachlich, sondern persönlich verstanden und dem Zusammenhang nach als Bezeichnung der schlimmsten Ehebrecherinnen gefasst werden. Denn das Adjektiv wird durch den Artikel zum Superlativ, und die Femininendung zeigt, dass Frauen gemeint sind; vgl. mit Bezug auf den letztern Punkt 1 Sam. 4, 20 הנצכות = הנשים הנצבות. Bei מרת kommt nicht der wirkliche Vollzug der Handlung, sondern nur deren Möglichkeit in Betracht; vgl. zu Lev. 26, 26. Im Vorhergehenden heisst es: "wie fein du es anzustellen verstehst, Buhlen zu werben?" und nun wird hinzugefügt, "wahrlich, selbst die schlechtesten Weiber kannst du deine buhlerischen Künste lehren", das heisst auch sie können wegen deiner buhlerischen Künste bei dir in die Schule gehen.
- 34. Für ככפיך ist mit andern nach LXX בנפיך zu lesen.\*)
  Aber damit allein ist die Sache hier noch nicht abgetan; man hat auch מנים נקיים קדם נקיים und בנים נקיים zu lesen. בנים נקיים נקיים zu lesen. בישות zu lesen. בנים נקיים ist dann Apposition zu נפישות Denn es ist hier von den Kinderopfern die Rede; vgl. V. 23 הרכך כניא Mord schlechtweg kann hier, wo es sich lediglich um den Götzendienst handelt, nicht in Betracht kommen. באחים ist zweite Person fem. (gegen LXX) mit Suff. Der Rest des Verses ist im jetzigen Zusammenhang undeutbar. Es muss hinter oder vor o etwas ausgefallen sein.

36. Mit אול von אול kommt man hier nicht weit. Möglicherweise ist das Wort בולי zu sprechen. Dieses Verbum

<sup>\*)</sup> Ganz denselben Schreibfehler haben wir zu Lev. 1, 17 nachgewiesen.

würde dem arab. לוט, med. ב, V entsprechen und wie dieses bedeuten, sich gesellig zeigen, lieb oder freundlich tun. Es war natürlich, dass die Israeliten, die mit Aegypten politische Beziehungen anzuknüpfen strebten, ihm gegenüber freundlich taten. Am Schlusse ist wahrscheinlich להם zu ändern.

#### III.

- 3. V. a emendiert man neuerdings nach LXX ומנעוריך רעיך und von deiner Jugend an waren deine vielen Liebsten zum Fallstrik für dich. Allein היה ל kann nur heissen zu etwas werden, aber nicht zu etwas sein. (Letzteres ist auch sehr zweifelhaftes Deutsch.) Ausserdem darf bei dieser Verbindung das, wozu das Subjekt wird, gut klassisch dem Verbum nicht vorangehen. Von Hunderten von Fällen gibt es meines Wissens nur zwei Ausnahmen, und die sind Ez. 36, 2 und Thr. 1, 8\*). אשה fehlt in LXX und Itala, und darauf hin lautet das Dictum Rothsteins in Kittels Biblia Hebraica "delendum". Aber wie kam das Wort in den hebräischen Text? Nicht doch; nicht dieses, sondern das darauf folgende Wort ist zu streichen. מחשה aber ist aus נחשה korrumpiert, und erst nach dessen Korruption kam nach falscher Vermutung וונה dazu, um den Sinn zu vervollständigen. Ueber die Verbindung מצח נחשה zur Bezeichnung des unverschämten Trotzes vgl. Jes. 48, 4.
- 4. מעחה ist hier entweder = darauf oder unter solchen Umständen.

<sup>\*)</sup> Ps. 189, 22 bildet hiervon keine Ausnahme, denn dort heisst לאיכים היו לי nicht sie wurden meine Feinde, sondern sie gelten mir als Feinde, und Ps. 112, 6 zähle ich nicht mit, weil dort לאכים mehr als eine grammatische Beziehung zulässt, und weil der Dichter wegen der alphabetischen Ordnung des Psalms die Voransetzung dieses Wortes in jedem Falle als poetische Lizenz sich gestatten durfte.

- 5. ותוכלי verschrieben sein und heissen, du brachtest beides fertig, die angeführte Rede und die bösen Taten, die miteinander unverträglich sind, vgl. Jes. 1, 13 און ועצרה als Objekt dieses Verbums, doch wahrscheinlich ist das Wort aus verderbt und dieses bloss Schlagwort; sieh zu V. 19.
- 6. Für הלְּבָה ist, dem vorherg. עשתה entsprechend, בּלְבָה zu sprechen, weil zur Zeit Josias das hier beschriebene Treiben im nördlichen Reiche bereits der Vergangenheit angehörte. Im Schlusssatz ist das ungrammatische בַּאָנָן in וְתִנֵּי zu ändern. Jod ist aus dem ersten Köpfchen des Schin verdoppelt.
- 7. Das Kethib, das נְקְרָאֶּדְ gesprochen werden will, ist nicht minder gut als das Keri. Für בּוֹנְהַה aber ist hier und V. 10 בּוֹנֵהָה zu lesen, denn das Verbaladjektiv der Form קְּטֵוֹל bildet kein Femininum.
- 8. Für אדות lies nach Syr. יוֹרָא und streiche כל, das durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden ist. בל אדות ist keine hebräische Verbindung.
- 9. אָ ist Inf. constr. von קלל, vgl. Targum, nur ist der Ausdruck nicht im Sinne von "geringfügig" oder "unbedeutend" zu fassen, wie dort geschieht, sondern ungefähr in der zu 2,23 für das Adjektiv nachgewiesenen Bedeutung. Für das in dieser Verbindung unmögliche ומחנק lesen mehrere alte Versionen als Hiph., und damit geben sich alle Neuern zufrieden, weil die grammatische Schwierigkeit dadurch beseitigt wird. Aber bietet nicht die Stellung des so emendierten Satzes eine erhebliche Schwierigkeit? Müsste nicht ein solcher Satz nach ותנאה את העין ואת האכן stehen statt davor? Das einzige, was die Stellung des fraglichen Satzes rechtfertigen kann, ist die Annahme. dass er statt der jetzigen allgemeinen Aussage über die Sündhaftigkeit Israels ursprünglich eine bestimmte Sünde nannte und zwar eine solche, die mit der gleich darauf genannten in dieselbe Kategorie gehörte. Aus diesen Gründen ist für הארץ את הארן zu lesen הארץ את הארץ = und sie buhlte mit der Lade, das heisst, sie zollte der Lade abgöttische Verehrung. Nur so erklärt sich der Ausfall gegen die Lade in V. 16; sieh die Bemerkung dazu.
- 10. Unmittelbar vor diesem Verse ist etwas ausgefallen oder absichtlich beseitigt worden. Die ausgefallenen oder getilgten Worte nannten die Bestrafung Judas für seinen schweren Abfall. Auf diese Bestrafung weist hier בכל זאת hin. Sonst hätte dieser Ausdruck keinen Sinn. Den Ausdruck zugefallenen oder getilgten Worte nannten der Bestrafung weist hier בכל זאת בכשקר, der keinen rechten

Gegensatz zu בכל לכה bildet, halte ich nicht für ursprünglich, das heisst, ich glaube, er rührt schon von dritter Hand her; sieh zu V. 19.

- 12. An dem Satz אפיל פני בכם nimmt, so viel ich weiss, kein Erklärer Anstoss, weil die Wendung הפיל פי פניו nach Angabe der Lexika "finster blicken" bedeutet und man sich damit zufrieden gibt, obgleich dies hier passt, wie die Faust aufs Auge. Man vergleicht gewöhnlich Gen. 4, 5. 6, aber danach müsste es hier heissen der Person unerklärlich. Der fragliche Satz lautete ursprünglich mit ב לא אָבִיין בְנֵי בַנִייִם ich kann meine Kinder nicht lassen unter die Heiden zerstreut. Ueber die Fassung des Verbums sieh Gen. 38, 23. Was für obige Erklärung spricht, ist בנים in V. 14, besonders aber hier הסיד, das an dieser Stelle, wie arab. בי und zum Teil lat. pius, von den Beziehungen zwischen Vater und Kind gebraucht ist und "liebevoller Vater" heisst.
- 13. Der Satz ותפורי את דרכיך לזרים ist von alters her missverstanden worden, und er hat auch in moderner Zeit die absurdesten Deutungen erhalten. Ewald übersetzt "und umherwarfst deine Schritte nach den Fremden", Rothstein bei Kautzsch "dass du Kreuzund Querwege eingeschlagen hast, um dich den Fremden hinzugeben" und ähnlich andere, alles weil man דרך in seiner gewöhnlichen Bedeutung versteht, während dieses Nomen hier den zu 2,23 angegebenen Sinn hat. שם aber heisst von etwas reichlich geben, damit freigebig sein; vgl. Ps. 112, 9. Pr. 11, 24. Danach heisst der Satz: dass du mit deiner Liebe verschwenderisch warst gegen die Fremden.
- 14. בעלהי, begrifflich dem דרים entgegengesetzt, hat Präsensbedeutung und heisst: ich bin ja euer Herr. Wie ממשפחה zeigt, ist unter יי nicht eine fremde Stadt, sondern die Heimatstadt des Betreffenden zu verstehen. Nur einen aus einer Stadt und zwei aus einer Sippe erbietet sich JHVH in die Heimat zurückzubringen, weil der Rest teils im Exil im Elend umgekommen, teils völlig heidnisch geworden ist. Zu beachten ist, wie erstaunlich klein die Städte waren, sodass eine Stadt nur etwa eine halbe Sippe zu Einwohnern hatte.
- 16. Für יְבֶר ולא יְבֶר ולא יִבֶּר ולא יִבֶּר ולא יִבֶּר ולא יִבֶּר ולא יִבֶּר ולא יִבֶּר ולא יִבָּר ולא יִבְּר וֹנְא יִבְּר ולא יִבְּר וֹנְא יִבְּר וֹלא יִבְּר וֹלא יִבְּר וֹנְא יִבְּר וֹלא יִבְּר וֹלְא יִבְּר וֹלא יִבְּרְ וֹלְא יִבְּר וֹלא יִבְּרְ וֹלְא יִבְּר וֹלא יִבְּיִים וֹבְּיוֹ יִבְּיוֹ וֹבְּיוֹים וּיִבְּיוֹם וֹבְּיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְּיים וֹבְּיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְּיִים וֹבְּיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְיוֹב בּיוֹים וֹבְּיים וֹבְיוֹים וֹבְייִים וֹבְיוֹים וֹבְּיים וֹבְּיים וֹבְייִים וֹבְּיים וֹבְיוֹים וֹבְייִים וֹבְּיים וֹבְייִים וֹבְייִים וֹבְיוֹים וֹבְייִים וֹבְייִים וֹבְּיִים וֹבְייִים בְּיִים בְּיִבְיוֹים בּיוֹים וֹבְיוֹים בּיוֹבוּים וֹבְייִים בְּיִים וֹבְיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְייִים וֹבְיוֹים וֹיוֹים וֹיוֹים וֹיבְיים וֹבְייִים וֹבְייִים וֹבְיוֹים וֹיוֹים וֹיוֹים וֹיבְיים וֹבְייִים וֹבְייִים וֹבְּיים וֹבְייִים וֹבְיוֹים וֹבְייִים וֹבְּיים וֹבְּיים וֹיוֹים וֹבְייִים וֹבְּיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְייִים וֹבְיים וֹבְיוֹים וֹיבוֹים וֹבְיים וֹבְיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְּיוֹים וֹים וֹבְיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְּיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְייִים וֹבְיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְיוֹים וֹבְיוֹים וֹיבְיים וֹבְייִים וֹבְיו

dass ihr Inhalt, in der ältern Zeit wenigstens, ein anderer war. Was sie früher enthielt, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber jedenfalls etwas, das dem Geiste des Monotheismus zuwider war; vgl. zu 1 Sam. 6, 19 und 2 Chr. 35, 3. Wegen des mit der Lade getriebenen Unfugs, wurde sie tatsächlich in der inneren Ausstattung des zweiten Tempels weggelassen; vgl. Joma 52b. Jeremia konnte jedoch dies nicht voraussehen. Denn ein anderes ist es, in Zeichen der Gegenwart die Deutung auf ein politisches Ereignis in der nächsten Zukunft zu erblicken, ein anderes aber, die Abschaffung eines althergebrachten und abgöttisch verehrten Heiligtums mindestens hundert Jahre vorher vorauszusehen. Das Stück V. 6—18 kann daher von Jeremia nicht herrühren, sondern muss ein späterer Einschub sein; sieh zu V. 19.

- 17. Die Worte לשם יהוה לירושלים, die in LXX fehlen, scheinen aus etwas anderem verderbt, aber das Ursprüngliche lässt sich nicht mehr ermitteln. Statt deren muss der ursprüngliche Text einen Satz gehabt haben, worin von den Israeliten die Rede war; denn auf die Heiden, die nach Jerusalem kommen werden, kann sich der zweite Halbvers unmöglich beziehen.
- 18. Man beachte, dass nach dem ersten Halbvers Juda bereits im Exil ist. Hier kann also Jeremia nicht reden; sieh die folgende Bemerkung.
- 19. Hier knüpft die Rede an V. 5 an, und alles dazwischen, ist, wie bereits gesagt, ein späterer Einschub. Am Ende jenes Verses hatte der Redaktor יואנכי, womit unser Vers anfängt, als Schlagwort, das ihm bei der Einschaltung leiten sollte, an den Rand geschrieben. Aus diesem יאנכי ist dort in der Folge das jetzige יחוכל entstanden. Für איך ist אין zu lesen. Letztere Partikel gibt hier dem Satze dieselbe Färbung wie das deutsche "erst". Denn für אמר an der Spitze ist צו lesen, das dem vorherg. אד entspricht. Für ככנים drückt LXX Vat. בנים aus, aber die Recepta ist durch אבי in V.b geschützt. Der Pl. בנים will jedoch keineswegs andeuten, dass JHVH ausser Israel noch andere Kinder hat. Denn "unter die Kinder tun" ist hebräisch = wie ein Kind behandeln und kann auch mit Bezug auf ein einziges Kind gesagt werden; vgl. Ps. 118, 7 צבי יהוה לי בעובי steht im st. absol., und in אנאות steckt ein Nomen abstractum von demselben Stamme. Die Aussprache des letzteren ist wahrscheinlich צבאות. Das Nomen ist hier aber in konkretem Sinne gebraucht und bezeichnet etwas, wonach verlangt wird. Danach ergibt sich für das Ganze der Sinn:

und ich hatte gedacht, wenn ich dich erst als Sohn behandelt und dir ein begehrenswertes Land, einen herrlichen Besitz, gegeben habe, den die Völker begehren, dann würdest du mich Vater nennen.

20. Ueber אכן sieh zu Gen. 28, 16. Die Partikel leitet hier ein das Geständnis JHVHs, dass seine im vorherg. Verse ausgesprochene Voraussetzung nicht eintraf. Für בודה ist nach mehrern der alten Versionen בְּבְּנֵגִּי zu lesen. Andere belassen die Recepta und schalten davor במשר ein, aber dieses kann bei folgendem Perf. nur heissen "als" oder "nachdem", was jedoch hier nicht passt. An ausdrücken, nicht LXX, Syr. und Targum, die statt dessen ברעה ist trotz LXX, Syr. und Targum, die statt dessen מבעה ausdrücken, nichts zu ändern; nur muss man den Ausdruck verstehen. Denn ברעה bezeichnet, wie immer in solchem Bilde bei den Propheten, nicht den legitimen Gatten, sondern den Buhlen, vgl. z. B. V. 1, und ist hier vom Beweggrund zu verstehen. Danach wird Israel hier mit einem Weibe verglichen, das um des Buhlen willen eine eheliche Untreue begeht.

21. Streiche על, das durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden ist, dann lies nach LXX מַּשׁפִּיים für מַשׁפִּיים.

- 22. Im zweiten Halbvers ist אמט für אמט zu lesen. Danach ist der Satz = da sind wir, wir sind ja die Deinen.
- 23. Da לשקר offenbar auch auf הרום sich bezieht, so fordert der Rhythmus auch unmittelbar vor גבעות ein selbständiges Wort. Deshalb ist für מגבעות zu lesen דָם; vgl. Ez. 6, 13 und 20, 28 כל גבעה רסה. Die Korruption ist entstanden dadurch, dass Res wegen des Vorherg. irrtümlich wegfiel, worauf man das verwaiste Mem zum folgenden Worte schlug. Für משל aber hat man במן בשון הרים zu sprechen. Die Massora macht aus המון הרים satz, doch lässt sich nicht sagen, welchen wegwerfenden Sinn sie dabei dem המון als Prädikat gibt.

24. Ueber בשת als verächtliche Bezeichnung für Götzen und

Götzendienst sieh zu 2, 26.

## IV.

1. מפני ist so viel wie: um mir Platz zu machen, das heisst, um mich in der göttlichen Verehrung an Stelle der שקוצים treten zu lassen. ולא חנור, das einen Umstandssatz bildet ist = ohne zu schwanken; sieh K. zu Ps. 56, 9.

2. ונשבעה וגוי gehört noch zum Vordersatz; der Nachsatz beginnt erst mit dem zweiten Halbvers. Der Sinn ist: und schwörst den Schwur "bei JHVH!" in Redlichkeit und mit Recht. Denn solange die Israeliten fremde Götter verehren, haben sie kein Recht, bei JHVH zu schwören; sieh die Schlussbemerkung zu Jes. 48, 1. Für das erste בו ist יחהללו בי תחלל ובי תחלל בי עותם לש zu lesen. Durch die Bekehrung der Israeltten zu JHVH kann sich das Verhältnis zwischen ihm und den Heiden nicht günstiger gestalten. Im Gegenteil, in dem Masse als JHVH sich Israel auf dessen Bekehrung zuwendet, rächt er an den Heiden die Unbilden, die sie seinem Volke zugefügt haben. Dagegen erfreuen sich die zu JHVH bekehrten Israeliten seines Segens und seiner Hilfe, sodass sie ihm ihre Triumpfe verdanken, und die Völker können in ihren gegenseitigen Segnungen sie als Muster eines gesegneten Volkes nennen.

- 4. Für ערלות ist nach mehrern Handschriften ערלת zu lesen und über das Bild zu Deut. 10, 16 zu vergleichen.
- 5. טלאו ist adverbialisch mit dem vorherg. Verbum zu verbinden. קראו טלאו ist danach = ruft und gebt euerem Rufe sein מלא, das heisst, ruft so laut als ihr nur könnt; sieh den vorletzten Paragraphen in der Bemerkung zu Ex. 32, 29.
- 6. Für ציונה ist zweiffellos ביסונה zu lesen; vgl. zu 9, 18. Die Flagge soll in der Richtung nach dem Norden hin geschwungen werden, woher nach V.b die Gefahr kommen wird. Nach der Recepta soll die Flagge geschwungen werden in der Richtung nach Zion hin als Zeichen, dass man dahin fliehen und flüchten muss. Allein danach kann Zion hier nur mit Jerusalem identisch sein, während die eine Stadt, mag sie noch so gross gewesen sein, alle Bewohner des Landes nebst ihrer Habe unmöglich fassen konnte; vgl. auch V. 5 אל ערי המבער.
- 7. Für הצינה ist wohl הְּנֶּצְיָנָה als Niph. zu lesen, da Kal von kaum intransitive Bedeutung haben kann.
- 10. Für ואמר ist entschieden יהמר in vorherg. Verse abhängen zu lassen. Unter יהמה in V. 9, sind selbstredend die falschen Propheten zu verstehen. Diese und, wie es scheint, auch die Priester, die, als die Gefahr zu drohen begann, dem Volke versicherten, dass der Frieden nicht gestört werden würde vgl. 6, 14 und Ez. 13, 6 werden bei der Ankunft des Feindes, um sich bei dem Volke zu entschuldigen und ihre Ehre zu retten, vorgeben, JHVII selber hätte sie getäuscht und prophetisch Frieden schauen lassen, respekt. durch Orakel versichert, während nichts weniger als Frieden in Aussicht stand.

Nach der Recepta spricht Jeremia hier einen Vorwurf aus, den JHVH unmöglich verdient haben kann.

- 11. יאמר לעם הזה ist = wird bestellt werden für dieses Volk; vgl. z. B. 1 K. 11, 18. Subjekt des Verbums ist הוה. Für אי ist zu lesen, und מצר שפים וגוי ist soviel wie: von den kahlen Höhen her, die in der Wüste sind. Neben אין, das nur Adjektiv sein kann, lässt sich שפים grammatisch in keiner Weise unterbringen.
- 12. להכר אלה bezieht sich auf להכר und להכר im vorherg. Verse, und die vorgeschlagene Präposition ist komparativisch zu fassen. Was betrifft, so kann לי beim Passivum das aktive Subjekt angeben, sondern auch bei intransitiven Verben die Person bezeichnen, welche die Handlung oder den Zustand veranlasst; vgl. zu B. 15, 8 עצמו לי אלמנותיו = ich machte, dass seine Witwen zahlreich wurden. Danach ist hier עצמו לי כוא לי בוא לי בוא לי סאלה יבוא לי שול wie: ein Wind zu mächtig für diese Zwecke nämlich fürs Worfeln und Reinigen wird kommen auf meinen Befehl; vgl. Kimchi.
- 13. Für כענים drücken vier der alten Versionen aus, und dieses ist auch herzustellen, denn von dem im A. T. an achtzigmal vorkommenden עון findet sich der Pl. sonst nirgends. עון ist hier Bild eines zahlreichen Heeres; vgl. Ez. 30, 18 und 38, 9.
- 14. Für אלים drücken vier der alten Versionen den Plural aus, doch beruht dies lediglich auf Sprachverschiedenheit. Im Hebräischen kann ein auf den Pl. eines Nomen fem. bezügliches Verbum auch im Sing. fem. stehen, vgl. zu B. 51, 29 קמה, was in den anderen Sprachen nicht angeht.
- 15. Die Botschaft kommt von Dan, das an der nördlichen Grenze des Landes lag, weil die Gefahr vom Norden her drohet; vgl. 8, 16.
- 16. Sprich תשמיע און Die Worte bilden sodann die Kunde des im vorherg. Verse erwähnten משמיע און und ihr Sinn ist: man hat Völker hierher entboten, wider Jerusalem aufgerufen! Zu dieser Emendation zwingt der Umstand, dass mit folgendem Imperativ unhebräisch ist; vgl. K. zu Ps. 134, 1. Auch leuchtet dabei nicht ein, wer hier angeredet wird. Was darauf folgt ist Fortsetzung der Kunde, die erst mit dem letzten Gliede zu Ende kommt. Der Ausdruck נצרים ist nicht ganz sicher, denn das sinnverwandte שמר heisst wohl belagern, aber für נצרים Jest. 1, 8. Targum drückt statt dessen בערים aus, das jedoch nicht

recht passt, weil danach eine weitere Ausführung des Bildes von der Weinlese folgen müsste, was aber nicht der Fall ist. LXX und Syr. haben ebenfalls etwas anderes gelesen, doch ist nicht klar was.

- 17. Hier spricht, wie bereits oben gesagt, nicht mehr der Bote, sondern JHVH.

- 20. Für שַּרְדוֹ אָדְלֵי hat man עַּדְדוֹ אָדְלֵי zu sprechen. Zu dieser Emendation wird man gezwungen, weil der personifizierte Staat nur ein einziges Zelt haben kann; vgl. Jes. 54, 2 und besonders hier 10, 20. Das Subjekt zu שררו ist als selbstverständlich nicht genannt. Gemeint sind die Feinde.
- 23. Für תהו ובהו משה drücken LXX bloss מאט aus, was mir das Richtige scheint. Für אל aber ist מאט בעו lesen. אל mit אל konstruiert findet sich nur Jes. 17, 7, wo das Verbum aber eine andere, in diesem Zusammenhang durchaus unpassende Bedeutung hat.

- 24. Für החקלקלו ist zu lesen התחלחלו = sie sind erschüttert.
- 26. Streiche nach LXX den Artikel bei המרכר. Für המרכה, aber ist als Niph. von נצח lesen und darüber zu 2, 15 zu vergleichen. Nur dazu passen die Schlussworte.
- 28. ימתי drücken LXX hinter ממתי aus, was bedeutend besser ist, da der Rhythmus dadurch gewinnt.
- 29. מקול פרש וגו' = ob des Gerüchts von Reitern nnd Bogenschützen. Ueber diesen Gebrauch von קול vgl. den Gebrauch dieses Nomens in der Sprache der Mischna. Möglich wäre jedoch auch der Sinn: auf den Ruf "Reiter und Bogenschützen!" - vgl. 50, 46 - aber keineswegs kann קול פרש hier so viel sein wie: der Lärm von Reitern. Denn, abgesehen davon, dass es beim Vernehmen des Lärmens der Reiter bereits zu spät ist, zu fliehen, müsste danach die Flucht nicht durch כרח, sondern durch מום ausgedrückt sein; vgl. Jes. 24, 18 und sieh zu Ri. 9, 21. Für העיר drückt LXX beidemal משני, doch liegt dieses graphisch zu fern. Es genügt vollkommen wenn man bloss den Artikel streicht. בל עיר heisst dann jede Stadt des Landes. Der Schlussatz mit seinem בהן, wofür im Vorhergehenden jede Beziehung fehlt\*), und seinem ungrammatischen איש ist uns schwerlich intakt erhalten. איש ist ungrammatisch, weil man korrekter Weise hebräisch nur sagen kann אין איש ישב, nicht aber אין ישב; sieh die folgende Bemerkung.
- 30. Wegen des auf per bezüglichen Partizips masc. und wegen des unkorrekten Satzes am Ende von V. 29 will mir scheinen, dass zwischen diesem und dem vorherg. Verse etwas ausgefallen ist, und dass durch einen ungeschickten Versuch, die Lücke auszufüllen, der Schluss jenes und der Anfang dieses Verses gelitten haben.
- 31. Es ist durchaus unnötig, כחלה in כחלה zu ändern, da sehr gut Partizip von חולה sein kann; vgl. 2 K. 16, 7 סומים von עומים steckt ein Substantiv von צרח schreien.

#### V.

1. Streiche אס יש, das durch Dittographie aus dem vorherg. entstanden ist. Was die Sache betrifft, so ist es kaum nötig,

<sup>\*)</sup> Denn selbst, wenn man für כל הארץ nach LXX כל הארץ liest, wie die meisten der Neuern tun, müsste es darauf bezüglich בהן heissen.

- 2. An der Sinn der Rede ist: weil die Männer von Jerusalem Recht und Gerechtigkeit nicht üben, darum scheuen sie sich auch nicht, bei JHVH falsch zu schwören.
- 3. Der Anfangssatz steht an seiner jetzigen Stelle abgerissen da; darum liest man besser ייהות und zieht den Satz zum Vorhergehenden. Dann ist der Sinn: jene schwören falsch, während deine Augen, o JHVH, nur auf Redlichkeit gerichtet sind. Waw ist durch Dittographie weggefallen, und dieses verursachte die falsche Versabteilung. Es muss aber zugestanden werden, dass die Wortfolge in diesem Umstandssatz befremdend ist, denn das Gewöhnlichere wäre ועיניך יהוה ונוי.
- 4. אפרתי ist im Sinne des Plusquampf. zu verstehen und נואלו gegen die Accente zum Vorherg. zu ziehen. Selbstredend muss das Wort danach אַבְּלוֹי gesprochen werden. שׁאַלוֹ bildet einen vollständigen Satz, der seinerseits Prädikat zu דלים ist. Der Sinn des Ganzen ist danach: ich hatte gedacht, die niedern Klassen, nur die wären töricht.
- 5. קלק, mit א der Person konstruiert, heisst hier, sich an sie wenden; vgl. Gen. 41,55, und יהודי bedeutet in diesem Zusammenhang nicht "allesamt", wie der Ausdruck gemeinhin wiedergegeben wird, sondern ist so viel wie gleichfalls. Sachlich ist wohl zu beachten, dass hier bei den Grossen, den Gebildeten, eine gründlichere Kenntnis ihrer Religion vorausgesetzt wird. Die Kenntnis der Religion war also ein wesentlicher Bestandteil der Bildung.

- 7. Ueber אי לאמר sieh zu Gen. 16, 8. Im zweiten Halbvers schwanken die Handschriften zwischen או עומים עותל עותל באים und אישים und ואשבע und ואשבע. Ersteres ist das Richtige, nur muss der Ausdruck bildlich gefasst werden. Der Sinn ist: ich machte es ihnen möglich, eine genügende Anzahl Frauen zu nehmen. Nur zu diesem Sinne passt das, was unmittelbar darauf folgt. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu Gen. 39, 6.
- 8. Das Kethib מונים, Partizip Hoph. von עונים und = wohlgenährte, ist vorzuziehen. Mit משְּבָּים aber ist nichts anzufangen. Man hat an ein von אָשִׁיּבְּים denominiertes Verbum gedacht, aber weder ist eine solche Ableitung wahrscheinlich, noch würde die Bedeutung eines derart abgeleiteten Verbums hier recht passen. Vielleicht ist das fragliche Wort משְרַ zu sprechen. עשׁרָ heisst unter anderem locken, vgl. besonders Ct. 1, 4, und das Wiehern des Hengstes kann sehr gut als Lockruf angesehen werden, der die Stute anziehen soll, namentlich das Wiehern eines wohlgenährten Hengstes, dem es sonst an nichts fehlt.
- 13. Dieser ganze Vers ist heillos entstellt. Der Ausdruck יהיו לרוח ist beispiellos und namentlich bei persönlichem Subjekt kaum denkbar. Ferner, von der Ausdrucksweise in הדבר אין בהם abgesehen, kann es für Leute, die nach V. 12 JHVH verleugneten, keinen Unterschied gemacht haben, ob JHVH in den Propheten sprach oder nicht. Endlich ist der Schlusssatz völlig unverständlich.
- 14. כפיך muss gestrichen werden, da eine Anrede an den Propheten hier mit dem vorhergehenden דברכם unverträglich ist. Möglich ist aber, dass man letzteres in בַּבְּרָם zu ändern hat. In diesem Falle könnte ersteres beibehalten werden.
- 15. לא הדע לשונו ist in dem Sinne, in dem die Worte gewöhnlich gefasst werden, unhebräisch. Der Ausdruck kann korrekter Weise nur heissen, von dessen Sprache du nicht weisst. Möglich ist, dass der Text ursprünglich las גוי לא הדע מה ידבר ולא השמע לשונו; sieh LXX.
- 16. אשמתו harmloses Ding; die Pfeile nur sind furchtbar. Man hat dafür ישְּׁבָּשׁ zu lesen. Der Sinn des Satzes ist dann für uns der: die unverständliche Rede des barbarischen Volkes ist zwar an sich so viel wie Schweigen, aber ihr drohender Ton, die donnernde Stimme, womit sie gesprochen wird, hat dieselbe Wirkung wie der Anblick eines still gähnenden Grabes, das den Tod eines

Menschen bedeutet. שפה bezeichnet hier also nicht den Inhalt der Rede, sondern die Art und Weise ihrer Aeusserung.

- 19. Auch hier verträgt sich והיה כי תאטרו mit ואטרת אליהם nicht. Ersteres ist daher zu tilgen und für נכי bloss zu lesen. Sonach kommt die Antwort auf die im ersten Halbvers antizipierte Frage unvermittelt durch ein Verbum des Sprechens. Aehnlich Lev. 25, 20. 21.
- 22. Auf אוד liegt ein starker Nachdruck, denn das Wunderbare liegt eben darin, dass der leicht bewegliche Sand eine feste Grenze ist für das stürmische Meer. Für יעבר ist entschieden zu lesen und pa als Subjekt dazu zu fassen. Der Sinn ist dann: ein ewiges Gesetz, das niemals ausser Kraft tritt; vgl. K. zu Ps. 148, 6. An יעבר und יעבר ist trotz mancher der alten Versionen, die in beiden Fällen den Sing. ausdrücken, nichts zu ändern. Das Subjekt zu diesen Verben ist aus dem folg. בליו zu entnehmen. Aehnliches kommt selbst in der gemeinen Prosa bisweilen vor; vgl. z. B. Lev. 1, 1.
- 23. Am Schlusse ist וילכו, das keinen Sinn gibt, in יילכו zu ändern und dieses als Gegensatz zu לא יוכלו im vorherg. Verse zu fassen. Die Wogen des Meeres vermögen nicht, JHVHs ewiges Gesetz zu übertreten, aber dieses Volk brachte es fertig.
- 24. שבעות, das sonst in Verbindung mit קציר nirgends vorkommt und hier neben הקוח auch vollends überflüssig ist, scheint mir durch Dittographie aus dem vorherg. שבעתו entstanden zu sein.
- 26. Hier setzt die Massora fälschlich das Athnach bei רשעים ,
  denn sein richtiger Platz ist bei רשעים mit Athnach kann
  nur absolut verstanden und danach der erste Halbvers als Behauptung gefasst werden, dass sich in Israel überhaupt Frevler finden,
  während aber eine solche Behauptung bei einem Propheten, nach
  dessen Ansicht es in ganz Jerusalem keinen einzigen rechtschaffenen
  Mann gab vgl. V. 1 absurd wäre. Hier kann daher nur
  von einer besonderen Sorte von Frevlern die Rede sein, und deren

nähere Beschreibung muss im unmittelbar darauf Folgenden stecken. Deshalb kann sich der erste Halbvers nicht bei רשעים abteilen. Aber mit der Umsetzung des Athnach allein ist hier der Sache noch nicht geholfen, weil משרי, womit die nähere Beschreibung der besonderen Art Frevler beginnen muss, undeutbar ist. Denn שוע bedeutet nicht lauern, wie gewöhnlich angenommen wird, noch heisst שיי שיי שיי שור משרי angeblich Inf. constr. ist, sich ducken. Für שיי ist יעשרו עשר angeblich Inf. constr. ist, sich ducken. Für יעשרו עשר ist יעשרו עשר ulesen und das Nomen als im st. constr. stehend und acc. cogn. zu fassen. Die Worte יעשרו עשר יעשרו belden einen Relativsatz, der, wie bereits oben angedeutet, sich auf יעשרו bezieht. Demgemäss ist der Sinn des ersten Halbverses, wenn man das Athnach bei יקישים setzt, wie folgt: denn es gibt in meinem Volke Leute, die Gut erwerben in derselben Weise wie die Vogelsteller. Das tertium comparationis ist das Erwerben durch Verderben anderer; vgl. V.b und V. 27.

27. Ueber den vermutlich ursprünglichen Schluss dieses

Verses sieh die folgende Bemerkung.

28. נם עברו דברי רע ist so viel wie: sie übersteigen darin — nämlich an Fettigkeit und Feistheit — sogar die garstigen Dinger, das heisst, die Schweine. Ueber דבר als Bezeichnung eines lebenden Wesens vgl. Ex. 9, 4. Statt דברים ואל ist die Verbindung gewählt, weil ersteres leicht missverstanden werden könnte. Ueber דברי באדור als Euphemismus für Schweine vgl. דברי רע als Bezeichnung für das Schwein Sabbath 129 b. Kidduschin 39 b und über יין sieh K. zu Ps. 73, 7. Das erste דברי ואלידו ist verstärkender Inf. absol., und ויצלידו, das hier keinen befriedigenden Sinn gibt, gehört an den Schluss des vorherg. Verses, wo es aber מוצלידור gesprochen werden muss.

מות בי הוא הוא fassen die Erklärer fälschlich in instrumentalem Sinne, als wäre "durch Lüge prophezeien" so viel wie: bei den Prophezeiungen sich der Lüge als Mittel bedienen. Denn ישקר ist hier, wie 16, 19 Bezeichnung für falsche Götter, und die diesem Nomen vorgeschlagene Präposition gehört zur Konstruktion des Verbums; vgl. 2, 8 und 23, 13 כא בבעל. Welche Bedeutung in diesen Verbindungen eigentlich hat, lässt sich nicht bestimmt angeben; aber daraus, dass, wo JHVH dabei in Betracht kommt, sein Name an Stelle seiner Person tritt — vgl. 11, 21. 14, 14. 23, 25. 26, 9. 27, 15 — scheint hervorzugehen, dass dieser Ausdrucksweise eine sehr grobe Vorstellung zu Grunde liegt; sieh die Schlussbemerkung zu Lev. 18, 21. Der Ausdruck

undeutbar. Drei der alten Versionen drücken statt dessen aus הקעו ידיהם = applaudieren, doch müsste es הקעו ידיהם oder bloss קל heissen.

## VI.

- 2. רמיתי kann nicht heissen ich vertilge, obgleich der Begriff \_vertilgen" bei Niph. sich zeigt. Denn, wie schon früher einmal bemerkt, entsteht der Begriff "vertilgt werden" hier wie bei Niph. von ימס und ימס aus dem Begriffe "zum Schweigen gebracht werden", weshalb Kal des fraglichen Verbums ebensowenig wie Kal von diesen beiden letzteren vertilgen bedeuten kann. Höchstens könnte, wie bei צמת, Hiph. diese Bedeutung haben. Hos. 4,5 beweist nichts, denn an jener Stelle liegt, wie dort gezeigt werden wird, Textverderbnis vor. Für המיתי ist דָרָבָּתִי als weiteres Attribut von ציון zu lesen und Thr. 1, 1 zu vergleichen. Die Korruption entstand hauptsächlich durch den Wegfall des Artikels wegen des Vorhergehenden. Der Ausdruck ist aber, wie jedes der beiden vorherg. Epitheta, für sich zu fassen und nicht mit בת ציון als attributives Adjektiv zu verbinden, denn als solches müsste es auf בת ציין folgen, nicht ihm vorangehen. Das Ganze bildet also keinen vollständigen Satz, sondern nur eine vierfache Benennung Zions, das das Hauptsubjekt zu V. 3 ist; sieh die folgende Bemerkung.
- 3. Nach dem oben Gesagten ist der Sinn dieses und des vorherg. Verses für uns der: die Holde, die Verzärtelte, die Mächtige, die Tochter Zion es kommen über sie Hirten mit ihren Herden usw. Im Schlusssatz ist die Richtigkeit des Textes nicht sicher. Mir scheint, dass man ידו עודי עו lesen hat. Der Satz würde danach heissen: sie liessen sie ein jeder von seiner Herde abweiden. Targum bringt עורו איש את רעהו zum Ausdruck, was aber minder passt und noch dazu graphisch zu fern liegt.
- ist nicht von irgendwelchen religiösen Riten zu verstehen, womit man einen Krieg eröffnete, denn die Wendung קרש heisst nichts mehr als: bellum parare.
- 6. Ein Substantiv Ary als fem. von yr gibt es nicht, und Wenn es ein solches auch gäbe, könnte es nur ein einzelnes Scheit Holz bezeichnen, was aber hier nicht passt. Dagegen ist yr hier in der Bedeutung "Baum" nach der Schlussbemerkung zu Ex. 9,31 kollektivisch gebraucht. Das Suff. geht auf Jerusalem. Zur grössern Schmach soll Jerusalem selbst das Material zu den Be-

lagerungswerken der Feinde liefern; sieh zu 1 Sam. 17,51. 26,8 und Esra 6,11. Der zweite Halbvers, in dem כלה eine allerdings ungeschickte Art Parenthese ist, kann nur heissen: das ist die Stadt, in der allenthalben erpresstes Gut lagert, eigentlich deponiert ist. Von der Bestrafung kann הפקד nicht verstanden werden, und Giesebrecht, der הפקד dafür liest, nimmt die Angabe der Lexika, dass שֶּבֶּק die in Sicherheit gebrachte Beute bezeichnet, für bare Münze, während der Ausdruck niemals diese Bedeutung hat; sieh zu Nah. 3, 1.

- קיר ist im Hebräischen ein Unwort. Das Keri will בֵּיך gesprochen werden. So sprach der spätere Abschreiber das Wort. Aus שַּאָר שִׁי wird im Volksmunde zunächst בָּאַר, vgl. mischn. שָּאָר, und dann בִּיך. Der Ausdruck דמס ושר — "Gewalt und Raub!" ist ein Ruf um Hilfe gegen Räuber; vgl. zu 20, 8.
- 8. הַקע sprich הַקע sprich הַקע on הַקע und vgl. Ez. 23, 18. 22. 28 נקעה. Ein Verbum יקע, das die hier erforderliche Bedeutung hätte, gibt es nicht.
- 9. Statt ידך lies ידר, da Kaph aus dem Folgenden verdoppelt ist, und fasse השכ als Inf. absol. Der zweite Halbvers bildet danach einen Umstandssatz.
- 10. וישמעו ist trotz LXX und Vulg., die den Sing. ausdrücken, richtig, da מי auch mit Bezug auf eine Mehrheit gebraucht werden kann. Für דְּבָרִי bloss דְבָרִי tu lesen, wie man neuerdings tun will, ist durchaus kein Grund vorhanden.
- 11. ואת an der Spitze des Verses ist in נלאיתי zu ändern מלא zu streichen und שבן für שבן zu lesen. מלא mit Acc. ist, wo das Gefäss Subjekt ist, unhebräisch; sieh zu Gen. 1, 22. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass מלאתי aus נלאיתי aus נלאיתי dittographiert wurde. Der Sinn ist: ich aber bin voll von JHVHs Grimm, den ich ausschütten soll usw.
- 14. Vor עמי ist nach 8, 11 בת einzuschalten, das syr. Targ. und Vulg. auch hier zum Ausdruck bringen.
- אורבישו הוכישו kann nicht heissen sie werden sich schämen müssen, wie man den Ausdruck wiederzugeben pflegt, denn von der Zeitsphäre abgesehen, gibt es hier danach einen Widerspruch zwischen den beiden Halbversen. Was aber noch schwerer ins Gewicht fällt, ist, dass Hiph. von בוש in der hier vorliegenden Form niemals heisst sich schämen, sondern höchstens schlechter ausfallen oder sich schlechter betragen als erwartet wurde. Aus diesen Gründen ist für הובישו ohne den geringsten Zweifel zu lesen הובישו schämen

sie sich etwa? הַבְּלֵים ist für הַבְּלֵים verschrieben; vgl. 8.12. Das widersinnige יפלו בנפלים ist in יוְּשָלוּ בְנָפְלֶם zu ändern und darüber Ps. 37, 24 zu vergleichen. Danach ist der Sinn des Satzes: deshalb sollen sie, wenn sie fallen, vollends hingestreckt werden. Endlich ist auch בַּקְדְּחָם in מַקְדְּחָם zu emendieren; vgl. 8, 12.

- 16. Für דרך ist דרך zu lesen, da der Artikel wegen des Vorherg. irrtümlich weggefallen ist. Dann ist שוב rein Adjektiv, auf בה bezüglich. Dass es nicht, dem darauf folgenden בה entsprechend, המובה heisst, verschlägt nicht viel; sieh zu Gen. 32, 9.
- 18. Für הגוים ist הישקים zu lesen und zu V. 19 zu vergleichen. Aber auch דעה ist in יְדְעוּ הַאָּה zu ändern. Das Substantiv דעה vertritt die Stelle des Inf. absol. בם מו בם ist in feindlichen Sinne gebraucht; vgl. zu Ex. 8, 13. Der Sinn ist danach: und merkt wohl, was sie befallen wird.
- 19. Nur wenn der Text im vorherg. Verse ursprünglich, wie oben emendiert, השמים für הגוים las, ist hier der Anfangssatz im Zusammenhang erklärlich. Denn was zu 2, 12 über den Himmel gesagt ist, gilt auch von der Erde. Auch die Erde wird im A. T. nur dann angeredet, wenn eine Anrede an den Himmel vorangeht, sonst nicht.
- 20. Streiche den Artikel in הטוב, der aus dem Vorherg. dittographiert ist, und vgl. Eccl. 7, 1 שמן טוב.
- 21. Für מכשלים lies nach LXX und Itala מכשל, da von diesem häufigen Nomen der Plural nicht im Gebrauch war; vgl. zu Ez. 21, 20. An dieser Stelle entstand der Pl. durch falsche Beziehung von בם. Dieser Ausdruck schien מכשל im Pl. vorauszusetzen, während er sich in Wirklichkeit auf היים האה bezieht und so viel ist wie: unter ihnen. Dass היים dem Sinne nach als Mehrheit gefasst und mit dem Suff. Pl. darauf Bezug genommen wird, kann nicht befremden. Für שכש ist שכן lesen und das Suff. an diesem sowohl als auch am folg. Nomen als unbestimmt zu fassen. Der Ausdruck ist danach = eines Nachbar und Freund. Die Verbindung scheint ein Idiotismus und so viel zu sein wie: mit Stock und Stiel, Kind und Kegel; vgl. zu 49, 10. Am Schlusse verdient das Kethib אברו den Vorzug.
- 23. Subjekt zu המה ist nicht קולם denn dieses Substantiv kommt nirgends vor in Verbindung mit המה sondern בי, und der Sinn des Satzes ist: ihr Lärm ist wie der des Meeres, wenn es tost; vgl. Targum.

- 26. אדר bezeichnet nicht einen einzigen Sohn, sondern einen Liebling; vgl. zu Gen. 22, 2. Woher sollte dem Nomen der Begriff "Sohn" oder "Kind" auch kommen?
- 27. Streiche מכצר als Glosse zu בחון, dessen Bedeutung verkannt wurde. Der Glossator hielt letzteres für gleichbedeutend mit während es Prüfer heisst.
- 28. Streiche die Worte לָשְׁהְתִּים חלכי סררים הלכי רכיל חברים בו und lies שְּהְתִּים für משהיתים. Andere lassen alles dies ungeändert und streichen , allein das Bild vom Prüfer des Metalls ist im folgenden Verse noch festgehalten, weshalb, wenn hier etwas nicht ursprünglich ist, es nicht die Nennung der Metalle sein kann, sondern das, was zu diesem Bilde nicht passt. Die zu streichenden Worte sind eine Glosse zu נהשת וברול .
- עפר און ist Niph. von און מאש mit dem Vorhergehenden zu verbinden. Für אַבְּרָא vermute ich אַבָּרָא oder פָּעָבֶּר, da Mem sehr leicht durch Haplegraphie wegfallen konnte. Dieses letztere kann sehr gut etwas bezeichnen, womit der Staub (אַבָּר) von dem schmelzenden Metall entfernt wird; vgl. Piel von אין די בו בו ist auch ganz natürlich, dass neben dem Blasebalg ein anderes bei der Operation in Anwendung kommendes Gerät genannt werden mag; dagegen leuchtet nicht ein, was das Blei hier soll. Für יורעים ist entschieden בירים zu lesen. Der Umstand, dass das Bild vom Metall nicht nur in V.a, sondern auch im folg. Verse noch festgehalten wird, fordert hier diese Emendation.
- 30. כסף נמאס, Gegensatz Pr. 10, 20 כסף, ist so viel wie gemeines, eigentlich nicht zu wählendes, das heisst, nicht wünschenswertes Silber; sieh zu 1 Sam. 16, 7.

#### VII.

- 2. בשער כית יהוה scheint mir zu unbestimmt, und ich vermute daher, dass man für בשער nach 26, 2 בַּחַצֵּר zu lesen hat. Danach müsste aber auch der Ausdruck בשערים האלה, der dort fehlt, und der hier infolge der vorherg. Korruption gekommen wäre, gestrichen werden.
- 3. Im zweiten Halbvers kann zwar ואשכנה an sich nach dem zu Gen. 38, 17 erörterten Sprachgesetz von der Nichtentfernung aus dem Lande verstanden werden, aber dazu passt במקום הזוה nicht, denn dieser Ausdruck kann schwerlich das ganze Land bezeichnen. Auch handelt es sich in dieser Rede nicht um Bleiben oder Nichtbleiben im Lande, sondern nur um die Bekämpfung des Volksglaubens, der dem

Tempel unbedingte Wirksamkeit für die Sicherung des nationalen Wohls zuschrieb. Denn JHVH droht hier hauptsächlich nicht mit dem Exile, sondern mit dem Verfall des Tempels; vgl. V. 12 und sieh zu V. 15. Aus diesem Grunde spricht man ungleich besser במקום המקום המקום ואישכנה אחכם ואישכנה אחבם als Bezeichnung für den Tempel; vgl. 1 K. 8, 29. 30, wie auch die im Deuteronomium so häufige Formel אישר יבחר בו יהוה als Bezeichnung für den Tempel. Danach erbietet sich JHVH hier, bei gutem Betragen seines Völkes unter ihnen im Tempel seinen Wohnsitz zu behalten; sieh zu V. 7.

- 4. Für המה אמד ממ בעו lesen, da das anlautende He aus dem Vorherg. verdoppelt ist. היכל יהוה מה bildet einen vollständigen Satz, der nicht mehr von לאמר abhängt, sondern JHVHs Rede wieder aufnimmt. Gegen das Zauberwort היכל יהוה, das die Israeliten im Munde führten, wendet JHVH ein, indem er sagt: was ist der Tempel? das heisst, was ist seine Bedeutung als Faktor bei der Sicherung des nationalen Wohls? Gemeint ist, dass der Tempel seine Bedeutung nur als Wohnstätte JHVHs hat, dass JHVH ihn aber nur dann als Wohnstätte behalten kann, wenn sein Volk ihm gehorsam ist und Recht und Gerechtigkeit übt. Ueber מה vgl. Num. 16, 11.
- 7. Sieh zu V. 3. Aus dem dort erörterten Grunde hat man auch hier מון עולם in יְשָׁבָנְתִי אָקְכָּם zu emendieren. למן עולם ist Zeitangabe zu dem ummittelbar Vorhergehenden, während ועד עולם sich bezieht.
- 10. Für נצלנו למען עשות bringt Syr. באילנו בעישה Ausdruck, doch ist die Recepta nicht nur kraftvoller, sondern sie passt auch besser zu der im Volksglauben dem Tempel beigelegten unbedingten Wirksamkeit für die nationale Sicherheit, um die es sich hier handelt.
- 11. Der zweite Halbvers heisst: wahrlich, ich habe darüber meine Ansicht. Ueber בי sieh zu Num. 22, 33 und über יאיתי vgl. Ri. 9, 36.
- 13. Der adverbiale Gebrauch von ישינים im Sinne von "immer wieder" "wiederholentlich" vgl. zu 21, 12 in diesem Buche so häufig, ist bei den andern Propheten nicht anzutreffen, und auch sonst im A. T. findet sich der Ausdruck so nur noch 2 Chr. 36, 15. Für ביא, das in Verbindung mit אַר in der hier erforderlichen Bedeutung unhebräisch ist, hat man אַלְיָבָם zu lesen und darüber V. 27 zu vergleichen.

- 15. Was hier gesagt wird, spricht nicht gegen unsere Bemerkung zu V. 3, da der Vergleich mit dem Schicksal Ephraims auch nur ein teilweiser sein kann, sodass er sich auf die Verbannung nicht erstreckt. Denn in השלכתי אתכם מעל, פני mag sehr gut bloss eine Drohung liegen, Israel zu verwerfen und sich um es nicht zu kümmern, worunter gemeint wäre, dass JHVH dem Tempel seine Gegenwart entziehen werde.
- 18. Für לְּמֶלֶּבֶת ist mit Kuenen nach mehrern der alten Versionen לְמֵלְבָת zu sprechen und zu Zeph. 1,5 zu vergleichen.
- 20. אל המקום הזה ist = wegen dieser Stätte. Gemeint ist der Tempel, der durch die Opferung an die fremden Götter entweiht wurde; sieh zu V. 3 und vgl. V. 30. Nur so erklärt sich der Wechsel der Präposition im unmittelbar darauf Folgenden.
- 24. Für במצצות lesen manche Erklärer במצצות als regens von לכם und streichen בשרות. Aber, während שררות in Jeremia noch siebenmal vorkommt, findet sich מעצות bei ihm sonst nirgends und nach LXX und Itala auch hier nicht. Darum wird wohl umgekehrt מעצות zu streichen und בשררות beizubehalten sein. Will man den Ausdruck nicht streichen, so muss man ihn im Sinne von "absichtlich" fassen.
- 25. Ueber 's zur Einführung der Zeitangabe sieh zu Deut. 4, 32. Im zweiten Halbvers ist on durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden und darum zu streichen. Der Gebrauch dieses Nomens wäre hier nur dann korrekt, wenn השכם in seinem gewöhnlichen Sinne gefasst werden könnte, was jedoch nicht der Fall ist; sieh zu V. 13.
- 28. אמרה אליהם, das in LXX nicht zum Ausdruck kommt, ist nicht ursprünglich, denn was unmittelbar darauf folgt, hat nicht die Form einer an das Volk gerichteten Rede.
- 29. און ist hier poetisch = vom Haupt entfernen, und טוב bedeutet nicht Haar, sondern Diadem. In der Bedeutung Kopfhaar kann dieses Nomen nur mit Bezug auf den Nasiräer gebraucht werden. Auch wäre והשליכי nach der traditionellen Fassung vollends überflüssig, da das, was mit dem Haare nach dem Abscheren geschehen soll, nicht in Betracht kommen könnte. Dagegen wenn es

sich hier um ein vom Haupte zu entfernendes Diadem handelt, dann ist והשליבי nach der Bemerkung zu Gen. 21, 15, so viel wie: und denke nicht mehr daran, es wieder zu tragen.

- 31. Aus אשר לא צויחי folgt, dass man die Kinder nicht den fremden Göttern, sondern nach alter Sitte JHVH selbst opferte, der aber dank dem verfeinernden Einfluss der unermüdlichen erleuchteten Propheten jetzt ein ganz anderer Gott ist und darum solche Opfer niemals befohlen zu haben behauptet.
- 32. Für אים ist wahrscheinlich עומים zu lesen. Nach der Recepta ist es unbegreiflich, dass nicht auch der Thopheth einen andern Namen erhält.

# VIII.

- 1. Wer die Gebeine ausgraben, und welchen Zweck er dabei verfolgen wird, leuchtet nicht ein.
- 3. Manche Erklärer streichen das zweite הנשארים, mir scheint jedoch, dass dieses beizubehalten, aber der folgende Relativsatz zu tilgen ist. Bei letzterem Verfahren bezeichnet המקמות הנשארים die verschont gebliebenen, nicht zerstörten Ortschaften Palästinas.
- 4. Auch hier ist der Satz ואפרת אליהם, der in LXX fehlt, zu streichen. Ob man היפלו ולא יקוטו so belässt oder die Verba nach LXX, Itala und Vulg. in den Sing. ändert, bleibt sich im Grunde gleich. Jedenfalls aber ist das Subjekt in diesem sowohl als im darauf folgenden Satze unbestimmt. Den Schlussatz pflegt man seit Ewald zu übersetzen: oder wendet man sich ab, ohne sich wieder zuzuwenden? Diese Wiedergabe ist aber sprachlich und sachlich falsch, weil, abgesehen davon, dass שוב ohne entsprechende Präposition weder sich abwenden noch sich zuwenden bedeutet, Jeremia ישוב nur beidemal in demselben Sinne gebraucht haben kann, und weil der Satz danach eine Unwahrheit enthält, da es ohne Zweifel Fälle gibt, wo man sich von einer Person oder Sache abwendet, ohne sich ihr wieder zuzuwenden. Tatsächlich ist ישיב beidemal adverbialisch gebraucht, und man hat dazu aus dem unmittelbar Vorhergehenden je ein Verbum zu supplizieren. Der Sinn der Rede ist danach wie folgt: fällt man etwa, ohne sich erheben zu wollen, und hat man jenes wieder getan, versucht man dies nicht wieder? Sonach spricht JHVII sein Erstaunen darüber aus, dass sein Volk gefallen ist und keine Miene macht, sich vom Falle zu erheben

Es muss aber zugestanden werden, dass das gemeine Volk, das der Prophet in den Strassen Jerusalems anredete, in diesen seinen Worten, wie sie uns vorligen, unmöglich obigen Gedanken heraushören konnte. So konnte sich Jeremia in einer öffentlichen Rede vor einem Publikum, das meistenteils aus Ungebildeten bestand, nicht ausdrücken und hoffen, von jedem seiner Zuhörer verstanden zu werden\*). Darum muss man annehmen, dass die prophetischen Reden zuerst für den mündlichen Vortrag möglichst prosaisch abgefasst waren und erst später für den literarischen Zweck umgeschrieben und in die Form gebracht wurden, in der sie uns vorliegen.

- 5. העם הוה שוכבה bezogen, ist grammatisch falsch. Es ist freilich sehr leicht, statt dessen שוכב zu lesen, zumal da Dittographie von He angenommen werden kann, aber dann lässt sich mit ירושלים nichts anfangen. Die Neuern streichen dieses letztere nach LXX, ohne jedoch begreiflich machen zu können, wie der Ausdruck in den Text kam. Am besten behält man שוכבה bei und transferiert האם an die Spitze des zweiten Halbverses. Für ist wohl משבה נצחת ist wohl משבה נצחת בו lesen. Ungewöhnlich wäre freilich auch das, aber doch eher denkbar als die Recepta.
- 6. לא כן heisst nicht "das nicht Rechte", wie gemeinhin angenommen wird, sondern לא בו hat hier seine gewöhnlich adverbiale Bedeutung, weist aber nach rückwärts hin. Unmittelbar vorher ist davon die Rede, dass die Israeliten sich nicht bekehren wollen; und hier wird zur Begründung dieser Behauptung hinzugefügt: denn ich habe hingehorcht und vernommen, sie sprechen nicht danach, das heisst, sie sprechen nicht, wie wenn sie an Bekehrung dächten. Was unmittelbar darauf folgt, fordert hier diese Fassung. Im zweiten Halbvers ist שַּבָּע für שֵּע zu lesen; das auslautende Beth ist wegen des Folgenden irrtümlich weggefallen. Der Sinn des Satzes ist danach: sie sind völlig zügellos in ihrem Laufe.
  - 7. Ueber ועגור sieh die Bemerkung zu Jes. 38, 14.
- 8. אחנו ist vom intellektuellen Besitz zu verstehen und = wir haben inne; vgl. z. B. Jes. 59, 12. Der zweite Halbvers ist heillos verderbt.

<sup>\*)</sup> Was hier das Verständnis besonders erschwert, ist die doppelte und verschiedene Ergänzung. Denn unter Ergänzung eines Verbums wird z.B. אסי sogar in der gemeinen Prosa adverbialisch gebraucht; vgl. Num. 11,25. Deut. 5,19 und die häufige Schwurformel יוסי וכה יוסיף.

- 9. Hier besagt der erste Halbvers nichts mehr, als dass die sich weise dünken, im Argumente den Kürzern gezogen haben und von dem Gegner, der da ist JHVH oder sein Prophet Jeremia, schmählich in die Enge getrieben worden sind. Am Schlusse ist חבקהם in בחבקהם zu ändern. Der Sinn ist dann: und was nützt ihnen ihre Weisheit, da eine Weisheit die sich mit der Verachtung von JHVHs Wort verträgt, keine Weisheit ist. הבסת מה ist unhebräisch.
- 12. Ueber יסלו כנפלים, und יסלו כנפלים sieh zu 6, 15. Was ersteres betrifft, so spricht dessen defektive Schreibart hier für die dort gegebene Fassung. בס הכלס in הכלס zu ändern, wie manche Erklärer tun, ist gar kein Grund vorhanden. יו ביו ist ebenso correct wie ביו ביו Dass 6, 15 ביו wiederholt ist, ist kein Beweis, dass es auch hier wiederholt werden muss, denn bei der Entlehnung eines Gedankens aus einer seiner frühern Reden braucht ihn der Prophet nicht ganz wörtlich wiederholt zu haben.
- 14. Siehe die vorherg. Bemerkung. Wegen der Selbstironie dieser Rede wird sie den Witzlingen in den Mund gelegt.
- 15. ואין טוב ist unmöglich richtig überliefert, denn nur das Eintressen des Gehossten, nicht aber das Eintressen von etwas anderem, wenn dasselbe jenem noch so verwandt ist, muss hier verneint werden. Sprich אָאַן, dann ändere יבט in יבט und fasse dieses, dem און entsprechend, als Ins. absol. Dieser Ins. ist selbtredend mit dem Folgenden zu verbinden. Sonach ist der Sinn des

Ganzen: auf Frieden hoffen, der nicht kommt, ausschauen nach der Stunde der Erleichterung und statt deren Bestürzung!

- 17. Streiche am Schlusse אמם יהוה, welcher Ausdruck in LXX fehlt, und sieh die folgende Bemerkung.
- 18. Für מבליגיתי lies מְבְּלִי נְהוֹת הח ohne Heilung und ziehe dieses zum vorherg. Verse, sodass es dem אשר אין להם לחש entspricht. Ueber מכלי mit folgendem Inf. vgl. Deut. 9, 28. Andere lesen מבלי בָּהָה, doch heisst das Substantiv מבלי בָּהָה nicht Heilung; sieh zu Pr. 17, 22. Für אַלי spreche man עלי יגון עלי ist = mich erfasst Jammer.
- 19. Für das hier unmögliche מארץ מרחקים ist zu lesen מרקים במהחקים Bedränger; vgl. Ri. 2, 18. Nachdem aus letzterem מרקים wurde, musste מארץ מרחקים notwendig eingeschaltet werden. מארץ מרחקים beweist, dass die Klage aus Zion und nicht aus fernem Lande kommt. An מלכה st trotz LXX, die statt dessen מלך zum Ausdruck bringt, nichts zu ändern. Nur ersteres, das namentlich wegen des Suff. Bezeichnung für JHVH sein kann, entspricht dem יהוה in der Parallele. Ueber He interrog. bei dem Gottesnamen sieh zu 2. Sam. 13, 20. Dieses Beispiel ist mir dort entgangen.
- 20. Streiche השברתי und sprich קדרתי mit Athnach. Hoph. von שבר findet sich sonst nirgends, und dessen Hiph. hat mit "brechen" nichts zu tun.
- 22. τut hier ungefähr denselben Dienst wie das griechische καὶ γὰρ, und der Sinn ist: es scheint so, denn.
- 23. Hier bietet LXX im zweiten Halbvers ein kleines Plus, das Rothstein in Kittels Biblia Hebraica durch עמי מין wiedergibt, während nur אמי ohne Artikel das Korrekte wäre; vgl. zu Gen. 24, 8.

## IX.

- 1. Obgleich das Verbalsuff. in der Poesie wohl auch das indirekte Objekt bezeichnen kann, halte ich es doch für wahrscheinlicher, dass der Text hier ursprünglich יחן לי ווי למין ווי ווי וואר las. Für מלון אדרון las. Für מלון אדרון las. Für מלון אדרון las. Für מלון אדרון las. triert! בנדים heisst Verbrecher, eigentlich Missachter des Gesetzes. Man beachte den Gebrauch von בנדים speziell mit Bezug auf die Untreue gegen das Gesetz.
- 2. Für ויַדרכן, das für Hiph. gemeint ist, aber das nicht sein kann, ist יַדרכן zu sprechen. An קישתם dagegen ist nichts zu ändern.

Das Substantiv bildet das Prädikatsnomen und bezieht sich auf das Objekt. Der Sinn ist: sie spannen ihre Zunge als ihren Bogen. Für שקר ist שקר zu lesen und dieses gegen die Accente mit dem Folgenden zu verbinden. Der Sinn des Satzes ist: zum Truge, nicht zur Redlichkeit sind sie mächtig im Lande. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Jes. 5, 22 die Konstruktion von עבור Der Satz בי מרעה אל רעה יצאו lässt nur physische Fassung zu; vgl. 11, 11. Danach muss aber Waw in מושר adversativen Sinn haben. Das Ganze ist demgemäss = sie sind einem Unglück entgangen, nur um in ein anderes zu kommen, und doch kennen sie mich nicht, das heisst, sie werden durch ihre Leiden nicht gebessert. Selbstredend sind nationale Leiden gemeint, mit denen sich die Macht Einzelner im Lande verträgt.

- 3. Streiche das erste 52, das aus V.b eingedrungen ist. bezeichnet beidemal nicht den leiblichen Bruder, sondern ist Synonym von yz.
- 4. אָמְדּהּ heisst sie haben sich gewöhnt. יְמְדּהּ ist verderbt, und das Ursprüngliche lässt sich nicht mehr ermitteln; sieh die foldende Bemerkung.
- 5. Auch hier ist der erste Halbvers hoffnungslos korrumpiert. LXX bringen unter Herbeiziehung der letzten zwei Worte von V. 4 zum Ausdruck הַעָּווּ נַלְאוּ שֶׁב הוֹךְ בתוֹךְ, allein שׁני שׁנוֹשׁה würde seitens des Subjekts angestrengte Versuche zur Bekehrung voraussetzen, und eine solche Voraussetzung ist hier nicht denkbar. Am Schlusse wird נאם יהוה, welcher Satz in LXX fehlt, wohl besser gestrichen.
- 6. Dieser Vers, der den Zusammenhang durchbricht, scheint von anderswo hierher verschlagen. Für das unverständliche אעשה אשליך מפני גה עמי ist wohl zu lesen אַשליך מפני גה עמי. In dieser Gestalt motiviert der Satz in logischer Weise das unmittelbar Vorhergehende. Weil JHVH sein Volk insgesamt nicht verwerfen kann, darum will er mit ihm eine Sichtung vornehmen, die Guten retten und die Bösen vernichten.
- 7. ישרוש ist das Richtige. Der Ausdruck heisst jedoch nicht geschlachtet, was hier nicht passen würde, sondern blutig, blutbefleckt, vgl. arab. ייבוש II und V. Danach spricht man aber das Wort besser mit מרמה דבר ישר hinkt zwar etwas nach, ist aber immer noch besser als מרמה דברי מיהם der LXX, denn ישר ist als Gegensatz zu dem folgenden בקרבו unantastbar.

- 8. Streiche בכ, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist, und vgl. 5, 9. 29. Die Konstruktion von בל mit der Person und לעל der Sünde ist im A. T. sonst nicht anzutreffen.
- 9. Ueber נצתו = sie sind verstummt, das heisst verödet, sieh zu 2, 15. ולא שמעו im folg. Gliede setzt hier ein Verbum voraus, das ursprünglich und eigentlich schweigen bedeutet.
- verstehen. Die Frage ist eigentlich ironisch und der Sinne zu verstehen. Die Frage ist eigentlich ironisch und der Sinn der: es gehört weder ein Weiser noch ein Prophet dazu, die Ursache anzugeben, deren Wirkung das bejammernswerte Schicksal des Landes ist; vgl. 22, 8. 9, wonach auch die Heiden diese Ursache anzugeben wissen, und sieh die folgende Bemerkung.
- 12. Nach dem, was zu V. 11 gesagt ist, bilden dieser und der folgende Vers und vielleicht auch V. 15 und 16 einen spätern Einschub, der durch Missverständnis jener Frage veranlasst worden ist.
- 16. Streiche התבוננו, das LXX nicht zum Ausdruck bringen. Ebenso ist auch am Schlusse ותבואנה als Variante zu עו בו zu tilgen. Diese Variante hat einerseits den in V.a zu streichenden Ausdruck veranlasst, der Anfangs והתבוננו lautete und am Rande als falsche Korrektur von ותבואינה stand, andererseits hat sie den ursprünglichen Schluss dieses Verses verdrängt; sieh die folgende Bemerkung.
- 17. Sieh zu V. 16. Danach ist חמהרנה, das hier keinen rechten Sinn gibt und noch dazu das erste Versglied überladet, zum Vorhergehenden zu ziehen. An jener Stelle heisst der Ausdruck "dass sie herbeieilen" und entspricht somit dem ותבואינה in der Parallele.
- 18. מציון kann nicht richtig überliefert sein, da die Klage über die Verlassung des Landes nicht von Zion, sondern von dem fremden Orte, wo die Klagenden sich jetzt befinden, ausgehen muss. Die Erklärung, wonach ציון hier die deportierten Bewohner Zions bezeichnet, ist sprachlich nicht zulässig, weil dann der Gebrauch der diesem Nomen vorgeschlagenen Präposition unhebräisch ist. Für דערון ist ohne Zweifel בשנים zu lesen. Eine ähnliche Verschreibung oder gelehrte Verballhornung ist oben zu 4,6 nachgewiesen worden. השלים ist nach LXX und Itala in שלים zu ändern. Der Satz heisst danach: dass wir unsere Wohnsitze für immer haben aufgeben müssen; vgl. zu 7,29.

- 20. Hier sagen die Klagenden: der Tod, vor dem man gleichsam die Türen verschlossen, hat sich durch das Fenster Eingang verschafft, das heisst, wir gehen unter trotz aller dagegen getroffenen Massregeln. Nur zu diesem Sinne hier passt in der Parallele nem Massregeln. Nur zu diesem Sinne hier passt in der Parallele nem Massregeln. Nur zu diesem Sinne hier passt in der Parallele niemals, denn, wie schon früher bemerkt, bedeutet חופשה niemals Palast, sondern stets nur Schloss mit Toren und Riegeln. Hinter sint ist יבר tell parallele nur die folgende Bemerkung zu vergleichen.
- 23. יחהלל המחהל heisst nichts mehr als: es rithme sich einer, ohne besondern Nachdruck auf das unbestimmte Subjekt. Ueber die Art und Weise, wie hier das unbestimmte Subjekt durch das Partizip desselben Verbums ausgedrückt ist, vgl. Deut. 22, 8 יפל הנפל . 2 Sam. 17, 9 שמע השמע Jes. 28, 4 יפל הנפל. Jes. 16, 10 ידרך הדרך und Ez. 18, 32 מות המת In ידרך הדרך הדרך הדרך ist die Konstruktion wie in Gen. 1, 4. Der Sinn ist also der: sondern der Einsicht und Erkenntnis rühme man sich, dass ich, JHVII, es bin, der usw. עשה heisst hier uicht üben, sondern gründen; vgl. zu Num. 28, 6. Diese Bedeutung hat unser Verbum auch sonst in der Verbindung עשה משפט וצרקה, wenn dabei das Wo angegeben ist, wie hier; vgl. den Parallelismus in Ps. 99, 4. Das zweite c' hat denselben Sinn wie das erste, heisst also "dass", nicht "denn". Dass JHVH an Recht und Gerechtigkeit Gefallen hat, gehört danach mit zur Einsicht und Erkenntnis, deren einer sich rühmen mag.
- 24. Für das undeutbare מול בערלה מול בערלה לב ist einfach ערלה, einschliesslich der ערלה, die hier hauptsächlich in Betracht kommt. מול ist durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden, und darauf kam die Präposition beim folgenden Nomen, um einen leidlichen Sinn zu erhalten. Dem ערלי לב gegentübergestellt, bezeichnen ערלים nach der Bemerkung zu Gen. 3, 2 Unbeschnittene im eigentlichen Sinne des Wortes.

#### X.

- 2. אל mit אל konstruiert ist undenkbar. Syr. übersetzt, wie wenn את stunde, was aber sicherlich nur auf Konjektur beruht. Der Fehler steckt im Verbum, denn für הלמדו ist העמדו zu lesen. עמר אל heisst sonst hintreten, hier aber betreten. Auch ומאחות ist nicht richtig überliefert. Der harmlose Aberglauben, der gewissen Himmelszeichen eine Bedeutung für die Schicksale der Menschen zuschrieb, kann hier nicht in Betracht kommen, denn in diesem Stücke handelt es sich lediglich um Götzen und Götzendienst. Wenn man dies erwägt, muss man für den fraglichen Ausdruck מַחָהוֹת הַעְּמֵים lesen. הַהָּה, eigentlich Schrecken, bezeichnet hier einen Gott; vgl. Gen. 31,42 das sinnverwandte syrisch יראה und in der Sprache der Mischna יראה. Schlusse ist die aus dem Vorherg. dittographierte Präposition von zu streichen. המה dient dann bloss zur starken Hervorhebung des Subjekts; vgl. Esther 9, 1. Die Israeliten sollen nicht deshalb die Götter der Heiden fürchten, weil die Heiden selber sie fürchten.
- 3. Auch hier ist חקות in חקות zu ändern und dieses in dem oben angegebenen Sinne zu verstehen. Dass dies hier geschehen muss, hat schon Giesebrecht erkannt. Der Ausdruck bildet das Subjekt zu הכל הוא הוא. In letzterem aber stimmt das Pronomen im Genus, wie auch sonst bisweilen, mit dem ihm nähern Prädikat überein. Für מעשה ist zum Teil nach LXX, Itala und Syr. mit anderer Wortabteilung zu lesen הנית ומעשה.
- 4. Für ייסהו ist nach Targum יְצְּפֶּהוּ und יְתְּנֶּקְהוּ für עו zu lesen. Erst im folgenden Verse wird von den Götzen im Pl. gesprochen.
- 5. חמר heisst eigentlich irgendein senkrecht angebrachter Pfahl, hier aber bezeichnet das Nomen speziell einen solchen Pfahl, der als Vogelscheuche dient. Ueber איר אול sieh zu Jes. 41, 23. Es ist kaum nötig zu sagen, dass in diesem und ähnlichem Spott über die Götterbilder eine oberflächliche, durch kein tieferes Studium der heidnischen Theologie gewonnene Ansicht sich ausspricht. Denn die zivilisierten heidnischen Völker semitischer Abkunft, die Babylonier z. B., werden wohl ebenso wie die Griechen und Römer ihre Götterbilder nur als Statuen oder höchstens als religiöse Symbole, nicht aber als Gottheiten angesehen haben.

- 6. Dieser und der folgende Vers, die hier den Zusammenhang durchbrechen, sind von anderswoher verschlagen.
- 7. Für אָרָהְ ist entschieden יֵרָאָרְ zu lesen und לְרָא als Produktacc. oder Prädikatsnomen zu fassen. Der Satz heisst sonach: wer sollte dich nicht als den König d. i. als den Gott der Völker ansehen? Ueber איז vgl. zu ק 11. מלכותם ist im Sinne des vorherg. עם ער ער ער איז ער מלכותם בכל מלכותם הוא beisst danach in ihrem ganzen Pantheon oder unter all ihren Göttern. Zu dieser Fassung wird man gezwungen, weil hier sonst nur behauptet sein würde, dass JHVH unter Sterblichen seines Gleichen nicht hat, und das wäre nichtssagend.
- 8. Hier ist der Text total korrupt. Man lese וּבְאָשׁ יבערו וְיַכְלוּ Somit erhält man den Sinn: und in Feur verbrennen sie und werden zunichte; denn der Kern der Nichtse — das heisst, der Götzen — ist Holz. Diese Bedeutung von מוסד ist wohl zu beachten. Ein Verbum כסל gibt es im Hebräischen nicht.
- 9. Für das rätselhafte מאופז kommt in Targum מאופיר zum Ausdruck, und dies wird wohl herzustellen sein; sieh zu Dan. 10, 5.
- 10. אמת steht adverbialisch im Acc. vgl. arab. בשוׁ, und der Sinn des Satzes ist: JHVH aber ist wirklich ein Gott. Für ist wahrscheinlich יכל von יכל zu lesen. לא יכלו wäre = sie können nicht vertragen.
- 11. להום heisst nicht zu ihnen, sondern von ihnen, mit Bezug auf sie, nämlich auf die fremden Götter. ארעא bezieht sich auf ארעא sowohl als auch auf שמיא; vgl. zu Gen. 38, 25,. Gemeint ist Palästina und sein Himmel; vgl. Lev 26, 19 שמיש. Wenn die ganze Erde gemeint wäre, würde es für ארקא wie im ersten Halbvers ארקא heissen, so aber ist hier ersteres gewählt, wahrscheinlich weil letzteres die hier erforderliche Bedeutung nicht hatte. Der Vers ist, wie seine aramäische Sprache zeigt, ein späterer Einschub, das heisst, er rührt von dritter Hand her, denn dieses ganze Stück, worin über die fremden Götter gespottet wird, kann nicht Jeremia angehören. Zu der vollen Ueberzeugung, dass die fremden Götter absolut nichtig sind, ist kein vorexilischer Prophet gelangt.
- 13. ברקים למשר עשה erklärt sich nach der alttestamentlichen Anschauung, wonach die Blitze dem Zwecke des Regens dienen. Denn die Blitze dachte man sich als Pfeile JHVHs, von denen getroffen und verwundet die Wolken Regen statt Blut ausströmen; sieh die Schlussbemerkung zu 2 Sam. 22, 15. Das Ganze aber ist Zeitangabe für das Folgende.

- 14. נבער hat hier reflexive Bedeutung, und für ist, dem verherg. מרעת entsprechend, מהשכיל zu lesen. Die Präposition bezeichnet bei beiden die Ursache; vgl. Jes. 48, 4 מדעתי. Der zweite Halbvers ist Objekt zu beiden letztern Verben. צרך, dem צרך gegenübergestellt, bezeichnet Leute die nicht Goldschmiede sind; vgl. zu Jes. 44, 11. הוביש und דוביש drücken nicht vollendete Tatsachen aus, sondern sind von dem zu verstehen, das unter den gegebenen Umständen geschehen sollte oder müsste. Danach ist der Sinn der: es muss jeder Laie sich dumm vorkommen, weil er überzeugt wird, jeder Metallkünstler verblüfft da stehen, weil er einsieht, dass Trug sein Gussbild und kein Geist darin. Die Laien werden hier neben den Künstlern mitgenannt, um beide zu umfassen, die Verfertiger der Götterbilder und ihre Anbeter. Zu der hier beschriebenen Ueberzeugung gelangt man durch die Erwägung der grossartigen Vorgänge beim Regenguss, von denen unmittelbar vorher die Rede ist.
- 15. מעשה תעתעים heisst Possenspiel; sieh zu Gen. 27, 12. Die übliche Fassung von תעתעים im Sinne von Spöttereien ist absurd.
- 17. לנעהך ist ein schwer zu erklärender Ausdruck. Die traditionelle Wiedergabe des Satzes "raffe dein Bündel von der Erde auf" ist falsch, weil es danach הבילי statt אכבי heissen müsste. Letzteres Verbum zeigt, dass unter ארץ hier nicht die Erde oder der Boden, sondern das Land zu verstehen ist, und dass in לנעתך die Bezeichnung von etwas steckt, das über das ganze Land zerstreut ist. Im Arab. bedeutet ביל zusammengezogen, zusammengedrängt sein. Danach kann לנעתה oder לנעתה, kollektivisch gebraucht, die Bevölkerung bezeichnen, die aus dem platten Lande zum Schutze vor dem heranrückenden Feinde in die Provinzstädte sich geflüchtet. Diese Bevölkerung wird das zu belagernde Zion hier aufgefordert alle aufzunehmen. Der Grund dieser Aufforderung wird aus der folgenden Bemerkung erhellen.
- 18. Für את ist entschieden א zu lesen. על jist danach absolut gebraucht und heisst Geschosse abschiessen. Ueber diesen Gebrauch des Verbums und über dessen Konstruktion mit א des Zieles vgl. Ri. 20, 16. Die Konjunktion in יודערה ist = arab. יו הערה ist den Satz als logische Folge des Vorherg. dar. Das Schlusswort ist יַבְּעַאוּ zu sprechen und dieses als Passivum von Kal im Sinne von Deut. 19,5 zu fassen. Danach sagt JHVH hier: "ich will diesmal nach den Bewohnern des Landes schiessen und

darum werde ich sie in die Enge bringen, dass sie getroffen werden". Um sicher zu sein, dass jedes seiner Geschosse trifft, will JHVH seine Opfer aus dem ganzen Lande zusammentreiben, damit sie dichtgedrängt seinen Geschossen ausgesetzt sind; vgl. zu V. 17.

- 19. הלי ist besser als das von den meisten der alten Versionen ausgedrückte הַלְיִי V. b bildet einen Umstandssatz und heisst: während ich dachte, es sei dies nur eine Krankheit, die ich überstehen kann. Wegen der Konjunktion in אשאו, die wir nur durch ein Pron. relat. ausdrücken können vgl. z. B. Hi. 29, 12 ולא עזר לו Dagegen gehört der in den Wörterbüchern angeführte Fall Jes. 10, 10, wie dort gezeigt wurde, nicht hierher.
- 20. Für מקים lese man ומקים. Ersteres Verbum, das nur mit Bezug auf die aufrechte Stellung gebraucht werden kann vgl. zu Ex. 26, 15 passt auf die Zeltdecken nicht. Für יצאני ואינס ist zum Teil nach LXX zu lesen צאני אינס. Sonach leitet hier der Satz "meine Kinder, meine Schäfchen, sind nicht da" zu dem Bilde in V. 21 über, das sonst unvermittelt und abrupt käme.
- 23. Für ידעתי ist entschieden ידעת zu lesen, denn hier kann nur JHVHs Wissen in Betracht kommen, auf dessen Voraussetzung die Bitte in V. 24 sich gründet. ist mit manchen der Neuern in הלך והכין zu ändern. aber ist in der zu Ex. 16,5 angegebenen Bedeutung zu fassen. Danach ist der Sinn des Ganzen: du, JHVH, weisst, dass der Mensch nicht Herr ist seines Weges, dass es dem Manne nicht gegeben, im Gange seine Schritte abzumessen.
- 24. Für das in diesen Zusammenhang unpassende המעמני ist zu lesen. Der Satz heisst danach: dass du mich nicht stürzest; sieh die vorherg. Bemerkung.
- 25. ואכלהו, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden, ist nach dem Vorgang anderer zu streichen.

### XI.

2. Für שמעו ist entweder אָטָט oder אָטָט als Inf. absol. im Sinne des Imperativs zu lesen. Bei letzterer Lesart ist über das Perf. consec. als Fortsetzung zum Inf. 13, 1. 17, 19 und 32, 14 zu vergleichen. Für בורי ist nach Targum בורי בע sprechen und das Suff. auf דברי בברי בברי בערי בערי הברית tu beziehen. Nur wenn die Anrede an ihn ist, kann Jeremia zu dem Fluche Amen sprechen, wie er nach V. 5 tut.

- 4. Ueber אותם mit Bezug auf כרית sieh Jos. 23, 16. אותם nach ביית zu streichen oder dafür nach Syr. אַהָּם zu lesen, ist kein Grund vorhanden. Der Ausdruck bezieht sich auf דכרי הבריח in V. 3 und das folgende ככל אשר וגו' verträgt sich damit als Forderung der genauen Beobachtung sehr gut.
- 5. אמן bezieht sich nicht auf das, was unmittelbar vorhergeht, sondern, wie schon oben angedeutet, auf den Fluch in V. 3.
- 9. Für קשר, das in diesem Zusammenhang keinen befriedigenden Sinn gibt, ist מצא zu lesen und über dessen Verbindung mit מצא בער 17, 4 zu vergleichen. Als Gegensatz zu אמת heisst שקר sowohl Unwahrheit als Untreue oder Treuebruch. Letztere Bedeutung hat das Nomen hier.
- 10. Für והנה המה ist יהנה בעו lesen. LXX, die מעד והנה המה עם zum Ausdruck bringt, fand neben der massoretischen auch die hier vorgeschlagene Lesart vor und vereinigte, wie öfter in solchen Fällen, beide, um sicher zu gehen.
- 12. והלכו ונו' ist = und dann mögen die Städte Judas und die Bewohner Jerusalems gehen usw. Der zweite Halbvers bildet im hebräischen Texte einen Umstandssatz, der in einer Uebersetzung sich jedoch als Relativsatz besser ausnimmt. Das Ganze heisst also: denen sie opfern, die ihnen aber in ihrer Not nicht helfen. Zu dieser Fassung zwingt der Zusatz bei der Fassung zwingt der Zusatz ist bei der Fassung, wonach im zweiten Halbvers davon die Rede ist, was auf die im Vorherg. angedrohte Verlassung durch JHVH geschehen wird, vollends überflüssig, da in eben dieser Verlassung die Not besteht. Auch ist die Rede in unserer Fassung kraftvoller, indem sie das Törichte der Opferung an Götter, die in der Not nicht helfen, stark hervorhebt.
- 15. Hier liegt der Text sehr im Argen, gleichwohl soll ein, wenn auch schwacher Versuch gemacht werden, das Ursprüngliche zu ermitteln. Man spreche לידיד und fasse dieses Nomen als Bezeichnung der Priester. Ferner ist המשמה המשמה in עשות המשחה zu ändern. Dann spreche man nach den Versionen als Hiph., schalte מעליך hinter מעליך ein und ändere יעברו in העלי als Hiph., schalte העלי hinter מעליך ein und ändere יעברו in העלי aus dem Folgenden verdoppelt ist. יעברו ist das erste Mal wie V. 14 in physischem, darauf aber in ethischem oder religiösem Sinne zu verstehen; vgl. V. 17. Sonach ergibt sich für das Ganze der Sinn: was machen sich meine Lieben mit der Opferung zu schaffen? Sollen etwa die Fettstücke und das Opferfleisch das Ungemach von dir abwenden? Vielmehr steigert sich dadurch

- hebräisch dann deine Gottlosigkeit. Die Voraussetzung, dass sich JHVH durch Opfer wird bestechen lassen, den vor sich gehenden Frevel zu übersehen und von der angedrohten Strafe abzustehen, steigert den Frevel. Ueber die für angenommene Bedeutung, liesse sich Pr. 31, 29 vergleichen.
- 16. ידה ist nach LXX zu streichen. לקול המולה גדולה ist nicht von dem Wetterbrausen zu verstehen, sondern mit Bezug auf איה, und für אליה hat man אלה zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich durch Haplographie von Waw. Am Schlusse hat man ורעו in דליותיו in דליותיו zu ändern. Als der genannte Oelbaum unausstehlich zu rauschen anfing, da legte er an dessen Laub Feuer an, und das brannte in seinen Aesten.
- 17. Da רעת בית ישראל hier nur in religiösem Sinne verstanden werden kann, so muss להם, das zu diesem Sinne nicht passt, gestrichen werden. Das Wort beruht auf Dittographie aus dem Folgenden.
- 18. Das zweite Objekt zu הריעני ist aus דעה im V. 17a zu entnehmen und ואדעה für לעד zu lesen. Der Sinn ist: Und JHVH liess mich es das von ihm geplante Ungemach wissen, dass ich es ihnen verkündete. מעלליהם ist = was sie zu tun fähig sind. Als der Prophet im Auftrage JHVHs seinem Volke das drohende Ungemach anzeigte und sie ihn dafür, wie gleich darauf gesagt ist, zu verderben strebten, da erfuhr er, welcher Bosheit sie fähig sind.
- 19. Lies נְשֵׁרְיָהָ für הַשְׁרִיהָם und fasse עִץ im Sinne von "giftige Pflanze", "Gift". Der Satz heisst dann: lasst uns Gift in sein Mahl tun; vgl. Targum. Im Folgenden ist יְנַבְּרְהָנָּיִם als Hiph. zu sprechen, da Kal von רוח kein persönliches Objekt haben kann; vgl. zu 50, 16. Die Massora bezieht das Suff. an diesem Verbum auf ץץ, worunter sie bildlich Jeremia versteht, vgl. die traditionelle Fassung in der modernen Exegese, was aber absurd ist, denn dazu passt מורץ החיים durchaus nicht. Die Leute wählten für ihren Plan die Vergiftung, nicht weil sie ihre Täterschaft verheimlichen wollten denn nach V. 21 drohten sie ja dem Propheten offen den Tod sondern weil in dieser Weise der Tod nicht unmittelbar auf die Tat zu erfolgen brauchte und diese deshalb nach ihrer Ansicht nicht direkter Mord sein würde; sieh zu Gen. 37, 22.
- 21. Für נסישי fordert der Zusammenhang נסישי, das LXX auch zum Ausdruck bringt.

#### XII.

- 2. ילכו ist = sie entwickeln sich, eigentlich sie haben Fortgang; vgl. zu Hos. 14, 7. Diese Bedeutung des Verbums, die hier sowohl wie an der obengenannten Stelle auf der Hand liegt, ist wohl zu beachten.
- 3. Hier sind sämtliche Suff. der ersten Person Sing. in die der dritten Person Pl. zu ändern und diese auf die in V. 1 genannten Frevler zu beziehen. Nur so passt diese Rede zu dem, was im vorherg. Verse über jene Frevler gesagt ist. Jene führen den Namen JHVHs heuchlerisch im Munde, während er ihrem Herzen fern ist; JHVH aber kennt ihre Gesinnung, denn er schaut ihnen ins Herz. אור ist nicht mit dem Verbum zu verbinden, wie Giesebrecht tut, sondern mit dem Nomen. אולם אחך, wie man nach dem oben Gesagten zu lesen hat, ist so viel wie ihr Herz in seinem Verhalten zu dir; vgl. Ps. 78, 37.
- 4. Statt des unpassenden אחריתנו ist höchst wahrscheinlich nach LXX und Itala צרחותינו zu lesen.
- 5. איל ist = und sie haben dich geschlagen. So wird Hiph. von איל gebraucht, vom Siegen im Wettlauf oder im Argumentieren; sieh zu Jes. 7, 13 und Hi. 16, 7. Im zweiten Halbvers fordert der Zusammenhang ארץ שלום statt בארץ ist = eine Gegend, wo keine Gefahr droht. Dabei hat man aber hier speziell an die von wilden Tieren drohende Gefahr zu denken, denn in der Gegend des dem ארץ entgegengesetzten נאין הירדן, das heisst, des Teiles des Jordan, wo er am tiefsten ist sieh zu Ex. 15, 7 gab es viele wilde Tiere; vgl. Targum und sieh 49, 19. 50, 44. Das Ganze ist sprichwörtliche Redensart, die Jeremia zitiert; sieh zu Jes. 28, 20. Die Erklärer mühen sich vergebens, in dieser Rede die Antwort JHVHs auf die Frage in V. 1 zu finden. Es ist aber auch möglich, dass dieser und der folgende Vers aus anderem Zusammenhang hierher versprengt sind.
- 7. Für ידדות נפשי lies mit anderen יְהִידָתִי, fasse dieses aber im Sinne von "mein Liebling" und vgl. zu Ri. 11, 34.
- 9. Für העים ist das erste Mal אות als st. constr. und das zweite Mal אות בשים ist das erste Mal בעים als st. constr. und das zweite Mal קעים ist und den Substantiva haben aber miteinander nichts gemein. Während יש im zweiten Satze von dunkler Abstammung ist und den Raubvogel bezeichnet, hängt dasselbe Nomen im ersten etymologisch mit dem

arab. בּיב zusammen und heisst Wut. Das im A. T. sonst nicht vorkommende Fremdwort ist hier wegen des Wortspiels gewählt; vgl. zu Jes. 25, 7. Für אָבוּע hat man zu sprechen אָבוּע Hyäne; vgl. arab. בּיבּע und sieh LXX. Dasselbe Substantiv steckt auch in dem 1 Sam. 13, 18 vorkommenden Ortsnamen ביא Danach ist der Sinn der: soll mir mein eigen Volk mit der Wut der Hyäne begegnen? Raubvögel sollen es rings umgeben. Ueber den Gedanken des ersten Satzes vgl. das Bild in V. 8. Gewöhnlich fasst man אַבוּע im Sinne von "bunter Vogel", allein אַבוּע, das eigentlich "eingetaucht" heisst, könnte höchstens bedeuten "künstlich gefärbt" aber nicht "bunt von Natur". Zu unserer Fassung des ersten Halbverses passt auch der zweite ungleich besser. Am Schlusse ist אַבוּלָהי zu beziehen.

11. Im ersten Halbvers ist das Anfangswort ישֶׁבֶּע und das Schlusswort צמָבָר zu sprechen. Ersteres haben auch Targum und

Itala so gesprochen.

13. In וכשו steckt das Perf., nicht der Imperativ. Danach ist aber וכשו מתכואתיכם in מתכואתיהם zu ändern. וכשו מתכואתיהם kann nur heissen und sie sind enttäuscht über ihre Ernte (gegen Buhl). Denn nur in der Bedeutung "enttäuscht sein" oder "enttäuscht werden" können die Verba שום, חסר und ככלם gut klassisch mit שם der Person oder Sache konstruiert werden; vgl. zu 22, 22. In der Bedeutung "sich schämen" dagegen findet sich שום so konstruiert nur in der sehr dunklen und zweifelhaften Stelle Zeph. 3, 11 und בכלם nur bei Ezechiel, der auf Klassizität keinen Anspruch machen kann; sieh zu Ez. 11, 20.

14. yz ist nicht in feindlichem, sondern in neutralem Sinne zu verstehen, ungefähr wie Hos. 4, 2, und heisst anstossen, grenzen an. Denn im Folgenden ist nur von dem götzendienerischen Einfluss der heidnischen Nachbarn der Israeliten die Rede, nicht aber von deren Feindseligkeiten gegen sie. Um die Israeliten von diesem schädlichen Einfluss zu befreien, will JHVH ihre götzendienerischen Nachbarn aus deren Ländern für eine Zeitlang entfernen. Danach will aber der Schlusssatz, in dem es sonst statt sind heissen müsste, nur sagen, dass die Israeliten während der Abwesenheit der Nachbarn von ihren Ländern in deren Mitte nicht wohnen werden. Von der Deportation der Israeliten kann hier schon deshalb die Rede nicht sein, weil diese nur in ein heidnisches Land deportiert werden konnten, wo ihre Besserung in dem Punkte, um den

es sich hier handelt, nach der Ansicht des Propheten und nach der alttestamentlichen Anschauung überhaupt nicht zu erwarten stand; vgl. 16, 13. Deut. 4, 28. 28, 36. 64. Tatsächlich aber sind die Israeliten aus Gründen, die noch nicht ganz aufgeklärt sind, und auf die hier näher einzugehen zu weit führen würde, erst in der babylonischen Gefangenschaft ein streng monotheistisches Volk geworden.

17. Weder ישמעי noch das in LXX dafür ausgedrückte ist richtig. Der Text las ursprünglich statt dessen ישובו. Zu diesem ist aus dem vorherg. Verse בשמי הי יהוה zu supplizieren. Wenn eines der heidnischen Nachbarn nach seiner Wiederherstellung in solcher Weise zu schwören von den Israeliten nicht wird gelernt haben, dann will JHVH es für immer vernichten.

#### XIII.

- 1. Nicht ולקחת לך heisst es, sondern ולקחת לך, weil ersteres das Entlehnen des Gürtels nicht ausschliessen würde, während dieser, den der Prophet verderben soll vgl. V. 7 sein Eigentum sein muss; vgl. zu 19, 1. Der Grund der Instruktion im zweiten Halbvers ist nicht klar. Vielleicht aber ist gemeint, dass Jeremia den Gürtel von dem Augenblick des Kaufes an bis zu dem Gelangen an den Euphrat beständig anhaben und ihn nicht einmal zum Zwecke des Waschens auf kurze Zeit ablegen soll. Der Gürtel soll aus Linnen und nicht aus kostbarerem Zeuge sein, weil er darauf im Flusse zu Schanden werden muss.
- 3. אשר קנית wird von den Neuern gestrichen, lediglich weil der Satz in LXX fehlt, obgleich die andern Versionen ihn haben. Aber wahrscheinlich trug Jeremia, der unverheiratet und auch wohlhabend war denn er konnte sich einen Schreiber halten, was andere Propheten nicht taten über dem betreffenden aus gemeinem Zeuge bestehenden Gürtel einen andern, kostbareren Gürtel, und dieser Umstand machte den fraglichen Relativsatz zur nähern Beschreibung nötig.
- 7. יאחסר heisst nicht und ich grub nach, was auf die Felsenspalte nicht passt, sondern einfach und ich suchte; vgl. besonders Hi. 3, 21. לא יצלח לכל bildet einen Umstandssatz. Wie schon in einem frühern Bande bemerkt, ist die asyndetische Anreihung eines solchen Satzes nur dann gestattet, wenn er verneint ist, und wenn die Negation vorangeht.

- 11. Für יְרַבק fordert der Zusammenhang wegen des Vergleiches לעם, לעם, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden, ist zu streichen und לשם für לשם zu lesen.
- 13. יחדו, das dem vorherg. איש אל אחין entspricht, ist ebenso wie dieses mit dem Verbum zu verbinden. Das fragliche Wort hat also die Geltung eines reziproken Fürworts.
- 16. Statt יחשך spricht man viel besser als Kal. Woher die Finsternis kommen wird, versteht sich bei dem unmittelbar Vorhergehenden von selbst. Im zweiten Halbvers ist der Text heillos verderbt.
- 17. או kann die hier von den Erklärern dafür angenommene Bedeutung "Hochmut" nicht haben. Man lese dafür יְנִין. Die Korruption entstand dadurch, dass Jod wegen des Vorherg. wegfiel, worauf das verstümmelte Wort nach falscher Vermutung zur Recepta ergänzt wurde. Für נסשני wollen manche Ausleger נסשני lesen und ebenso עיניכם für עיניכם, aber dazu passt דר יהוה nicht.
- 18. Für אמר ist nach LXX und Itala אָמָרוּ zu lesen. Auch מראשותיכם, das hier keineswegs passt, ist mit andern in מראשותיכם ändern.
- 19. Für שלומים ist נְלוּת שָׁלְּטָה zu lesen und dieses als acc. cogn. zu fassen; vgl. Am. 1, 6.
- 20. Wegen לך in V.b und wegen der singularischen Anrede in den zwei folgenden Versen ist im ersten Halbvers das Kethib und עיניכס vorzuziehen und demgemäss ענייך in עיניכס zu ändern; vgl. LXX.
- 21. Für אלסים lies, dem למרח אחם entsprechend, אלסים, fasse dieses als zweite Person fem. mit Suff. und vgl. darüber Hi. 15, 5. 33, 33 und 35, 11. Die Recepta kann deshalb nicht richtig sein, weil אלקד in der hier dafür angenommenen Bedeutung "Fürst" sonst ausschliesslich von den Stammhäuptern Edoms vorkommt, von dem aber hier die Rede nicht ist. Der Ausdruck אלסחים לראש ist aber nur eine Glosse zu dem vorherg. Satz. Die Glosse ist richtig, denn שלים ואח למדת אחם עליך heisst: da du selbst sie an die Herrschaft über dich gewöhnt hast. An אשת לדה haben nicht anders gelesen, denn ihre leichte Abweichung erklärt sich einfach daraus, dass der hebräische Ausdruck in einer andern Sprache sich nicht wörtlich wiedergeben liess.

- 22. Für das hier unmögliche נגלו ist, dem vorherg. נגלו entsprechend, נְקְשֶׁכּוּ zu lesen und V. 26 zu vergleichen. Von מח findet sich auch Niph. sonst nirgends.
- 25. Streiche מנת מדיך als wahnwitzige Glosse zu נורלך. In dieser Glosse will מדיך im Sinne von "deine Gewänder" verstanden sein, sodass מדיך ist = das, was mit deinen Gewändern geschah. Der Glossator dachte offenbar an das Bild von der Entblössung in V. 25. Mit "Mass" kann מדיך nichts zu tun haben, denn Mass ist hebräisch מָדָה, nicht מַדָּה. Durch die Ausscheidung dieser Glosse gewinnt der Vers an Gleichmass.
- 27. Die Worte נאפיך ומצהלותיך זמת זנותן, für die keine grammatische Beziehung sich finden lässt, sind als Glosse zu קלונך im vorherg. Verse zu streichen. Am Schlusse ist אחרי מתי עור undeutbar. Manche der alten Versionen drücken אחרי מוא für מאהרי מוא מוא aus, aber das bessert die Sache nicht.

### XIV.

- 1. Transferiere אשר היה, dessen Stellung an der Spitze unmöglich ist, hinter יהוה. Der fragliche Ausdruck wurde vom Abschreiber zuerst ausgelassen und dann nach bemerktem Irrtum an den Rand geschrieben, woher er darauf an unrichtiger Stelle in den Text geriet. על דכרי statt על דכר könnte sich vielleicht aus dem Pl. von בערות erklären; sieh zu 7, 22. Doch ist letzteres wohl aus ursprünglichem בַּצּוּהְת korrumpiert und דבר erst nach Eintretung dieser Korruption aus דבר konjiziert.
- 2. ירושלים gegenübergestellt, heisst ihre Provinzstädte; vgl. zu Jes. 62, 10. Der zweite Satz lautete ursprünglich אָמָלְלָה קְדְרָה הָאָרֶץ = abgehärmt, in tiefer Trauer ist das Land. Die Recepta ist unhebräisch, weil קרר keine Bewegung ausdrückt und darum לארץ zum Komplemente nicht haben kann.
- 3. אדיריהם ist = ihre Viehzüchter oder Oberhirten, und demgemäss heisst צעיריהם, dessen Suff. auf אדיריהם geht, ihre Hirtengehilfen oder Unterhirten; sieh zu Ri. 5, 25. Für אדירים liest man besser וכליהם ריקים und fasst dieses als Umstandssatz, während das Subjekt zu aus dem vorherg. צעיריהם zu entnehmen ist. Giesebr., der שבו richtig auf צעיריהם bezieht, fasst ביליהם ריקם als Umstandssatz, allein ein nacktes Substantiv kann mit einem Adverb keinerlei Satz bilden. Ausserdem kann sich ein nichtverneinter Umstandssatz nicht asyndetisch anreihen; vgl. zu 13, 7.

- 4. Für אכרים ist עַבְרֵי und חַהוּ für החה zu lesen. החה drücken auch Symmach. und Targum aus, doch so, dass אכרים das Subjekt dazu bildet, was aber wegen des Begründungssatzes dazwischen nicht angeht. אכרים und אכרים entsprechen einander.
- 7. משוכחינו = klagt mich an; sieh zu Ex. 20, 16. Hinter משוכחינו bringt LXX noch לפניך כי zum Ausdruck, das jedoch sehr gut entbehrt werden kann.
- 8. מקוח wie es hier gebraucht ist, heisst nicht Hoffnung, sondern Macht; vgl. arab. בּבָּי. In dieser Bedeutung passt das Nomen auch besser zu dem folgenden מנארח. Für המאורה drücken LXX und Itala ובאורה aus, was aber keine Beachtung verdient.
- 9. Für ברכור ist nach LXX נְרֶדֶּם und נְּרֶדֶּם für נְנֶבֶּר Aber auch am Schluss ist תְּנְחֵנוּ in הַנְּחָנוּ zu ändern. LXX drückt dafür ein Verbum des Vergessens aus, etwa משַבָּחנו oder חנשנו, das jedoch nicht recht passt.
- 10. Zur Zeit der Dürre zog man umher, um Wasser und Viehfutter zu suchen, vgl. V. 3. Am. 4,8 und 1 K. 18,5. Hierauf weist שו hin, denn der Sinn ist: wie sie jetzt umherziehen in ihrer Wassernot, so lieben sie herumzureisen, um mit den heidnischen Völkern politische Beziehungen anzuknüpfen und Bündnisse zu schliessen; sieh 2, 18. 25. Für מו שו ist unbedingt ידוה לא הריצם zu lesen. ידוה לא הריצם bildet einen Umstandssatz und ist ohne dass JHVH sie laufen liess, das heisst, während er gegen ihre diplomatischen Reisen war. An der Korruption ist שינני רצם in V. 12 schuld.
- 14. Streiche die Konjunktion von יאליל und fasse מסם als st. constr. Dadurch gewinnt der Rhythmus viel.
- 16. V. b fehlt המה in LXX, doch ist der Ausdruck im hebräischen Texte unentbehrlich; vgl. zu Gen. 13, 1.
- 17. Auch hier bringt LXX הובי nicht zum Ausdruck, allein ohne Adjektiv ist שבר als acc. cogn. ungrammatisch; sieh zu Gen. 27, 33. ist für מכה נהלה מאר verschrieben oder verlesen. מכה נהלה מאר bildet einen vollständigen Satz für sich; vgl. 10, 19 und 30, 12.
- 18. ואם כאתי העיר ist = und bleibe ich in der Stadt. Ueber das Sprachgesetz, wonach dieser Gedanke so ausgedrückt werden kann, sieh zu Gen. 28, 23 und besonders zu Gen. 23, 10. Im zweiten Halbvers ist für das widersinnige מחרו בשני oder besser ישני und ישני für ישנעו Der Sinn ist dann: denn Propheten und Priester erniedrigen sich bis in den Staub und essen sich doch

nicht satt; vgl. K. zu Ps. 22, 30. Das passt zum unmittelbar Vorherg. vortrefflich. Dabei sind die Propheten und die Priester besonders hervorgehoben, weil man diese nur dann darben liess, wenn man selbst nichts zu essen hatte.

- 19. Ueber ואין טוב ולעת וגו' sieh die Bemerkung zu 8, 15.
- 22. Für ונקוה לך lese man ואנחנו לן und wir sind dein. Dass כל אלה in solchen Verbindungen das Universum bedeutet, ist schon früher bemerkt worden.

### XV.

- 1. אין נסשי אל העם הזה אל העם הזה pflegt man zu übersetzen "so würde ich mich doch diesem Volke nicht zuwenden", allein dafür ist der Satz unhebräisch. Hier hat LXX, die אליהם statt העם הזה שלה und העם הזה שלה ausdrücken, den ursprünglichen Text erhalten. שלה aber vertritt nicht das persönliche Fürwort, sondern drückt, wie auch sonst nicht selten, den Entschluss, das Wollen aus, und das Suff. in משה ושמואל bezieht sich auf משה ושמואל. Der Sinn der Rede ist danach der: wenn auch Moses und Samuel, sich ins Mittel schlagend, vor mich hinträten, würde ich ihnen dennoch nicht nachgeben, wörtlich so würde sich mein Entschluss nicht zu ihnen hinneigen. Das Missverständnis des ursprünglichen Textes ist schuld an dessen massoretischer Verballhornung.
- 5. Der Sinn des zweiten Halbverses ist: wer wird einen Umweg machen, um sich nach deinem Befinden zu erkundigen? Die Welt ist immer dieselbe gewesen. Man grüsste wohl aus Anstand auch einen gleichgiltigen Menschen, wenn man ihm zufällig begegnete, wie wir Modernen es tun. Aber nur die Begrüssung und der freundliche Zuspruch können von aufrichtigem Interesse und freundlicher Teilnahme zeugen, für deren Zweck man eigens den Gang tut oder einen Umweg macht.
- 6. נלאיתי הנחם heisst, ich kann meinen Beschluss nicht ändern; vgl. zu Gen. 6,6 und 19,11. Mitleid haben kann Niph. von המס, wie bereits an der erstgenannten Stelle bemerkt, nicht heissen.
- 7. בשערי הארץ ist = in den Provinzstädten des Landes, im Gegensatz zu עיר in V. 8, worunter Jerusalem gemeint ist; vgl. zu 14, 2. Von den Landstädten hatte JHVH bereits einen Teil der Bevölkerung entfernt.
- 8. Ueber אינמן לי sieh zu 4, 12. בצהרים bezeichnet nach Giesebrecht die Plötzlichkeit des Unheils. Das mag vielleicht theologisch richtig sein, sprachlich aber kann der Ausdruck diesen Begriff ebenso-

wenig ausdrücken wie den Stockschnupfen. Tatsächlich will מדרים den hier angedrohten שדר לילה שדר unterscheiden; sieh zu Ob. 5. בא שדר עליה, das aus מליהם, entstanden, ist zu streichen. Im zweiten Halbvers hat man עליהם עליהם zu tilgen. Letzteres beruht auf Missverständnis von עליהות in dem man eine Bezeichnung für Schrecken erblickte. Diese für letzteres angenommene Bedeutung liess vermuten, dass dasselbe ursprünglich mit einem sinnverwandten Substantiv verbunden war. עליהם bezeichnet, wie schon oben gesagt, Jerusalem, und עליהם beisst über ihren Köpfen oder ihnen überm Kopf; vgl. Ri. 12, 1. 1 K. 16, 18 und sieh zu 1 K. 20, 30. Die Hauptstadt soll also über den Köpfen ihrer Bewohner fallen. Ich sage soll fallen, denn dieser Satz kann nur als Drohung für die Zukunft verstanden werden.

- 9. שניה וששה heisst nach den Erklärern "sie hat ihre Seele ausgehaucht". Dabei vergisst man aber, dass dazu das unmittelbar darauf Folgende durchaus nicht passt, denn wer den Geist aufgegeben hat, kann nicht mehr zu Schanden und mit Scham bedeckt werden. Und auch aus sprachlichem Grunde ist obige Fassung falsch, weil es danach Hi. 31, 39, wo dieselbe Redensart in kausativer Form vorkommt, שמש בעליה הסחתי נששה statt יהשהר statt יהשהר הסחתי בעליה הסחתי ואו statt יהשהר של בעליה הסחתי ואו beissen müsste. Tatsächlich ist ובעליה הסחתי in dieser Wendung intransitiv und heisst anschwellen, vgl. Baba mezia 6,5 השה של Volumen, Umfang, und יושה ist Subjekt dazu. Denn der Hebräer denkt sich den Chagrin bitterer Enttäuschung als Schwellen der wor; sieh zu Hi. 11, 20 und vgl. Targum zu Deut. 28, 65 und zu 1 Sam. 2, 33. Auch in der Sprache der Mischna wird die Enttäuschung durch wer ausgedrückt; vgl. z. B. Rosch haschana 2, 6.
- 10. Mit Ausnahme der zwei letzten Worte, die mit dem Folgenden zu verbinden sind, ist dieser Vers sichtlich aus anderem Zusammenhang hierher verschlagen; sieh zu V. 15.
- 11. Dass der Schlusssatz in V. 10 hierher gehört, ist schon oben bemerkt worden. Aber so, wie er uns vorliegt, ist der fragliche Satz auch hier nicht zu gebrauchen; man hat מקלבני für מקלבני für מקלבני lesen. Letzteres ist im Hebräischen eine Unform. Der Satz heisst; allesamt missachten sie mich gröblich; vgl. zu Ex. 21, 17. אמני ist parenthetisch, denn der aus dem Vorherg. herüberzuziehende Satz bildet einen Teil der Rede JHVHs. Für das unverständliche אמים הפגעתי כך את heisst, ich werde dich vom Feinde niedermachen lassen. Selbstverständlich ist diese Rede, so gefasst, nicht auf den Propheten,

sondern auf das Volk zu beziehen. Andere haben שַּאָרֶיְהְשָּ für das massoretische שריהן vorgeschlagen, aber sonach erhält man einen Nominalsatz, während das beteuernde אם לא nur bei einem Verbalsatz gebraucht werden kann.

- 12. Dieser Vers ist völlig unübersetzbar. Auch die Abweichungen der alten Versionen führen auf das Ursprüngliche nicht. Duhm schlägt vor הזרע ברזל באצילי מצחי נחשת, und das soll heissen: ist ein Arm von Eisen an meiner Schulter? ist meine Stirn Erz? Erbt dagegen schreibt מַנְּבֶּל ברזל מַנְּבֶּה נחשת, das er übersetzt: erkennt man mit Kupfer überzogenes Eisen? Aber kein Kenner des Hebräischen kann in diesen Kompositionen jeremianischen Text erblicken.
- 13. Dieser und der folgende Vers sind hier ursprünglich, aber der Text ist arg entstellt. Für במחיר ist wahrscheinlich אַהָּר heisst: ich werde damit nicht zögern. Der zweite Halbvers ist völlig unübersetzbar.
- 14. Für והעכרתי steht 17, 4 והעכרתין, und dies wird wohl auch hier herzustellen sein.
- 15. Unmittelbar vor diesen Vers ist V. 10 zu transferieren und erstern mit אחה יַדְעָהְ, wie man dann sprechen muss, schliessen zu lassen. Zu unserem Verse gezogen, ist das fragliche Sätzchen wegen יד im letzten Gliede unerträglich. Für das hier unmögliche nach deiner Langmut, d. i., schiebe in deiner Langmut meine Rächung nicht auf. Das letzte Glied motiviert diese Bitte. Ueber den ursprünglichen Schluss dieses Verses sieh die folgende Bemerkung.
- 16. Statt des undeutbaren נמצאו דבריך ואכלם lies zum Teil nach LXX יְבְּרֵךְ וּאַרֵּלְּהַה מְּמְנֵאֵצִי דְבְּרֵךְ וּאַרָּלְּה מִּמְנֵאֵצִי דְבְּרֵךְ וּאַרָּלְּה מִמְנַאֲצִי דְבְּרֵךְ וּאַרִּלְּה nach LXX יְבְּרֵךְ וּאַרְלְּהְה מִמְנַאֲצִי דְבְּרֵךְ lies zum vorherg. Verse. V. 15 ist danach = bedenke, dass ich deinethalben Schimpf und Schmach erdulden muss von denen, die dein Wort verachten. Ueber חוד mit שול מון לפר Person, von der die Schmähung kommt, vgl. Ps. 74, 22. Aus dem vom Abschreiber zuerst übersehenen und dann an den Rand geschriebenen inch ist ist ist lieden an den Schluss des Satzes hingesetzt wurde, weil es an der Stelle, wo das ursprüngliche Wort stand, nicht passte. Für וופל man wohl besser בַּרְרָ וּבְּרִיךְ in דַבִּרִיךְ in דַבִּרִיךְ geändert werden.
- 18. Für בעו ist בעו lesen und Ps. 42,11 zu vergleichen. Der Satz heisst danach: warum ist mein Schmerz mörderisch? . Aber auch מאנה הרסא ist zu ändern in באין רפא weil kein Arzt

da ist. Gemeint ist, dass JHVH nicht heilend eingreift. אים sprach LXX fälschlich מאין als Fragepartikel, und deshalb war sie gezwungen אָרָבָּא aus בְּבָּא zu konjizieren. Ueber das Bild vom Wasser sieh zu 2, 13.

19. לכן ist hier = nicht doch; vgl. zu Gen. 4, 15. Für lese man הְשִׁיב מַבְאִיבֶּיךְ. Der Satz heisst dann: wenn du diejenigen, die dir Schmerz verursachen, von ihren Wegen abbringst. Dies passt zu der unmittelbar vorhergehenden Klage Jeremias recht gut.

### XVI.

- 4. מחלאים ist offenbar Bezeichnung für ansteckende Krankheiten. Im Falle derer, die an solchen Krankheiten starben, unterliess man die Bestattung aus Furcht vor Ansteckung.
- 6. נדלים וקטנים ist nicht mit Bezug auf Alter zu verstehen. Der Ausdruck ist = hoch und niedrig, gross und klein. Auch die Reichen und Angesehenen werden keine Bestattung erhalten.
- 7. Ueber die Bedeutung von סרס sieh zu Jes. 58, 7. Für הואל ist mit andern אותו zu lesen, wie auch אָבל für אָבל und אותו für אותו
- 8. אָהָ ist unkorrekt für אָהָ vokalisiert. Die Massora will hier offenbar der Gewohnheit Jeremias, אתי als Präposition אָהָי אָרָ usw. zu sprechen, gerecht werden.
- 13. Ueber יומס אלהים אחרים אלהים אחרים ועברתם שם אלהים אחרים bent. 4, 28. ולילה kann unmöglich Zeitangabe zu dem unmittelbar Vorhergenden sein wollen. Es müssen daher dazwischen Worte ausgefallen sein. Wegen der Lakune lässt sich nicht mit Bestimmheit sagen, ob im Folgenden אחן korrekt ist oder das in LXX und Vulg. dafür ausgedrückte יחני. Wahrscheinlich aber ist es letzteres, weil in der Wendung מון לם חנינה JHVH niemals Subjekt des Verbums ist.
- 14. Ueber לכן sieh zu 15, 19. An dieser Stelle ist die Bedeutung jedoch etwas abgeschwächt und die Partikel = dennoch, gleichwohl. Dieser und der folgende Vers sind aber hier nicht ursprünglich.
- 16. Lies mit dem Kethib לְדְנָים, dann וְדְיַטּם, beides wie von gebildet, letzteres, das Piel ist, wie קום von יקום. Ueber ersteres vgl. in der Sprache der Mischna רָנָק Junggeselle von רבים צידים, das ungrammatisch ist, hat man nach Syr. לעידים רבים ופפפח.

hat hier keine ethische Bedeutung, sondern ist in seinem eigentlichen Sinne zu verstehen. Der zweite Halbvers ist für uns = ebenso, wie ihre Verschuldung sich mir nicht entzieht. Wie die Sünden der Israeliten, die er fortwährend nennt und rügt, so weiss auch JHVH jede ihrer Bewegungen, und darum wird er imstande sein, sie aus jedem Versteck zusammenfischen und

zusammenjagen zu lassen.

18. Streiche ראשנה, das in LXX fehlt. Der Ausdruck ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden. Ueber משנה Lohn, nicht doppelter Lohn, sieh zu Jes. 61, 7. An dieser Stelle kann das Subst. schon deshalb nicht doppelter Lohn heissen, weil es sich hier um den Lohn der Sünde handelt und JHVH ein gerechter Gott ist, der nicht doppelt straft. Jes. 40, 2 ist eine Hyperbel des Mitleids, aber mit doppelter Strafe drohen kann JHVH nicht. Und eben diese Jesaiastelle beweist, dass das fragliche Nomen nicht den doppelten Lohn bezeichnet, weil es sonst dort statt כבלים heissen würde. נכלח kann in diesem Zusammenhang nur von נבלה kommen, nicht von נבלה, da aber von ersterem der st. constr. sonst nicht vorkommt, spricht man besser בָּבַבְּלֶח. Es ist aber בנבלת שקוציהם gegen die Accente mit dem Vorherg. zu verbinden, weil מָלֹא mit ב der Sache nicht konstruiert werden kann. Bei dieser Verbindung des fraglichen Ausdrucks ist הועכתיהם Subjekt des darauf folgenden Satzes.

19. Dieser und der folgende Vers, die den Zusammenhang

unterbrechen, sind ein späterer Einschub.

21. Hier weicht der Text der LXX wesentlich ab. Es genügt aber vollkommen, wenn man אוריעם streicht. Dann kann alles andere bleiben, wie es ist.

# XVII.

1. הרושה, das etymologisch mit הַרְיּשׁ zusammenhängt, ist so viel wie: künstlich zum Ausdruck gebracht. לכם הול ist nicht bildlich, sondern wörtlich zu verstehen, denn beim Bilde heisst es 31,32 אל לכם אכתכנה. Es scheint, dass man im Busen — hebräisch auf der Brust — ein Täfelchen trug, worauf man wichtige Notizen und Memoranden schrieb; vgl. Pr. 3,3. על לוח על לוח על לוח אלקרנות מזבחותיהם bezieht sich auf כתובה, während לכם לכם לכם לכם לכם אלקרנות מזבחותיהם ist; vgl. zu Ex. 29,27. Aus diesen hat, Komplement zu הרושה ist; vgl. zu Ex. 29,27. Aus diesen verschiedenen grammat. Beziehungen der beiden Ausdrücke erklärt sich der Wechsel der Präposition bei ihnen. Die Sünde,

von der hier ohne nähere Angabe ihrer Beschaffenheit gesprochen wird, ist, wie die Nennung der Altäre in Verbindung damit zeigt, die Hauptsünde, der heidnische Kultus; vgl. das im Buche der Könige so häufige ממאת יובעם als Bezeichnung des von Jerobeam eingeführten Kultus. Der Sinn des Ganzen ist danach wie folgt: die Hauptsünde Judas ist mit eisernem Griffel geschrieben auf ihres Herzens Täfelchen; sie kommt mittelst der diamantenen Spitze des Künstlers zum Ausdruck an den Hörnern ihrer Altäre; sieh die folgende Bemerkung.

- 2. Ob in כזכר der Inf. constr. steckt oder ein Substantiv, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber jedenfalls hängt der Ausdruck etymologisch mit בניהם zusammen, und unter בניהם sind nicht Kinder beiderlei Geschlechts, sondern speziell Söhne oder richtiger schlechtweg Männer zu verstehen. Denn der Sinn des Satzes ist: männlich gestaltet, wie ihre Söhne, sind ihre Altäre. Gemeint sind die sogenannten Hörner der Altäre, welche die Gestalt von φαλλοί hatten; sieh zu Ex. 27, 2. Für מוכחותיהם aber ist בי בעו בשלים בעו beziehen. Die Altäre standen bei grünen Bäumen und auf hohen Hügeln.
- 3. Statt der drei ersten Worte ist zu lesen וְהַעֶּבַרְתִּי לִשׁרֵּד הֵילֶיךְ. Der Text des zweiten Halbverses ist hoffnungslos entstellt.
- 4. Für das unmögliche נְהַשְּׁמְטְּהָה ידן ist ידן zu lesen. Andere begnügen sich mit der Aenderung von ידך und behalten die Kalform des Verbums bei, was aber nicht richtig ist; sieh Deut. 15, 3.
- 6. Die Aussprache von ערער ist zweifelhaft und auch seine Bedeutung nicht sicher. Jedenfalls aber steckt in dem Ausdruck der Name irgendeiner Pflanze. Für הררים ist vielleicht בַּהְרָלִים zu lesen. Letzteres bezeichnet eine Art Dornbusch mit dichten Zweigen, in dessen Schatten man vor der Gluthitze der Wüste Schutz finden kann; vgl. Hi. 30, 7.
- 8. שמול heisst nicht gepflanzt, sondern verpflanzt. Ersteres wäre שמול. Danach denkt der Prophet hier an solche der Angeredeten, die er bekehren mag, sodass sie statt sich auf Menschen zu verlassen, wie sie jetzt tun, auf JHVH ihr Vertrauen setzen. Für אין ist mit andern nach dem Kethib und LXX ייראה zu lesen.
- 9. In Kittels Biblia Hebraica, wo so manche alberne Abweichung der alten Versionen Beachtung findet, wird hier LXX mit Stillschweigen übergangen, und doch hat diese im Wesentlichen

den ursprünglichen Text erhalten, freilich ohne ihn recht zu verstehen. Der Text las ursprünglich אָמַלְ הַאַל מְבֶּל אָנוֹי = tief, das heisst, unerforschlich ist das Herz für jeden Menschen; vgl. V. 10 als Antithese\*). אוֹ ist entweder zu streichen oder gegen die Accente als Hauptsubjekt (סִיִּינוֹי ) mit dem Folgenden zu verbinden. Bei letzterem Verfahren ist der Sinn des zweiten Halbverses: dieses, wer kennt es?

- 12. Hier bietet der massoretische Text, von mancher sprachlichen Schwierigkeit abgesehen, eine an sich beispiellose und bei Jeremia gegenüber von 7,4 undenkbare Glorifizierung des Tempels. Ausserdem ist im Folgenden nur von JHVH, nicht aber vom Tempel die Rede, und zum Vorhergehenden passt der Ruhm des Tempels keineswegs. Der Text ist hier stark entstellt. Er las ursprünglich keineswegs. Der Text ist hier stark entstellt. Er las ursprünglich Erveler, unerreichbar für Gewalttätige. Dies passt zu dem unmittelbar Vorhergehenden trefflich. Ueber מרום עקו. Ps. 10,5 und sieh K. zu Ps. 56, 4.
- 13. Die Worte יסורי בארץ יכתבו sind undeutbar; schon das Suff. der ersten Person in יסורי ist in einer Anrede an JHVH ein Ding der Unmöglichkeit. Der Rest des Verses ist leicht verständlich und der Zusammenhang der beiden Vershälften bei Ausscheidung der fraglichen Worte recht klar.
- 16. Die Fassung des ersten Halbverses, wonach er heisst, "und doch habe ich mich nicht entzogen, Hirte zu sein in deiner Nachfolge", ist sprachlich nicht zulässig, unter anderem auch deshalb, weil אמריך פוח Propheten nicht bezeichnen kann; vgl. zu Jes. 56, 10. Für אמריך פוח ist zu lesen אחריך פוח gehört sonach zur Konstruktion des Verbums, und der Sinn des Satzes ist: ich aber bin dir nicht nachgelaufen, dass ich den Unglückstag erlebe. Dies sagt Jeremia im Hinblick auf seine anfängliche Weigerung, dem Rufe JHVHs zu folgen; vgl. 1, 6. יום רעה sowohl als יום רעה sowohl als יום רעה ist mit Bezug auf Jeremias Leiden vom Volke zu verstehen; vgl. zu V. 18. Das Argument ist dies. Wer um ein Amt sich bewirbt, muss sich auf alles gefasst machen, was dessen Waltung ihm bringen mag. Ich aber, sagt Jeremia, habe das Prophetenamt nicht

<sup>\*)</sup> Die Volksweisheit stimmt in diesem Punkte, wie auch sonst bisweilen, mit der Theologie nicht überein; denn nach Pr. 20, 5 vermag auch menschliche Klugheit die im tiefsten Herzen des Nächsten verborgenen Gedanken an den Tag zu bringen.

gesucht; du hast es mir aufgedrängt, und es ist daher unbillig, dass mir dieses Amt zum Untergang zu werden droht.

17. מחתה heisst hier nicht Schrecken oder dergleichen, sondern Enttäuschung; vgl im folgenden Verse יהתו als Parallele zu יבשו אתה heisst nicht du bist mir eine Zuflucht, zu dem die vorherg. Bitte nicht passen würde, sondern du giltst mir als solche.

18. Auf עליהם liegt bier ein starker Nachdruck. Zur Strafe für den יום רעה, den seine Landsleute ihm bereitet haben, wünscht

Jeremia, das JHVH ihnen einen solchen bereiten möge.

- 19. Das Stück, das hier beginnt und mit unserem Kapitel zu Ende kommt, kann wegen seines Inhalts weder von Jeremia noch von einem Propheten überhaupt herrühren, denn es liegt nicht in der Aufgabe eines Propheten, für die Beobachtung des Sabbats zu eifern; vgl. zu Jes. 56, 2. Weder בני חסבר חסבר ist richtig; man hat dafür בנימין zu lesen. Ueber שער בנימין vgl. 37, 13 und besonders 38, 7.
- 23. Dieser Vers, der eigentlich nicht zur Sache gehört, da der Ungehorsam der Väter hier nicht in Betracht kommen kann, ist nicht ursprünglich, ich meine er rührt schon von dritter Hand her; sieh zu V. 19.
- 24. Das Kethib בו ist nicht minder gut als בו des Keri, da ersteres auf שבח bezogen werden kann, das auch als Femininum vorkommt; vgl. Ex. 31, 14.
- 25. Ueber die Verheissung der Reiterei sieh zu Jos. 11, 6. Nach dem zweiten Halbvers wurde das Bedürfnis nach einer Reiterei zur Zeit so sehr empfunden, dass man sich den Fortbestand des Staates vom Vorhandensein einer solchen abhängend dachte.
- 27. Für נכא ist entschieden יְּהָבֵא als Inf. Hiph. zu lesen und V. 21 צי יהבאתם zu vergleichen.

# XVIII.

3. Weder אות חובה הוא ist korrekt. Das Richtige ist bloss הוא, denn in solchen Verbindungen wird im Hebräischen nur in dieser Weise auf das vorher Genannte Bezug genommen, ohne persönliches Fürwort oder entsprechendes Suff.; vgl. Gen. 18, 9, 41, 1 und 2 K. 6, 13. Ueber אבנים sieh zu Ex. 1, 16. Auch hier ist an den dort angegebenen Begriff zu denken, denn der Ausdruck heisst in diesem Zusammenhang Schoss. Die Walze, an der die Töpferscheiben angebracht sind, hält der sitzend arbeitende

Töpfer zwischen den Beinen, sodass er die Scheiben über dem Schoss hat.

- 4. Für בחסר ist nach sehr vielen Handschriften zu lesen בחסר aus dem Lehm. Ueber den Gebrauch von zur Bezeichnung des Stoffes, woraus etwas gemacht wird, vgl. Ex. 38.8 und 1 K. 15, 22. ist nach LXX und Itala zu streichen. Der Ausdruck ist hier aus dem folgenden Verse eingedrungen.
- 8. אשר דכרתי עליו drücken drei der alten Versionen, darunter LXX, nicht aus, aber wahrscheinlich nur weil die Uebersetzer diese Worte nicht verstanden. Jede Schwierigkeit, die dieser Relativsatz zu bieten scheint, schwindet, wenn man אשר prägnant fasst, nämlich im Sinne von "um dessentwillen". Der Sinn des Ganzen ist sonach: und selbiges Volk lässt ab von dem Frevel, um dessentwillen ich solches mit ihm vorhatte. Ueber die Fassung der nota relat. vgl. zu 2 Sam. 2, 6.
- 10. An אותו ist nichts auszusetzen; vgl. 1 Sam. 2, 32. Auch LXX und Itala lag dieselbe Lesart vor, nur liess sich die hebräische Konstruktion von הישיב mit dem Acc. der Person in ihrer Sprache nicht nachahmen.
- 11. Für איז ist entschieden רֵע zu lesen und darüber zu 1 Sam. 17, 28 zu vergleichen. Der Satz heisst danach: ich habe mit euch etwas vor. Nur zu diesem passt das neutrale מחשבה als Parallele in dem darauf folgenden Satze, nicht zu העה.
- 13. שעררת ist nicht Substantiv, sondern Adjektiv mit der Femininendung îth; daher das adverbiale מאר, das sonst nicht korrekt wäre.
- 14. Für היעוכ ist zu lesen בובה שלג לבנון בעובה aber ist nicht = der dagegen ist nichts zu ändern. שלג לבנון aber ist nicht = der Schnee auf dem Libanon, sondern so viel wie: das eiskalte Wasser, das vom Libanon zwischen den Felsen ins Tal (שריי) herabfliesst. zu ändern und בעים ווים ist in ינחשו מים זרים zu streichen. Letzteres ist durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden. Flusswasser ist nicht besonders kalt. Ueber das Wasser als Bild der Hilfe in der Not vgl. 2, 13. 18.
- 15. Für ויכשלום בררכיהם ist zu lesen ויכשלום בררכיהם sie sind von ihren Wegen weggestrauchelt, das heisst, sie haben die Torheit begangen, ihre Wege zu verlassen. שכילי עולם ist Epexegese zu הרכיהם Danach bezeichnet aber ersteres nicht Irrpfade der Urzeit, sondern ist Gegensatz zu דרך לא סלולה und heisst alte, ausgetretene Pfade. Indem die Israeliten JHVH vergassen und den

Götzen opferten, irrten sie von den alten ausgetretenen Pfaden ab, um ungebahnte Wege zu gehen. Dass Hi. 22, 15 ארה in üblem Sinne vorkommt, verschlägt nicht viel. Denn ארה ist die breite Strasse, welche die Menge lediglich der Bequemlichkeit wegen vorzieht, während שביל den unbequemen, aber sonst vorteilhaften Beiweg bezeichnet, den einzelne auf Zweckmässigkeit Bedachte wählen

- 16. בל עכר עליה kann nicht heissen "wer irgend daran vorüberzieht", wie der Ausdruck gemeinhin wiedergegeben wird. Denn hier ist von einem Lande die Rede und "an einem Lande vorüberziehen" ist kaum sagbar, namentlich wenn ein Individuum zum Subjekt gemacht werden soll. Auch passt das Prädikat nicht dazu. Denn ein Land ist von zu grossem Umfang, als dass jemand, der daran nur vorüberzieht, von dessen Verödung genug sehen könnte, um darüber in Erstaunen zu geraten. עבר עליה heisst, jeder, der es oder dessen Schicksal betrachtet.
- 17. Für אוס bieten sehr viele Handschriften und auch manche Ausgaben אוס, doch ist nur ersteres richtig. Es ist aber בכרוח = wie durch einen Wind. ב als Präpos. fällt, wie schon früher bemerkt, nach einer anderen Präposition regelmässig weg. Im zweiten Halbvers ist mit den Orientalen und nach LXX, Syr. und Vulg. אואס statt אוראס zu sprechen. Den vor den Feinden fliehenden Israeliten will JHVH seinen Rücken statt sein Antlitz zukehren, das heisst, er will sich um sie nicht kümmern.

Verballhornung, veranlasst durch Missverständnis der diesem Nomen vorgeschlagenen Präposition. Denn die Alten fassten z hier, wie die Modernen es tun, in instrumentalem Sinne, vgl. die Versionen, besonders Targum, und zu diesem Sinne passte das Suff. nicht, weshalb sie dasselbe strichen. Tatsächlich aber heisst z hier "wegen" oder "für". Danach sagen die Feinde Jeremias: wir wollen ihn totschlagen für seine Zunge, das heisst, für seine den Untergang des Staates voraussagenden Reden. Dazu passt das, was unmittelbar darauf folgt, dessen Sinn ist: sodass wir all seine Reden nicht mehr zu hören bekommen.

- 19. Für יריבי ist mit andern דיבי zu lesen.
- 21. Für הרגי מות הרגי איים will man neuerdings הרגים lesen, doch ist ersteres richtig, nur muss man מות Sinne von "Pest" fassen. Denn, dem folgenden בחוריהם gegenübergestellt, ist אנשיהם mit Bezug auf Männer zu verstehen, die zu alt sind, um in den Krieg zu ziehen oder überhaupt zu kämpfen, und solche werden an der Pest sterben. Ueber הרג sieh zu Gen. 34, 25.
- 23. Für תמחי lies חְמָּח als dritte Person fem. Niph. und fasse משאתם als Subjekt dazu. חמשלים לפניך ist unhebräisch. Man hat dafür teilweise nach Syr. בעה מַשְּלֶבִים מִלְּבִים מִלְבִים מִלְבִים מִלְבִים מִלְבִים מוּלָבִים מוּבְנִין Ps. 51, 13. בעו אפך ציו אפך ציו אפך Ps. 90, 11 zu vergleichen.

# XIX.

- 1. Ueber וקנית sieh zu 13, 1. Auch in diesem Falle darf der Gegenstand nicht etwa ausgeborgt sein, weil er zerstört werden muss. יוצר als Glosse zu יוצר zu streichen. Ein irdenes Gefäss ist hebräisch sowohl יוצר als כלי יוצר zu streichen. Ein irdenes Gefäss ist hebräisch sowohl יוצר als בלי יוצר zu streichen. Ein irdenes Gefäss ist hebräisch sowohl יוצר als ביו zu streichen. Die Glossator aber scheint letztere Bezeichnung geläufiger gewesen zu sein. Der ungrammatische zweite Halbvers ist zu streichen. Die Versionen, die dieses Plus bereits vorfanden, ergänzen ein Verbum davor, um den Sinn zu vervollständigen. In Targum aber ist יוצר עמך Denn bei persönlichem Objekt wird הוהלכת עמך Targum stets durch ולקחת עמך statt des sonstigen יום wiedergegeben.
- 3. Für מלכי ist wohl מלך zu lesen, da Jod aus dem Folgenden verdoppelt sein mag. Zur Not kann jedoch die Recepta belassen werden, wenn man unter dem Pl. den gegenwärtigen König

nebst seinem voraussichtlichen Nachfolger oder das ganze königliche Haus versteht. Unter המקום הזה aber ist in diesem Stücke durchweg nicht Jerusalem zu verstehen, sondern Thopheth oder das Tal Ben Hinnom, wohin Jeremia geschickt wurde, um daselbst diese Rede zu halten. Das ausserordentliche Unglück, das dieser Stätte gedroht wird, soll in deren Degradierung von einer Kultusstätte zum Begräbnisplatz bestehen; vgl. V. 11 und 2 K. 23, 20.

- 4. וינכרו ist = und prägten einen ausländischen Charakter auf. Für אין ist unbedingt ימלאו zu lesen; sieh zu Gen. 1, 22.
- 5. עלות לכעל, das 7, 31 fehlt und in LXX auch hier nicht zum Ausdruck kommt, ist zu streichen. In Verbindung mit שרף ist שרף auch unhebräisch. Hiph. von עלהה ist עלה ist das richtige Verbum in Verbindung mit diesem Nomen. Das Plus rührt von jemand her, der durch עלהה und עלהה wortspiel erzielen wollte.
- 7. בקק kommt sonst in Verbindung mit בקק nicht vor; auch leuchtet nicht ein, wie die Pläne Judas und Jerusalems im Tale Ben Hinnom zunichte gemacht werden sollen. Der Text ist hier nicht in Ordnung. Statt וירושלים drückt LXX מואת עצה ירושלים מועלים מועלים מועלים מועלים במקום הזה ובקתי את עבי יהודה ואת העות ביו שלים כמקום הזה ביו und ich will die Städte Judas und die Strassen Jerusalems leer machen wie diese Stätte. Der Vergleich mit dem Tal Ben Hinnom ist leicht erklärlich. Denn dieses Tal war wegen seines schauerlichen Charakters unbebaut.
- 8. Ueber den Sinn von בל עכר עליה sieh zu 18, 16. Am Schlusse drücken LXX und Vulg. מַבְּהָה statt מַבָּהָם aus, doch ist letzteres wegen כל vorzuziehen; vgl. 50, 13.
- 11. Sprich nach LXX, Syr. und Vulg. יְשֶׁבֶּר, fasse aber nicht יִשְׁבֵר, als Subjekt dazu, wie diese Uebersetzer tun, denn die Konstruktion ist hier die zu Gen. 4, 18 erörterte. Am Schlusse ist יִשְׁבֵר, das 7, 32 fehlt und in LXX auch hier sich nicht findet, zu streichen.
- 13. Für das schwierige השמאים bringt Syr. מְטְמָאִים zum Ausdruck, doch genügt es vollkommen, wenn man an ersterem bloss den Artikel streicht.

#### XX.

1. מקיד halten manche Erklärer für eine Glosse, allein מקיד ist ein zu gewöhnlicher Ausdruck, um glossiert zu werden. פקיד ist eine Verbindung ungefähr wie מהן ראש und heisst Oberverwalter. Nur ein solcher, nicht ein subalterner Tempelbeamter

konnte sich unterstehen, den Propheten zu schlagen, wie der genannte Pashur nach V. 2 es tat, von der Einkerkerung gar nicht zu sprechen.

- 4. Hier liegt uns der Text unmöglich in seiner Ursprünglichkeit vor, denn nach alttestamentlicher Denkweise kann man sich selbst nicht zum Grauen werden. Das ist moderne Redensart. Ferner nach dem Ausdruck ועיניך ראות soll ja der Angeredete selber unversehrt davonkommen, was aber unmöglich ist, wenn er sich selbst und seinen Freunden zum Grauen geworden. Hinter ist ausgefallen oder auch nicht. ל aber ist entschieden in ל zu ändern, das auf Pashur geht. Für ארביך endlich ist ציביך zu lesen und sämtliche Suffixa der zweiten Person auf Jeremia zu beziehen. Danach ist der Sinn der Rede wie folgt: ich will dich für ihn und all deine Gegner zum Grauen machen; sie sollen durch das Schwert ihrer Feinde fallen, während du zuschaust. Dass Pashur den Namen erhalten soll, weil ein anderer ihm zum Grauen werden wird, kann nicht befremden; vgl. z. B. 23, 6 יהוה צדקנו und Ex. 17, 15 ist hier Piel und = du hast prophezeien lassen. Das nicht selten vorkommende Hithp. dieses Verbums macht es wahrscheinlich, dass davon auch Piel im Gebrauch war. Der Umstand aber, dass der Tempelbeamte V. 1 Priester und nicht Prophet genannt wird, zwingt zu obiger Fassung.
- 7. Für החקתני ist unbedingt zu lesen שהחקתני = du hast dich mein bemächtigt; vgl. z. B. Dan. 11, 21. Kal von הוק kann nur intransitive Bedeutung haben.
- 8. Ueber אקרא חמם ושר sieh zu 6, 7. Der Sinn des zweiten Halbverses ist: JHVHs Wort hat mir immer nur Schimpf und Spott eingebracht.
- 9. Für אמרתי ist ohne den geringsten Zweifel אם zu lesen; אם ist durch Haplographie weggefallen. Ueber אם mit folgendem Perf. im Sinne von יב vgl. Ps. 73, 15. Aber auch für das undeutbare אַבר ist höchst wahrscheinlich zu lesen בְּבֶּרֶב wie Brand; vgl. צרבת. Die Korruption ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass ב wegen des Folgenden wegfiel.
- 10. מגור מסביב ist hier im Munde der Feinde Jeremias Zitat, womit sie die Quintessenz seiner derbsten Reden anführen; sieh V. 3 und 6, 25. Durch die Anführung dieser Drohung Jeremias wollen seine Feinde ihre Ratschläge gegen ihn motivieren und rechtfertigen. Für שלמי lese man לְנִיִּיִנוּ, wie auch שלמי für שלמי שלמי bie Ausdrücke שמרי צלעו und צלעו und צלעו sind als

שמר דרך beziehen Bedeutung wie in der Verbindung שמר הדרך und שמר הווער beiselbe Bedeutung wie in der Verbindung עמר דרך und שמר beisst Seite. Das Subjekt zu ישמר ist aus לעידע zu entnehmen, während i auf Jeremia sich bezieht. Für המחוד endlich liest man viel besser המחוד; vgl. zu Jes. 47, 3. Danach ergibt sich für das Ganze folgender Sinn: ich habe gehört die feindselige Rede gar vieler: "Grauen ringsum!" berichtet dies unserem Fürsten, ihr, die ihr für seine Sicherheit verantwortlich seid, die ihr ihm von der Seite nicht weicht, vielleicht dass sich dieser überzeugen lässt und wir jenem beikommen können und so weiter.

- 11. Hier fasst man אותי allgemein nach den Versionen als unkorrekte Aussprache für en und bezieht das darauf folgende Komplement auf JHVH. Allein abgesehen davon, dass die im A. T. so häufige Wendung "JHVH ist mit einem" nirgends mit einem derartigen Komplement vorkommt, ist כנבור עריץ, an sich keine hebräische Verbindung, auf JHVH bezogen Blasphemie, denn עריץ, eigentlich = Gefürchteter, wird überall in üblem Sinne gebraucht, einen Tyrannen oder Gewalttätigen bezeichnend; vgl. zu Pr. 11, 16. Tatsächlich ist אותי hier nota acc., für עריץ aber hat man ידיץ zu lesen. Das Objekt dazu ist nicht durch ein Suff. am Verbum, sondern durch את ausgedrückt und des Nachdrucks halber vorangestellt wegen des Kontrasts mit כגבור הרכי bezieht sich auf das Objekt. Sonach ist der Sinn der: JHVH aber macht, dass ich wie ein Held renne - das heisst kämpfe - deshalb mussen meine Verfolger erliegen. Ueber און sieh zu Jes. 40, 31, tiber dessen Verbindung mit גבור Ps. 19,6 und Jer. 23, 10, an welcher letzterer Stelle נבורה als Parallele zu מרוצה sich findet, und tiber לא השכילו zu Jes. 5, 27. Im zweiten Halbvers ist לא השכילו so viel wie: sie haben keinen Erfolg gehabt, es ist ihnen nicht gelungen.
- 12. Für צריק ist nach Aqu., Symmach., Syr., und zwei hebräischen Handschriften בהן צרק zu lesen. Die Verbindung וֹשִׁבּשׁ ist wie
- 13. Dieser Vers, der hier den Zusammenhang unterbricht, ist offenbar von anderswo hierher verschlagen.
- 15. בן גבר kann nur heissen, ein gesunder Knabe, der zu leben verspricht. Ueber diesen Gebrauch von גד vgl. zu Gen. 17, 14. Wegen שמר sieh zu Jes. 56, 7. Hier bedeutet dieses Piel gratulieren, Glück wünschen. Auch im Neuhebräischen kommt das Verbum in dieser Bedeutung vor. So wird Midrasch rabba Gen. Par. 26 erzählt, dass Rabbi Chajja, als er Rabbi Simi bar

Ami begegnete, dessen Frau ihm ein Töchterchen geboren hatte, in Bezug auf dieses Ereignis eine freundliche Bemerkung machte. Hierauf sagte der Grossvater des Kindes, der die beiden im Gespräch gesehen hatte, zu dem glücklichen Vater, שמחך הבכלי was dem Zusammenhang nach nur heissen kann, "hat dir der Babylonier Glück gewünscht?" Sieh auch K. zu Ps. 45, 9 und vgl. noch in der Sprache der Mischna die stehende Redensart לשמח החון וכלה Neuvermählten Glück wünschen oder Artigkeiten sagen.

- 16. Der Schwerpunkt des hier ausgesprochenen Fluches liegt in בערים אשר הפך יהוה; sieh zu V. 17. Im zweiten Halbvers liest man für שמע, doch absolut nötig ist dies nicht.
- 17. Für אל ist אל בין בין zu sprechen, V. b als Apodosis zu fassen und zur Konstruktion des Ganzen Jes. 48, 18 zu vergleichen. אום האל hat hier als Po., wie bei andern Verben Piel, dem es entspricht, deklarative Bedeutung, und מותם als Komplement dazu kann nur heissen im Mutterleibe. Ueber letzteres vgl. zu Gen. 25, 23 und besonders zu Ri. 13, 5. Weil der Mann ihn dem Vater als tot geboren hätte melden sollen, statt dessen aber umgekehrt die Geburt eines gesunden und kräftigen Knaben angekündigt, darum wünscht der lebensmüde Prophet, dass es dem Betreffenden für seine verkehrte Botschaft so ergehen möge, wie den Städten, die JHVH von Grund aus zerstört hebräisch umgekehrt oder herumgedreht hat; sieh die Schlussbemerkung zu 2 Sam. 1, 21.

# XXI.

- 2. בערנו Leisst wohl "für uns", doch nicht im Sinne von "in unserem Namen", sondern im Sinne von "uns zur Hilfe, zum Schutze". Denn die Präposition wird stets von etwas gebraucht, das vor eine Person oder Sache hingetan oder gestellt wird, um sie von einer andern zu trennen; vgl. zu Pr. 6, 26 und Hi. 2, 4. Hieraus entsteht wohl der Begriff des Schützenden als auch der Begriff des Hindernden, letzteres besonders in der Verbindung mit Verben des Schliessens und Umzäunens. Hier ist unsere Präpositon gebraucht, weil die Redenden hoffen, dass JHVH auf Befragung sich bereit erklären wird, sie vor den Chaldäern zu schützen.
- 4. Hier verstehen die Neuern die Drohung JHVHs dahin, dass er die Waffen der Jerusalemiter umwenden und ins Innere . der belagerten Stadt zuzammenziehen werde. Zu welchem Zwecke

JHVH das tun wolle, das erklärt niemand; denn für den naheliegenden Zweck würde es vollkommen genügen, wenn JHVH gesagt hätte, dass er den Jerusalemitern die Waffen aus der Hand nehmen wolle, ohne uns wissen zu lassen, wohin er dieselben zu bringen gedenke. Ausserdem ist dergleichen für einen Gott unnatürlich, und JHVH kann nicht vorgeben, so etwas bewerkstelligen zu wollen, wozu sichtbare Faktoren nötig sind. LXX bringen den ersten Relativsatz nicht zum Ausdruck, weil sie ihn für überflüssig hielten, was er aber keineswegs ist. Denn dieser Relativsatz besagt, dass das, was JHVH mit den Waffen vorhat, geschehen wird, während des Kampfes, wo die Jerusalemiter sie in den Händen haben. Auf diesen Punkt kommt es hier an, wie gleich erhellen wird. Denn הסב heisst hier nicht umwenden, sondern abwenden, und das Suff. in מותם bezieht sich auf die Chaldäer, vgl. Kimchi, während אסף bedeutet Einlass verschaffen. Was die Chaldäer jetzt hindert, die Mauer zu durchbrechen und in die Stadt einzudringen, sind die Waffen in den Händen der Belagerten, womit sie sie zurückdrängen. Diese Waffen droht nun JHVH von ihrem Ziele abzuwenden, sodass sie für die Chaldäer unschädlich sind, und sonach will er den Belagerern leichten Einzug in die Stadt verschaffen. Während man sonst auf die LXX soviel gibt und sie überall zu Hilfe zieht, nimmt man hier unglücklicher Weise grade von dem in ihrem Texte keine Notiz, was auf das Richtige zu führen geeignet ist. Denn die Wiedergabe von שותם durch abrobs statt auf δπλα bezügliches αδτά muss jedem die von den Uebersetzern angenommene grammatische Beziehung dieses Ausdrucks klar machen.

- 6. Die Konjunktion am ersten או wird wohl besser gestrichen. ברבר גדול aber ist entschieden gegen die Accente mit dem Vorhergehenden zu verbinden und am Schlusse statt מברו חברי nach LXX zu lesen. Die massoretische Fassung ist wegen הדול höchst unwahrscheinlich. Denn die Pest, die den Tod bringt, braucht nicht als gross beschrieben zu werden; dagegen ist eine solche Beschreibung an ihrem Platze, wenn gesagt sein soll, dass die Pest Menschen sowohl als Vieh hinraffen wird.
- 7. בליהם bezieht sich auch auf die beiden folgenden Verba. Die Stellung dieses Komplements nach dem ersten der drei Verba, zu denen es gehört, ist eine Eleganz.
- 9. Nach einer frühern Bemerkung bezeichnet wie Beute, von der auch solche, die nicht in den Krieg gezogen sind, ihren

Anteil erhalten. Danach ist hier שול לי נפשו לשלל = der wird ohne Kampf sein Leben retten. Um eine Schattierung verschieden ist aber der Sinn der verwandten Wendung 45, 5.

- 11. Dieser und der folgende Vers sind aus anderem Zusammenhang hierher versprengt. Als Fortsetzung der vorhergehenden Rede wäre hier יהודה מלך יהודה nach ולבית מלך יהודה in V. 3 völlig überflüssig. Ein weiterer Grund für die Ausscheidung dieser beiden Verse wird aus der folgenden Bemerkung erhellen.
- 12. Für לבקרים ist zu lesen לבקרים; die Pluralendung ist durch Haplographie verloren gegangen. לבקרים heisst nach Ps. 101,8 fleissig. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Jer. 7,13 und Ex. 11,1. Der Gedanke dieses Verses zeigt, dass er nicht Fortsetzung von V. 8—10 ist. Denn nach V. b wollte JHVH zur Zeit die Katastrophe noch abwenden, wenn sein Volk sich bessern sollte, während in V. 9 Uebergabe an die Babylonier oder Tod JHVHs Ultimatum ist.
- 13. Dieser und der folgende Vers enthalten ein Bruchstück einer andern Rede, die weder mit dem unmittelbar Vorhergehenden noch mit V. 8—10 in irgendwelchem Zusammenhang steht. Der Text ist nicht in Ordnung. ישכת ist aus etwas anderem verderbt, doch lässt sich das Ursprüngliche nicht mehr ermitteln. Für עור aber vermute ich ursprüngliches יער. Wegen שור שור ist die Anrede wahrscheinlich gar nicht an die Judäer, sondern an ein fremdes Volk.

### XXII.

- 1. Für 77 ist entschieden 2 zu lesen. LXX lag sowohl diese als jene Lesart vor, und sie drückt daher nach ihrer Gewohnheit beide aus. Das hier folgende Stück, halte ich für die Grundstelle, von der 17, 19—27 eine spätere Variation ist.
- 6. Das Stück von גלעד אתה לי an bis V. 9 incl., worin offenbar nicht vom königlichen Hause, sondern vom ganzen Land gesprochen wird, stammt aus anderem Zusammenhang. Ursprünglich fing diese zweite Rede über das königliche Haus mit V. 10 an.
- 8. Auch an dieser Stelle ist עבר in. der zu 18, 16 angegebenen Bedeutung zu verstehen, und עמים רבים entspricht dem darauf folgenden העיר הגרולה. Der erste Halbvers heisst danach: und grosse Völker werden Betrachtungen anstellen über das Schicksal dieser Stadt.

- 10. Für למת ist, dem darauf folg. להלך entsprechend, mit andern מול zu lesen, denn Jeremia dachte dabei an eine bestimmte Person. Gemeint ist wahrscheinlich Josia, der in der Schlacht bei Megiddo gefallen war; vgl. 2 K. 23, 29. Im zweiten Halbvers lesen manche der Neuern nach LXX und Syr. ולא יראה ולא יראה לעדה שוב hat hier keine selbständige Bedeutung, sondern ist adverbialisch mit dem folgenden Verbum zu verbinden, sodass der Satz heisst: denn er wird sein Heimatland nicht wiedersehen. Der Gebrauch von שוב findet sich öfter, aber das Perf. des Hauptverbums neben dem Imperf. von שוב ist allerdings ungewöhnlich, doch findet sich Esther 8, 6 etwas Aehnliches in Verbindung mit 'יכל'.
- 14. קרע ist hier offenbar ein architektonischer Kunstausdruck, dessen Sinn aber wegen des unsichern damit verbundenen הלוני sich nicht mehr ermitteln lässt. Für ומפון ist höchst wahrscheinlich dem folg. ומשוח entsprechend ומשוח als Inf. absol. zu vokalisieren.
- 15. יארז ist nicht notwendig unrichtig. LXX drückt dafür und Aqu. באחאב aus. Ersteres ist plausibler, weil es graphisch näher liegt, und weil Ahas nach 2 K. 16, 10-18 am Tempelgebäude Aenderungen vornahm und es sich deshalb annehmen lässt, dass er auch seinen königlichen Palast umbaute und prächtig herstellte. Was besonders gegen Aquilas Lesart spricht, ist die Unwahrscheinlichkeit, dass Jeremia in einer Rede an den König von Juda einen König Israels als Beispiel nannte. אכיך הלא אכל ושתה pflegt man zu übersetzen, "dein Vater ass und trank ja auch", allein so etwas kann man von einem Schuhflicker sagen, nicht aber von einem König. Zudem ist ja im Vorhergehenden nur von Extravaganz im Bauen und nicht von ausgelassenen Freuden der Tafel die Rede. Man hat hier den Sinn der Konjunktion an der Spitze des folgenden Satzes verkannt, bei deren richtiger Fassung unser Satz einen trefflichen Sinn gibt. Die Konjunktion in ועשה ist das sogenannte Waw adaequationis und danach der Sinn des Ganzen wie folgt: dein Vater, ja der, wie er ass und trank, so übte er Recht und Gerechtigkeit, das heisst, dieses war ihm ebenso Lebensbedürfnis, wie jenes. In dem Buche der Sprüche findet sich Waw etliche Mal so gebraucht, aber immer nur bei Substantiven. Beim Verbum ist mir jedoch im ganzen A. T. kein zweites Beispiel solchen Gebrauchs dieser Konjunktion bekannt. Gleichwohl verschlägt dieser Umstand nicht viel, denn Jeremia mag diesen Gebrauch auf das Verbum ausgedehnt haben oder dessen sonstiges ausschliess-

liches Vorkommen beim Substantiv überhaupt blosser Zufall sein. Uebrigens handelt es sich hier um ein Verbum in der dritten Person, und diese Verbalform ist ursprünglich und eigentlich ein Substantiv. Dies gilt vom Imperf. sowohl als dem Perf., besonders aber von letzterem, mit dem wir es hier zu tun haben, denn dieses kommt in der genannten Form auch mit dem Artikel vor, was sonst nicht der Fall sein könnte; sieh zu Gen. 21, 3.

- 16. אָהָי ist hier, wie öfter in diesem Buche, ungenauere Aussprache für die Präposition את mit Suff. und der Satz = das ist bei mir Vernunft oder das heisse ich eine vernünftige Lebensanschauung. Diese Bedeutung von דעה ist wohl zu beachten. Ueber diesen Gebrauch von או sieh zu Mal. 2, 5. Vergleichen liesse sich auch englisch "with", das ebenso gebraucht wird.
- 17. Streiche ועל המרוצה als falsche Glosse zu ועל המרוצה. Falsch ist die Glosse, weil מרוצה, von רוץ abstammend, Bedrückung oder Erpressung nicht bedeuten kann. מרוצה hat hier seine gewöhnliche Bedeutung "Lauf" oder "Eilfertigkeit", aber für לַעשׁק ist לַעשׁק zu lesen und dieses von מרוצה abhängen zu lassen.
- 20. Für נשברו ist נְשָׁבוּ zu lesen und darüber in V. 22 כשבי zu vergleichen.
- 21. Für בשלותין ist nach LXX und Aqu. zu lesen בְּלְשֶׁלוֹגְןּ, nicht בְּלִשְּׁלוֹגְןּ wie andere vermuten. Letzteres hat nicht die hier erforderliche Bedeutung. Denn die Präposition in diesem Ausdrucke gehört zur Konstruktion des Verbums, und der Satz heisst: ich habe zu dir gesprochen von deinem Sturze, d. i., ich habe dir vorausgesagt, dass er kommen muss, wenn du dich nicht besserst.
- 22. רעוך sowohl als רעתך am Schlusse ist in רעוך, resp. רעוך, zu ändern. Nur dazu passt מאהכיך als Parallele. Danach muss aber

א יוכלמה von der Enttäuschung verstanden werden. כי an der Spitze von V b, das in LXX fehlt, ist durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden und darum zu streichen.

- 23. Für אָלוֹ, das keine hebräische Verbalform sein kann, hat man אָבָּהָבְּיָ zu lesen. Das Perf. masc. würde אָבָּי lauten, und beim Fem., wo in das vokallose Tau des Suff., worauf das Wort auslautet, Dag. forte nicht gesetzt werden kann, tritt Nun an dessen Stelle; vgl. Dan. 2, 25 und 6, 19 בַּיְצֵעל als Perf. Haph. von אָל Von אָב, dessen Perf. wie bei einem Verbum tertia Tau behandelt wird, kommt zwar Ez. 16, 18. 33. 36 בְּבֶע vor, aber dies ist entweder unkorrekt, oder dort ging der Ersatz durch Nun nicht an, weil der dritte Radikal selbst Nun ist. Ein anderes Beispiel der zweiten Pers. fem. Sing. Perf. von einem Verbum tertia Tau findet sich in keiner Form im ganzen A. T. Danach ist der Satz hier = wie wirst du herunterkommen! und dies passt zu der in V. a beschriebenen hohen Position vortrefflich.
- 24. 'c', womit das mit dem Eide Beteuerte eingeleitet wird, ist an der Spitze des zweiten Halbverses wiederholt wegen des Bedingungssatzes dazwischen; vgl. zu 26, 15. Zum zweiten Mal ist aber diese Partikel in manchen der Versionen nicht ausgedrückt, weil deren Wiederholung in den andern Sprachen nicht anging. Es ist wahrlich Zeit, dass man dergleichen Auslassungen, die auf Rechnung der Sprachverschiedenheit kommen, nicht registriert, wie dies hier in Kittels Biblia Hebraica geschieht.
- 25. Auch hier hat LXX höchstwahrscheinlich durchweg nicht anders gelesen als ביד, respekt. וביר, obgleich sie das Substantiv durch den Plural wiedergibt; sieh die vorherg. Bemerkung. Im Hebräischen ist in solcher Verbindung nur der Sing. von יד gut klassisch.
- 26. Streiche den ungrammatischen Artikel bei הארץ. Der Abschreiber mag dabei an den Anfang des folgenden Verses gedacht haben; sieh zu V. 29. ילדחם zu ändern und das darauf folgende בש zu streichen; vgl. V. 28. Letzteres kam erst nach der Korruption des Verbums. Bei der massoretischen Lesart ist vollends überflüssig.
- 27. Für קישאים ist entweder קנישאים oder besser על zu lesen. Der Sinn des Relativsatzes ist danach: wohin sie sich falsche Hoffnungen machen zurückzukehren.
- 28. Mit der Theologen eignen Unkenntnis alles Praktischen liest die moderne Exegese hier heraus einen Vergleich des ge-

nannten Königs von Juda mit einem verächtlichen und zerschlagenswerten Gebilde. Allein abgesehen von der sprachlichen Schwierigkeit, die נפוץ danach bietet, weil Kal dieses Verbums die Bedeutung "zerschlagen" nicht haben kann - vgl. zu Ri. 7, 19 - ist diese Fassung auch sachlich nicht zulässig. Denn das tertium comparationis ist offenbar der Transport nach einem fremden Lande, während kein vernünftiger Mensch etwas Zerschlagenswertes nach einem fremden Lande transportiert, weil dabei keine Aussicht auf Deckung der Transportkosten vorhanden ist. עצב bedeutet hebräisch Produkt, Fabrikat, und נכזה heisst armselig, von geringem Werte, vgl. zu 1 Sam. 15, 9, während סוף, wofür wohl besser, aber nicht notwendig נְפוֹץ, Partizip Niph. von כון, zu sprechen ist - vgl. zu Gen. 9, 19 - so viel ist wie: verbreitet, in Menge vorhanden. Wenn die Produktion irgendeines Artikels im Lande der Fabrikation die Nachfrage übersteigt, wird er, um Käufer zu finden, Gegenstand der Ausfuhr. Mit einem solchen in Ueberfülle erzeugten, an Ort und Stelle nicht anzubringenden und darum ausgefahrenen Artikel wird nun der deportierte König von Juda in der rhetorischen Frage verglichen. כלי heisst hier nicht Gefäss sondern sehlechtweg Ding, Gegenstand; sieh zu Ex. 22, 6. Im zweiten Halbvers ist der Artikel von דארץ zu streichen; sieh die folgende Bemerkung.

29. Streiche den ersten Halbvers, dann lies שמעי für שמעי für und verbinde den Satz mit dem Folgenden. Unter ארץ als Anrede könnte nicht Palästina, sondern nur die Erde verstanden werden, die Erde aber wird, wie schon früher bemerkt, stets nur zusammen mit dem Himmel, nicht allein, angeredet. Ausserdem, von Bezeichnungen für Gott abgesehen, gibt es sonst in der Poesie und in den Schriften der Propheten keinen Fall, wo dasselbe Nomen im Vokativ hintereinander wiederholt wäre, und eine zweimalige solche Wiederholung findet sich auch in der gemeinen Prosa nicht. Die Korruption entstand hier in folgender Weise. Ein alter Leser schrieb an den Rand ארץ, הארץ ארץ, um anzudeuten, dass V. 26 ארץ, V. 27 und V. 28 wieder ארץ ohne Artikel das Richtige ist, grade wie wir oben emendiert haben. Aus dieser textkritischen Bemerkung entstand das dreimalige ארץ, das, nachdem es hier in den Text geraten, die Aenderung am folgenden Imperativ zur nötigen Folge hatte. - Das Subjekt zu שמעו ist nicht genannt.

30. Für יצלית ist vielleicht בימיו zu lesen; צבילים aber hat man entschieden in בְּנָין zu ändern, vgl. V.b, und dieses bei ersterer Lösung des Verbums als Subjekt, bei letzterer als Objekt zu fassen.

### XXIII.

- 1. מאכרים ist nicht vom Zugrunderichten zu verstehen, sondern das Verbum ist in dem zu Deut. 26, 5 angegebenen Sinne zu fassen. Das Partizip bezeichnet sonach die Hirten als solche, die einen Teil der Schafe von der Herde sich trennen und verlaufen liessen. Teil der Schafe von der Herde sich trennen und verlaufen liessen. מרעית, mit Suff., das auf JHVH geht, ist hier, wo von sterblichen Hirten die Rede ist, unmöglich; sieh zu Ez. 34, 31. Aus diesem Grunde hat man מרעיתם zu lesen. צאן מרעיתם, mit auf דעים bezüglichen Suff., heisst die Herde, die ihnen zur Weide anvertraut wurde; vgl. 13, 20.
- 3. Für בדהקם ist בבהקם zu lesen und V. 2 צותההום zu vergleichen. Es werden danach die politischen Führer des Volkes für die gezwungene Auswanderung Einzelner verantwortlich gemacht.
- 5. Für צדק liest man vielleicht nach Syr. besser אָדֶק; für אָדֶק; für אָדֶק aber ist ohne Zweifel סֶלךְ וְהַשְּׁכֵּל zu lesen und das Subjekt dazu aus dem Vorhergehenden zu entnehmen. Ueber ועשה sieh zu 9, 23.
- 6. וישראל ישכן ist in ירושלם תשכן zu ändern und 33, 16 zu vergleichen. Unter ישראל ישרה neben יהודה könnte nur das nördliche Reich verstanden werden, und von diesem kann aber hier die Rede nicht sein. יהוה צדקע heisst nicht JHVH ist unsere Gerechtigkeit, sondern es umfasst dieser Name die beiden Hauptbegriffe des Satzes: JHVH verbirgt uns [in dem so Benannten] unser Heil; sieh zu Ri. 6, 24.
- 8. או hat hier die zu Jes. 43,5 angegebene Bedeutung. Man beachte, dass hier in Verbindung mit diesem Substantiv dasselbe Verbum gebraucht ist wie dort. Es scheint somit, das הביא in Verbindung mit אין in diesem Sinne und ohne Angabe des Wohin, so viel ist wie Zerstreute zusammenbringen. In אין bezeichnet die Endung â den casus obliquus, den wir Genitiv nennen; vgl. zu Gen. 35, 19. Für הריחם ist nicht nach LXX הריחם zu lesen, wie die Neuern tun, sondern בהריחם; vgl. zu V. 3. Der dritte Relativsatz gehört also nicht mehr zur Schwurformel. Danach ist aber das Athnach bei הארצות zu setzen.
- 9. Für das in diesem Zusammenhang undeutbare עברו ist ohne den mindesten Zweifel עברו zu lesen. Nach dem zu Gen. 34, 30 über עכר Gesagten heisst dann dieser Relativsatz: dem der Wein, statt gut zu tun, übel mitgespielt hat.

- 10. Für מנאפים ist מנאפים zu lesen und V. 11 אנפה, wie auch V. 15 אנפה, zu vergleichen. Auch für אַבָּא ist nach Aqu. und Syr אנפה, zu lesen und dieses auf בי zu beziehen. Es haftet hier aber dem Stamme beim Verbum sowohl als auch beim Substantiv und Adjektiv der spätere Begriff "schmeicheln" an. Denn in diesem ganzen Stücke handelt es sich hauptsächlich darum, dass die Priester und namentlich die Propheten dem Volke für die Zukunft das verkündeten, was es gern hörte. מרוצתם ist = ihr Streben; vgl. zu Jes. 40, 31 und zu Deut. 16, 20.
- 14. Sieh zu V. 10. Auch hier ist אוף, das in den Zusammenhang durchaus nicht passt, in אוף zu ändern. Für שבו lese man die Korruption ist durch Haplographie des Jod entstanden. בלי kann mit dem folg. Perf. konstruiert werden, aber nicht לכלהי vgl. zu 27, 18. כלם ist = alle beide. Gemeint sind Samaria und Jerusalem. Ueber diesen Gebrauch von כל vgl. Ez. 37, 22 und Pr. 22, 2.
- 17. An אמרים אמור ist nichts zu ändern, dagegen hat man für mit andern nach LXX, Itala und Syr. צע למנאצי דבר zu lesen.
- 18. Hier ist dem Texte, wie er uns vorliegt, kein befriedigender Sinn abzugewinnen. Ich vermute, dass אירא וויים לע וויים וויים עוויים עוויים
- 19. Auch hier ist der Text nicht in Ordnung. אַנְאָהָה וֹנְצְאָה , גַּעֲרַה in מַתְּחוֹלֵל und מָתְּוֹרֵר in מַתְּחוֹל zu ändern, letzteres nach 30, 23. אָנָה heisst eigentlich als Ausnahme geltend, vgl. zu Jes. 43, 8, dann, wie lateinisch eximius und deutsch "ausnehmend", so viel wie vorzüglich, ausserordentlich. Ungefähr denselben Sinn hat auch מתנורר, das den Sturm als solchen beschreibt, der in dem von ihm heimgesuchten Orte nicht heimisch, das heisst, nicht oft anzutreffen ist.
- 20. Das Objekt zu ישתו ist aus dem vorherg. אָד zu entnehmen. עשה פי אפן heisst seinen Zorn auslassen; vgl. z. B. Hos. 11, 9. Nach der üblichen Fassung teilt dieses Verbum das Subjekt

mit dem folgenden, aber danach müsste es darauf יהקים statt אות הקים heissen. Für הקים ist unbedingt מומת zu lesen, da der Pl. dieses Nomens ohne Ausnahme in ethisch schlechtem Sinne gebraucht wird — vgl. zu Pr. 5, 2 — der aber hier, wo JHVH in Betracht kommt, unmöglich ist.

23. Für האלהי ist mit anderer Wortabteilung האלהים בעו lesen und ebenso אלהים אלהים מרחק אלהי מרחק.

- 24. Den Himmel und die Erde ausfüllen ist so viel wie allgegenwärtig sein. Diesen sehr späten Begriff kann der Hebräer nur so ausdrücken, wie es hier geschieht.
- 26. Streiche nach mehrern der alten Versionen das He interrog. bei היש. Es enthält aber dieser ganze Vers keinen vollständigen Satz; sieh die folgende Bemerkung.
- 27. In החשבים will ה nicht als Artikel, sondern als Fragepartikel gefasst sein. Der ganze Ausdruck ist aber als Glosse zu
  dem vorherg. היש כלכ, das der Glossator bereits so vorgefunden,
  zu streichen. להשביח hängt danach von איש כלכ ab, und der Sinn
  des Ganzen ist: wie lange gedenken die Prepheten . . . . mein
  Volk meinen Namen vergessen zu machen?
- 28. Die Präposition את ist hier, wie auch sonst nicht selten, beidemal von intellektuellem Besitz zu verstehen.
- 29. Der Sinn dieser Worte ist: JHVHs Wort kommt mit einer solchen überwältigenden Macht, dass kein blosser Traum dafür verkannt werden kann.
- 31. Für לשונם, das keinen befriedigenden Sinn geben kann, ist שוני zu lesen und in diesem das Suff. auf JHVH zu beziehen. heisst hier adoptieren, annehmen, ungefähr wie Esther 2, 7, und לשון bezeichnet den Stil, die Diktion. Die falschen Propheten, die im Namen JHVHs prophezeien, adoptiren dabei dessen Diktion, die sie den wahren Propheten ablauschen.
- 33. Statt des unverständlichen אח מה מא ist mit allen Neuern nach LXX mit veränderter Wortabteilung zu lesen אַקָּס הַפֶּשָּא = ihr seid die Last, das heisst hier: ich als euer Gott trage euch; vgl. zu Jes. 46, 1. Waw in יוטישהי ist adversativ. JHVH hat sein Volk bis jetzt getragen, nun aber will er es absetzen, nicht mehr tragen. Erstaunlich ist, dass schon Rasi, der, wie alle jüdischen Gelehrten des Mittelalters, von der Existenz der LXX nur aus dem Talmud wissen konnte, אחם למשא להקרוש ברוך מה משא מה משא erklärt, allerdings ohne die Wortabteilung zu ändern, was er zu seiner Zeit nicht wagen durfte, und auch ohne den Sinn recht

zu verstehen. Immerhin aber ist die Intuition dieses Rabbis etwas Wunderbares.

- 35. Hier ist zu beachten der Gebrauch von איש אל אחין zusammen mit dem sinnverwandten איש אל רעהו, denn es hat dies seinen Grund. Letztere Redensart ist umfassenderer und drückt vagere Gegenseitigkeit aus als erstere, daher ist sie im allgemeinen häufiger und in Gesetzesvorschriften fast ausschliesslich gebraucht. Bei איש אל רערו denkt man an eine lose, flüchtige und momentane Gegenseitigkeit, bei איש אל אחין dagegen an engere, im Wesen der betreffenden Personen oder Sachen begründete Wechselbeziehungen: vgl. zu Gen. 49, 5. Daher wird איש אל אחיו, respekt. אשה אל אחותה gebraucht mit Bezug auf zweie, die ein Paar oder mit Bezug auf mehrere. Einzelne, die irgendwie zusammengehören und ein Ganzes ausmachen: so z. B. von den zwei Keruben über der heiligen Lade, von den beiden Fittigen, wie auch von den mehreren Teppichen, aus denen die Decke der Stiftshütte bestand; vgl. Ex. 25, 20. 26, 3 und Ez. 1, 9. 23. 3, 13. Hier aber sind im unmittelbar Vorhergehenden drei verschiedene Klassen genannt, Propheten, Priester und Volk, darum sind die Redensarten איש אל רעהו und איש אל beide zusammen gebraucht. erstere mit Bezug auf Individuen derselben Klasse und letztere von Individuen verschiedener Klassen.
- 36. Für קַבְּשׁא ist בְּמֵשׁא zu sprechen und דְּבָרִי in דְּבָרִי zu ändern. Sonach heisst der Satz: denn soll etwa einem Menschen mein Wort eine Last sein?
- 39. Für ונשיתי ist ונשָאתי zu lesen. Um die Last, das heisst sein Volk vgl. zu V. 33 abzuwerfen, muss JHVH sie zuerst von sich heben.

### XXIV.

1. Für 'איד' ist wohl איד zu lesen. Dagegen ist טערים trotz der alten Versionen und aller Neuern, die verschieden konjizieren, richtig überliefert. Der Ausdruck hat aber mit איד oder יער nichts zu tun, sondern ist Partizip Hoph. von עוד und heisst bezeugt; vgl. Ex. 21, 29, nur ist die Bedeutung dort um eine Schattierung verschieden. Die Körbe waren etiquettiert, und auf den Etiquetten war ihr Inhalt angegeben und genau beschrieben. Nur so erklärt es sich, dass Jeremia nach V. 3, ohne die Feigen gekostet zu haben — denn JHVH ist zu rücksichtsvoll, um seinen Propheten in eine Frucht beissen zu lassen, die so schlecht ist, dass man sie nicht essen kann — über ihre Beschaffenheit aufs genaueste unter-

richtet ist. Der Ausdruck ist einer der bei eine Kolosse zu streichen. Diese Glosse will die Feigen als Erstlingsgabe an den Priester darstellen, aber als solche Gaben brachte man das Beste seiner Art, vgl. Bikkurim 1, 3, 10, und dazu passt der eine Korb nicht, dessen Feigen ungeniessbar waren. Die Früchte erschienen den Propheten als Produkte, die zu Markte gebracht wurden, vgl. zu 29, 17; daher die Etiquetten an den Körben. Auch den ganzen zweiten Halbvers halte ich für unecht. Wäre diese Zeitangabe ursprünglich, so müsste sie dem ersten Halbvers vorangehen, nicht darauf folgen; sieh zu V. 2. Dass diese Vision nach der ersten Deportation stattfand, geht aus JHVHs Rede im Folgenden klar und deutlich hervor, weshalb die Zeitangabe hier überflüssig ist. In echtem Jeremiatext wird auch der Name des hier genannten Königs von Babylon niemals in der Mitte mit Reš statt Nun geschrieben.

- 2. Das Prädikat zu dem nicht ganz korrekten הדוד הדוד ist beidemal aus dem vorhergehenden מועדים zu entnehmen, während das Prädikatsnomen bildet. Danach ist der Sinn: die beiden Körbe waren etiquettiert, der eine Korb als gute Feigen usw. Auch wegen dieser engen grammatischen Beziehung unseres Verses zu V. 1a kann V. 1b nicht gut ursprünglich sein.
- הביד heisst hier, bei dem Objekt einen Unterschied machen, vgl. zu Hi. 24, 17, und לטוכה bezeichnet den Unterschied als zu dessen Gunsten gemacht. Derselbe Begriff liegt auch der Verbindung ביר פנים zu Grunde. Die Angabe der Wörterbücher, dass הביר פנים mit ביים gleichbedeutend sei, ist falsch. Denn letztere Redensart bedeutet respektvoll behandeln oder aus Respekt sich freundlich zeigen und eine Gefälligkeit erweisen, während erstere vox media ist und heisst, bei zweien einen Unterschied machen und den einen anders behandeln als den andern. Aus diesem Grunde beschränkt sich der Gebrauch von הביר פנים auf das parteiische Urteil des Richters in Geldsachen, wo er zwei Litiganten vor sich hat, vgl. Deut. 1, 17. 16, 19 und Pr. 24, 23, während נשא פנים dieser Beschränkung nicht unterworfen ist. Und eben deshalb, weil הכיר פנים vox media ist, wird das fragliche Verbum hier durch מוכה näher bestimmt. Bei כישא סנים dagegen ist eine solche nähere Bestimmung undenkbar, weil sie überflüssig wäre.
- 6. Für הישכתים will man neuerdings והשכתים lesen, doch ist nur ersteres richtig, da die Exulanten zuerst nach ihrer Heimat

zurückgebracht werden müssen, ehe JHVH sie daselbst aufbauen kann.

- 7. In לרעת אתי כי אני וגוי ist die Konstruktion, wobei אתי בער starken Hervorhebung des Subjekts im Objektsatze dient, wie in Gen. 1, 4.
- 8. ist nach den alten Versionen zu streichen. Die Partikel ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden.
- 9. Auch hier beruht לרעה, das in LXX fehlt, auf Dittographie aus dem Vorhergehenden und ist darum zu tilgen.

# XXV.

- 1. Für das erste by ist nach LXX; Itala und mehreren hebräischen Handschriften by zu lesen.
- 2. Auf V. 1 folgte ursprünglich V. 9, und alles dazwischen ist ein späterer Einschub. Das zeigt nicht nur hier der lose Anschluss durch אשר דכר, sondern auch der Umstand, dass im folgenden Verse von Jeremia in der ersten Person gesprochen wird.
- 3. זה, das LXX nicht zum Ausdruck bringt, ist als dittographiert zu streichen und הַשְׁכֵּם für צאשכים zu lesen.
- 4. Nicht אַנְאָשֶׁלָה, was LXX und Itala ausdrücken, sondern das massoretische ושלח וואלה ist das Richtige. Das Perf. hat hier den Sinn des Plusqpf. Es ist danach hier von dem die Rede, dass JHVH vor Jeremias Zeiten Propheten zu Israel entsendet hatte. Während der Zeit Jeremias wissen wir von keinem anderen wahren Propheten, der mit ihm zusammen gewirkt hätte. Für las LXX אוניכם, was auch einige hebräische Handschriften bieten, doch ist nur die Recepta richtig. Denn in Verbindung mit שִּׁהְּשָׁה wird אַנוּ sonst stets im Sing. gebraucht; vgl. 7, 24. 26. 11, 8. 17, 23. 2 K. 19, 16. Ps. 31, 3. Pr. 5, 1. 13. Dan. 9, 18 und mehrere andere Stellen. Am Schlusse ist עשׁל צו streichen.
- 6. Der Satz לכם aus dem Munde JHVHs kommend, steht beispiellos da. Für ולא ארע ist nach V. 7 und 7,6 לַכָּע zu lesen, was auch schon andere vermutet haben.
- 9. Die Worte אל נבוכדראצר מלך ככל עברי sind nicht ursprünglich, das sieht man schon aus dem problematischen ואל, besonders aber aus der Schreibung des Eigennamens mit Reš statt Nun in der Mitte; sieh zu 24, 1.
- 10. Im ersten Halbvers ist mit Ausnahme von מהאברתי מהם alles zu streichen. Die zu tilgenden Worte sind hier aus 7,34 oder 16,9 eingedrungen. An jenen beiden Stellen sind diese Worte

an ihrem Platze, aber nicht hier, wo es sich nach dem unmittelbar Vorhergehenden um die völlige Verödung des Landes handelt. Auch ist an den beiden genannten Stellen, wo die fraglichen Worte echt sind, das damit verbundene Verbum ein anderes als hier. Für קול רחים aus, was aber keine Beachtung verdient.

- 11. Hier ist der massoretische Text durchweg richtig überliefert. Rothstein bei Kittel adoptiert den Text der LXX, die unter anderem עבוים statt בעוים ausdrückt und עברו בעוים wiedergibt "und sie werden unter den Völkern Sklaven sein", wofür aber der Ausdruck unhebräisch ist. Denn עבר kann höchstens von einem Volke gebraucht werden, das, ohne von seinem Lande entfernt zu sein, einer Oberherrschaft unterworfen ist, aber nicht von einem deportierten Volke und mit Bezug auf seinen Zwingherrn. Unter deportierten Volke und mit Bezug auf seinen Landschaften und unter הגוים האלה die Judäer und die Nachbarvölker zu verstehen.
- 12. Mit הנוי ההוא ist das babylonische Volk gemeint. Der Ausdruck ישמטות ist echt, denn es muss hier wegen לשמטות auch ein Land genannt werden. אתו aber ist in אתו zu ändern.
- 14. Für ישבר ist entschieden ישבר zu lesen. Jod ist wegen des Vorhergehenden irrtümlich weggefallen. Ferner, בם, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden, ist zu streichen und zwals Objekt zu יעברו zu fassen, während das Subjekt aus dem Vorhergehenden zu entnehmen ist. Den massoretischen Text pflegt man zu übersetzen "auch ihnen werden mächtige Völker und grosse Könige Knechtschaft auferlegen", wofür jedoch der Satz unhebräisch ist. Denn עבר mit z der Person konstruiert, wird stets nur in ökonomischem, niemals in politischem Sinne gebraucht, kann also nur heissen, ein oder mehrere Individuen Sklavendienste tun lassen, nicht aber ein besiegtes Volk knechten; sieh zu 27,7 und 30,8.

- 16. Ueber בינתם sieh zu Gen. 26, 28 und 42, 23. Hier scheint die Präposition in dieser Form gebraucht, um anzudeuten, dass das Schwert von keinem der genannten Völker, sondern von aussen her kommen wird, während ביניהם besagen würde, dass diese Völker einander bekriegen werden. Es muss aber zugestanden werden, dass nicht einleuchtet, wie solcher Begriff durch die Wortform ausgedrückt ist.
- 18. Unter מלכיה sind die letzten auf einander folgenden Könige Judas, also nach der Ueberschrift V. 1 Jojakim, Jojachin und Zidkia zu verstehen und את שריה als falsche Glosse dazu zu streichen.
- 24. In V. b sind die Worte ואת כל מלכי הערב als Variante zu V. a zu tilgen.
- 26. Wegen אל, das auf הרחקים nicht bezogen werden kann, wenn man dies räumlich fasst, muss der Ausdruck הקרבים והרחקים הקרבים והרחקים heissen, die einander verwandt und die es nicht sind. Diese Bedeutung von יחדי ist wohl zu beachten und darüber den Gebrauch des Verbums רחק Synhedrin 3, 4 zu vergleichen. Der zweite Halbvers, der in LXX fehlt, ist nicht ursprünglich. Er gibt sich schon durch ששך als spätere Zutat zu erkennen.
- 27. Da קין von קיו im Hebräischen eine Unform ist, so hat man ביניכם statt יְקִיאּ בו lesen. Am Schlusse ist ביניכם nach V. 16 in ביניכם zu ändern.
- 39. Für הַנְּקָה ist בְּנְקָה zu sprechen und über den Gebrauch des Inf. Kal zur Verstärkung des Verb. fin. einer andern Konjugation Ex. 19, 13 und 21, 28 zu vergleichen.
- 31. Für das in den Zusammenhang nicht passende נתנם lasen LXX und Itala נאם יהוה Mir aber scheint, dass בנאם יהוה zu streichen ist. Dann bietet das vorherg. Wort keine Schwierigkeiten.
- 34. Ueber אדירי הצאן sieh zu Ri. 5, 25. Danach ist מבוח dan sich Bild und drückt bloss grosses Ungemach aus, denn nach V. 36 überleben die Hirten die Katastrophe. Im zweiten Halbvers ist zu streichen, וְהַפַּעְחָיֶבֶם für יותפוצותיכם und für die letzten zwei Worte בְּבְלִי הָשְלָה zu lesen. Letzteres heisst schonungslos und passt hier recht gut.
- 38. Subjekt zu עוב ist JHVH selber, nicht etwa sein Zorn, wie manche Ausleger annehmen. בי an der Spitze von V. b ist nicht versichernd, sondern begründend, und für היונה hat man zu lesen. יונה kann als Partizip Kal die von den Erklärern dafür angenommene Bedeutung nicht haben. Nach der herrschenden

Vorstellung verliess JHVH sein Land, das heisst, das Land Juda, nachdem es vom Feinde erobert wurde, aber er verliess dasselbe freiwillig, wie ein Löwe sein Dickicht, daraus ihn keine Macht entfernen kann. Im zweiten Halbvers wird diese Behauptung begründet, indem darauf hingewiesen wird, das JHVH selber den Untergang seines Landes herbeigeführt hat. Ueber die Verbindung voll. V. 16.

# XXVI.

- 1. Hinter הדבר מדמה drückt Syr. noch אל ירטיהו aus, was jedoch nicht notwendig auf hebräischen Text zurückgeht. In einem Buche, dessen Autor nach der Ueberschrift 1, 1 Jeremia ist, kann eine solche nähere Bestimmung einmal sehr gut unterbleiben.
- 5. Die Konjunktion von והשכם ist nach drei der alten Versionen zu streichen.
- 9. Für אל ist mit den Orientalen על zu lesen. Nur letzteres wird mit קהל verbunden, wenn dieses feindlichen Sinn hat.
- 11. באשר שמעתם ist hier für uns nur so viel wie "so", das heisst, so, wie V. 4—6 dartut, während mit שני werbunden werden muss. Denn das Volk hatte nach V. 7 die betreffende Prophezeiung mitangehört. Wenn man באניכם mit dem unmittelbar vorhergehenden Verbum verbindet, kann der Relativsatz nur heissen "wie ihr bloss gehört habt" vgl. zu Num. 20, 19 was aber hier keinen rechten Sinn gäbe. Die herkömmliche Wiedergabe "wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt" ist sprachlich nicht zulässig, denn das würde hebräisch durch שמעו ausgedrückt sein. Wegen der so häufigen falschen Deutung solcher Verbindungen sei hier noch einmal Folgendes bemerkt. עיני אוניכם שמעו זיי z. B. ist, wie bei Homer אוני אוניכו שמעו הוא בעיני ואיה mit vorangestelltem Subjekt, heisst dagegen ich sah mit eigenen Augen, und בעיני ראיה so viel wie: ich habe bloss gesehen.
- 14. In dem von אדעו abhängigen Objektsatz ist יב wiederholt wegen des Bedingungssatzes dazwischen; vgl. zu 22, 24.
- 16. Der Ausdruck וכל העם ist mir sehr verdächtig. Das Urteil des Volkes kann unmöglich so gelautet haben, wie es hier angegeben ist. denn nach V. 8 und V. 24 war das Volk für die Tötung Jeremias; sieh zu V. 17. Das indifferente, fast wegwerfende אוים איים הוה, womit hier auf Jeremia nach seiner mindestens achtzehnjährigen Wirksamkeit vgl. 1, 1. 2 und 1 K. 22, 1 hinge-

wiesen wird, zeigt, dass ein Prophet im alten Israel nicht in so hohem Ansehen stand, wie man gewöhnlich denkt.

17. Auch aus hier geht hervor, dass das Urteil des Volkes über den Fall Jeremias ursprünglich nicht so lautete, wie V. 16 angibt. Denn, wenn nur die Priester und die Propheten allein die Tötung Jeremias gefordert hätten, würden sich die Greise in ihrer auf den Präzedenzfall hinweisenden Ansprache nur an diese und nicht auch an das gesamte Volk gewendet haben.

18. נבא fehlt in LXX, doch ist über die Echtheit des Ausdrucks kein Zweifel; vgl. V. 20 מתנכא ebenfalls in Verbindung mit

היה. Ueber לכמות יער sieh zur Grundstelle Micha 3, 12.

19. Für המתְהו sprach der Verfasser wohl המתָהו, was drei

der alten Versionen auch ausdrücken; vgl. zu Gen. 13, 6.

21. Streiche nach LXX וכל גכוריו. Nach David ist in den geschichtlichen Büchern des A. T. bei keinem König von speziellen Kriegern die Rede, die dessen גבורים genannt wären.

22. Der zweite Halbvers, der in LXX nicht zum Ausdruck

kommt, wird wohl zu streichen sein.

23. Die Verbindung בני העם findet sich nur noch 2 K. 23, 6 und auch dort in ähnlichem Zusammenhang. Der Ausdruck ist Bezeichnung für Findlinge, und er erklärt sich daraus, dass der Zusatz בן פי resp. כת פי ein wesentlicher Bestandteil des Namens war und die Stelle des modernen Familiennamens einnahm; vgl. Sätze wie Num. 25, 14a und 15a. Im Falle eines Findlings aber dessen Vater unbekannt war, musste העם an Stelle des väterlichen Namens treten. Ein solcher war ein Sohn des Volkes, das heisst, eines von dem Volke. Was nun die Begräbnisstätte der בני העם betrifft, so wurde sonst jeder Israelit auf seinem väterlichen Begräbnisplatz begraben, und da dies bei Findlingen nicht geschehen konnte, gab es für solche einen gemeinsamen Begräbnisplatz. Hieraus geht nun hervor, dass man die Leichen der für politische Verbrechen Hingerichteten, denen ein anständiges Begräbnis versagt wurde, auf den für Findlinge bestimmten Begräbnisplatz warf. Nach der Mischna durften auch die gesetzlich Hingerichteten nicht auf ihrem väterlichen Begräbnisplatz bestattet werden, ehe ihre Leichen völlig zur Asche geworden. Merkwürdig ist, dass auch solche Verbrecher nicht alle vorläufig auf demselben Begräbnisplatz beigesetzt wurden, sondern es gab für sie zwei besondere provisorische Begräbnisstätten, wo sie je nach der Schwere ihres Verbrechens auf dem einen oder . dem anderen bis auf weiteres begraben wurden, sodass die geringern

Verbrecher im Tode auch nicht eine kurze Weile neben den schwereren lagen; sieh Synhedrin 6, 5. 6. Danach muss aber das Hinwerfen der Leiche eines Propheten auf den für Feindlinge bestimmten Begräbnisplatz als eine namenlose Schmach gegolten haben.

# XXVII.

- 1. יהויקים ist hier sichtlich verschrieben für יהויקים; vgl. V. 3 und 28, 1. 12. In LXX fehlt diese Ueberschrift ganz. היה ist im Sinne des Plusqpf. zu verstehen und ebenso הברתי in V. 12 und 16. Dieses ganze Kapitel ist sonach die Angabe von Zeit und Umständen zu K. 28. Dort ist die Rede von dem Jochholz, das Jeremia um den Hals trug, und es war daher nötig, dass eine Aufklärung über die Bewandtnis, die es damit hatte, voranging.
- 3. LXX und Itala bringen das Suff. am Verbum nicht zum Ausdruck, aber dass die Uebersetzer nach i lasen, wie Rothstein bei Kittel angibt, glaube ich nicht. Denn, da die gesandten Gegenstände an den Absender nicht zurückgebracht werden sollten, ist hier nur Piel von abw richtig; vgl. zu Gen. 8, 7. Schon deshalb, weil die Sendung auf mehrere Plätze sich verteilt, wäre der Gebrauch von Kal hier unkorrekt; sieh Ri. 19, 29. 20, 6 und 1 Sam. 11, 7. Was nun die Sache betrifft, so ist dieser Befehl JHVHs nicht dahin zu verstehen, dass Jeremia die Stricke und die Jochhölzer nacheinander für einen Augenblick sich anzulegen und dann einzeln an die genannten Könige zu versenden hätte. Gemeint ist, dass der Prophet von den symbolischen Banden manche sich anlegen und den Rest auf die aufgezählten Könige verteilen soll.
- 5. את האדם fehlt in LXX, doch kann dieser Ausdruck als Epexegese zu את הארץ sehr gut ursprünglich sein.
- 7. ואת כנו ואנגוני. Enkels von Nebukadnezar untergehen wird. "Sohn und Enkel" ist hier Bezeichnung für Nachkommen durch alle Geschlechter; vgl. Ri. 8, 22. Der Satz ועכדו כו ונו ist hier aus 25, 14 eingedrungen; sieh zu jener Stelle.
- 8. או ist nach LXX zu streichen und für das unkorrekte ממי nach Syr. און zu lesen.
- 9. Zwischen קסמיכם und ענניכם passt חלמתיכם durchaus nicht. Man erwartet statt dessen etwas, das Personen bezeichnet, nicht Sachen. Das fragliche Wort ist קלמתיכם, mit Kam. impurum, zu sprechen. קלמתיכם Träumer ist ein Verbaladjektiv und bildet den

Pl. auf ôth, wie in der Sprache der Mischna לְּקוֹחוֹת Kelterer, שְּׁלְמִיבָּם Käufer und dergleichen mehr. Andere emendieren חַלְּמֵיבָם, aber dies wäre zu allgemein und würde irgendeinen ausdrücken, der einen Traum hatte, während jenes den Professionisten bezeichnen kann, der für seinen Traum prophetische Bedeutung beansprucht.

- 11. Für אועכהה lese man ועכהו oder יוַעָּבָרוּ, mit Suff., das auf den König von Babylon geht. Der Satz heisst danach: sodass es ihm dem König von Babylon wohl untertan sein, aber darin im Heimatlande bleiben wird. Nach der Recepta müsste es mit umgekehrter Wortfolge וישב בה ועכרה heissen, auch müsste darauf die Versicherung folgen, dass das betreffende Volk den Ertrag des von ihm bearbeiteten Bodens selbst geniessen wird.
- 16. Die Endung â in מבכלה bezeichnet den casus obliquus, der von der Präposition abhängt; sieh zu Gen. 1, 30.
- 17. Für קְּרְבָּה, bietet eine einzige Handschrift חָרְבָה, d. i. חָרֵבָה, was wohl das Richtige ist, denn mit dem Substantiv würde beraucht sein.
- 18. Für das unkorrekte בּוֹא ist mit andern יָבאּי, nicht אָב, zu lesen; vgl. zu 23, 14. Aus dem Imperf. konnte ersteres durch Haplographie entstehen, aber nicht so leicht aus dem Infinitiv.
- 22. Für מקד ist entschieden אָחְבֶּם lesen, da סקד in dem hier erforderlichen Sinne nur eine Person nicht eine Sache zum Objekt haben kann.

# XXVIII.

- 3. In עוד ist אור nicht Partikel, sondern Substantiv und heisst Zeitdauer, Zeitraum.
- 8. Für ולרעה ist mit allen Neuern nach Vulg. und vielen hebräischen Handschriften או בינו ופפח. יונר ודבר ist eine hebräische Verbindung, aber nicht רעה ודבר. Es bildet aber dieser Vers keinen vollständigen Satz; das Ganze ist das Hauptsubjekt zu V. 9.
- 10. Das Schlusswort lese man וישברה, mit Suff., das auf geht. Waw ist aus dem Folgenden verdoppelt. Der Pl. מומה und das dem entsprechende וישברן, die LXX und Syr. ausdrücken und manche der Neuern adoptieren, beruhen auf Missverständnis von V. 13; sieh die folgende Bemerkung.

- 13. Hier ist משת עץ שברת nicht mit Bezug auf den symbolischen Akt selbst zu verstehen, sondern mit Bezug auf das, was dieser Akt symbolisiert. Der Sinn ist: durch diesen Akt hast du die Sache nur verschlimmert; denn, indem du Jeremias Joch zerbrachst, das ein hölzernes Joch der Chaldäer darstellte, hast du dieses Joch in ein eisernes verwandelt.
- 14. Sieh zu 27, 6. Aus dem dort angegebenen Grunde ist auch hier der zweite Halbvers nicht ursprünglich. ועברהו ist ans Ende des Verses zu transferieren. Das Wort war anfänglich ausgelassen und wurde nachher an den Rand geschrieben, von wo es an unrichtiger Stelle in den Text geriet.
- בשנה הזאת השתה אתה מת היאתר ersetzt Rothstein bei Kittel durch השנה אתה מת מונה, angeblich nach V. 17 und den Versionen. Nicht doch; nach der Bemerkung zu Jes. 37, 30 genügt hier blosses vollkommen. Das wussten manche der alten Uebersetzer; die andern liessen sich von besser unterrichteten Juden darüber belehren. V. 17 aber beweist für die Lesart hier nichts. Denn, wie man במעם המעם aber nur השנה הואת במעם ההיא bei hinzutretenden Pron. demonstr. במעם ההיא הואת, nicht ההיא Dass ממ als Partizip "moriturus" bedeuten kann, braucht wohl nicht erst bewiesen zu werden.

### XXIX.

- 1. Da im Vorherg. von gar keinen זקני הגולה die Rede war, so hat man entweder יהר nach LXX zu streichen oder davor ואל זער וקני הגולה zu lesen und den Ausdruck הגניאים hinter בי hinter מעל transferieren. Bei letzterem Verfahren, das den Vorzug verdient, werden die an der Spitze der Exulantengemeinde stehenden Priester und Propheten als זעני הגולה angesehen; vgl. zu Gen. 24, 2.
- 4. Für הגליתי verlangt der Zusammenhang הָּנְלְּחָה, was Syr. auch zum Ausdruck bringt.
- 6. Der Zweck der Rede ist hier derselbe wie im vorhergehenden Verse. Die Exulanten sollen sich keine falschen Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in die Heimat machen, die sie davon abhalten würden, sich im fremden Lande häuslich einzurichten und neue Familien zu gründen.
- 8. Für בכיאיכם drücken LXX und Syr. מאיכם aus, und dies ist vorzuziehen, weil dazu אשר בקרבכם besser passt. Ueber הלמתיכם sieh zu 27, 9. Wenn man dieses hier nach dem dort gemachten Vorschlag emendiert, bietet מחלמים am Schlusse keine Schwierigkeit.

- 11. An לרעה ist, ungeachtet macher Versionen, die dafür bloss אים ausdrücken, nichts zu ändern, nur hat man מהשבות לרעה aus dem Vorhergehenden hinter אלי zu supplizieren. Ueber מחשבות לרעה vgl. 18, 23 עצתם עלי למות.
- 12. הלכחם fehlt in LXX und Itala, doch beruht dies nur auf Missverständnis. Die genannten Versionen übergehen dieses Verbum, weil sie ihm selbständige Bedeutung gaben, die in den Zusammenhang nicht passte. In Wirklichkeit aber dient הלך hier, wie öfter, nur dazu, die Handlung des darauf folgenden Verbums vorzubereiten.
- 14. Ueber die Frage, שביתכם oder שביתכם sieh die Bemerkung zu Deut. 30, 3.
- 16. Die Fortsetzung zu V. 15 beginnt erst mit V. 21, und alles dazwischen, das in LXX fehlt, hat, wenn es überhaupt von Jeremia herrührt, ursprünglich nicht hier gestanden; sieh zu V. 17. Der Ausdruck יצא בעולה wird korrekter Weise gebraucht nur mit Bezug auf Belagerte, die, wie Jojachin und sein Hof getan, vor der Einnahme der Stadt sich ergaben und dann deportiert wurden; vgl. 2 K. 24, 12. Sonst sagte man statt dessen הלך בעלה.
- 17. Ein Adjektiv nach der Form von קַּבָּי hat das Hebräische nicht; deshalb kann השערים nicht richtig sein. Man hat dafür nach manchen der alten Versionen הרעות vorgeschlagen, doch liegt dieses graphisch zu fern. Mir scheint, dass בַּשַער = auf dem Markte zu lesen ist. Ueber die Ausdrucksweise vgl. zu 2 K. 7,1 und über die Sache zu Jer. 24,1. Die Anspielung auf jene Vision ist aber an sich ein Beweis, dass dieser Passus nicht dem Jeremia gehört, denn es ist nicht die Art dieses Propheten, auf irgendwelche seiner früheren Reden hinzuweisen.
- 19. Der Ungehorsam, von dem hier gesprochen wird, ist nicht in allgemeinem Sinne zu verstehen. Gemeint ist nur die Weigerung, auf Befehl JHVHs sich den belagernden Chaldäern zu ergeben. Danach ist aber der zweite Halbvers zu streichen. Er ist aus anderem Zusammenhang hier wiederholt worden, nachdem man das Vorhergehende missverstanden. Das sieht man schon aus שמעתם neben אלידם.
- 22. Der Gebrauch von קלה, das sonst vom Verbrennen von Personen nirgends vorkommt, legt die Vermutung nahe, dass der Text statt וכאחבר ursprünglich וכאחבר las. Ueber die Bezeichnung eines Mannes als Sohn seines Vaters ohne Nennung seines eigenen Namens vgl. 1 Sam. 10, 11. 20, 30. 22, 7. 9. Hier

wäre im Falle Ahabs diese Art Bezeichnung gewählt, teils weil sie für verächtlich galt — vgl. zu 2 Sam. 4,1 — hauptsächlich aber wegen קוליה, das mit קלם und קלם ein doppeltes Wortspiel bildet.

23. In רעיהם ist das Substantiv im Sing., vgl. zu Num. 5, 3, denn in der Bedeutung "Nächster" hat dieses Nomen, wie schon früher bemerkt, keinen Plural. Der zweite Halbvers ist undeutbar Das von J. D. Michaelis vorgeschlagene הירע לעוד הוא יבע ist unannehmbar, weil in solchen Sätzen der Gebrauch des Fürworts der dritten Person nur bei determiniertem Prädikat gestattet ist; sieh zu Jes. 43, 25.

24. Für oder ist de zu lesen. Der Pl. entstand erst später, als die Adresse erweitert wurde. Denn ursprünglich handelte es sich hier nur um einen Brief an den Priester Zephania allein.

26. Dass der Pl. פקדים neben dem vorherg. und dem folg. נערת nicht richtig ist, liegt auf der Hand. Die Neuern lesen daher für פקיד בנית nach manchen der Versionen פקיד בנית, ohne jedoch sagen zu können, wie jenes aus diesem entstand. Mir scheint, dass statt dessen בקיד מצר zu lesen ist. Aus diesem konnte durch falsche Wortabteilung sehr leicht die Recepta entstehen. ist = ein Aufseher seitens JHVHs, das heisst, seitens der religiösen Behörde. Ueber die Fassung von vgl. Hos. 8, 4. Dieser Ausdruck ist auch sachlich richtiger als das von andern vorgeschlagene פקיד בכית יהוה, weil er einen Beamten von umfassender Tätigkeit bezeichnet, während letzteres die Autorität des Aufsehers auf Sachen des Tempels, wonicht auf das, was innerhalb desselben geschieht, beschränken würde, wozu das unmittelbar darauf Folgende nicht passt, da ein missbeliebiger Prophet nicht notwendiger Weise im Tempel oder wider denselben zu sprechen braucht. Waw in ומתנכא ist rein kopulativ und der Gesamtausdruck משנע ומתנבא bezeichnet den Betreffenden als solchen, der wahnsinniger Weise prophezeit.

28. Es ist charakteristisch, dass der falsche Prophet den zweiten Teil der Botschaft Jeremias — vgl. V. 6 — weglässt. Gegen den Rat, im Exile zu heiraten, den er auf die Verschwägerung mit den Babyloniern ausdehnen mochte, hatte dieser lockere Gottesmann nichts; nur das Bauen von Häusern und das Pflanzen von Garten in der Gefangenschaft sagte ihm nicht zu.

#### XXX.

- 2. Das hier folgende Stück kann seinem Inhalte nach trotz der vorherg. Ueberschrift nicht Jeremia zum Verfasser haben. Unter sind nur die Reden von V. 5 an bis Ende Kap. 31 zu verstehen; sonst würde der Befehl ausführlicher sein, etwa wie 36, 2; sieh die folgende Bemerkung.
- 3. Die hier in Aussicht gestellte Wiederherstellung der beiden Reiche motiviert insofern den vorhergehenden Befehl JHVHs, als die niedergeschriebenen Reden, die während des Exils keinen Zweck gehabt hätten, dann den heimgekehrten Exulanten zur Warnung für die Zukunft dienen sollen.
- 5. מחד als Gegensatz zu שלום bezeichnet die Unsicherheit. Ebenso wird das sinnverwandte arab. בَّوْف gebraucht.
- 6. איש ist hier gebraucht, nicht איש, weil das Gebären eine geschlechtliche Funktion ist; sieh zu Deut. 22, 5.
- 7. Warum die Massora hier אָם und oben 10,6 in ähnlicher Verbindung אָם vokalisiert, leuchtet nicht ein. Richtiger ist der st. constr. Möglicherweise aber liegt hier bloss ein Schreibfehler vor. Am Schlusse ist אַמָּי װְשִׁר עָדְּי zu lesen und über שְּבִּע Bezeichnung dessen, worüber geklagt wird, Hi. 35,9 zu vergleichen. Die Recepta ist schon deshalb nicht richtig, weil sie V. 8 vorwegnimmt.
- 8. Streiche ב aus dem zu 25, 14 angegebenen Grunde und auch deshalb, weil der Zusammenhang für dasselbe Verbum hier und im folg. Verse dasselbe Subjekt fordert. יעקב ist also Objekt, während das Subjekt aus יעקב in V. 7 zu entnehmen ist. Danach fängt der Uebergang vom Singular zum Plural, den V. 9 aufweist, schon hier an.
- 10. Ueber die Unerlässlichkeit der nota acc. vor זו sieh zu Gen. 6, 18. Sonst wird diese Partikel in der Poesie und im gehobenen Stile der Propheten verhältnismässig selten gebraucht. Im zweiten Halbvers hat שוב keine selbständige Bedeutung, sondern ist adverbialisch mit dem folgenden Verbum zu verbinden. Der Satz heisst also: dass Jacob wieder ruhig lebe.
- 12. Für לשכרך wollen die Neuern שכרך leses. Mir aber scheint, dass der Febler im vorherg. Worte liegt, das zu streichen ist. Wenn man אנוש, das wahrscheinlich aus V. 15 hier eingedrungen ist, streicht und לשכרך als die nähere Beziehung an-

gebend fasst, dann ist der Sinn des ersten Halbverses: also spricht JHVH von deiner Kalamität.

- 13. Das Substantiv די heisst hier nicht Streitsache oder dergleichen, sondern bezeichnet einfach etwas, das zur Beurteilung vorliegt, und demgemäss ist auch das damit verbundene Partizip zu verstehen. Für למור ist למור zu lesen; die Recepta ist durch Dittographie entstanden. Das Athnach ist bei בשות zu setzen, welches Subst. aber falsch vokalisiert ist, denn man hat dafür zu sprechen. Ein Substantiv במור , wovon הבאות Pl. wäre, kennt die Sprache des A. T. nicht; vgl. 46, 11 und Ez. 30, 21, wo das fragliche Wort in LXX durch den Sing. von מור ישנו וואר wiedergegeben ist. Unser Satz heisst danach: nach keinem Urteil ist dein Fall heilbar.
- 14. Für עצט ist hier sowohl als auch V. 15 אַנְעָם zu lesen und den Parallelismus in Jes. 47, 9 zu vergleichen; sieh die folgende Bemerkung.
- 15. איירי ist offenbar für אועקי verschrieben. Für איירי verschrieben. Für verschri
- 16. וכל צריך ist hier, wie öfter, adversativ. וכל צריך ist wegen des folg. כלם schwerlich richtig: es wird wohl dafür כלם zu lesen sein. Andere lassen וכלם ungeändert und tilgen כלם. Ich ziehe jedoch ersteres Verfahren vor, weil כל sehr leicht durch Dittographie aus dem Vorherg. entstehen konnte, während בלם als unecht in unerklärlicher Weise in den Text gekommen wäre.
- 17. Der zweite Halbvers bietet hier keine Schwierigkeit, wenn man programmer als Vokativ fasst und das Ganze als Begründung mit dem Folgenden verbindet.
- 18. Sieh die vorhergehende Bemerkung. Danach ist der Sinn hier, weil die Feinde Zion von JHVH verstossen glaubten, darum gibt er ihm diese Versicherung, die das Gegenteil beweist. ארביי, das, wie bereits früher bemerkt, sonst nicht Palast, sondern Schloss bedeutet, bezeichnet hier den Tempel, weil er durch JHVHs Gegenwart in ihm der Schutz der Stadt ist. Für zur aber ist בשני, zu lesen. Esteres passt zu ארבון aber ist בשני, zu lesen. Esteres passt zu הובר הובר של ה

Stadt, aber nicht mit Bezug auf ein einzelnes Gebäude gebraucht werden. על משסטו ישב ist = wird wiederhergestellt werden, wie er war.

- 21. והקרבתיו ist so viel wie: und ich werde ihn den Herrscher durch die Erteilung besonderer Vorrechte auszeichnen. Ueber diese Bedeutung des Verbums sieh zu Ex. 28, 1. Für אה ist zu lesen und לבו als Subjekt zu fassen.
- 23. Ueber diesen und den folgenden Vers sieh die Bemerkungen zu 23, 19.20.
  - 24. Am Schlusse ist nach 23, 20 בינה herzustellen.

### XXXI.

- 2. in kann hier nicht richtig überliefert sein, denn die nahe an vierzigmal im A. T. vorkommende Verbindung מצא הן hat immer als Komplement, was aber hier nicht der Fall ist. Zudem ist auch der Ausdruck כמרכר dabei unerklärlich. Manche Ausleger verstehen darunter die Wanderung Israels durch die Wüste nach dem Auszug aus Aegypten, aber dazu passt עם שרידי חרב als Subjekt nicht. Für in ist in zu lesen und zu Eccl. 9, 11 zu vergleichen. In der Wüste ein Vermögen finden ist dem Zusammenhang nach so viel wie: gegen alle Erwartung Glück haben. Das ungeahnte Glück, von dem hier gesprochen wird, ist das Erscheinen JHVHs aus der Ferne und sein gnädiger Zuspruch in V. 3 und 4. Im zweiten Halbvers ist das Suff. in צלהרגיעו zu streichen und das Verbum in intransitivem Sinne zu fassen; vgl. Deut. 28, 65 und Jes. 34, 14. Subjekt zu ישראל ist ישראל. Was die lose Verbindung des Subjekts mit dem Inf. absol. betrifft, so haben wir zu Jes. 5, 24 auf Aehnliches beim Inf. constr. aufmerksam gemacht. Danach heisst der Satz: Israel geht der Ruhe entgegen, d. i., es wird bald Ruhe finden. Ueber den Gebrauch von הלך vgl. Gen. 25, 32.
- 3. Lies is statt is. Der zweite Halbvers bildet dann einen prägnanten Umstandssatz, und der Sinn des Ganzen ist: aus der Ferne erschien ihm JHVH, ihm zurufend, "mit ewiger Liebe liebe ich dich". Im letzten Gliede hat gw die zu Ri. 4, 7 angegebene Bedeutung und nor steht adverbialisch im Acc., sodass der Satz heisst: darum ziehe ich dich an mich in Liebe.
- 4. Für תערי תפיך ist nach LXX מְקְהֵי מָפֶּךְ zu lesen und darüber Ex. 15, 20 zu vergleichen.

- 5. Für ישער ist ישער und נשנע ישער für נשער zu lesen. Aber auch für והללו liest man ungleich besser יְהַלֵּלוֹי und werden הַלוּלִים feiern; sieh zu V. 7.
- 6. Für נצרים ist ohne den mindesten Zweifel קצְרִים zu lesen. Die Winzer im Gebirge Ephraim werden einander zur Wallfahrt nach Jerusalem auffordern, um daselbst im Tempel gemeinsam die הלולים oder das Fest der Weinlese zu feiern.
- זיעקכ ist wahrscheinlich in לְּנֶבְעִוֹח zu ändern. Für המוים aber hat man entschieden דָרִים zu lesen. Wenn הללו ursprünglich und nicht vielmehr aus der Korrektur von הללו in V. 5 entstanden ist, heisst der Ausdruck hier nicht mehr als: ruft laut; vgl. arab. פנ und englisch to halloo. Für עמך und y fordert der Zusammenhang עמך als Perf., respekt. עמן, welches beides LXX und Targ. auch ausdrücken.
- 8. כס עור ופסח kann dem Zusammenhang nach nur so viel sein wie: mit Kind und Kegel\*). LXX, die dafür במוצר הססח גמוצר konjizierte, liess sich dabei verleiten von dem spätern jüdischen Glauben, dass jede Befreiung Israels aus der Knechtschaft zur selben Jahreszeit geschehen wird wie weiland dessen Befreiung aus Aegypten; vgl. Rosch haschanah 11a.
- 12. Für ורנטו ist zu lesen יקנטו = und sie werden ihr Nest bauen. Nur dazu passt במרום ציון als Komplement; vgl. Hab. 2, 9. הוא heisst hier nicht fliessen, sondern strahlen vor Freude, und die damit verbundene Präposition bezeichnet den Gegenstand der Freude.

<sup>\*)</sup> Nachträglich will mir scheinen, dass auch 2 Sam. 5,6 der ähnliche Ausdruck ursprunglich ungefähr so verstanden sein wollte.

- 13. Für יהדו sprachen LXX und Itala יהדו sie werden sich freuen, doch scheint mir dies, obgleich als Parallele zu השמה sehr gut passend, nicht das Richtige, weil das Verbum הדה überall, wo es im A. T. sich findet, zweifelhaft ist.
- 14. דשן fehlt in LXX und Itala, doch ist der Ausdruck ursprünglich, denn ihm entspricht שובי im folgenden Gliede.
- 15. Das zweite על בניה ist zu streichen und für איננו mit andern nach den Versionen אינם צע lesen.
- 16. Statt מבר ist, dem הקוה im folgenden Verse entsprechend, עבר zu lesen und das darauf folgende Substantiv im Sinne von Lohn zu fassen. Demnach heisst der Satz: denn du hast Aussicht auf Belohnung.
- אחרית heisst hier Lohn, Belohnung; vgl. das zu Jes. 61, 7 über משנה Gesagte, wie auch den talmudischen Grundsatz אין שכירות משתלמת אלא לבסוף. Für לגבולם ist höchst wahrscheinlich בנולם zu lesen; vgl. V. 18.
- 18. יאוסר ist im Sinne des klassischen Imperf. zu verstehen, und der Satz heisst: und ich nahm die Züchtigung hin wie ein uneingeübter junger Stier, d. i., die Züchtigung hatte den von dir gewünschten Erfolg nicht; vgl. Targum, wo ואוסר in Ermangelung einer bessern Ausdrucksweise so wiedergegeben ist, wie wenn das Verbum verneint wäre. Dem jungen Tiere fehlt die Erfahrung des ältern, das aus der Art der Züchtigung weiss, was damit bezweckt wird; sieh die folgende Bemerkung.
- עובי kann nicht korrekt sein, denn die Reue muss der Umkehr vorangehen, nicht umgekehrt. Man lese dafür שיכי. Der Ausdruck ist dem vorherg. עגל לא למד, das den Nebenbegriff der Jugend in sich birgt, entgegengesetzt. Und ישיבה ist = nach dem ich ergraut bin. Ueber ישיבה vgl. 1 K. 14, 4 und über die damit verbundene Präposition deren Verbindung mit dem sinnverwandten יקבה Gen. 24, 36. אחרי הורעי ist = nachdem ich gewitzigt oder erfahren wurde; vgl. das zu Deut. 1, 13 über ירעים Gesagte.
- 20. Hier gibt es nichts zu ändern. Diejenigen der alten Uebersetzer, welche die beiden Fragepartikeln übergehen, verstanden diese Frage nicht. Die Frageform dient hier nur dazu, die Aussage als eine minder positive darzustellen, sodass der Sinn der Rede ist: Ephraim ist mir doch wohl ein teurer Sohn usw.; vgl. zu Gen. 43, 29. Es ist, wie wenn JHVH nicht gewusst hätte, wie lieb ihm Israel, trotz seines Ungehorsams, war, bis er aufs äusserste

getrieben, es von sich gestossen, aber darauf immer wieder an es denken und sich endlich seiner erbarmen musste. Auch עוד ist von den Alten missverstanden worden, weshalb es in drei Versionen fehlt. Man überging dieses Wörtchen, weil man dasselbe im Sinne von "wieder" verstand und dies hier nicht passte. Tatsächlich aber will עוד hier im Sinne von Gen. 46, 29 gefasst werden. Danach ist בי מדי דברי ובף dass ich, wenn ich einmal von ihm spreche, darauf lange oder immer wieder an ihn denken muss.

- 21. Für מברורים lies הְּמָרִים oder הְּמָרִים als Pl. von שְּלָה und vgl. zu 10, 5. Am Schlusse ist אלה zu streichen und zu V. 23 zu vergleichen.
- 22. Was מוד המקר im Hebräischen heisst, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Im Arabischen bedeutet ליבי töricht sein. Danach könnte אוד מוד של bedeuten: wie lange wirst du blöde, das heisst scheu, sein? Gemeint wäre, dass das reuige Israel, seiner frühern Untreue gegen JHVH sich bewusst, zagt und zögert, sich ihm wieder zu nähern. Im zweiten Halbvers ist vor בי einzuschalten אלה, welches Wort irgendwie in veränderter Gestalt an den Schluss des vorhergehenden Verses versprengt wurde. Ueber die Verbindung הלא בי vgl. zu Gen. 27, 36. Ueber של הוא מונה בי ושל 10 und über של ibid. 22, 5. JHVH besteht darauf, dass die ersten Annäherungen nach dem Zerwürfnis von Israel, dem schuldigen Teile, komme.
- 23. Für יברכך ist unbedingt zu lesen, denn es kann sich hier nur um eine Erklärung des Landes als ein von JHVH gesegnetes handeln, nicht um einen diesbezüglichen Wunsch.
- 24. Für יישבו כה ist zu lesen יישבעו. Nur dazu passt der Gedanke des folgenden Verses. Aber auch אכרים ist zu ändern in אכרים. "Pflanzer mit der Karst" passt besser zu אכרים.
- 26. Hier spricht der Verfasser, nicht JHVII. Ueber der vorherg. Vision erwachte der Prophet zur Wirklichkeit, die ganz anders war; gleichwohl, sagt er, war der Traum schön.
- 28. ילהרע, dem im Nachsatz nichts entspricht, und das nach den vier vorhergehenden Verben an sich vollends überflüssig ist, scheint mir nicht ursprünglich.
- 32. Für das in diesen Zusammenhang unpassende בעלתי ist nach drei der alten Versionen בחלתי oder besser צעלתי zu lesen.
- 33. Weder das massoretische נתתי noch תתתי, das viele Handschriften dafür bieten, ist das Richtige, denn dieses sowohl als jenes

lässt den im Vorhergehenden begonnenen Satz unvollendet. Man hat statt dessen לְּהָת oder לָּהָת lesen.

- 36. Es ist durchaus unnötig ישכחו in ישכח zu ändern, wie man neuerdings tut, da יוע auch sonst mit dem Pl. konstruiert vorkommt; vgl. z. B. Ps. 22, 24 und Neh. 9, 2.
- 37. Nach dem uns vorliegenden Texte wird hier ein Vergleich angestellt mit einer gleichgiltigen Unmöglichkeit. Das genügt aber keineswegs. Denn logischer Weise muss das Unmögliche hier ebenso wie in V. 36a derart sein, dass es fatal sein würde, wenn es möglich wäre. Aus diesem Grunde ist ימקרו יחקרו und ימקרו für ימקרו tur ימקרו für ימקרו עקרו grund im folg. Gliede ממשל als Korrelat dazu zu vergleichen Mem ist aus dem Vorhergehenden verdoppelt. by heisst nicht "für" oder "wegen", sondern "bei", "trotz".
- 39. Für קנה ist entschieden קנה als st. constr. von קנה zu lesen. Daraus ist das Kethib קנה המרה entstanden. קנה המרה ist eine hebräische Verbindung, קנה המרה aber ist es nicht.
- 40. Der Artikel von pryn ist zu streichen. Der Abschreiber liess sich von den zwei folg. Substantiven, die den Artikel haben, irre führen. שרמה ist ein poetisches Wort, das in die nüchterne Beschreibung eines Stadtgebiets nicht passt. Zudem bezeichnet dieses Nomen das allerfeinste Gefilde und den Weinberg, wo aber schwerlich Asche und Aeser abgelagert wurden. Daher muss man für השרמות lesen. Hieraus entstand das Kethib. שרפה bezeichnet die Ueberreste von irgend etwas, das verbrannt wurde; vgl. Lev. 10, 6 und Num. 19, 6. Im Tale Kidron aber wurden die Ueberreste alles Verbrannten abgelagert; vgl. 2 K. 23, 6. Der Sinn des Schlussatzes ist schmählich verkannt worden. Die Worte bilden einen losen Umstandssatz, und der heisst für uns: um nie wieder vom Gebiete der heiligen Stadt gerissen noch - wie jetzt - durch Ablagerung von allerlei Schutt und Schmutz verunglimpft zu werden. Diese Bedeutung von יוש und besonders die von יהרס ist wohl zu beachten. Die Bevölkerung von Jerusalem soll dermaleinst so zahlreich sein, dass die Erweiterung der Stadt nötig wird. Dann wird die Umgegend bis zum Tale Kidron incl., das jetzt ausserhalb Jerusalems liegt, weshalb es zur Ablagerung von Schmutz dient, für immer und ewig zum Stadtgebiet geschlagen werden und ebenso JHVH geheiligt sein, wie das jetzige Jerusalem. In der Uebersetzung von Kautzsch wird der fragliche Satz wiedergegeben "nie soll da mehr zerstört oder niedergerissen werden".

Aber with heisst nicht zerstören, sondern nur eine Pflanze mit den Wurzeln aus ihrem Boden herausreissen, daher auch irgend etwas aus seiner Stelle, dahin es gehört, entfernen. Wenn man dies weiss, ergibt sich der Sinn hier sehr leicht. Unsere Lexikographen sollten einmal den hebräischen Wortschatz aus dem Alten Testament selbst gründlich zu erforschen und zu beleuchten suchen, statt immer und ewig in den Zeitschriften herumzustöbern, um dasselbe alte Gesenius'sche Wörterbuch, mit etlichen zusammengekramten neuen Einfällen gespickt, alle paar Jahre von neuem herauszugeben.

# XXXII.

- 4. ועיניו את עיניו ist nichtssagend. Etwas Aehnliches findet sich nur 34, 3, aber ebenfalls mit Bezug auf Zedekia. Aus diesem Grunde können die fraglichen Worte nicht eine stehende Redensart gewesen sein, sondern müssen etwas besagen, was speziell das Schicksal Zedekias betrifft. Ich vermute daher, dass das Verbum dieses Satzes ursprünglich verneint war, und dass man אל aus Missverständnis strich, indem man in dem Satze ohne Negation eine Parallele zu ודכר פין את פין erblickte. Allein dieses Stück ist durchweg prosaisch gehalten, und nirgends zeigt sich darin ein Parallelismus. Wenn man & wiederherstellt und die Konjunktion an der Spitze des Satzes adversativ fasst, dann ist der Sinn der zwei letzten Sätze der: und er wird wohl von Mund zu Mund mit ihm reden, ihn aber Aug' in Auge nicht sehen. Danach ist hier und 34,3 von der Blendung Zedekias die Rede, die es ihm unmöglich machen soll, dem König von Babylon bei der Unterredung mit ihm in die Augen zu schauen; vgl. 52, 11. Es wäre auch seltsam, wenn in der sonst genauen Voraussagung vom Schicksal Zedekias dessen Blendung übergangen wäre.
- 7. Da es sich hier um einen Kauf erster Hand handelt, nicht um eine Einlösung, so kann אות חובר nur die Goëlschaft, das heisst, die nächste Verwandschaft bezeichnen und משפט הגאלה so viel sein wie: die Pflicht, die dem nächsten Verwandten obliegt; vgl. zu Ez. 11, 15. Ueber die Sache sieh zu Lev. 25, 25.
- 9. Wer hier את הכסף nach LXX streicht, der vergisst oder weiss nicht, dass כסף auch das Aequivalent oder den Preis einer Sache bezeichnen kann; vgl. Gen. 23, 13 und 31, 15. In dieser Bedeutung gefasst, ist aber der genannte Ausdruck hier keineswegs

überflüssig. Am Schlusse ist der durch Dittographie entstandene Artikel von דכסף zu streichen.

- 11. Der Sinn des zweiten Halbverses ist dunkel. Er wird etwas klarer, wenn man המקנה als Glosse (המצוה החקים als Glosse (החתום ב החקים und החקים) streicht, welcher Ausdruck V. 14 auch fehlt. Dann handelt es sich einfach um zwei Schriftstücke, um den eigentlichen Kaufbrief, der versiegelt war, und eine unversiegelte Abschrift davon. Möglicher Weise sind aber hier Worte ausgefallen.
- 14. Obgleich der Gebrauch des Inf. absol. statt des Imperativs sonst sehr häufig ist, will mir doch scheinen, dass hier durch Ditthographie aus ursprünglichem קה entstanden ist.
- 15. Da von dem so häufigen קנה Niph. im A. T. ausser in diesem Stücke nirgends vorkommt, so liest man hier besser ייִקנו als Objekt, während das Subjekt, wie 31, 23 bei יאמרו, ebenfalls in Verbindung mit יאמרו, ungenannt bleibt.
- 17. Für אהה ist zweifellos אָנָה zu lesen. Erstere Partikel ist Ausruf der Klage und passt deshalb zu der vorhergehenden tröstlichen Verheissung JHVHs nicht. Ueber אנה, auch אנה geschrieben, sieh zu Ex. 32, 31.
- 18. אל הדול ist = Grossgott und so viel wie das ältere אלהים, denn dieser Teil unseres Stückes ist äusserst spät. Ueber die Ausdrucksweise vgl. Ps. 95, 3 und sieh zu Jos. 1, 4.\*) Weil in diesem Ausdruck sich mit dem Substantiv zu einem Begriffe eng verbindet, heisst es darauf הגבור, ohne Waw. Am Schlusse ist שבאות שמו vielleicht auch יהוה zu tilgen.
- עד היום הזה עד היום הזה עד ist hier so viel wie: von denen man sich heute noch erzählt. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Gen. 38, 17. Hierzu ist der Ausdruck ובאדם die Ortsangabe, denn der Sinn ist: von den Zeichen und Wundern, die JHVH einst in Aegypten getan, erzählt man sich jetzt noch in Israel sowohl als auch unter den andern Völkern. Ueber אדם neben אישר sieh zu Gen. 3, 2. Die übliche Fassung dieses Verses verdient kein Wort der Widerlegung. Für ובישראל liest man besser בישראל.
- 23. Sprich מקרא als Kal und streiche את vor כל oder behalte es bei als Partikel, die das Subjekt stark hervorhebt. Ueber ברה = קרא sieh zu Gen. 42, 29.

<sup>\*)</sup> Nach derselben Analogie bezeichnet היישא רבא im aram. Dialekt des jerusalemischen Talmud den die Herde leitenden Bock; vgl. Jerusch. Baba bathra Kap. 3, Hal. 1. Hierher gehört auch in demselben Dialekt der häufige Ausdruck אינומא רבא als Bezeichnung des Versöhnungstags.

- 24. Dieser Vers folgte ursprünglich unmittelbar auf ארני יהוה V. 17. und alles dazwischen ist ein späterer Einschub; vgl. zu V. 18. Der Satz יהיק , = während du müssig zusiehst, obgleich er in LXX fehlt, ist dennoch zweifellos echt, weil dadurch das Argument in V. 25 kraftvoller wird. Dagegen ist mir אשר רברת ישר ער מאשר ער ער ער מאשר ער ער ער מאשר ער מאשר ער מאשר ער מאשר ער מאשר איי verdächtig, weil dieser Relativsatz das Argument nur schwächt, da, wie JHVHs Drohung eingetroffen, so auch seine tröstliche Verheissung eintreffen kann.
- 29. Ueber die unerlässliche nota acc. vor מבחים als weiteres Objekt, das sich an ein Verbalsuff. anschliesst, sieh die Schlussbemerkung zu Gen. 6, 18.
- 30. אך ist mit אדר zu verbinden. Das nur hier vorkommende מצרות ist dem sonstigen נערים: vorgezogen, weil hier von zwei verschiedenen Altern die Rede ist, nämlich von der Jugendzeit Israels und von der Judas. Denn nach der alten Tradition war Israel älter als Juda; vgl. Ez. 23, 4. Ueber diesen Gebrauch der Endung oth, wodurch נערים gleichsam zum Pl. von נערים wird, sieh zu Gen. 2, 9.
- 33. Für ולמר אתם las wohl LXX richtig יְלְמַרְתִּים. Andere behalten אתם unverändert und lesen ואלמר.
- 35. Für למלך drücken LXX und Syr. לבעל aus, doch passt העביר מים חור zum erstern, denn העביר ist unhebräisch. מלך und sind hier aber identisch, denn, wie schon in einem früheren Band bemerkt, heisst jeder Gott מלך oder richtiger מלך, besonders insofern, als ihm Menschenopfer dargebracht werden.
- עם לביים באחריהם ist unbedingt בעים zu lesen und dies auf zu beziehen. Der Relativsatz heisst danach: von dem ich nicht zurücktreten werde. שיב באחרי findet sich nur Deut. 23, 15 von JHVH mit Bezug auf Israel gebraucht, allein dort handelt es sich um die Zeit der Wanderung durch die Wüste, wo JHVH an der Spitze seines Volkes zog, darum passt daselbst der fragliche Ausdruck als Drohung. sich zurückzuziehen vgl. zu jener Stelle hier aber nicht.
- 43. Für הישרה ונקנה שרה zu lesen und שרה generell zu fassen. Danach bildet aber dieser ganze Vers keinen vollständigen Satz für sich, sondern er ist Hauptsubjekt zum folgenden Verse, sodass für uns der Sinn ist: und was das Kaufen von Feldern in diesem Lande... betrifft.
- 44. Statt sprich sprich vgl. zu V. 15. Ueber den zweiten Halbvers sieh zu Deut. 30, 3.

### XXXIII.

2. Statt אישה bringt LXX עשה אָרץ zum Ausdruck, doch ist nur die Recepta richtig. Das Suff. an diesem und dem folgenden Partizip ist neutrisch und die beiden Verba im Sinne von Jes. 22, 11 zu fassen. Für das nicht recht verständliche להכינה ist vielleicht בַּבְּרָאָּב zu lesen. Das ganze hiesse danach: JHVH, der es — den Plan — ersonnen, JHVH, der es entworfen, um es auszuführen.

3. וכצרות ist in יְנְצֶרוֹת zu ändern. Letzteres drückt auch Targum aus, nur in der falschen Aussprache יְנְצֶרוֹת. Ueber den Sinn sieh zu Jes. 48, 6. Möglicher Weise hat man auch für מכלות nach

jener Stelle הדשות zu lesen.

4. סללות bezeichnet hier nicht Belagerungswälle, sondern Verteidigungswerke innerhalb der belagerten Stadt\*), und המצים אל beschreibt die Häuser als solche, die niedergerissen wurden, um für die Verteidigungswerke Material zu liefern. Ueber die Fassung von אל sieh zu Ez. 19, 11. Die zwei letzten Worte sind

zum Folgenden zu ziehen.

5. Sieh die vorherg. Bemerkung. Die hierher zu ziehenden Worte sind aber in יַעֵל הַחַרִיב zu ändern. Zur Not kann die Präposition auch ungeändert bleiben. Ferner hat man בָּהִים für das widersinnige באים zu lesen. להלחם את הכשרים ist Komplement zu ועל החריב בתים und ולמלאם את פגרי ונג' ist dasselbe zu ועל החריב. Die Konstruktion, soweit die Verteilung der Komplemente in Betracht kommt, ist die zu Ex. 29, 27 erörterte; vgl. zu 34, 9. Der Sinn von V. 4-5a ist demnach für uns wie folgt: denn also spricht JHVH, der Gott Israels, in Bezug auf die Häuser . . . die niedergerissen wurden, um im Kampfe gegen die Chaldäer Material für Verteidigungswerke zu liefern, wie auch darüber, dass man Häuser verödete -- das heisst hier aber nichts mehr als räumte — um sie mit den Leichen der Männer anzufüllen usw. Während der Belagerung hatte man manche Häuser der Stadt räumen und in Leichenhäuser verwandeln müssen. ואשר an der Spitze des zweiten Halbverses, an על החריב sich anschliessend, ist = ועל אשר und heisst "wie auch was das betrifft, dass". מהעיר הזאת ist durch לה in V. 6 geschützt. Denn wenn man für מהעיר הואח nach LXX מהם liest, findet sich im ganzen keine Beziehung für jenes לה.

<sup>\*)</sup> Vgl. deutsch "Bollwerk", das ursprünglich Belagerungswerk hiess, aber . jetzt nur im Sinne von Verteidigungswerk gebraucht wird.

- 6. Für das unerklärliche אהרת ist höchst wahrscheinlich נתבות zu lesen.
- 9. Für לשם שון bringt LXX לששון zum Ausdruck. Da aber sonst in direkter Verbindung mit ההלה und חבארת nirgends vorkommt, so scheint mir, dass man ששון zu streichen und לשם beizubehalten hat; vgl. 13, 11.
- 11. Für מכיאים ist nach LXX, Syr. und Vulg. ומביאים zu lesen. Waw ist durch Haplographie verloren gegangen.
- 13. Hier kann der Sinn des zweiten Halbverses dem Zusammenhang nach nur der sein: noch werden die Schafe den Händen des Zählers entschlüpfen, das heisst, es werden noch der Schafe so viele sein, dass manche von ihnen übersehen oder sich sonstwie der Zählung entziehen werden. Danach hat aber in hier selbständige Bedeutung und ist nicht mit by zu einem präpositionalen Ausdruck zu verbinden. In welcher Weise die Hände beim Zählen der Schafe in Anwendung kamen, lässt sich freilich nicht mehr ermitteln.
- 20. Ueber בריתי היום und בריתי הלילה sieh zu Lev. 26, 42. ist offenbar durch Dittographie aus ursprünglichem יום entstanden.
- 21. Für מהיות לו כן וגוי ist, dem vorherg. מהיות לו כן וגוי entsprechend, zu lesen. Sonst fehlt in V. b die Hauptsache.
- 22. Für אתי ist wohl einfach משרתי zu lesen. אתי ist wahrscheinlich durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden.
- 23. Das hier beginnende und mit unserem Kapitel zu Ende kommende Stück ist sichtlich eine Variation von V. 17—22.
- 24. העם הוה kann hier wegen des Gedankens des zweiten Halbverses nicht Bezeichnung des gesamten Volkes, sondern nur so viel sein wie: diese Leute. Gemeint ist die heidnisch gesinnte Partei im jüdischen Volke. Unter שתי המשפחות sind nicht die beiden Reiche, Juda und Israel, zu verstehen, sondern nur das Haus Davids und das Haus Levis: letzteres heisst, die Priester und die Leviten. Am Schlusse ist mit allen Neuern לפניהם statt לפניהם lesen.
- 25. אם hat konditionale Bedeutung, denn es liegt hier kein Schwur vor. Ueber יומס sieh zu V. 20. Am Schlusse ist ישמתי in יושס zu ändern und dieses sowohl auf מבריתי als auch auf שמר חקות zu beziehen, denn man sagte beides, שמר חקות. Die Notwendigkeit der letztern Emendation muss jedem aus

sachlichen Gründen einleuchten. Denn die Schliessung des Bundes mit Tag und Nacht und die Schaffung der Gesetze der Natur sind eine vollendete Tatsache, die selbst ein Gott nicht ungeschehen machen kann; dagegen ist die Beobachtung dieses Bundes und dieser Gesetze etwas, das JHVH als deren Urheber nach Belieben fortsetzen kann oder nicht. Aber wenn die Beobachtung nicht fortgesetzt würde, dann müsste die Welt zu Grunde gehen; sieh die folgende Bemerkung.

26. Nach dem, was oben gesagt ist, versichert JHVH hier, dass er das davidische Herrscherhaus nicht verwerfen wird solange die Welt besteht. Rothstein bei Kautzsch übersetzt diesen und den vorhergehenden Vers, "so gewiss mein Bund mit Tag und Nacht besteht usw., so wenig will ich . . . verwerfen". Doch liegt dies im hebräischen Text keineswegs. Auch schwört JHVH danach bei einer blossen Tatsache, und ein solcher Schwur ist unhebräisch; vgl. zu Gen. 42, 15.

### XXXIV.

1. Für ממשלח ממשלח מניגל LXX מְמְשֵּלְהוּ aus, doch scheint mir die Recepta als Bezeichnung der Oberherrschaft über besiegte und unterworfene Völker das Richtige zu sein; vgl. Jes. 40, 10. וכל das in LXX fehlt, ist zu streichen.

2. Tilge das Ganze vom ersten מישראל incl. als Variante zum folg. כה אמר יהוה. Auch das erste ואמרת ist wohl

nicht ursprünglich.

3. Ueber den vermutlich ursprünglichen Text des ersten

Satzes im zweiten Halbvers sieh zu 32, 4.

בשלום ist Gegensatz zu בשלום im vorherg. Verse, und בשלום heisst nichts mehr als: du wirst eines natürlichen Todes sterben; vgl. zu 1. K. 2, 6. Der Ausdruck schliesst also die Blendung, die Zedekia überlebte, nicht aus. Für במשרפות, das unhebräisch ist, ist mit andern ובמשרפות zu lesen. Das folgende במשרפות fördert für ersteres diese Emendation.

8. Der Verfasser sprach wahrscheinlich קרת nicht הארי, Ueber אחרי, ohne אחרי, mit folg. Perf. vgl. Gen. 41, 39. Lev. 25, 48 und 1 Sam. 5, 9. Das Subjekt zu לקרא ist aus dem vorherg. בע entnehmen, und das Verbum erhält durch להם reziproke Bedeutung; vgl. V. 15 לקרא דרור איש לרעהו.

9. Die plötzliche Freilassung der Sklaven war eine Massregel in der Not. Während der Belagerung waren sehr viele Bewohner der Stadt gefallen, vgl. 33, 5, und es gebrach den Belagerten an kampffähigen Männern, während man von aussen her keine Verstärkung erhalten konnte. Unter diesen Umständen blieb nichts übrig, als sich mit den Sklaven zu behelfen. Die Sklaven aber mussten zuerst freigelassen werden, ehe man sie zum Kriegsdienst heranzog. Denn unter den alten Semiten wurden Sklaven als unfähig für den Kriegsdienst erachtet. Der Konsequenz halber mussten auch die Sklavinnen freigelassen werden. Ueber העברי חום התברי wovon ersteres auf עברו und ולא שפחתו של sich bezieht, sieh zu Ex. 29, 27. Im zweiten Halbvers sind של של אונים beide durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden, zu streichen und אונים als Subjekt zu fassen. Der Satz heisst danach: sodass einen Judäer kein Volksgenosse zu Sklavendiensten zwinge.

- 10. So schleppend dadurch das ganze Satzgefüge auch werden mag, es geht nicht anders als sämtliche Imperf. consec. in diesem und dem folg. Verse als Fortsetzung zu יווי in V. 8 zu fassen. Denn das Ganze von V. 6 an bis V. 11 incl. bildet die Ueberschrift zu diesem Stücke. Im ersten Halbvers ist die Konstruktion verkannt worden. Denn לשלח hängt nicht von יישמעו ab, sondern entfaltet den Sinn von כרית, die Bedingung des Bundes angebend. Von der tatsächlichen Freilassung der Sklaven der genannten Uebereinkunft gemäss ist erst in V. b die Rede. Danach heisst das erste וישמעו nicht "sie leisteten Folge", sondern "sie vernahmen".
- 11. Hier wird das Verbum an der Spitze in modernen Uebersetzungen ignoriert oder falsch wiedergegeben. Tatsächlich heisst בי ספרי ignoriert oder falsch wiedergegeben. Tatsächlich heisst שולי בי darauf aber wurden sie anderen Sinnes; sieh zu Deut. 23, 14. Das, was hier berichtet wird, geschah, als die Chaldäer auf die Nachricht vom Heranrücken des ägyptischen Heeres zum Entsatz der Judäer auf kurze Zeit abgezogen waren; vgl. 37, 5–7. Damals glaubten die Judäer die Balagerung Jerusalems für immer aufgehoben und somit der Kriegsdienste ihrer gewesenen Sklaven nicht mehr zu bedürfen, weshalb sie ihren Anspruch auf die Freigelassenen wieder geltend machten und sie von neuem knechteten.
- 12. Dieser Vers ist veranlasst durch die so lang ausgefallene Angabe in der Ueberschrift; sonst würde לאטר volkommen genügt haben.
- 13. Ueber בית עכרים sieh zu Ex. 13, 3. Hier sei darüber noch hinzugefügt, dass in der mischn. Verbindung בית השכי = Zu-

stand der Gefangenschaft, Baba mez. 2, 11 und auch sonst öfter, ebenso gebraucht ist.

- 14. Für שבע ist, wie gleich darauf, איני zu lesen und LXX zu vergleichen, die beidemal letzteres zum Ausdruck bringt.
- 15. Ueber den Sinn von וחייבו sieh zu V. 11. היים ist hier offenbar nicht genau zu fassen, sondern im Sinne von "jüngst", "neulich", im Gegensatz zu der fernern Vergangenheit.
- 18. Der zweite Halbvers kann nicht als Apposition zu הברית gefasst werden, doch braucht man nicht deshalb das Ganze zu streichen, wie man neuerdings tut. Es genügt vollkommen, wenn man קַּעָנל für הַּעָנל liest. Danach droht JHVH hier, einen Zustand der Dinge herbeizuführen, wobei es denen, die den Bund missachtet, so ergehen wird, wie dem bei der Bundesschliessung in Stücke zerschnittenen Kalbe. Gemeint ist, dass die Leichen der Frevler den wilden Tieren und Raubvögeln zum Frasse werden sollen; vgl. V. 20 und Gen. 15, 11.
- 21. Statt וביד היל ist nach LXX זייז zu lesen. Der Vers teilt sich danach bei איביהם mit Athnach ab, und das, was jetzt den zweiten Halbvers ausmacht, ist mit dem Folgenden zu verbinden.
- 22. Nach dem oben Gesagten bildet חיל מלך בבל hier das Hauptsubjekt (مبتدו).

# XXXV.

- 2. Es ist durchaus unnötig, בוכרת אותם letter tun. Ohne diesen Satz würde JHVHs Befehl dahin gehen können, dass Jeremia die Betreffenden nach dem Tempel schleppen soll; so aber wird befohlen, dass der Prophet ihnen den Zweck des Ganges andeute und ihnen zurede, Folge zu leisten. Dass das, was Jeremia den Rechabitern sagen soll, um den Zweck des Ganges anzudeuten, seinem Inhalte nach nicht angegeben ist, verschlägt nicht viel; sieh zu Num. 11, 17. Der zweite Halbvers kann dem Zusammenhang nach nur heissen: und biete ihnen Wein zu trinken an.
- 4. Statt אָבָא אַקָּם ist entschieden וְאָבָא צִע lesen. Ersteres, worin das Verbum rein kausativ gefasst werden und der Satz somit heissen kann, "und ich liess sie in den Tempel JHVHs gehen", würde nicht notwendig besagen, dass Jeremia mit den Leuten mitging, worauf es hier aber ankommt. Die Personennamen im ersten Halbvers sind nicht ganz sicher, denn LXX hat sie anders. Jeden-

falls aber steckt in בני הגן ein einziger Personenname, denn darauf bezieht sich איש האלהים; vgl. die Stellung von הנביא Jes. 37, 2. Von Söhnen kann hier die Rede nicht sein, denn Männer, die nichts mehr sind als Söhne eines Gottesmannes, sind als Inhaber eines Gemachs im Tempelgebäude undenkbar.

- 6. לא נשתה יין kann nur so viel sein wie: wir trinken keinen Wein. Denn für "wir wollen jetzt keinen Wein trinken" würde es unter Ergänzung des Objekts aus dem Vorhergehenden bloss לא heissen; vgl. z. B. 6, 16, wo in ähnlicher Verbindung das Komplement zu לא נלך nicht ausdrücklich genannt ist.
- 9. Für ישרה וורע ist wahrscheinlich zu lesen איירה ורע = und Getreidefelder; sieh zu Ez. 17, 5.
- 11. נכא ונכא ist ungrammatisch, denn an einen Imperativ mittelst Waw sich anschliessend, müsste das Imperf. die Form des Voluntativs haben. LXX drückt aus בוֹא וַנְכֹא, was aber keine Beachtung verdient. Das Ursprüngliche ist wohl כוא נכא, Imperf. mit verstärkendem Inf. absol. Für ארס drückt Syr. מוס aus und LXX אשור, allein keines der drei kann in diesem Zusammenhang richtig sein. Ich vermute, dass נונה האהלים für מפני חיל ארם zu lesen ist. Kal von mit ist poetisch, dagegen findet sich dessen Hiph. in der späteren Prosa; vgl. 1 Chr. 28, 9 und 2 Chr. 11, 14. 29, 19. Der Ausdruck ist jedoch nicht dahin zu verstehen, dass die Leute ihre Zelttücher und deren Zubehör an Ort und Stelle gelassen hätten. Der Satz heisst nichts mehr als: da gaben wir das Wohnen in Zelten auf. Die Neuern lesen hier heraus, dass die Redenden auch in Jerusalem in Zelten wohnten, was aber nicht wahr ist; denn am Schlusse ist dem ונשב בירושלים in V. 10 entgegengesetzt. Tatsächlich ist auch das Wohnen in Zelten in der Hauptstadt kaum denkbar. Ferner, wenn die Rechabiter auch jetzt in Jerusalem in Zelten gewohnt hätten, würde dieser ganze Vers weggeblieben sein. So aber, weil die Sonderlinge zur Zeit gegen den Befehl ihres Ahnen in massiven Häusern wohnten, mussten sie den Grund angeben, warum sie diesen Punkt in ihren Familientraditionen missachteten.
- 13. הלוא an der Spitze des zweiten Halbverses leitet nicht eine Frage ein, sondern dient nur dazu, die Rede eindringlich zu machen, vgl. zu Gen. 27,36, und שמסר bedeutet hier Lehre, nicht Zucht. Für uns ist der Sinn des Ganzen: nehmt euch doch ein Beispiel und hört auf meine Worte. Dies ist gesagt mit Bezug auf den gleich darauf vorgetragenen Fall der Rechabiter. An dem

Gehorsam dieser gegen ihren Ahnen sollen sich die Angeredeten ein Beispiel nehmen und sehen, dass sie JHVH, ihrem Gotte, gehorchen müssen.

- 14. An הוקם את דכרי יהונדב ist trotz der Abweichung der LXX nichts zu ändern. Ueber die Konstruktion sieh zu Gen. 4, 18.
- 16, כי an der Spitze ist nicht versichernd, sondern begründend und = weil. Ihm entspricht לכן in gleicher Stellung im folgenden Verse. Für diese Fassung spricht auch der Umstand, dass darauf nicht nur eine Drohung gegen Juda und Jerusalem folgt, sondern auch eine gnädige Verheissung für die Rechabiter; vgl. V. 18 und 19.
- 19. עמר לסני kann nicht von der Verehrung JHVHs im allgemeinen verstanden werden. Der Ausdruck bezeichnet jemand, der in speziellen Diensten JHVHs steht. Welcher Art Dienste hier gemeint sind, lässt sich aber nicht sagen.

### XXXVI.

- 3. Für למען ישובו las der Text ursprünglich bloss וישובו mag durch Dittographie von להם unter Herbeiziehung des dem Nun ähnlichen Waw entstanden sein.
- 4. Für das erste את ist sicherlich אם zu lesen und יקרא אל im Sinne von "diktieren" zu verstehen; vgl. V. 18 יקרא אלי. Hier ist das dortige Komplement מפי weggelassen, weil שם gleich darauf folgt. Den Baruch zu rufen hatte Jeremia auch kaum nötig, denn Baruch war als Amanuensis des Propheten stets bei ihm.
- 5. עצור ist = gehindert. Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, dass der Prophet, von anderen Geschäften in Anspruch genommen, für die Verlesung der niedergeschriebenen Reden keine Zeit gehabt hätte. Gemeint ist, dass Jeremia im Tempel nicht reden durfte, weil ihm die Behörden dies verboten hatten.
- 6. In dem Befehle JHVHs ist keine besondere Gelegenheit genannt für die Verlesung der niedergeschriebenen Reden; vgl. V. 2 und 3. Jeremia aber wählte dafür einen Buss- und Bettag, nicht nur weil zu erwarten stand, dass das Volk an einem solchen Tage eher in sich gehen würde, sondern auch weil dasselbe dann in grösserer Anzahl im Tempel versammelt sein wird.
- 7. Der erste Halbvers enthält zwei Sätze, deren erster in einer dem Hebräischen eigenen Weise dem zweiten untergeordnet ist. Denn der Sinn des Ganzen ist der: vielleicht dass sie, wenn sie am Busstage zu JHVH beten, sich auch vornehmen, von

ihrem frevelhaften Wandel zu lassen; vgl. z. B. das Satzgefüge Num. 23, 19b. Von einer Demütigung vor JHVH ist im ersten Satze nicht die Rede.

- 9. הדיש bezeichnet hier, wie fast überall, wo kein Tag dabei genannt ist, den Neumond. Der genannte Tag wurde als Fasttag proklamiert, wohl weil der Regen der Saison ausgeblieben war. Auch nach der Mischna wurden öffentliche Fasttage proklamiert, wenn bis zum ersten Tage des Kislew, des neunten Monates, kein Regen gekommen war; sieh Taanith 1, 5. העם בירושלים ist entschieden in בירושלים zu ändern. Nach der Recepta ist die Anknüpfung des zweiten Halbverses ungrammatisch; denn statt המה וכל zu streichen. או בירושלים zu streichen. בירושלים zu streichen den im Acc., der von dem Begriffe der Bewegung abhängt.
- 15. Statt שב sprachen LXX, Syr. und Aqu. של, und das ist das Richtige; denn schwerlich sass Baruch beim Verlesen, zumal da seine Zuhörer Fürsten waren. Dabei ist aber zu beachten, dass der Sinn dieses adverbialen Imperativs auf den nackten Begriff des Hauptverbums sich beschränkt, ohne sich auf באמים, die nähere Bestimmung dazu, zu erstrecken, da die erste Verlesung nicht vor den Fürsten stattgefunden hatte; sieh zu Jos. 9, 4.
- 17. ומבין fehlt in LXX, aber darum braucht der Ausdruck noch nicht gestrichen zu werden. Man lese aber במבין = war es auf sein Diktat? He interrog. konnte leicht durch Haplographie verloren gehen.
- 18. יקרא ist = er trug auswendig vor. Ueber die Ausdrucksweise vgl. in der Sgrache der Mischna על בה ביני בוו hatte der Text ursprünglich ביני Daraus ist zuerst durch Dittographie ביני und aus diesem wiederum die Recepta entstanden. Ueber ביני ohne Suff. als nähere Bestimmung vgl. 1 Sam. 19, 9 und besonders Jes. 28, 2. Hier wird durch ביני der Anteil Baruchs an der Herstellung der Schriftrolle auf das blosse Niederschreiben beschränkt und der mögliche Verdacht abgewehrt, dass der Amanuensis sich dabei Freiheiten mit dem Diktat erlaubte; sieh zu Num, 20, 19.
- 20. המברה ist offenbar für etwas anderes verschrieben oder verlesen, aber für was? Man hat dafür במברה vorgeschlagen, doch wäre dies hier blosses Flickwort. Ich vermute, dass man statt dessen מבירה zu lesen hat; vgl. Neh. 9, 37. Doch wäre die Bedeutung dieses Ausdrucks hier stark abgeschwächt, sodass er nichts

mehr hiesse als: in grosser Verlegenheit. Die Fürsten mochten verlegen sein, weil sie, die dem Baruch eingeschärft hatten, dass er selber und sein Meister sich im Versteck halten sollen — vgl. V. 19 — offenbar mit Jeremia sympathisierten, während sie über die Verlesung im Tempel dem König berichten und infolge dieses Berichts für den Propheten fürchten mussten.

- 21. Für מעל hat man bloss על zu lesen, da Mem aus dem Vorherg. verdoppelt ist. עמד ist hier mit עמר Person konstruiert, weil der König, um den die Fürsten standen, nach V. 22 sass; sieh zu Gen. 18, 2.
- 22. Für אש האח ist אש בעו lesen und über die Verbindung אש האח באר Lev. 6, 2 אש המוכח בעו vergleichen. Möglicher Weise hat auch LXX so gelesen, nur dass sie es für passender fand, den Ausdruck in ihrer Sprache so wiederzugeben, wie wenn hebräisch און stünde. Von בער dessen Piel 7, 18 und auch sonst אש zum Objekt hat, kann Pual dasselbe zum Subjekt haben.
- 23. Was דלת in dieser Verbindung bedeutet, lässt sich nicht sagen. וארבעה statt וארבע, wie es nach dem vorherg. שלש heissen müsste, erklärt sich daraus, dass הלח in der spätern Sprache auch als Masculinum gebraucht wurde, wie in der Mischna; vgl. Nasir 2, 2. Ueber die Abwechslung des Geschlechts in einem Atemzuge sieh zu Gen. 32, 9. Was den Anschluss des zweiten Zahlworts betrifft, so ist darüber Folgendes zu merken. Wenn in solchen Fällen die beiden Zahlwörter unmittelbar aufeinander folgen, ist der Anschluss asyndetisch, vgl. 2 K. 9, 32 und Jes. 17, 6; tritt aber das Gezählte dazwischen, gleichviel ob dasselbe nach dem zweiten Zahlwort wiederholt ist oder nicht, dann muss mit letzterem או gebraucht werden, wie Deut. 17, 6, oder Waw wie hier und vielleicht auch Micha 5,4; sieh zu letzterer Stelle. Am Schlusse sind die Worte על האש אשר על vielleicht als Variante zu dem vorherg. ער תם bezieht אל האש אשר אל בע streichen. ער תם sich danach auf das Abschneiden der Stücke von der Rolle. Die fraglichen Worte lassen sich aber beibehalten, wenn man on vom Gelangen sämtlicher Stücke der Rolle ins Feuer versteht, wie das in LXX geschieht, sodass der Sinn ist: bis die ganze Rolle auf diese Weise ins Feuer kam. Ueber by on bei letzterer Fassung ist Gen. 47, 18 חם הכסף וגו' אל אדני zu vergleichen. Keineswegs aber kann על האש vom Verzehrtwerden im Feuer verstanden werden, denn dafür ist der Ausdruck unhebräisch. Dafür müsste es באים heissen statt על האש.

- 24. Sieh zu V. 20. Danach verhielten sich die Höflinge bei der Verlesung wie hier beschrieben nicht aus Gleichgiltigkeit, sondern aus Furcht vor dem König; sieh die folgende Bemerkung.
- 25. Em ist hier so viel wie: gleichwohl, dennoch. Obgleich die Genannten ebenso wie die andern Fürsten während der Verlesung kein Zeichen der Reue gegeben hatten, baten sie dennoch den König, die Rolle nicht zu verbrennen. Der Grund dieser Bitte war wohl hauptsächlich die persönliche Hochachtung Jeremias, doch mag dabei auch ein literarisches Interesse mitgewirkt haben.
- 26. לקחת ist = in Haft zu nehmen. Für לקחת ist nach LXX ויסתרם יהוה zu lesen. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass יהוה aus dem Folgenden dittographiert wurde, was die Aenderung des Verbums in die aktive Form und die Anhängung des Suff. zur notwendigen Folge hatte.
- 27. Für ברברים ואת הדברים aus, doch ist weder dies noch jenes das Richtige. Der Text las ursprünglich והרברים mit mitbefassendem Waw, und המנלה והרברים ist die Rolle mit den Worten. das heisst, die die Worte enthaltende Rolle; vgl. zu Ex. 24, 12. Den Sinn dieses Waw verkennend und in הדברים ein weiteres Objekt erblickend, fügte man die nota acc. hinzu, weil sie beim vorherg. Objekt sich findet; sieh zu Gen. 15, 19. Den griechischen Uebersetzern aber, die noch die richtige Lesart vorfanden, die aber ebenfalls Waw in הדברים als rein kopulativ fassten, mochte die Ausdrucksweise, weil "Rolle" und "Worte" dem Sinne nach identisch sind, nicht richtig scheinen, weshalb sie eine leichte Aenderung des Textes vornahmen.
- 31. Streiche אלא שמעו, das der Abschreiber aus Gewohnheit niederschrieb. Der Satz gibt in diesem Zusammenhang, wo nicht von einer Ermahnung zur Besserung die Rede ist, sondern nur mit der Katastrophe gedroht wird, keinen vernünftigen Sinn.

# XXXVII.

1. The fehlt in LXX, und es ist allerdings möglich, dass dieses Wort auf Dittographie aus dem Vorhergehenden beruht. Wahrscheinlicher aber ist, dass man dasselbe the als Inf. absol. zu sprechen hat. Die dadurch entstehende starke Betonung des Verb. fin. will im Hinblick auf 36, 30 Zedekias Besteigung des Thrones in Gegensatz bringen zu dem Schicksal des abgesetzten und deportierten Jojachin, des Sohnes Jojakims.

- 3. Was grade jetzt, nach dem Abzug der Chaldäer vgl. V. 5 zu diesem Gesuch um Fürbitte bei JHVH Anlass gab, war wahrscheinlich die 34, 13—22 enthaltene Drohung nach der Wiedereinziehung der freigelassenen Sklaven, die um dieselbe Zeit stattgefunden hatte'; sieh zu 34, 11.
- 4. In בא ויצא will auch das erste Wort Partizip sein, allein der ganze Ausdruck gibt sich schon durch die unlogische sowohl als unhebräische Wortfolge als korrupt zu erkennen. Denn in solchen Verbindungen kann נצא dem מו nur vorangehen, nicht umgekehrt; vgl. Deut. 31, 2. Jos. 14, 11. Jes. 37, 28 und besonders Jos. 6, 1. 1 Sam. 18, 16. 1 K. 15, 17. 2 Chr. 15, 5. Man lese dafür איצא פורס. Die Korruption entstand hauptsächlich dadurch, dass der Abschreiber die zwei vorherg. Buchstaben für in ansah. Gemeint ist, dass Jeremia, als Zedekia den Thron bestieg, sich nicht mehr verborgen hielt, wie er es zur Zeit Jojakims und während der kurzen Regierung seines Sohnes Jojachin hatte tun müssen, sondern öffentlich unter dem Volke sich sehen zu lassen pflegte, ohne dass er festgenommen und eingekerkert wurde; vgl. 36, 26. Weder הכליא noch וist richtig. Der Text las ursprünglich מבלא, und aus diesem ist das Kethib dadurch entstanden, dass der Abschreiber aus dem rechten oberen Teil des Aleph ein Jod dittographierte.
- Für ויעלו liest man ungleich besser ויעלו als Niph.; vgl.
   V. 11 בהעלות und die Bemerkung dazu.
- 7. לארצו מצרים ist unhebräisch, denn korrekter Weise müsste es dafür heissen לארצו הרצו. LXX drückt לאָרץ für לאָרץ aus, mir scheint jedoch, dass letzteres ungeändert beizubehalten, מצרים aber zu streichen ist. Das Suff. in לארצו kann sich sprachlich sowohl auf als auf חיל beziehen, doch ist erstere Beziehung die wahrscheinlichere, weil das ägyptische Heer auch aus fremden Mietlingen bestanden haben mag, in welchem Falle Aegypten nicht ihr Land genannt werden konnte.
- 10. בם kommt in LXX nicht zum Ausdruck, und darauf hin will man neuerdings das Wörtchen streichen. Allein die Uebersetzer verstanden hier die Präposition nicht. בם ist partitiv und = von ihnen; vgl. 2 K. 9, 35 איש באהלו בה das bei seiner massoretischen Verbindung keinen rechten Sinn gibt, ist zum Vorherg. zu ziehen. Bei letzterer Verbindung bezeichnet der Ausdruck die Betreffenden als schwer Verwundete, die eigentlich das Zelt nicht verlassen dürfen. Hinter באהלו schalten manche Ausleger angeblich nach LXX

ein, aber mit Unrecht. Den Uebersetzern lag hier kein Fürwort vor; die Setzung von ספֿרסי war nur in ihrer Sprache der Klarheit wegen nötig. Uebrigens wäre אלה hier unkorrekt. Wenn hier im Hebräischen ein Fürwort gebraucht wäre, könnte es nur הַבָּה sein.

11. Ueber היה sieh zu 1 Sam. 1, 12. Was בהעלות betrifft, so ist hier Niph. statt des in dem hier erforderlichen Sinne gewöhnlicheren Kal gebraucht, um den Nebenbegriff des Unfreiwilligen auszudrücken, denn die Chaldäer waren durch das Heranrücken des ägyptischen Heeres zum Abzug gezwungen. Derselbe Nebenbegriff zeigt sich bei Niph. von אלה auch überall, wo von dem Abziehen der Wolkensäule nach dem Willen JHVHs die Rede ist; vgl. Num. 9.17. 21. 22. 10, 11.

12. Mit משם ist hier rein nichts anzufangen. Der Ausdruck ist verschrieben oder verballhornt, aber was ursprünglich da-

für stand, wissen die Götter.

16. בכא ist in בכא, aus dem es sehr leicht entstehen konnte, zu ändern und וישכ als Fortsetzung dazu zu fassen. Es ist aber wahrscheinlich, dass an der Spitze des Verses יהה ausgefallen ist. In solchem Falle wäre nur dieses herzustellen und weiter nichts zu ändern. In jedem Falle aber bildet unser Vers die Zeitangabe zu V. 17. Aus diesem Grunde kann בי בא drückt, nicht das Ursprüngliche sein.

17. Für das letzte ויאמר ist על zu lesen und dieses von dem zu zu supplizierenden דְּבֶר abhängen zu lassen. LXX, die die grammatische Beziehung dieses Inf. verkannte, bringt das Wort,

wie öfter in solchem Falle, nicht zum Ausdruck.

19. איה וכיאיכם וגוי ist hier nicht zu verstehen im Sinne von איה איםוא פרן, Ri. 9, 38, und ähnliche Fragen, in welchem Sinne gefasst die Frage in den Zusammenhang nicht passt, sondern es ist rein räumlich gebraucht, denn "wo sind euere Propheten usw.?" ist so viel wie: wo sind euere Tröster, die sich als falsche Propheten erwiesen haben? die sind auf freiem Fusse, während man mich, der ich euch vor dem jetzt eingetroffenen Ungemach im Voraus gewarnt, im Kerker schmachten lässt.

ארני המלך. מוני im Munde eines Propheten als Anrede an einen König kommt nur noch 1 K. 1,24 vor. Im allgemeinen stand der Prophet als solcher über dem König, aber nur als solcher; denn wo der Prophet bloss als Mensch mit dem König in Berührung kam, war dieser ihm, wie jedem andern aus dem Volke, Herr und Gebieter. Ueber den Fall Nathans sieh zur obenge-

nannten Stelle. Und auch in unserem Falle erklärt sich die Art der Anrede in ähnlicher Weise, nämlich daraus, dass Jeremia hier nicht als Prophet zum König spricht, sondern nur als Mensch, der um Rettung seines eigenen Lebens fleht.

#### XXXVIII.

- 2. יהיה korrigiert die Massora in וְהָיָה, mir aber will scheinen, dass das Wort aus dem Folgenden dittographiert und darum zu tilgen ist.
- 4. An את האיש ist nichts auszusetzen. Die Konstruktion des passiven Verbums mit dem Acc. ist wie in 35, 14. כי על כן, die Begründung des Vorhergehenden einleitend, ist gut hebräisch; vgl. zu Gen. 18, 5. Es ist also nicht nötig, על כן zu streichen, wie manche Erklärer tun.
- 5. Für יוכל ist sicherlich ינכל zu lesen und dies als Partizip zu fassen. Die Emendation und diese Fassung sind nötig, weil אונן als Verneinung des Imperf. unhebräisch ist. אונס ist nota acc. und besser als אליהם der להם das LXX ausdrückt.
- 6. Hier streicht man gewöhnlich den ungrammatischen Artikel von מלכיהו כן המלך. Wahrscheinlicher aber ist, dass שלכיהו כן המלך hier nicht ursprünglich ist; vgl. zu V. 7. Ueber das Hinablassen mit Seilen sieh zu Gen. 37, 22 und über die Betonung, dass die Grube wasserleer war, zu Gen. 37, 24.
- 7. איש סרים fehlt in LXX, doch wäre es unerklärlich, wie so etwas als ganz unecht in den Text kam. Ich vermute daher, dass der ursprüngliche Text dafür hatte סרים מלכיהו כן המלך Leibdiener des Prinzen Malkijahu, und dass man, nachdem der Name des Prinzen nebst seinem Komplement irgendwie in V. 6 verschlagen wurde, איש vor סרים einschaltete, um eine leidliche Konstruktion herzustellen. והוא כבית המלד heisst nicht "der im königlichen Palast in Diensten war", sondern dieser Umstandssatz besagt, dass der Genannte sich zur Zeit im königlichen Palast befand, und er gibt somit einen Begriff, wie eifrig für die Rettung des Propheten dieser königliche Diener war. Dieser Diener befand sich im königlichen Palaste, aber der König war zur Zeit aus; doch wartete er mit der Meldung nicht, bis der König kam, sondern ging sofort an das Stadttor, an dem der König sich befand, aus Furcht, dass jeder Verzug den Tod des Propheten herbeiführen könnte. מבית המלך im folgenden Verse fordert hier diese Fassung; sonst wäre dieser Ausdruck überflüssig.

- 10. לקח בידו wird sonst nur mit sachlichem Objekt gebraucht, doch ist der Ausdruck hier und in dem folgenden Verse deshalb korrekt, weil die Leute bei diesem Geschäfte unter dem Befehle des Ebed-Melech standen; vgl. Num. 31, 49\*). Für שלשים ist wohl nach LXX שלשים zu lesen. Dreissig Leute waren für das Heraufholen Jeremias aus der Grube nicht nur nicht nötig, sondern sie wären auch dabei einander im Wege gewesen.
- 11. Für אל החת האוצר zu lesen. מלתחת האוצר ist = königliche Garderobe; vgl. 2 K. 10, 22. Wäre אל תחת אל hier das Ursprüngliche, so müsste es darauf unbedingt אל אוצר statt האוצר האוצר statt האוצר האוצר betrifft, so glaube ich nicht, dass dieses Wort richtig vokalisiert ist, und vermute vielmehr, dass dafür של zu sprechen ist nach der Form von של Es ist auch kaum wahrscheinlich, dass der Ausdruck, der vor מלחים wiederholt ist, ein Nomen im Pl. ist. So viele Lumpen waren für den genannten Zweck gar nicht nötig.
- 12. Sieh die vorherg. Bemerkung. Danach ist hier בלואי = zu sprechen; vgl. 16, 4 מחליים = תחלאים.
- 16. Das erste אי wird von der Massora ohne weiteres gestrichen. Es ist freilich sehr leicht, etwas zu streichen, doch sollte dies das letzte exegetische Mittel sein und dazu nur dann gegriffen werden, wenn kein anderes verschlägt. Hier aber gibt es andere Aushilfe. או kann zunächst durch Haplographie aus או שות dieses für אין verlesen sein. Der Zweck dieser Apposition zu wäre, dessen Beschreibung durch den folgenden Relativsatz über allen grammatischen Zweifel zu erheben; vgl. zu Ex. 32, 1. Ri. 3, 15 und 1 K. 11, 32. Was שות betrifft, so muss jedem, der nicht aus irgendeinem Grunde geneigt ist, das Herkömmliche blindlings anzunehmen, einleuchten, dass dieser Ausdruck hier in seiner gewöhnlichen Bedeutung nicht verstanden werden kann, weil dabei die Hinweisung mit הזאת unbegreiflich wäre. Auch wäre es danach unerklärlich, warum JHVH grade hier und sonst nirgends in dieser Weise beschrieben wird. שוו ist an dieser Stelle im

אמר החלים, weil mir dessen Beziehung auf אמר unmöglich schien. Aber eine nähere Betrachtung der Ausdrucksweise hier hat mich überzeugt, dass dort die andere Beziehung die richtige ist. Auch im Lateinischen werden Kriegstruppen ihrem Befehlshaber gegenüber insofern als Sachen angesehen, als ihre Instrumentalität durch den Ablativ ausgedrückt werden kann statt durch "per", das sonst im Falle von Personen in Anwendung kommen muss.

Sinne von Ex. 23, 9 zu verstehen. Danach ist אשר עשה לנו את הנפש eigentlich = der gemacht hat, dass uns so zu Mute ist. Gemeint ist aber die Lage als Ursache der Stimmung, die Lage in der sich die Belagerten befanden. Die Ausdrucksweise ist gewählt wegen משך am Schlusse.

- 19. Gewöhnlich versteht man diese Rede Zedekias dahin, dass er befürchtete, die Chaldäer würden ihn den Judäern preisgeben, dass diese ihren Spott mit ihm treiben. Allein danach müsste es אני דאג את הכשרים heissen. Die Sache verhält sich umgekehrt. Was Zedekia befürchtet, ist, dass die judäischen Ueberläufer aus Rache für die ihnen durch den langen hartnäckigen Widerstand verursachten Leiden die Chaldäer gegen ihn aufbringen würden, sodass diese ihren Spott mit ihm treiben. Ueber die Fassung von לתת תרב בידם Pott von volle Ex. 5, 21 לתת תרב בידם.
- 20. Für יְּהָנוּ אוֹף lesen manche Erklärer יְּהָנּוּ angeblich nach LXX, Syr. und Vulg., doch beruht der geringe Zusatz in diesen Versionen nur auf Sprachverschiedenheit. In einer andern Sprache kann das Objekt in diesem Satze nicht ungenannt bleiben, wohl aber im Hebräischen; vgl. 1 Sam. 23, 12 יסגירו, zu dem das Objekt ebenfalls aus dem Vorhergehenden zu entnehmen ist.
- 22. Unter כל הנשים sind die Hofdamen zu verstehen, denn von den Frauen des Königs ist erst V. 23 die Rede, wo es mit Bezug auf sie שיך heisst. Der Spott wird unerträglicher, wenn er von Weibern kommt. אנשי שלכן ist = die Männer, denen die Sorge um deine Wohlfahrt oblag; vgl. zu 20, 10. Nur dazu passt das unmittelbar darauf Folgende. Sprich, dem הסימוך als Pausalform des Singulars. "Fuss" steht im Hebräischen sehr oft auch für "Füsse", besonders in der Poesie und im gehobenen Stile der Propheten.
- 23. Streiche V. a beidemal את, dann sprich מוצאים statt שוצאים und vgl. V. 22 מוצאות. Die irrige Fassung des Partizips hat zur Schreibung der nota acc. geführt. Aber auch für ואת העיר ist mit andern nach LXX und Syr. דקעיר zu lesen und das folg. Verbum, als Niph., zu sprechen.
- 26. Auf die zweite Frage braucht Jeremia nicht zu antworten, da, wenn er nicht in das Haus Jonathans zurückgebracht werden sollte, es klar werden würde, dass ihm der König die vorgebliche Bitte gewährt habe.

- 27. Für צוה bringen vier der alten Versionen עוָהו zum Ausdruck; sieh aber zu V. 20. Ueber die Notlüge vgl. die Schlussbemerkung zu Ex. 20, 1.
- 28. Der zweite Halbvers fehlt in LXX und Syr. Mir scheint aber der Satz echt, doch muss man für היה lesen והיה oder besser מוהיה. Danach würde der Satz besagen, dass Jeremia bei der Einnahme von Jerusalem am Leben blieb, das heisst, dass er von dem Eroberer verschont wurde.

#### XXXIX.

- 3. שארית ist in dieser Verbindung unhebräisch. Höchstens könnte מקר dafür gebraucht sein, vgl. zu Gen. 7,23, aber auch dieses wäre vollends überflüssig. Das fragliche Wort ist durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden und darum zu streichen. Nachdem mehrere der Obersten genannt sind, heisst blosses כל alle andern Obersten ausser den Genannten; vgl. V. 13 und 36, 12b.
- 4. Für ויצאו bieten etliche Handschriften ויצאו. Besser liest man jedoch nach 52, 7 וילכו.
- ist = und sie nahmen ihn fest, verhafteten ihn; vgl. zu 36, 26.
- 8. Für das zweite בּתִּי bringt Syr. בַּתִּי zum Ausdruck, was an sich wohl besser ist, allein danach wäre hier nicht gesagt, was mit dem Tempel geschah, und das ist kaum wahrscheinlich. Ich vermute daher, dass בּתַּי richtig ist, dass man aber מוֹנ statt בּתְּי statt בּתְּי statt בּתְּי statt בּתְּי וּצִּים lesen hat. Danach wären bloss die beiden prächtigsten Bauten Jerusalems ausdrücklich genannt und die Zerstörung der andern Häuser der Stadt als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Nennung des königlichen Palastes vor dem Tempel JHVIIs würde sich daraus erklären, dass dem Eroberer mehr an der Zerstörung des erstern gelegen war als an der des letztern, oder auch daraus, dass es sich hier um Zerstörung handelt, da derselbe fromme Geist, der sonst die Nennung des Tempels vor allem andern fordert, hier die andere Ordnung erheischte.
- 9. Das zweite ארים העם העם הארים, worin העשרים aus הַעָשִׁירִים verderbt ist, ist eine Glosse zum ersten את יתר העם. Diese Glosse, durch ומן העם הדלים in V. 10 veranlasst, bildet einen vollständigen Satz in dem יתר העם יתר העם אוא substantivisch gefasst. Subjekt und העשירים Prädikat ist, und dieser Satz heisst: unter את יתר העם sind die Reichen zu verstehen. Ueber dergleichen Glossen sieh zu Ex. 22, 24. 1 Sam. 17, 12 und 2 K. 9, 4.

10. Im zweiten Halbvers ist wahrscheinlich zu lesen ויתן אתם

ינְבְּיִם וְיְנְבִים (יְנְבִים ; vgl. 52, 16 und 2 K. 25, 12.

12. Der Punkt im Reš von יד ist nicht Dag. forte. Er dient nur dazu, das Wort als überflüssig zu verdächtigen. Tatsächlich genügt hier blosses מאומה vollkommen; vgl. Gen. 40, 15 und besonders Gen. 22, 12. Auch findet sich מאומה mit einem Adjektiv sonst nirgends.

14. אל הבית fehlt mit Recht in LXX. Der Ausdruck ist eine Glosse, veranlasst durch Missverständnis des vorhergehenden Verbums, das die Nennung eines Bestimmungsorts zu fordern schien. Tatsächlich aber ist להוצאהו hier so viel wie: dass er ihn in Freiheit setze; vgl. zu Ex. 3, 10. Jeremia war bis dahin in Haft. Jetzt wurde er geholt und dem Gedalja, der künftig Statthalter sein sollte, übergeben, damit er ihn im Namen der neuen Regierung in Freiheit setze. Andere verstehen unter הבית den königlichen Palast, allein dieser war nach V. 8 bereits verbrannt. Selbst bei der Annahme, dass das hier Erzählte in die Zeit zwischen der Eroberung und der Einäscherung der Stadt fällt, ist letztere Fassung aus sprachlichen Gründen nicht wahrscheinlich. Besonders aber wäre es unerklärlich, welche Rolle Gedalja dabei spielte. Zum Ueberfluss sei noch auf den zweiten Halbvers hingewiesen, der die fragliche Fassung vollends unmöglich macht. Denn, wenn Jeremia nach dem königlichen Palaste gebracht wurde und dabei unter dem Volke sass, musste das ganze Volk mit ihm daselbst Unterkunft gefunden haben, was aber ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre.

16. והיו לפניך kann nur heissen: und sie werden vor deinen Augen in Erfüllung gehen, nicht aber "sie werden dir einfallen",

wie manche Erklärer die Worte wiedergeben.

# XL.

1. Die Angabe, dass Jeremia unter den anderen Gefangenen gefesselt geführt wurde, verträgt sich nicht mit dem 39, 12 berichteten Befehle des Königs von Babylon. Möglich wäre allerdings, dass im Gewirr nach der Eroberung der Stadt die Fesselung des Propheten aus Versehen geschah, aber wahrscheinlich ist dies nicht, weil der Verfasser dann über ein solches Versehen etwas gesagt hätte. Ich vermute daher, dass der Bericht 39, 11—14 sekundär ist. Der König von Babylon selber konnte auch schwerlich über Jeremia genügend unterrichtet sein, um ihn in der dort beschrie-

benen Weise auszuzeichnen. Dagegen war es für Nebusar-Adan nach dem Einzug in Jerusalem ein leichtes, zu erfahren, dass Jeremia während der Belagerung der Stadt zur Uebergabe geraten, und dies mag ihn bewogen haben, den Propheten mit besonderer Milde zu behandeln. Gleichwohl wurde Jeremia anfangs in Fesseln geschlagen, weil Nebusar-Adan bei dem ersten Andrang der Geschäfte ihm keine Aufmerksamkeit schenken konnte. Später auf dem Marsche gedachte er jedoch des Propheten, löste seine Bande und gab ihm die volle Freiheit.

- 3. Hier ist der Text entstellt. Der erste Halbvers ist zu ändern in וְאָבֵא וְאֵנֵשׁ באשר דְּבֶּר יהוה. Ueber den Gedanken, der danach hier ausgesprochen ist, vgl. Jes. 36, 10. Der zweite Halbvers, in dem die Anrede aus dem bisherigen Sing. in den Plural umschlägt, ist zu streichen.
- 4. Auch hier und im folgenden Verse ist der Text nicht in Ordnung. Das sieht man schon an dem zweiten שנה, das ohne Artikel in dieser Verbindung ungrammatisch ist, wie auch daran, dass LXX am Schlusse לא nicht ausdrücken, abgesehen davon, dass der erste Satz in V. 5 keinen Sinn gibt. Wenn man nun erwägt, dass V. 5 אל טוב ווי לא fehlt, so empfiehlt sich hier für אל טוב ווי עובה zu lesen. Das Schlusswort ist zum Folgenden zu ziehen.
- 5. Sieh die vorherg. Bemerkung. Aber wie es uns vorliegt, ist das Schlusswort von V. 4 auch hier nicht zu gebrauchen. Ebensowenig lässt sich mit אַרְּהָעִירָה לֹא ישׁוּט etwas anfangen. Für dieses und das vorherg. לוֹ ist zu lesen אַרְּהָעִירָה לֹא הִשִׁיט Etwas anfangen. Für dieses und das vorherg. לוֹ ist zu lesen Aus irgendeinem Grunde selbstredend Jerusalem zu verstehen. Aus irgendeinem Grunde sollte Jeremia nicht nach Jerusalem zurückkehren. Aus demselben Grunde hatte auch nachmals Gedalja als Statthalter seinen Sitz nicht in der Hauptstadt, sondern in dem unbedeutenden Mizpa. Welches dieser Grund war, lässt sich nicht mehr ermitteln. Für ist nach LXX בַּאָרֵץ zu lesen und V. 7 zu vergleichen.
- 8. Das Subjekt zu ויבאו ist aus כל שרי החילים in V. 7 zu entnehmen. Von יישטעאל ist die Konjunktion nach LXX zu streichen und der zweite Halbvers als nachträgliche Epexegese zu שרי החילים zu fassen; vgl. V. 13, wo der hier genannte Johanan zusammen mit den שרי החילים אשר בישרה erwähnt wird.
- 10. Ueber אין באר den Vertreter machen, vgl. Deut. 5, 5, wie auch Taanith 4, 1ff. den Gebrauch von אין בעלים = Vertretung der Gemeinden der Provinz in Jerusalem. ושימו בכליכם ist so viel wie: und eignet euch an: vgl. zu Jos. 7, 11. בערים ist nach LXX in בערים

zu ändern, und אשר חפשתם heisst, die ihr gewählt habt. Ueber die Ausdrucksweise sieh zu Jes. 41, 9.

15. Ueber למה im Sinne von "damit nicht" sieh die Bemerkung zu Gen. 27, 45.

### XLI.

- 1. הדש ohne Angabe des Tages im Monate kann hier und überall in solcher Verbindung nur Neumond bedeuten, nicht Monat; vgl. Kimchi. So fasst auch die jüdische Tradition hier den Ausdruck. Denn der Todestag Gedaljas wird als Fasttag begangen, und der wird nur deshalb am Tage nach dem Neujahrstag abgehalten, weil man an einem Festtag nicht fasten darf; ווכי המלך, das in LXX fehlt, wird wohl zu streichen sein.
- 2. Am Schlusse des ersten Halbverses ist das Verbum בעם sprechen und אמו zu streichen. Es ist auch sehr zweifelhaft, ob der zweite Halbvers hier ursprünglich ist; sieh zu V. 5. Wenn man diesen tilgt, teilt sich der Vers bei אמו Athnach ab.
- 3. את גרליהו את בע streichen, wie manche der Neuern tun, ist durchaus kein Grund vorhanden. Man verkennt hier die Konstruktion, indem man אתו auf Gedalja bezieht, bei welcher Beziehung freilich das darauf folgende את נדליהו של überflüssig ist. Allein das Suff. in את של geht auf Ismael, und der Relativsatz beschreibt die genannten Judäer als solche, die zusammen mit ihm bei Gedalja zu Tische waren; vgl. V. 1. את אנשי המלחמה ist Apposition zu את הכשרים und bezeichnet diese Chaldäer als die babylonische Besatzung, das heisst, als deren Offiziere, die mit bei Gedalja zu Tische waren. Sämtliche Accusative hängen von הכה in V. b ab.
- 5. Hier ist der Text im zweiten Halbvers unmöglich richtig überliefert. Denn erstens konnte in dem jetzt verbrannten Tempel nicht geopfert werden, und zweitens ist es unerklärlich, warum Ismael, der schwerlich ein gemeiner Mörder war, fromme Pilger getötet hätte. Ich vermute nun, dass man die Worte מנלחי זקן וקרעי זקן וקרעי זקן וקרעי זען ועריהו בער מתודרים zu streichen und am Schlusse לנדליהו zu streichen und am Schlusse אשר אשר entfernt worden sein, das jetzt die zweite Hälfte von V. 2 bildet. Danach hätten die achtzig Männer mit sich bloss ein Geschenk gehabt, das sie im Namen der drei genannten Gemeinden dem Gedalja als Statthalter überbringen wollten. Diese beabsichtige Huldigung war wohl geeignet, die Eifersucht des davidischen Sprösslings zu erregen und ihn zur Tötung der Ge-

meindegesandten zu bewegen. Der Beweggrund war somit derselbe wie bei der Tötung Gedaljas. Auch V. 4 b spricht für diese Fassung, denn sonst konnte es für die hier folgende Erzählung keinen Unterschied machen, ob die Tötung Gedaljas zur Zeit bereits allgemein bekannt war oder nicht; vgl. auch zu V. 6. Daraus aber, dass der Text hier in der Hauptsache in keiner der alten Versionen von dem massoretischen abweicht, ist zu ersehen, dass man schon sehr früh anfing, in diese heilige Schriften mehr Religion hineinzutragen. Denn nur im Interesse der Religion konnte man aus Opfern politischer Eifersucht religiöse Märtyrer machen.

- 6. Für הלך ובבה ist mit andern nach LXX zu lesen הַלְּבָּים הַלּוֹךְ וּבְּבֹה Die Einladung באו אל נדליהו hat nur bei unserer Emendation von V. 5 einen Sinn. Denn zu welchem Zwecke sollten fromme Pilger zum Statthalter gehen? So aber sagte Ismael zu den Leuten ironisch, kommt und bringt dem Gedalja eure Huldigung dar!
- 8. Diesen Vers halte ich für unecht. Er kam infolge der Korruption in V. 5 und rührt von jemand her, der aus Ismael einen gemeinen Mörder machen wollte, dessen Opfer sich loskaufen konnten.
- 9. Für das undeutbare ביד גדליהו lesen die Neuern nach LXX בור גדול, was aber absurd ist, denn von einer Zisterne, die mindestens hundert Leichen fasste, ist nicht nötig zu sagen, dass sie gross war, und wenn dies dennoch gesagt wäre, müsste עמר בעוד בין beigefügt sein. Für בור בור בעוד zu lesen, והליהו aber ungeändert zu lassen. Die Zisterne, in welche die Opfer geworfen wurden, war Gedaljas, das heisst, er hatte sie gebraucht. Ismael wählte für seinen Zweck diese Zisterne zur grössern Schmach für den Statthalter und diejenigen Opfer, die ihm ihre Huldigung hatten darbringen wollen; sieh zu 6,6.
- 15. Streiche den Ausdruck מבני יותק, der in LXX fehlt. Er ist in dieser Verbindung auch unhebräisch, denn Niph. von מלם wird mit מבני der Person konstruiert, der man entkommt.
- 16. Für השיב מאת ist ישֶּבֶה zu lesen und V. 14 zu vergleichen. Nach der Recepta hat אחר הכה את גדליהו als Zeitangabe keinen rechten Sinn
- 17. Da לכת an der Spitze des zweiten Halbverses offenbar von ישב אלכת abhängt, ישב ללכת aber eine unlogische Verbindung ist, so hat man יישבו in יישבו zu ändern und im folgenden Ortsnamen

als stammhaft anzusehen. Die Aussprache dieses Namens ist aber zweifelhaft. Der genannte Ort lag diesseits von Gibeon, auf dem Wege von dort nach Aegypten. Darum wird die Reise nach diesem Orte eine Rückkehr genannt.

#### XLII.

- 1. Für ויזניה כן ist mit andern nach LXX ועזריה בן zu lesen.
- 2. Nur אלהיך ist hier und im folgenden Verse richtig, nicht אלהים, das ein paar Handschriften, wohl wegen אלהים in V. 4, statt dessen bieten. Denn in einer Anrede, namentlich an eine höher gestellte Person, wird JHVH, wenn seiner dabei Erwähnung geschieht, stets zu dem Angeredeten, nicht zu dem Anredenden in Beziehung gebracht; vgl. Jos. 1, 17. 1 Sam. 13, 13. 25, 29. 2 Sam. 14, 11. 17. 18, 28. 24, 3. Besonders gilt dies von einer Anrede an einen Gottesmann, die dessen Fürbitte bei JHVH bezweckt, wie hier, was auch ganz natürlich ist, da die Gottheit dem Gottesmanne näher stehend gedacht werden muss; vgl. 1 Sam. 12, 19. 1 K. 13, 6. 2 K. 19, 4. Jes. 37, 4.
- 8. ואל כל ist in אל כל zu ändern. Letzteres ist wegen des folgenden למקמן וער גדול dem von andern vorgeschlagenen blossen vorzuziehen. Die Korruption entstand durch Missverständnis von in in diesem hängt die Präposition nicht direkt von למקמן ab, sondern leitet, wie öfter, einen erklärenden Zusatz ein: vgl. z. B. Gen. 9, 10.
- 10. שוב ist entweder nach Syr. zu streichen, oder man muss statt dessen nach drei andern Versionen ישוב lesen. Letzteres Verfahren verdient den Vorzug.
- 15. In לכן, wie es hier gebraucht ist, verschmilzt הובל, sondern behält mehr selbständige Bedeutung; vgl. Eccl. 8, 10 und Esther 4, 16 בכן. Danach ist לכן so viel wie: für solchen Fall. Gemeint ist der Fall, dass die Leute gegen JHVHs Befehl handeln.
- 16. Für das in dieser Verbindung ungrammatische ההיהו ist mit andern יובק zu lesen. יובק wollen die Neuern, angeblich nach Syr., in יודף ändern, aber mit Unrecht, denn die Abweichung in der genannten Version beruht nur auf Sprachverschiedenheit. Ueber die Konstruktion mit אחרי vgl. Ps. 63, 9\*).

<sup>\*)</sup> Nachträglich scheint mir, dass auch Ri. 20, 45 und 1 Sam. 14, 22 וְיְרֶכְקוֹ für וְיִרְכִקוֹ , respekt. יְרָכְקוֹ בעו lesen ist.

- 17. Auch hier ist ויהיו ungrammatisch, und man hat dafür zu lesen.
- 19. דְּבֶר ist entschieden in דְבָר zu ändern. Andere, Haplographie annehmend, lesen זה דכר, doch kann das hinzeigende Fürwort hier sehr gut entbehrt werden. Im zweiten Halbvers ist die
  Konstruktion verkannt worden, weshalb manche Erklärer den Satz
  יו חברי חבר nach LXX streichen. Dieser Satz ist nicht Objekt zu
  dem vorherg. חדעו, sondern er bildet den Anfang einer Parenthese,
  die sich bis V. 21 incl. erstreckt. Das Objekt zu nommt erst
  in V. 22; sieh zu jener Stelle.
- 20. Hiph. von תעה kann nicht intransitive Bedeutung haben, noch kann ההעיהם בנסשותיכם heissen "ihr betrogt euch selbst", wie Rothstein in der Uebersetzung von Kautzsch den Ausdruck wiedergibt. Dieses Hiph. ist hier wie überall transitiv, nur hat man das Objekt dazu aus dem Zusammenhang zu entnehmen. Gemeint als Objekt ist JHVH, der aber aus einleuchtendem Grunde ungenannt bleibt, denn der Sinn des Satzes ist: ihr habt mit Gefahr eures Lebens jemanden zum Besten gehabt. Ueber בנסשותיכם in בנסשותיכם in בנסשותיכם in K. 2, 23. Pr. 7, 23 und Thr. 5, 9.
- 21. Das unmögliche ולכל fehlt in LXX, doch genügt es vollkommen, wenn man die Konjunktion allein streicht.
- 22. Sieh zu V. 19. Danach wird hier mit אויח die durch die Parenthese unterbrochene Rede wieder aufgenommen und wegen der längern Unterbrechung das dortige ידע הדעו wiederholt. איני הדעו ist demgemäss so viel wie: was ich sagen wollte, ja, so wisset denn.

# XLIII.

- 1. אלהיהם ist beidemal zu streichen. Nachdem dieser Ausdruck am Schlusse von V.a durch Dittographie aus אליהם entstanden, wurde er auch zu dem ersten הוה hinzugefügt.
- 2. Ueber אמרים אפרים אל ירמיהו שקר בער 42, 1. Für שקר אמרים אל ירמיהו לאמר שקר ist ממרים אל ירמיהו לאמר שקר zu lesen und אמר עסר אמרים abhängen zu lassen. Auch LXX scheint so gelesen zu haben. Andere streichen האחרים und ändern אמרים אמרים. Allein האחרים im Sinne von "die andern Männer" ist in dieser Verbindung unhebräisch, denn hebräisch würde es dafür יכל האנשים heissen müssen; vgl. z. B. 40, 4, wie auch 36, 12, אחה מדכר Ausdruck מלך בכל מלך בכל. Der Ausdruck אחה מדכר Ausdruck מלך בכל מורים.

Blosses שקר, das einen vollständigen Satz bildet und so viel ist wie "es ist nicht wahr", genügt vollkommen; vgl. z. B. 37, 14.

- 9. Der Sinn von מלכן und מלכן ist dunkel, und es lässt sich darüber nichts Sicheres sagen. Für במלש drücken vier Versionen במלש aus, das sehr gut passt.
- 10. ישְׁםוּ ist dem von LXX und Syr. ausgedrückten יְשֶׁם vorzuziehen; denn bei letzterem hätte das voherg. הנני שלח ולקחתי keinen rechten Sinn. Für ממנת dagegen liest man besser ממנתם, dem in V. 9 entsprechend.
- 12. והצחי ist nach LXX, Syr. und Vulg. in יהצית zu ändern, aber zu belassen. Während das Suff. am vorherg. Verbum auf die Göttertempel geht, bezieht es sich hier auf die Götter selbst. שבה, das mit sachlichem Objekt nicht gebraucht werden kann - vgl. zu Am. 4, 10 - ist hier korrekt, weil die Götzen nicht אלהים oder dergleichen genannt sind. Im zweiten Halbvers hat sich nur in LXX allein der ursprüngliche Text erhalten. Dort kommt יעשה für יעשה tür יעשה zum Ausdruck. An der Korruption ist בגדו schuld, das ein Verbum des Anziehens zu fordern schien. מהר ist hier euphemistisch gebraucht, denn der Sinn des Ganzen ist wie folgt: durch den Brand der Götzentempel und die Entfernung der Götzen wird der König von Babylon Aegypten säubern, wie der Hirte sein Kleid von Unflat säubert, indem er es übers Feuer oder über ein dampfendes Gefäss hält. Möglicher Weise ist der Vergleich speziell mit Bezug auf die Judäer zu verstehen, die jetzt in Aegypten angelangt sind, um sich daselbst niederzulassen. Danach wäre der Sinn der: nach der Eroberung Aegyptens wird der Chaldäer Aegypten von den Fremdlingen, die als eine Art Parasiten daselbst leben, säubern, wie es der Hirte mit den Parasiten in seinem Gewande tut. Ueber מהר in physischem Sinne vgl. Sach. 3, 5 den Gebrauch des davon abgeleiteten Adjektivs. Der massoretische Text fördert ein widersinniges Bild zu Tage. Denn in ein Land sich einhüllen geht nicht gut, und vollends unmöglich ist es, sich in ein Land einhüllend dasselbe zu verlassen. Manche Erklärer, die ebenfalls geneigt sind, hier den Text der LXX als das Richtige anzusehen, vermuten, dass יעשה und יעשה nicht Schreibfehler, sondern Anstandskorrektur sind; allein eine solche Korrektur müsste sowohl an sich passender sein als auch dem ursprünglichen Ausdruck begrifflich näher stehen.

13. Dieser Vers kann nach dem vorhergehenden יצא משם nicht gut ursprünglich sein.

# XLIV.

- 2. Dass in manchen der alten Versionen קרבה so wiedergegeben ist, wie wenn im hebräischen Texte ארבות stünde, beruht lediglich auf Sprachverschiedenheit; vgl. V. 6.
- 3. Ueber עכר mit ל der Person sieh zu Ri. 2, 13. Hier ist המעכר höchst wahrscheinlich zu streichen; vgl. V. 5 und 8, wo dieses Verbum in derselben Verbindung fehlt. Für ידעתם kommt in LXX zum Ausdruck, und die drei darauf folgenden Worte fehlen. So scheint hier der ursprüngliche Text gelautet zu haben, und danach teilt sich unser Vers bei הרגעיסני mit Athnach ab.
- 6. בערי יהודה ist nicht Ortsangabe, sondern es gehört die Präposition darin zur Konstruktion von בער. Aehnlich ist auch zu verstehen. בערי bildet mit בערי ein Wortspiel.
- 8. Für במעשה ist nach Syr. und sehr vielen hebräischen Handschriften במעשה zu lesen. Aus באים darf nicht geschlossen werden, dass es sich hier um die Zeit vor der Uebersiedlung der Angeredeten nach Aegypten handelt, was zu der Ueberschrift V. 1 nicht stimmen würde. בוא כ. Inf. mit ל heisst hier sich anschicken oder beabsichtigen, etwas zu tun; vgl. zu Gen. 23, 2. Für הכרית ist wohl בכל zu streichen. Für בכל endlich bieten etliche Handschriften לכל
- 9. Für שרין ist שרין, mit Suff., das auf יהודה geht, zu lesen und darauf צו בשיכם zu streichen. V. 15, wo von den Weibern die Rede ist, liess vermuten, dass sie auch hier erwähnt sein müssen.
  - 12. ולקחתי שארית heisst: ich werde den Rest nicht bleiben lassen. Ausführliches darüber zu Gen. 38, 23.
  - 14. Ueber הבאים sieh zu V. 8. Von diesem Partizip hängt nicht nur אלנור ab, sondern auch ולשוב Wegen מנשאים vgl. zu 22, 27.
  - 17. Ueber למלכת hier und in dem folgenden Verse sieh zu 7, 18. נגראה שובה hat man entschieden in מנראה שובה zu ändern, da im Sinne von "in guten Umständen sein" unhebräisch ist. Für obige Emendation spricht auch der Schlusssatz.
  - 19. Für וכי אנחנו ist zu lesen לכן החלנו = darum haben wir angefangen. Die Konstruktion von mit folg. Partizip ist in der Sprache der Mischna häufig anzutreffen, im A. T. aber nur Deut. 2, 24 und 31; sieh zu ersterer Stelle. Diese Emendation ist nötig wegen ולהסך, das an einen Nominalsatz sich nicht anschliessen

kann. Hier reden die Frauen. Einer Einleitung wie והגשים אטרו oder dergleichen bedarf die Rede nicht, nachdem V. 15 ausdrücklich gesagt worden ist, dass die Frauen mitreden. Was להעצכה heisst, ist nicht klar und der Ausdruck vielleicht gar nicht ursprünglich.

21. Streiche את הקטר, dann ändere את in אות und beziehe dies auf den Satz אשר קטרתם וגוי, der das Hauptsubjekt bildet. Der zu streichende Ausdruck ist eine Glosse zu אתה. Andere lesen nach LXX, Targum und Vulg. את הקטרת, allein in Verbindung mit

שרת wird nur Hiph. von קטר gebraucht, nicht Piel.

- 25. Hier ist der Text stark verderbt. Für אַמָּה ist בַּעָּה zu lesen und dies, woraus jenes durch Dittographie entstanden, als Imperat. zu fassen. Dann hat man והדכרגה in הדברה zu ändern und 1 K. 8, 15. 24. 2 Chr. 6, 4. 15 zu vergleichen. Endlich ist הקימנה zu lesen. Die Rede von עשה נעשה an bis Ende V.b hatten die Frauen für sich und die in V.b für ihre Männer gesprochen. Der Sinn des zweiten Halbverses ist: wir bestätigen euere Gelübde, und daher mögt ihr euere Gelübde erfüllen. Hiph. von op ist der eigentliche Ausdruck für die Bestätigung des Gelübdes eines Weibes durch den, dem es zusteht, dasselbe nach Belieben gelten zu lassen oder nicht, und das ist im Falle eines verheirateten Weibes der Gatte; vgl. Num. 30, 14 f. Das Wahrmachen oder Erfüllen eines Gelübdes kann dieses Hiph. nicht ausdrücken.
- 28. Wegen des ersten Halbverses vermute ich, dass im zweiten die Worte מצרים לגור שם zu tilgen sind, und dass der Verfasser unter שארית יהודה den in Judäa oder Palästina zurückgebliebenen Teil des Volkes verstanden wissen wollte. Diese Zurückgebliebenen sollen durch die wenigen Landsleute, die die Katastrophe in Aegypten überleben und in die Heimat zurückkehren werden, das Schicksal ihrer Brüder im fremden Lande erfahren. Nur sonach hat die Voraussagung, dass welche aus der Katastrophe mit dem Leben entkommen und in die Heimat zurückkehren werden, einen Zweck, sonst nicht. Was die Schlussworte betrifft, so entbehrt die Behauptung, dass irgendwelche der alten Versionen או מהם für ומהם lasen, jeder Begründung. Manche der Uebersetzer fassten nur Waw hier in disjunktivem Sinne, was aber deshalb falsch ist, weil 'דכר מפי für "jemandes Wort" unhebrätsch ist. Waw ist kopulativ und die Präposition entspricht dem סט לאיישוט der Araber. מי ולאישוט ist danach nähere Bestimmung zu מי und heisst eigentlich: soweit ich und sie in Betracht kommen. Diese Ausdrucksweise. ist gewählt statt דְּכֵר מִי מְמָנּוּ, weil man bei letzterem an jedes In-

dividuum der Gesamtheit, die aus JHVH und den Angeredeten bestünde, denken müsste, während der uns vorliegende Ausdruck JHVH auf die eine Seite und die Angeredeten als Gesamtheit auf die andere stellt.

29. Für uder verse angekündigte Züchtigung des Königs von Aegypten, der Zufluchtsstätte der angeredeten Judäer, soll ihretwegen stattfinden und ihnen ein Beweis sein, dass JHVH auch seine Drohung gegen sie selbst ausführen wird. Denn wenn Aegypten bloss dafür, dass es den Judäern eine Zuflucht bot, von JHVH so schwer gezüchtigt werden wird, kann seine Bestrafung der Judäer selbst sicherlich nicht ausbleiben.

#### XLV.

- 1. האלה הדברים האלה ist entweder auf den Inhalt von Kap. 46 oder im allgemeinen auf den Inhalt dieses Buches zu beziehen, nicht speziell auf das unmittelbar Vorhergehende, zu dem die Zeitangabe nicht stimmt. Erstere Beziehung ist die wahrscheinlichere.
- 4. Der zweite Halbvers, wie er uns vorliegt, ist unübersetzbar. Er fehlt in LXX, aber wahrscheinlich nur, weil die Uebersetzer den Worten keinen Sinn abgewinnen konnten. Ich vermute dass der Text ursprünglich las איז הארץ לפניך היא שוא בו dir aber steht die ganze Welt frei, das heisst, du kannst hinziehen, wohin du willst; vgl. V. 5 על כל המקומות ונוי.
- 5. Ueber den möglicher Weise ursprünglichen Schluss dieses Verses sieh die folgende Bemerkung.

# XLVI.

- 1. אשר חהיה verderbt, und אשר ההיה ist eine Variante zu אשר חלך in 45, 5. Die Variante hat viel für sich, weil dort שם statt אשר פוח Verbum der Ruhe als ein Verbum der Bewegung erwarten lässt. Bei gestrichenem אשר היה bietet der Text hier keine Schwierigkeit, während er sonst syntaktisch unmöglich ist; sieh zu 47, 1.
- 3. Man lese ונשו für יושו und ändere in diesem und dem folgenden Verse jeden Imperativ in das entsprechende Perfektum.
- 4. Sieh die vorherg. Bemerkung. Für מרקו ist aber הריקו als Perf. Hiph. vor רוק oder יבע lesen. הריקו הרמחים heisst: sie baben die Lanzen herausgezogen. Ueber die Ausdrucksweise vgl.

Ps. 35, 3 הרק חנית. LXX konjizierte ארם, was Rothstein empfiehlt, allein das darauf folgende לכשו הסרינות zeigt, dass hier nicht von dem Beginn der Schlacht, sondern von den Vorbereitungen dazu die Rede ist.

- 7. Für כנהרות hat man hier und in folgendem Verse בנהר lesen, da die Endung בי durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist.
- 8. Ueber וכנהרות sieh die vorherg. Bemerkung. Für מים ist zu lesen. Das Suff. ist durch Haplographie verloren gegangen. sieh zu ist = ich will die ganze Erde überfluten; sieh zu Jes. 11, 9.
- 10. Hinter הרכ bringt LXX noch יהוה zum Ausdruck. Es genügt aber vollkommen, wenn man הַרְבוֹ liest. Das Suff. konnte wegen des Folgenden leichter ausfallen als ein ganzes Wort ohne einleuchtende Ursache.
- 11. Für רְפָאוּת ist רְפָאוּת zu vokalisieren und darüber zu 30,13 zu vergleichen.
- 12. Statt קולך fordert der Parallelismus קולך, was LXX auch ausdrückt. Dagegen ist כשלו besser als das von LXX ausgedrückte besser als das von LXX ausgedrückte denn das Subjekt ist eigentlich die Gesamtheit des Heeres und גבור בגבור, hier, wo von Kriegshelden die Rede ist, so viel wie איש ברעדו nähere Bestimmung dazu. Danach ist aber שניהם sehr verdächtig.
- 15. Für יסאף ist wohl יס אף zu lesen. So las auch LXX, nur fassten die alten Dolmetscher אף als Eigennamen =  $\Lambda \pi \kappa$ . Auf dieser Verkennung der Partikel beruht auch die Lesart אָבירָך, das sehr viele Handschriften statt אביריך bieten, da man diesen Ausdruck im Sing. als Apposition zu dem vermeintlichen Eigennamen fasste.
- 16. Streiche הרכה, das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist, dann lies nach LXX בישל für לישל und setze das Athnach bei ריונה. Ueber היונה, das man in ענה zu ändern hat, vgl. zu V. 10 und sieh zu 25, 38. Hier sei darüber noch Folgendes hinzugefügt. Von der grammatischen Schwierigkeit, die der Ausdruck wegen des fehlenden Artikels beim Substantiv bietet, abgesehen, und selbst wenn das sonst nicht vorkommende Kal von ינה Gebrauch war und dieselbe Bedeutung hatte wie Hiph., wäre so etwas wie "das gewalttätige Schwert nichtssagend, weil auch jedes andere Schwert gewalttätig ist; sieh zu Zeph. 3, 1.

- 17. Lies קרא קרא und ziehe מרעה מלך מצרים als Subjekt gegen die Accente zum Vorhergehenden. שאון ist dann Bezeichnung für den Chaldäer, während wauf den Ort hinweist, wo der Pharao die erste Schlacht erwartet hatte. Als der Chaldäer aber daselbst keine Schlacht bot, da hatte der Pharao gerufen: "der Prahler hat die Frist verstreichen lassen!" Nur dazu passt die unmittelbar darauf folgende Beteuerung JHVHs, dass der Chaldäer kommen wird. Ueber שאון in konkretem Sinne vgl. 50, 31 זרון.
- 19. באש ohne באש als Komplement ist Niph. von עתה und heisst, es ist verödet; vgl. zu 2, 15.
- 20. Die Richtigkeit des nur hier vorkommenden und seiner Form nach beispiellosen ישהדפיה oder ישהפיה bezweißle ich sehr. Auch der Sinn passt nicht, denn man erwartet hier keine rühmliche Eigenschaft Aegyptens, sondern etwas Bedauernswertes über dessen gegenwärtige Lage; vgl. zu V. 21. Was ursprünglich statt des fraglichen Ausdrucks gestanden haben mag, kann ich jedoch nicht sagen. Für das zweite אם bieten sehr viele Handschriften שב. Mir aber scheint, dass של dafür zu lesen ist. Ueber בוא ל angreißen vgl. V. 22 und LXX daselbst.
- 21. Hier ist die Konstruktion verkannt worden. Denn בענלי ist Prädikat zu שכיריה בקרבה. Seine Söldner sind Mastkälbern gleich heisst, es erwartet sie dasselbe Schicksal wie diese. Denn gemästet wird junges Vieh nicht zum Zwecke der Zucht, sondern für die Schlachtung. Nur dazu passt das darauf Folgende כי ונו als Begründung. Andere, die in dem, was dem כי vorangeht, keinen vollständigen Satz erblicken, fassen diese Partikel in versicherndem Sinne = ja, was aber nur eine sehr zweifelhafte exegetische Auskunft ist. Bei unserer Fassung entspricht hier קרץ ונו in V. 20.

brauch des sinnverwandten אול Deut. 32, 36. 1 Sam. 9, 7. Hi. 14,11. In der ältern Sprache hat unser Verb. diese Bedeutung nicht. Die Präposition in בקרבות bezeichnet das Substantiv als Prädikatsnomen und Waw in בקרבות hat adversativen Sinn. Danach ist V.a = denn sie — die Chaldäer — marschieren wie ein Kriegsheer, gehen ihm aber zu Leibe mit Aexten, wie Holzhauer. So spricht der Verfasser, bei dessen Volk die Axt als Kriegswaffe nicht üblich war.

- 23. An קרחו ist nichts zu ändern. Das Wort ist Imperat. Piel und die intensive Form wegen der Masse der Bäume gewählt. Andere fassen den Ausdruck als Perf. Kal, aber dazu passt נאם herzlich schlecht.
- 25. Hier fehlt in LXX der erste Satz. Der Rest des Verses mit seinem undeutbaren אל אטון מנא und der zweimaligen Nennung des Pharao ist heillos verderbt.
- 27. Dieser und der folgende Vers finden sich mit nur sehr leichten Variationen, die vom Verfasser selbst herrühren, oben 30,10 und 11.

# XLVII.

- 1. Ueber אשר היה sieh zu 46, 1. Von dort aus ist dieser Ausdruck hier und 49, 1 eingedrungen, an welchen beiden Stellen er gestrichen werden muss.
- 3. Für הָּמָה נְבוּלָה, las der Text ursprünglich הָמָה נְבוּלָה, mit Suff., das auf מון גלנליו in V. 1 sich bezieht. Das ganze Gebiet von Gazza erdröhnte vom Aufstampfen der Hufe der Rosse des Feindes und vom Gerassel seiner Streitwagen. רפיון ירים bezeichnet nicht Kraftlosigkeit, sondern Mangel an Mut.
- 4. Streiche nach LXX die Präposition in ולצירון und fasse כל שריר עזר als Apposition zu dem Vorhergehenden. Tyrus und Sydon waren danach Verbündete von Gazza. Aber auch שארית hat man in ראשית zu ändern. An der Korruption dieses Nomens ist seine der Abstammung nach ihm zukommende, aber doch ungewöhnliche Bedeutung schuld\*). Denn ראשית אי כסתור heisst: die ursprünglichen Einwohner des Küstenlandes Kaphtor; sieh Am. 9, 7.
- 5. Setze das Athnach bei איד, dann lies עד־קרין für הוכחה, ferner mit andern nach LXX ענקים für עמקים und vgl. Jos. 11, 22. bezieht sich auf אשקלון, das im Vokativ steht.

<sup>\*)</sup> Aber auch das Vorkommen von ישארית im folgenden Verse mag dasu das seine beigetragen haben.

- 6. Streiche הוי, das in LXX fehlt, und das durch Dittographie aus dem Vorhergehenden entstanden ist.
- 7. Hier ist משקוטו offenbar für תשקט, dritte Person fem., verschrieben oder verlesen.

# XLVIII.

- 1. Für אוי ist zweifellos הולילה zu lesen. Nur dazu passt die folgende Begründung, denn "wehe!" kann הוי nicht heissen, sieh zu Jes. 1,4 wie auch hier zu 50,27 und zu Ez. 13,3. 18, weshalb kein begründender Satz darauf folgen kann, wohl aber auf הילילה; sieh Jes. 13,6 und 23,1. 14. Im zweiten Halbvers ist der Text unsicher. Vielleicht ist יהולישה und יהובישה entstehen, worauf auch das zweite Verbum die Femininform erhalten musste. Danach wäre aber משנב nicht Eigennamen, sondern Bezeichnung der beiden genannten Städte als Stärke Moabs.
- 2. Die Präposition in בחשבון ist als aus dem Vorherg. dittographiert zu streichen und das Nomen als Epexegese zu ההלת מואב fassen. Der Satz heisst danach: Hesbon, der Ruhm Moabs, ist nicht mehr! vgl. 51, 41, wo Babylon ההלת כל הארץ genannt wird. Das Suff. in תהלת נובריתנה bezieht sich auf חשבון. Hesbon war die bedeutendste Stadt Moabs, weshalb seine Bewohnerschaft sehr gut up genannt werden kann. Zu dieser Emendation und Fassung wird man gezwungen, weil mit Bezug auf Hesbon ebenso wie von Madmen etwas über die Stadt selbst gesagt sein muss, nicht etwas, das bloss in ihr über etwas anderes geplant wurde. Lediglich wegen des Wortspiels mit השבון kann השבון hier nicht genannt sein. Im zweiten Halbvers ist בג, das durch Dittographie entstanden, zu streichen. Wäre diese Partikel hier ursprünglich, so müsste es darauf שה מרכן heissen.
- 4. השמעו ist trotz der alten Versionen, die איים sprachen, was auch mehrere hebräische Handschriften bieten, entweder zu belassen oder höchstens in איים עם andern. Jedenfalls aber ist das Subjekt zu diesem Verbum aus dem vorherg. מואב zu entnehmen, denn für איים ist mit andern בערים ist zu lesen.
- 5. בב' am Schlusse von V. a ist zu streichen; das Wörtchen ist durch Dittographie aus dem folgenden ב entstanden. Jes. 15, 5 steht dafür ב, aber das beweist nichts dagegen. Weicht doch hier auch der zweite Halbvers von dem dortigen ab. צרי, das Jes. 15, 5 fehlt, und das LXX und Targum auch hier nicht ausdrücken, ist

eine korrumpierte Glosse. Ein alter Leser, der an יעקח in der Parallelstelle dachte, schrieb hier an den Rand אָדֵי, um das in צעקת in Zweifel zu ziehen, und daraus ist im Texte צעקת entstanden.

- 6. Statt ותהיי נא בי ויתהי zu lesen, und נסשכם als Subjekt dazu zu fassen. Auch נערָעָר ist wohl in בְּעַרְעָר zu ändern, wie schon andere vermutet haben; vgl. 17, 6.
- 7. Ueber יצא כעולה sieh zu 29, 16. Nach dem dort Gesagten ist dieser Ausdruck aber hier nicht ganz korrekt.
- 8. Für אין ist אין zu lesen. אין ist Eigenname einer Landschaft Moabs; vgl. Num. 21, 15. Deut. 2, 9. 18. 29. אשר ist durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden und deshalb zu streichen.
- 9. Für איי, womit sich nichts anfangen lässt, ist vielleicht nach LXX איי, zu lesen. Moab wird verwüstet werden, und darum soll man dafür ein Zeichen setzen, um seine ehemalige Lage anzudeuten. Vollkommen befriedigend ist dies indes nicht, weil das Bild nur für eine Stadt recht passt, nicht aber auf ein ganzes Land. Auch für איי ist nach LXX und Targum איי zu lesen. Letzteres Verbum bedeutet hier verschwinden.
- 11. Streiche den Satz ובגולה לא הלך, der eine epexegetische Glosse zu dem Vorherg. ist. Der Verfasser selber hat unmöglich das Bild erklärt.
- 14. Dieser Vers scheint mir aus anderem Zusammenhang hier eingedrungen zu sein.
- 15. Für אדר hat man שור zu sprechen und dieses als Subjekt zu such zu fassen. Sonst ist hier nichts zu ändern oder hinzuzufügen. ירדו entsprechen sich. Sobald der gewaltige Feind heranzieht, verfallen die auserlesenen jungen Krieger Moabs der Schlachtbank; vgl. zu V. 18.
- 17. ידעי שמו heisst nicht "die seinen Namen kennen", sondern "die seinen Namen achten"; vgl. Ps. 9, 11 und besonders Jes. 52, 6 wo כל היום שםי מנאץ offenbar dem vorherg. כל היום שםי מנאץ entgegengesetzt ist.
- 18. Für das unmögliche בצלמות ist בצלמות zu lesen und besonders Ps. 107, 10 zu vergleichen. Ueber ישכת sieh zu Jes. 12, 6. עלה entsprechen einander; sieh zu V. 15.
- 20. Streiche das erste כ', weil der Sinn des darauf folgenden Verbums derselbe ist wie der von הוביש, weshalb eine begründende Partikel dazwischen nicht an ihrem Platze ist. Für החה ist מת בעות lesen. Die Femininendung ist durch Dittographie entstanden.

- 21. Ueber יהצה sieh zu Deut. 2, 32. Hier hängt der durch die Endung â bezeichnete Casus obliquus von der vorhergehenden Präposition ab; vgl. zu Gen. 1, 30.
- 27. Für das syntaktisch unmögliche דכריך wird wohl mit Symmach. קבָרָק zu lesen sein.
- 30. Setze das Athnach bei נדין und vgl. über עכרתו und vgl. zu Jes. 16, 6.
- 32. Streiche die Präposition in מככי und tiber הנפן שכמה und sieh zu Jes. 16, 9, Weinstock von Sibma kann letzterer Ausdruck nie und nimmer heissen.
- 33. Für das erste הידר ist sichtlich nach Jes. 16, 10 תַּהְנַהְ zu lesen. Am Schlusse ist הידר לא הידר als Glosse zu dem verschriebenen הידר zu streichen. Die Glosse bildet einen vollständigen Satz und heisst: הידר ist nicht הידר, d. i., autete ursprünglich anders. Was ursprünglich dafür stand, wusste der Glossator nicht. Möglich ist jedoch auch, dass er dies wusste, dass aber die Glosse korrupt ist, und dass sie ursprünglich lautete הידר, das heiset, הידר ist das Richtige, nicht הידר.
- 34. Hier war der Text offenbar selbst ursprünglich anders als Jes. 15, 4, doch gibt מועקת in unserem Zusammenhang keinen Sinn. Ich vermute daher, dass dafür בנקעת zu lesen ist. Aber auch für ענלת liest man viel besser וענלת; vgl. LXX.
- 35. מכה ist ohne Zweifel in עלָה zu ändern. Nachdem dieses durch Haplographie ausgefallen war, setzte man dafür jenes. Ueber die Verbindung מעלה עלה ומקמיר vgl. 33, 18.
- 36. אברה ist wahrscheinlich verschrieben für אברה. Jedenfalls aber zeigt der Gebrauch dieses Verbums hier, dass wir die Worte על נחל ערבים ישאום, die Jes. 15, 7 dafür stehen, richtig gefasst; sieh zu letzterer Stelle.
- 37. Für גרועה bieten viele Handschriften גרועה, doch ist nur ersteres korrekt; sieh zu Jes. 15, 2.
- 39. Lies am Anfang איך הת היליל ואיך. Die Verbindung von שחק und החה erklärt sich daraus, dass die Nachbarn Moabs ihm teils feindlich und teils freundlich sind. Den feindlichen Nachbarvölkern Moabs wird es zum Gespötte, den freundlichen zum Gegenstand des Entsetzens werden.
- 41. Für מצרה sprich מַצְרָה und verbinde dies mit dem Verbum an der Spitze. Danach wird das mutige Herz des Helden einfach mit dem furchtsamen und zaghaften Herzen des Weibes im allgemeinen verglichen, und die adverbiale Bestimmung schreibt den

ungewöhnlich zaghaften Zustand der Heldenherzen ihrer Bedrängnis zu. Zu dieser Emendation wird man gezwungen, weil Hiph. von ארר nicht heissen kann "in Kindesnöten sein". Eher könnte man מצרה lesen, als Partizip Hiph. von מצרה Geburtswehen.

- 42. Dyb beschränkt die angedrohte Vernichtung auf die Volksexistenz. Nur als Nation oder als Reich soll Moab vernichtet werden; einzelne Moabiter und sogar kleine Moabitergemeinden wird es aber nach wie vor geben; sieh zu Ob. 9.
- 44. Ueber הסחת sieh zu Jes. 24, 18. Demnach ist aber blosses באון hier besser als das dortige מחוך.
- על ist entschieden in אַצֶּל und חבט in מכח zu ändern. Die vor dem Schrecken Fliehenden, bei Hesbon angelangt, mussten aus dem in V. b angegebenen Grunde Halt machen, das heisst, sie konnten nicht weiter fliehen. Ueber בים mit blossem בים statt vgl. Jes. 24, 18. Andere, die hier keine Emendation vornehmen, fassen בים im Sinne von "erschöpft", allein diese Bedeutung des Ausdrucks ist mehr als zweifelhaft. Ausserdem leuchtet nicht ein, warum die Erschöpfung grade in der nächsten Nähe von Hesbon eingetreten sein sollte. Endlich sind die Erklärer bei ihrer Fassung gezwungen, בי שאון sieh zu Num. 24, 17.
- 46. Für אבל ist אַבֶּל zu lesen und darüber zu Gen. 42, 21 zu vergleichen. Dass es Num. 21, 29 אכרת dafür heisst, verschlägt nicht viel, weil dort auch der zweite Halbvers anders lautet als hier.
- 47. משמם ist höchst wahrscheinlich aus מָשֶּׁה korrumpiert.

  Das dem ש ähnliche ש, womit das folgende Wort anfängt, ist hauptsächlich an der Korruption schuld.

# XLIX.

- 1. Für מֵלְכָּם ist hier und V. 3 nach LXX, Syr. und Vulg. ביל zu lesen und 1 K. 11,5 zu vergleichen. Auch ביל ist nach LXX in נלער zu ändern; sieh Am. 1,13.
- 3. אילילה ist aus הילילה verderbt und שי muss gestrichen werden. Von den zwei Brudervölkern war Moab das bedeutendere. Darum beginnt die Drohung gegen die Ammoniter mit der Ankündigung des traurigen Schicksals der Moabiter; denn Hesbon war moabitisches, Rabba aber ammonitisches Gebiet. Zu dieser Emendation und Fassung wird man gezwungen, weil es sonst unbegreiflich ist,

was die Anrede an Hesbon, von dem im vorherg. Orakel über Moab ausführlich die Rede war, hier soll. In החשומעה ist die Transposition des formativen Tau unterlassen. Aehnliches zeigt sich bei Hithp. von שים im Bibl.-aram.; vgl. Dan. 2, 5. Esra 4, 21. 5, 8. Es scheint dies mit der Beschaffenheit dieser Verba als עשיר בנררות zusammenzuhängen. Doch ist für החשומעה בנררות vielleicht zu lesen החשומעה בנררות = יוֹהְשֶּׁבְּבְּיֶנְה נֵּרְרִוֹת = und ritzt euch Einschnitte ein. Ueber ברדות vgl. 48, 37 und über das Verbum Lev. 21, 5.

- 4. Für בעמקר ist wahrscheinlich בעמקר zu lesen und דב עמקר scheint LXX הישונה gelesen zu haben, und das ist herzustellen. Denn eine heidnische Nation, die zu JHVH in keinen intimen Beziehungen steht, kann nicht שובכה genannt werden. Am Schlusse kann מי יבא אלי wegen des unmittelbar Vorhergehenden nicht vom feindlichen Angriff verstanden werden. Denn Schätze schützen vor feindlichem Ueberfall nicht, sondern sind vielmehr geeignet, einen solchen herbeizuführen. Auch sprachlich ist diese Fassung falsch, da es danach אלי statt אלי heissen müsste. Der Sinn dieser Frage ist: wer kommt mir ökonomisch gleich, kann sich an Schätzen mit mir messen? Ueber die Ausdrucksweise vgl. 2 Sam. 23, 23.
- 5. ונדחתם ist = und ihr werdet auseinanderstieben. Am Schlusse hat man לנדד in לנדה zu ändern.
- 7. Für האין drückt LXX bloss אין aus, und letzteres ist das Richtige, sonst müsste der folgende Satz mit אין eingeleitet sein, wie dies bei jeder Doppelfrage geschieht. Diese Korruption zeigt aber, dass auch das vorhergehende עבאות, das V. 1 fehlt und in LXX auch hier nicht zum Ausdruck kommt, nicht ursprünglich ist, denn das zu streichende He kann nur durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden sein. Auch für בנים ist nach LXX zu lesen.
- 8. האם ist in דְּצָבְּעָּם versteckt euch zu ändern und das folg. Verbum בְּעָבִּיקִּנְ als Imperat. zu sprechen. Auch am Schlusse ist statt אַבָּרָתוּ nach Syr. und Vulg. בְּעָרָתוּ zu lesen.
- 10. בחקר ist für den Inf. Niph. gemeint. Für die Endung a statt 6 bietet zwar ברקה eine Analogie, doch spricht man wohl besser בעיו וו זרען in בעיו זירען zu ändern und darüber zu 6, 21 zu vergleichen. במשחנה endlich steht für המשחנה; vgl. Ez. 37, 7 במשחנה. In der Sprache der Mischna wird beim Imperf. in der Form der dritten Person Pl. das Genus nicht unterschieden, und diese Zwitterform scheint den Uebergang zu jenem

Status zu bilden. Ueber den ursprünglichen Schluss dieses Verses sieh die folgende Bemerkung.

- 11. Das Anfangswort ist mit andern zum vorherg. Verse zu ziehen und ואינו in יאין עור zu emendieren.
- 12. Für הוא נקה ist wahrscheinlich הַנְּקָה, als verstärkender Inf. He interrog., zu lesen. הוא ist hier unhebräisch.
- 13. Streiche להרכ, das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist. Wegen כצרה muss כצרה, die Hauptstadt Edoms, für das ganze Reich stehen; vgl. deutsch Rom = römisches Reich,
- 16. Für תפלצתך lies תפארתך deine Pracht und קשיאתף für und fasse דרון לבך als weiteres nachträgliches Subjekt.
- 17. Ueber כל עכר sieh zu 18, 16. Der Ausdruck על כל מכותיה der in LXX fehlt, ist wahrscheinlich nicht ursprünglich.
- 19. Ueber מגאון הירדן sieh zu 12,5. Für צאן ist צאן zu lesen. Das Bild von dem Löwen und dem Hirten fordert gebieterisch diese Emendation. Ferner ist das erste בין מו בין מו בען מות מחלבות בין מו בין צירי עוד עוד עוד. Dieses Hiph. heisst dem Objekt gleichkommen, eigentlich dessen Duplikat bilden; vgl. den Gebrauch von עוד אח Gen. 43, 6 und sieh zu Thr. 2, 13 und Hi. 9, 19.
- 20. Für מוסר drückt LXX יסרכו aus, doch ist nur die Recepta korrekt. Ueber צעירי הצאן sieh zu Ri. 5, 25. Hier bezeichnet der Ausdruck eigentlich die Schäferhunde, die als Gehilfen der Hirten gedacht werden. Gemeint ist ein unbedeutendes Volk, von dem Edom besiegt werden wird. Dazu stimmt der Umstand, dass von der Kriegsmacht, der Edom erliegen wird, in dieser Darstellung, im Unterschied von Schilderungen wie 4, 13 und Jes. 5, 27—29 und dergleichen, nichts Rühmliches gesagt ist. Die sonstige Unbedeutenheit des Siegers mehrt die Schmach der Besiegten. An ישים ist nichts zu bessern. Unser Hiph. in dieser Form heisst in Erstaunen setzen. Dagegen hat man am Schlusse ישים zu ändern. Der sonst unbedeutende Besieger Edoms wird durch dessen Besiegung die Völkerwelt in Erstaunen setzen.
- 21. Typer steht als Prädikatsnomen im Acc. Der Sinn des Satzes ist: ihr Geschrei hört sich an wie der Jammer der Aegypter am Schilfmeer. Die traditionelle Fassung fördert eine beispiellose und dazu noch unnötige Hyperbel zu Tage, von sprachlichen Bedenken abgesehen.
- 22. Ueber מצרה sieh zu 48,41. Mir scheint aber, dass der zweite Halbvers hier ein nach jener Stelle stilisierter späterer Zusatz ist.

- 23. Hier ist der zweite Halbvers undeutbar. Der Text ist heillos verderbt.
- 24. Es ist durchaus nicht nötig החזיקה mit Mappik zu sprechen, wie manche Erklärer tun; vgl. die Konstruktion des sinnverwandten אוו החזי in ähnlicher Verbindung Jes. 13, 8. Für מצירים וחבלים zu lesen und über die Verbindung צירים וחבלים letztere Stelle zu vergleichen.
- 25. Hier ist der Sinn unklar und der Text unsicher. Vielleicht hat man אָלְיָרֶ für לְינֵלְ zu lesen, עִיר ההלה als Objekt dazu zu fassen und Jerusalem darunter zu verstehen. Danach wäre das im Folgenden beschriebene Schicksal über Damaskus verhängt, weil es Jerusalem in seiner Not nicht beigestanden. Dazu passt an der Spitze von V. 26 recht gut, und dafür spricht auch der Umstand, dass 2 Sam. 1, 14 ebenfalls ein exemplarisch bestraftes Vergehen dem Schuldigen in solcher exklamatorischen Weise vorgehalten wird. Bei dieser Emendation und Fassung wird auch das Suff. in משוש erklärlich, denn es bezieht sich auf JHVH, der da spricht.
- 29. Subjekt zu קראו sind die Bewohner von Kedar, und das Suff. in עליהם geht auf die Chaldäer. Wegen dieser werden jene schreien: "Schrecken ringsum!".
- 30. Für ידו ist unbedingt בין zu lesen, denn nur dazu passt das unmittelbar darauf Folgende. Auch für קעמיקו ist בּעָמִיקוּ zu vokalisieren.
- 31. שליו ישב ist kein hebräisches Wort. Für שליו ישב hat man zu lesen ישלו וישב.
  - 34. Ueber den Anfang dieses Verses sieh zu 46,1 und 47,1.
- 35. צבאות, das in LXX fehlt, wird wohl zu streichen sein. בורחם ist nicht persönlich, sondern sachlich zu verstehen. Der Ausdruck ist so viel wie: ihre Hauptstärke. Die Stärke Elams lag danach hauptsächlich in der geschickten Handhabung des Bogens.
- 36. Streiche nach LXX und Targum den durch Dittographie entstandenen Artikel bei הניי.
- 37. Ueber החתה heisst es bei Buhl s. v. התה: Hiph. pf. 2 ps. החתה . . aber 1. ps. החתה als ob letzteres reines Perf. wäre! Nicht doch; עהתה verhält sich zu התחות, wie Ez. 30, 25 בחוקה בע 1 Sam. 17, 35 החקר . Mit andern Worten die hier vorliegende Form ist ausschließlich die des Perf. consec.; sieh zu Lev. 25, 35.

Diese Differenzierung ist nur beim Hiph. der Verba primae gutturalis möglich; vgl. V. אינהרכתי und 51, 36 יהַהרכתי 1.

38. Der Satz ושמתי כסאי בעילם wird in sämtlichen alten Versionen nach seinem massoretischen Wortlaut wiedergegeben, weshalb unsere Textkritiker darüber nichts zu sagen haben. Und doch ist dieser Satz, wie er uns vorliegt, unmöglich richtig überliefert. Denn nach alttestamentlicher Anschauung befindet sich der Thron JHVHs im Himmel, und kein anderer Ort ist dafür gut genug. Selbst der Tempel ist nichts mehr als JHVHs Fussschemel; vgl. Ps. 132, 7. Ein einziger späterer Prophet, dessen Rede unserem Buche einverleibt ist, spricht von einer idealen Zeit, wo Jerusalem der Thron JHVHs genannt werden wird, vgl. 3, 17; aber auch er verstieg sich nicht so weit, dass er sich JHVHs Thron wirklich in Jerusalem gedacht hätte. Danach aber kann sich unser Prophet den Thron JHVHs ebensowenig nach Elam übertragen gedacht haben, wie nach Kreuzburg oder Schweinfurt. Aus diesem Grunde muss man emendieren מילם = und ich will den Thron Elams unbesetzt sein lassen; sieh zu Lev. 26, 31. Dazu passt der zweite Halbvers als Parallele vortrefflich. Ueber die Verbindung כסא עילם vgl. 1 K. 2, 4 und 10, 9 כסא ישראל. Von den Neuern denken manche an den Richterstuhl JHVHs. wofür Duhm den Richterstuhl Nebukadnezars substituiert, allein nacktes ממא kann nicht den Richterstuhl bezeichnen\*), und unter im Munde JHVHs kann nur sein eigener נסאי verstanden werden.

### L.

4. המה ist in diesem Zusammenhang so viel wie: aus freien Stücken, unaufgefordert; sieh zu Jes. 7, 14.

5. Lies נְבָאוֹ für בּאוֹ: Will man jedoch letzteres belassen, so muss man darauf ונלוָה in ונלוָה ändern. Ersteres Verfahren verdient aber den Vorzug.

6. רְעִים שׁוְבְבִים ist in רְעִים שׁוְבְבִים zu ändern und dieses als Apposition zu rassen. Die Apposition charakterisiert die Hirten des Volkes als Abtrünnige.

7. Der zweite Halbvers bildet die Fortsetzung der Rede, die im vorherg. Gliede den Feinden in den Mund gelegt wird.

<sup>\*)</sup> Ps. 9, 5, wo der fragliche Ausdruck mit Bezug auf den als מָבֶּי בְּיִלְּיִ אָרָק angeredeten JHVH gebraucht ist, beweist nichts dagegen.

Diese meinen, sie laden durch die Bedrückung Israels keine Schuld auf sich, weil sie dabei nur Werkzeuge JHVHs sind, der sein Volk für die Sünden gegen ihn bestraft; vgl. Jes. 36, 10 und sieh hier oben zu 40, 3. יי wird gemeinhin "Aue der Gerechtigkeit" wiedergegeben. Allein, von der Geschmacklosigkeit des Ausdrucks abgesehen, kann ein Epitheton JHVHs in einer Rede der Heiden keine ethische Bedeutung haben. יי ist hier in dem zu Jes. 41, 2 angegebenen Sinne zu verstehen, und יו ist — Sitz des Sieges, das heisst Quelle, aus der aller Sieg kommt. Dazu passt auch das folgende שולה das nicht Hoffnung, sondern Stärke bezeichnet, ungleich besser. Ueber letzteres sieh zu 14, 8. Das Schlusswort, das in LXX fehlt, ist zu streichen; sieh die folgende Bemerkung.

- 8. Hier ist am Anfang des Verses aus ausgefallen. Das ausgefallene Wort steckt in dem am Schlusse von Vers 7 zu streichenden aus. Danach sind aber alle drei Imperative in prophetische Perfekta zu ändern. Für diese Emendation spricht das Kethib verlassen Babylons den andern Völkern, die ebenfalls daselbst in Gefangenschaft sind, vorangehen und somit die Rolle der leitenden Böcke in den Herden übernehmen.
- 9. Hier gibt es für das Partizip in V. b zwei Lesarten, משכיל und שיבים. Ersteres ist vorzuziehen, denn letzteres würde nach Hos. 9,14, der einzigen Stelle, wo Hiph. von שכל vorkommt, kinderlos heissen, und das passt hier nicht.
- 11. Behalte hier das Kethib durchweg bei und vgl. zu V. 12. Für 'cw ist zu lesen. Das dreschende junge Rind springt lustig, weil ihm dabei nach Deut. 25, 4 kein Maulkorb angelegt wurde, weshalb es während dieser Arbeit fressen kann; sieh zu Hos. 10, 11.
- 12. Nach der vorherg. Bemerkung ist auch hier ילדהן und ילדהן statt באר האספר, respekt. צילדהכם zu lesen. Die Korruption des ersteren entstand durch Dittographie, worauf auch letzteres demgemäss geändert werden musste. אחרית ist mir hier sehr verdächtig. Gewöhnlich fasst man אחרית im Sinne von "das geringste der Völker", wofür aber אחרית unhebräisch ist.") אחרית hat hier seine

<sup>\*)</sup> Bei dieser fastung von ארית verweisen die Erklärer auf ארית als Kerrelat dazu, doch ist der Hinweis meht zutreffend, denn der Gebrauch von zur Bezeichnung des Verzuglichen beschränkt sich auf die Abgaben an JHVH; sieh zu Num. 24, 20.

gewöhnliche Bedeutung, aber נוים ist in עם zu ändern, da Mem aus dem Folgenden verdoppelt ist. V.b, der den Sinn von V.a entfaltet, heisst sonach: siehe, das Ende einer Nation — eine Steppe, Oede und Wüste!

- 13. Nach V. 12b ist dieser Vers, wie er uns vorliegt, vollends überflüssig, von sprachlichen Bedenken über den Text abgesehen. Man spreche daher מָשֵׁב für מָשֵׁב, fasse das darauf folgende Verbum im Sinne von "bleiben" und streiche am Schlusse כלה, das durch Dittographie aus dem Folgenden entstanden ist. Danach ist der Sinn wie folgt: es wird nicht aufhören, Gegenstand von JHVHs Grimm zu sein mehr wörtlich es wird sich von JHVHs Grimm nicht frei machen können sondern wird eine Einöde bleiben. Zur Ausdrucksweise vgl. Hi. 15, 22. Ueber בל עבר 18, 16.
- 14. Für ידו liest man besser ידו, das etliche Handschriften auch bieten. Der zweite Halbvers, der in LXX fehlt, und der als Begründung des Vorherg. nicht passt, ist nicht ursprünglich.
- 15. מתנה ידה gibt in diesem Zusammenhang keinen auch nur halbwegs leidlichen Sinn. Mir scheint, dass נַּנְלֶה יָסדָּה zu emendieren ist.
- 16. Für ברתו ist entschieden הַכְּרָהוּ zu lesen, denn Kal von כרת ברתו kann nicht mit persönlichem Objekte gebraucht werden. Die Korruption ist durch Haplographie entstanden. Auch היונה ist in zu ändern und das vorherg. יהוה zu vergleichen. Ueber die Unhaltbarkeit der üblichen Fassung von היונה sieh zu 46, 16.
- 17. Für הריהו drückt LXX הדיחות aus, was zu dem Vorherg. besser passt. He konnte wegen des Folgenden leicht ausfallen. Auch für das ungrammatische ווה האחרון ist והאחרון zu lesen und Jes. 8, 23 zu vergleichen.
- 20. Für יכקש lag der LXX keine andere Lesart vor. Ihre Wiedergabe dieses Ausdrucks beruht lediglich auf Sprachverschiedenheit. Ueber die hebräische Konstruktion, die sich im Griechischen nicht nachmachen liess, sieh zu Gen. 4, 18. אשר bildet mit פאשר ein Wortspiel.
- עלה אַרץ הארץ ist mit veränderter Wortabteilung עלה אָרץ בערים. עלה אָרץ מרהים, worin das Bestimmungswort ein Eigennamen ist, ist Bezeichnung einer, sonst allerdings unbekannten babylonischen Landschaft, nicht des ganzen babylonischen Reiches. Nur dazu passt das folg. ישבי פקור. An ההרם הרם ist nichts zu ändern, dagegen hat man ישבי פקור, das aus dem Vorherg. dittographiert ist, zu streichen. Sehr auffallend ist allerdings der Sing. dieser Impe-

rative bei Nichtnennung des Subjekts. Man sollte statt dessen den Pl. erwarten, wie V. 2.

- 24. את לא ידעת, absolut gefasst, ergibt einen Unsinn, denn man kann nicht gefangen genommen werden, ohne es zu merken. Die übliche Wiedergabe "ohne dass du dich dessen versahst" hat sprachlich keine Berechtigung. Aus diesem Grunde ist der Schlusssatz als Objekt zu ידעת zu fassen und die Worte dazwischen, die in Syr. nicht zum Ausdruck kommen, als Variante zum ersten Gliede zu streichen. Danach ist der Sinn: denn du wusstest nicht, dass du es mit JHVH aufnahmst.
- 26. Für מַקְיָה ist מַקְיָה zu lesen und über dies zu Gen. 19, 4 zu vergleichen. Hier ist der Ausdruck jedoch nicht mit Bezug auf das Subjekt zu verstehen, sondern mit מבאו לה מקצה ist danach für uns so viel wie: geht ihm gründlich zu Leibe!
- 27. Dass הוי niemals dasselbe ist wie אוי, ist schon früher bemerkt worden. Danach ist aber auch die Konstruktion der fraglichen Partikel mit irgendwelcher Präposition kaum richtig. Ich glaube daher, dass אוי statt ביו zu lesen ist. היי עליהם wäre macht euch über sie her, überfallt sie; vgl. besonders 2 Sam. 11, 23.
- 29. Für בכל ובל zu lesen und dies auf בכל zu beziehen. Ueber die Verbindung בכל רכה vgl. Dan. 4, 27. Schützen kann weder בָּבִים bedeuten noch רָבִים, wie man neuerdings dafür lesen will; sieh zu Gen. 21, 20. 49, 23.
- 31. Für פקרתיך ist mit andern nach mehreren der alten Versionen und einigen hebräischen Handschriften על בענתף zu lesen und zu 49,8 zu vergleichen.
- אלם און kann nicht mit folgendem Perf. konstruiert werden; vgl. zu Jos. 4, 24b. Aus diesem Grunde hat man קדנין, als Inf., statt און בען zu vokalisieren. Der Absichtssatz hängt aber nicht von dem vorherg. Verbum ab, sondern von dem Verbum des folgenden Satzes, sodass der Sinn des Ganzen ist: um der Welt Ruhe zu geben, wird er den Bewohnern Babylons die Ruhe nehmen. Die Welt kann nicht eher Ruhe haben, bis Babylon, dem sie ihre Unruhe verdankt vgl. Jes. 14, 7. 16 selbst um seine Ruhe gekommen ist. Die Konstruktion ist wie 1 Sam. 17, 28, nur dass hier aus einleuchtendem Grunde im Hauptsatz das Perf. consec. statt des dortigen reinen Perf. gebraucht ist. Diese Konstruktion ist aber nur dann gestattet, wenn auf מען ein Inf. folgt, in welchem Falle es eigentlich Präposition ist, nicht aber bei folgendem Imperf. mit oder ohne אשר, wo es vollends zur Konjunktion wird.

- 37. Lies, dem כתוכה entsprechend, רֶכְבָה und בּיבֶיה, dann ändere בתוכה in בְּיַבָּה, da מַיְבָּ nur den Einschlag des Gewebes bezeichnet und die hier von den Erklärern dafür angenommene Bedeutung nicht hat; sieh zu Ex. 12, 38.
- 38. Sprich auch hier הרב, wie im Vorhergehenden. Die massoretische Aussprache des Wortes wurde durch das folg. מימיה nahe gelegt, aber letzteres beruht auf einem Schreibfehler; denn für מימיה ist zu lesen אימיה; vgl. V.b. אימיה ist aber hier nicht verächtlicher Ausdruck, sondern neutrale Bezeichnung für Götter; vgl. zu Jes. 41, 1. Das Schlusswort ist nach den meisten der alten Versionen zu sprechen. Sonach ergibt sich für das Ganze der Sinn: das Schwert über seine Götter, dass sie zu Schanden werden! denn es ist ein Land von Götzen, doch rühmt man sich ihrer als Götter. הרב emendieren auch andere, aber an מימיה hat bis jetzt kein Erklärer Anstoss genommen. Wie man aber dem Propheten einen solchen Unsinn, wie er hier durch letztern Ausdruck entsteht, zumuten kann, jist mir unbegreiflich. Ein Unsinn entsteht hier durch מימיה, weil das Schwert wohl die in V. 35-37 genannten Resourcen Babylons zerstören kann, aber nicht seine Gewässer. Anders verhält sich aber die Sache mit Bezug auf die Götter.
- 39. Für אימים ist אימים zu lesen. Der Anfangssatz heisst dann: darum sollen Wildkatzen zusammen mit seinen Göttern wohnen. Dies passt zu dem Vorhergehenden recht gut.
- 40. Ueber den Ausdruck מהסכת אלהים את סרום וגו' sieh zu Jes. 13, 19.
- 44. Ueber diesen und den folgenden Vers sieh die Bemerkungen zu 49,19 und 20.
- 46. Da von dem ziemlich häufigen Verbum רעש Niph. sich sonst nirgends findet, so hat man הרעשה statt ברעשה zu lesen. Die Korruption mag in folgender Weise entstanden sein. Zuerst dittographierte der Abschreiber He aus dem folgenden Worte, dann wurde הרעשה, das eine Unform war, in die Recepta geändert, die minder unmöglich schien. Im zweiten Halbvers ist mit andern nach Syr. צעה zu sprechen, da sonst עשת unkarrekt ist.

## LI.

2. Für יְרִים ist mit andern nach Aqu. Symmach. und Vulg. בעום zu lesen. Dagegen kann מורוה auch bei dieser Lesart belassen werden. זרים bezieht sich nicht auf זרים, weil bei dieser Beziehung

zwischen beiden Halbversen jeder Zusammenhang fehlt. Denn die Fassung von יב im Sinne von "wenn" ist wegen des folgenden Perf. nicht gestattet. יב kann in solchem Falle nur "dass" oder "weil" heissen. Hier hat die Partikel letztere Bedeutung. wäher bezieht sich auf die Chaldäer, und das Suff. in שליה geht auf Jerusalem. Weil die Chaldäer in dicht gedrängten Reihen Jerusalem an seinem unglücksvollen Tage umzingelten, darum sollen die Worfler sie zerstreuen. Jerusalem ist zwar in diesem Stücke so weit nicht ausdrücklich genannt, doch ist 50, 28 von der Rache JHVHs für seinen Tempel die Rede gewesen, und daraus ergibt sich hier die Beziehung. Auch V. 5 und besonders V. 10b trägt dazu bei.

- 3. Sprich nach vier Versionen und mehrern hebräischen Handschriften אָשָׁ und אָשֶׁן für אָשֶּׁ, respekt. אָשָּׁן. Hithp. von עלה Hithp. von אָשָׁל für אָשָּׁ, respekt. אָשָׁן. Hithp. von heisst hier nicht sich erheben, sondern ist vom Anziehen des Panzers gebraucht; vgl. den Gebrauch von אַע der Person in Verbindung mit einem Kleide, das sie anhat. Das Ganze aber ist gesagt mit Bezug auf die Feinde Babylons, nicht mit Bezug auf dessen Bewohner; sieh zu V. 5.
- 4. heisst in diesem Zusammenhang nicht fallen, sondern herumliegen; vgl. zu Gen. 38, 17.
- 5. Hier motiviert der erste Halbvers V. 3a und der zweite V. 3b. Bei dem Angriff auf Babylon brauchen die feindlichen Krieger weder die Bogen zu spannen noch sich zu panzern, weil JHVII, dessen Volk daselbst misshandelt wurde, sie begünstigen und schützen wird; und sie sollen gegen die babylonischen Krieger keine Schonung üben, denn ihr ganzes Land ist voll von Verschuldung gegen den Gott Israels. Ueber programmen sieh zu Lev. 4, 2.
- זהכ ist = ein Becher goldigen Weines; vgl. Sach. 4, 12 den Gebrauch von ההב mit Bezug auf lauteres Oel. Von dem Stoffe, woraus der Becher gemacht ist, kann der Ausdruck nicht verstanden werden, weil בום gut klassisch nur den gefüllten Becher bezeichnet, nicht das blosse Gefäss. Danach ist hier aber lediglich von dem ethisch verderblichen Einfluss die Rede, den das stolze, prächtige Babylon auf die Völkerwelt übte.
- 13. Unter אצינים sind hier nicht speziell angehäufte Schätze, sondern Resourcen überhaupt zu verstehen. Im zweiten Halbvers ist das widersinnige אַבָּה in אָבָה zu ändern, בצע als Synonym von אָבָה zu fassen und darüber den Gebrauch des Verbums Jes. 10, 12 und Sach. 4,9 zu vergleichen. Was אַבּת betrifft, das in st. constr.

steht, so dient dies hier lediglich zur Betonung, dass das nomen rectum mit vollem Rechte seine Anwendung findet und ganz der Wirklichkeit entspricht, vgl. zu Ps. 69, 14, wie auch deutsch "ein wahres Lügengewebe" und englisch "the very devil". Danach ist ממת בצעך dein wahres Ende, dein wirklicher Garaus.

- 15—19. Ueber diese fünf Verse, deren Wiederholung an dieser Stelle äusserst geschmacklos ist, sieh [die Bemerkungen zu 10, 12—16.
- 21. Während בן in V. 20 instrumentalen Sinn hat, ist dieser Ausdruck hier und im folgenden Verse als Ortsangabe zu fassen. In Babylon selbst will JHVH Ross und Reiter usw. zerschmettern. Der Gebrauch derselben Präposition in einem Atemzuge gewissermassen in entgegengesetztem Sinne mochte wegen seiner Ueberraschung als Eleganz gelten.
- 24. Sieh die vorhergehende Bemerkung. Danach ist aber Waw an der Spitze dies Verses nicht adversativ, sondern rein kopulativ zu fassen. לעיניכם ist nicht mit אשר עשו בציון zu verbinden, wie gemeinhin geschieht, sondern mit ישלמתי לככל, unter anderem deshalb, weil von denjenigen Judäern, die die Zerstörung Jerusalems mitangesehen hatten, zur Zeit des Untergangs des babylonischen Reiches nur sehr wenige noch am Leben sein konnten.
- 25. Hier ist der Text am Anfang und in dem Schlusssatz unsicher.
- 27. Es kann nicht oft genug wiederholt und stark genug betont werden, dass אַדְּק in Verbindungen wie die hier nicht heisst weihen, sondern vorbereiten. Was ממר bedeutet lässt sich nicht sagen. Am Schlusse sprich בְּלֶלְ mit Silluk und streiche ממר das aus einer Glosse zu ממר entstanden zu sein scheint.
- 28. Wegen des Suff. Sing. in מטשלתו hat man für מלכי nach LXX und Syr. מלך zu lesen.
- 29. Ueber Stamm und Bedeutung von נאש ohne כאש als Komplement dazu sieh zu 2, 15.
- 31. Ob man mit der Massora מַקְצֶה oder nach Syr. מָקְצֶה spricht, bleibt sich im Grunde gleich; sieh zu Gen. 19, 4. Hier heisst der Ausdruck gänzlich, eigentlich bis auf den letzten Teil.
- 33. Für no ist ny zu lesen und dieses aber nicht das folg. ny im Sinne von Schicksal zu fassen. Sonach erhält man für das Ganze den Sinn: Babylon wird es ergehen, wie der Tenne, wenn man sie festgestampft hat.

- 34. Für אכלני, das nach אכלני sich herzlich schlecht ausnimmt, ist zu lesen בְּהַפְּנִי = er hat mich alle gemacht. Dagegen ist an הריחני nichts zu ändern. Der Ausdruck heisst, er hat mich ausgespült oder ausgewischt, d. i., vollends geleert.
- 35. Für ישרי hat man ישרי vorgeschlagen, allein שי findet sich nirgends mit Suff., was bei einem über fünfundzwanzigmal vorkommenden Nomen schwerlich bloss zufällig ist. Für האטר ist beidemal אמרי zu lesen, da Jod durch Haplographie verloren gegangen ist. ישבת ציון = wiederhergestelltes Zion, das heisst aber hier Zion, wenn es wiederhergestellt ist, steht im Vokativ. Nur so erklärt sich die direkte Anrede an Zion im folgenden Verse.
- 38. Für ונעדו zu lesen, da die Konjunktion wegen des Vorherg. weggefallen ist. נעד drückt ein viel schwächeres Schreien aus als אשאג weshalb es niemals mit Bezug auf den ausgewachsenen Löwen vorkommt. Danach heisst unser Vers: mögen sie auch jetzt allesamt wie junge Leuen brüllen, sie sollen wimmern wie Löwenkätzchen.
- 39. Für בחסם ist mit allen Neuern nach Syr. zu lesen בְּחָבֶּה mit Gift. Auch das durchaus unpassende יעלוו ist nach manchen der alten Versionen in יַּצְלְפֵּנ zu ändern.
- 43. Im zweiten Halbvers muss ארץ gestrichen oder für בהן beidemal בה gelesen werden. Ersteres Verfahren scheint mir den Vorzug zu verdienen.
- 44. Hier ist der zweite Halbvers zu V. 45 zu ziehen und die folgende Bemerkung zu vergleichen.
- 45. Diesen und die folgenden drei Verse hat LXX nicht, und nach dem oben Gesagten erklärt es sich, warum auch V. 44b dort fehlt. In dem hierher zu ziehenden Satz muss aber z., das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist, gestrichen werden.
- 46. Im zweiten Halbvers ist der Text hoffnungslos verderbt, und die alten Versionen führen zu nichts Annehmbarem.
- 47. Für תְּבְאֵיש, das wegen בל keineswegs passt, lies מחל und fasse ישלו im Sinne von "liegen bleiben", "herumliegen". Von den herumliegenden unbegrabenen Leichen wird das ganze Land stinken.
- 48. Der Sing. יכוא braucht nicht geändert zu werden. Die Versionen drücken wohl dafür den Pl. aus, doch beruht dies nur auf Sprachverschiedenheit. Für הישורדים liest man besser שורדים ohne Artikel, was bei vorhergehendem He legitim ist.

- 49. לכבל ist Vokativ, ebenso חללי כל הארץ. Für לכבל ist vokativ, ebenso חללי כל הארץ. Für לכבל ist ist ist u lesen und V. a zu vergleichen. Sonach ergibt sich der Sinn: auch Babylon muss fallen, ihr israelitischen Opfer, auch Babylon muss fallen, ihr Opfer aus der ganzen Welt. נפל ist unhebräisch.
- 51. Streiche כי, das durch Dittographie aus dem Vorherg. entstanden ist, und ändere שַּבְעָנוּ in שָּבְעָנוּ. Nur dazu passt כסחה als Parallele.
- 53. Für מרום lese man בְּרוֹם מֶעְזָה. In letzterem entspricht dem vorherg. השמים und steht ebenfalls im adverbialen Acc., das Wo angebend.
- 58. Hier ist der zweite Halbvers nicht mit Bezug auf Babylon allein zu verstehen, sondern mit Bezug auf sämtliche Völker, von denen von Kap. 46 an bis hierher die Rede war. Für ייִעסוי liest man nach Hab. 2, 13 wohl besser ייִעסוי. Die Korruption dieses Wortes scheint aber sehr alt zu sein; sieh zu V. 64.
- 59. שר מנוחה verstehen die Neuern im Sinne von "Reisemarschall". Aber abgesehen davon, dass dieser Begriff für das A. T. zu modern ist, müsste der Ausdruck, wenn er Amtstitel wäre, im ersten Halbvers kommen, als Apposition zu dem Namen des Betreffenden, statt im zweiten als Prädikat in einem besonderen Satze. מנחה findet sich 1 K. 8, 56 und 1 Chr. 22, 9 als Gegensatz zu מלחמה, und ähnlich ist das Verbum in Hiph. gebraucht in der öfteren Wendung "einem ringsum oder vor seinen Feinden Ruhe verschaffen" \*). Demgemäss heisst שר מנוחה ein Fürst der gegen den Krieg ist. Seraja wird somit als konservativer Fürst beschrieben, der gegen den Abfall von Babylon war, infolge dessen es unbedingt Krieg geben musste. Diese Gesinnung Serajas wird hier hervorgehoben, weil sie es war, die Jeremia bestimmte, ihn vor allen andern Begleitern Zedekias mit seinem Auftrag zu betrauen. Denn nach V. 61 war das Durchlesen der Rolle ein Teil dieses Auftrages, einen nicht konservativen Mann aber würde die in der Rolle enthaltene Drohung JHVHs gegen Babylon für die Sache des Abfalls angefeuert haben, und das wollte der Prophet, der selber gegen den Abfall war, verhüten.
- 60. אחר fehlt in LXX, ist aber keineswegs deshalb zu streichen, denn die Weglassung kommt hier auf Rechnung der alten

<sup>\*)</sup> Un begreiflicher Weise führt Fürst in seiner Konkordanz das Jos. 21, 42.

2. Chr. 14, 6. 15, 15 und 20, 30 in solcher Verbindung vorkommende הגיון.

unter Kal von mu auf.

Uebersetzer, die bei ihrer unzulänglichen Kenntnis des Hebräischen auch sonst nicht selten ein Wort, das sie nicht verstanden, untübersetzt lassen; sieh zu Gen. 18, 4. Der fragliche Ausdruck ist hier betont. ohne jedoch Zahlwort zu sein. Denn ספר אחד ist in diesem Zusammenhang = ein besonderes Buch; vgl. zu Gen. 1, 9. Weil das in den Euphrat zu versenkende Schriftstück ein Symbol sein sollte, darum bildete es eine Rolle für sich, die nur die Bedrohung Babylons und keine andere der Reden Jeremias enthielt.

64. Die Worte von ויעשו an bis zum Schlusse sind nicht ursprünglich. Sie rühren von einem alten Kritiker her, der das Stück V. 59—64 dem Jeremia absprach, indem er am Rande bemerkte: ייעשו — Ende V. 58 — bildet den Schluss der Reden Jeremias. Daraus ist später Text geworden.

## LII.

- 3. Der erste Halbvers kann zur Not heissen: denn die Vorgänge in Jerusalem und Juda waren geeignet, JHVHs Zorn zu erregen, sodass er sie von sich tun musste. Doch scheint mir, dass der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Text nicht richtig überliefert ist, und dass er ursprünglich las der Abfall Zedekias sonach als Eingebung JHVHs, der dadurch seinen Beschluss betreffend Jerusalem und Juda zur Ausführung bringen wollte, dargestellt sein. Ueber ein ähnliches Verfahren JHVHs sieh 2 Sam. 24, 1.
- 6. Ueber die Voranstellung der Zeitangabe, die 2 K. 25,3 minder voll und in Syr. hier zum Teil anders lautet, sieh zu Gen. 22,4.
- 7. Hier scheint vor והמלך entweder והמלך ausgefallen zu sein; sieh zu V. 8. Statt ינברחו oder ינברחו heisst es ינברחו, das im Sinne des klassischen Imperf. verstanden sein will, wegen Zedekias, der nicht entkam, sondern auf der Flucht von dem Feinde eingeholt und festgenommen wurde.
- 8. Für אחרי המלך אחרייה zu lesen, denn das folgende אחרי בשלד statt אחר zeigt, dass der König unmittelbar vorher nicht besonders erwähnt ist. Wahrscheinlich ist der Wegfall von והמלך im vorherg. Verse an der Korruption hier schuld.
- 9. Streiche nach LXX כארץ חמת. Wäre diese nähere Angabe ursprünglich, so müsste sie entweder אשר בארץ חמת oder bloss אשר בארץ המת lauten. In letzterem Falle würde der Ausdruck im Acc. stehen, der von dem Begriff der Bewegung abhinge.

- 11. Zedekia wurde nicht eher geblendet, bis seine Söhne vor seinen Augen geschlachtet wurden. Dieser Anblick, der für ihn der letzte war und sich ihm tief in die Seele einprägen musste, sollte ihm nicht entgehen. Ueber eine ähnliche raffinierte Grausamkeit sieh zu 1 K. 14, 12. In ברבלתה hängt der durch die Endung â bezeichnete casus obliqu. von der Präposition ab; sieh zu Gen. 1, 30.
- 12. Im zweiten Halbvers ist für עמר לפני מלך בכל בירושלים nach 2 K. 25, 8 zu lesen עכר ירושלים.
- 13. Die Worte ואת כל בית הגדול sind höchst wahrscheinlich unecht. Jedenfalls aber ist der Artikel beim Adjektiv nach der Parallelstelle zu streichen.
- 15. ומדלות העם fehlt in LXX. Ich vermute, dass der Ausdruck eine korrumpierte Glosse ist, die anfangs als Gegensatz zu in V. 16 מגדולי העם lautete und das folgende יתר העם erklären wollte.
- 17. Hinter נחשתם drückt LXX noch ויכיאו aus, weil die alten Uebersetzer den Sinn des vorherg. ויישאו verkannten. Letzteres heisst: und sie transportierten; vgl. zu Gen. 46, 5.
- 20. Die Erwähnung der zwölf Rinder hier ist in Widerspruch zu 2 K. 16, 17, wonach Ahas den grossen Wasserbehälter von ihnen herabnehmen und auf den Boden stellen liess, denn es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Figuren, nachdem sie aufgehört, ihrem ursprünglichen Zwecke zu dienen, im Tempel stehen blieben. Der Relativsatz אשר חדת הסכנות ist im Zusammenhang undeutbar. Der Text ist sichtlich verderbt.

- 21. Das Kethib קּוֹּטְ ist hier gut hebräisch, nur muss das Substantiv im Acc. der nähern Beziehung gedacht werden; vgl. z. B. Ex. 27, 11 אַרָּה.
- 25. מן העיר heisst eigentlich vom Staate, ist aber in diesem Zusammenhang so viel wie: von den Staatsbeamten, im Gegensatz zu den V. 24 genannten Männern, die alle Priester waren, also zur religiösen Behörde gehörten. Ueber ראי פני המלך sieh zu Ex. 33, 11.
- 28. Für הז liest man wohl besser הזה, da Waw wegen des Vorhergehenden weggefallen sein mag.
- 31. Für לְּלֵלוֹת sist entschieden לְּלֵלוֹת zu vokalisieren, denn bei solchen Zeitangaben kommt stets nur ein Inf. in Anwendung, selten mit אין davor; vgl. 41, 4. Gen. 16, 3. Ex. 19, 1. Num. 33, 38. 1 K. 6, 1. 2 K. 24, 12. 25, 1 und sieh zu 1 K. 14, 25. 2 K. 25, 27 und Ez. 1, 2. Die einzige Ausnahme bildet das Substantiv אין, das in solchen Fällen statt des Infinitivs gebraucht wird, vgl. z. B. Gen. 7, 11, und das geschieht deshalb, weil das Verbum אין wohl leben, leben bleiben und ins Leben zurückgerufen werden bedeutet, aber nicht durch die Geburt ins Leben treten, und aus diesem Grunde für eine Angabe des Zeitpunktes, von dem an gezählt wird, sich nicht eignet. Ueber אור בליא sieh zu Gen. 40, 13 und über הכלוא הכלוא, hier die Schlussbemerkung zu 37, 4.
- 34. Der Ausdruck כל ימי חייו, der in LXX fehlt, ist als Glosse ער יום מותו עד יום מותו עד עד עד צע streichen.









400 72 1883

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

